

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



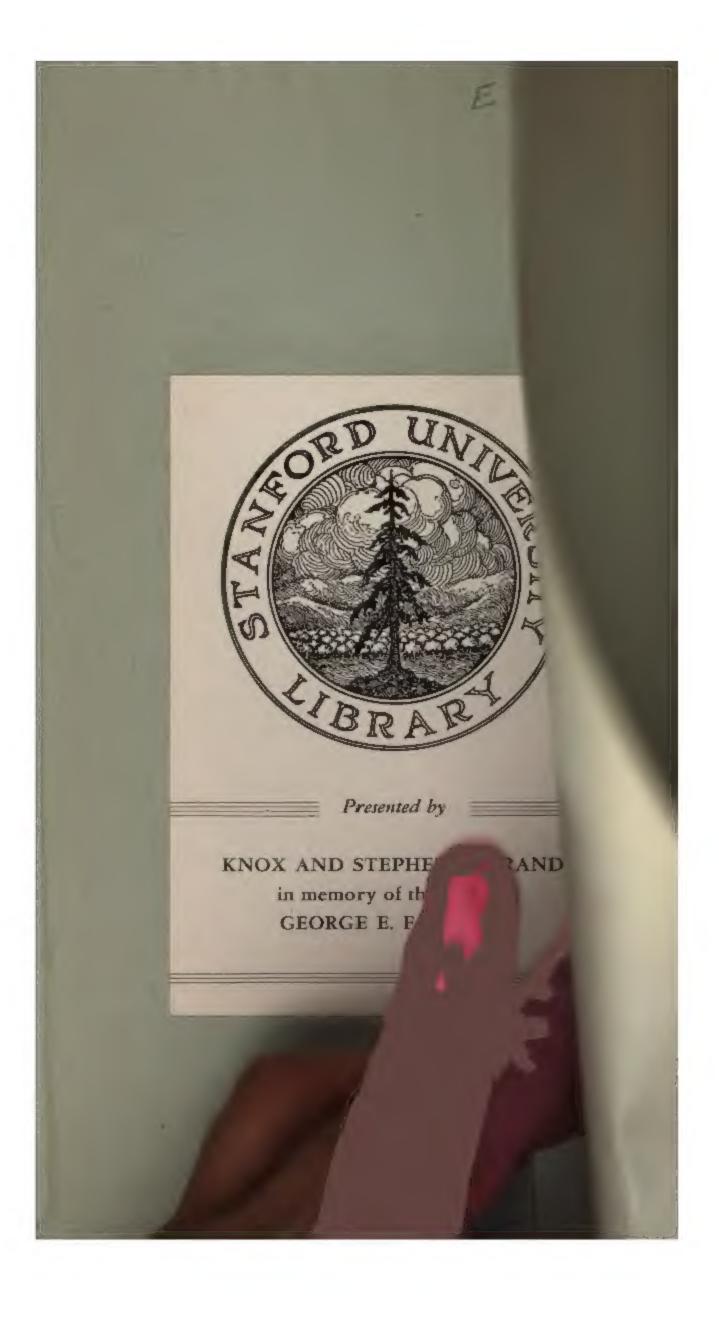

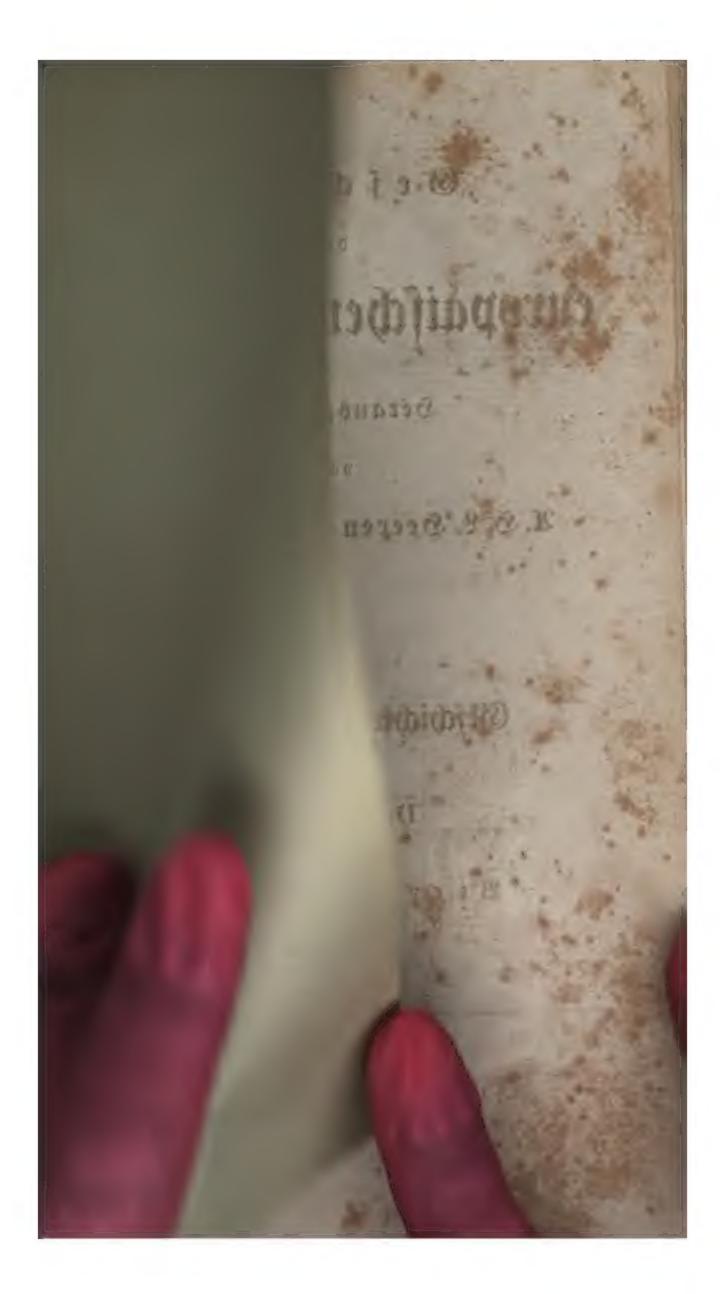



当日は田子の一個

256

## auropaischen Staaten.

Berausgegeben

nbe

M. & E. Drefen imo B. M. 11 Bers

Geldichter von Ftalken

NOR

Dr. S. Bco.

. on a contract

- OFBI AIRS AND

### Geschichte

ter

# europäischen Staaten.

Herausgegeben

bon

A. H. L. Heeren und F. A. Ukert.

### Geschichte von Stalien,

von

Dr. H. Leo.

Bierter Band.

Hei Friedrich Perthes.

### Geschichte

det

## italienischen Staaten

von

Dr. Heinrich Leo, Professor der Geschichte an der Universität zu Halle.

Vierter Theil. Vom Jahre 1268 bis 1492.

Hei Friedrich Perthes.



> Aus der Bibliothek Paul Schneider

### Inhalt der vierten Abtheilung.

### Siebentes Buch.

| Geschichte von Florenz und der in nachbarlicher Bezie-                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hung zu dieser Republik stehenden Städte, Siena, Lucca, Pisa, Arezzo und Perugia, bis 1492.                        |
| Geite                                                                                                              |
| Erstes Capitel. Geschichte von Toscana bis zur An=                                                                 |
| ordnung bes Venneramtes in Florenz, im J. 1293.                                                                    |
| 1. Die Kämpfe der Guelfen und Shibellinen in Toscana bis<br>zur Schlacht von Montaperti und bis zu der darauf fol- |
| genden Rückkehr ber Ghibellinen nach Florenz, 1260 . 1                                                             |
| 2. Geschichte von Toscana bis zur zweiten Vertreibung ber<br>Ghibellinen aus Florenz, im I. 1267                   |
| 3. Bis zur Einrichtung der Signorie von Morenz, 1282 . 29                                                          |
| 4. Bis zur Einführung bes Benneramtes in Florenz, 1293 36                                                          |
| Iweites Capitel. Geschichte von Toscana bis zur Vertreibung bes Herzogs von Athen aus Florenz, 1343.               |
| 1. Bis auf die Verbannung der Bianchi aus Florenz, im I.                                                           |
| 1302                                                                                                               |
| 2. Bis auf bes Freiherrn Corso begli Donati Tob, im J. 1508 58,                                                    |
| 3. Bis zu Ende der Signorie König Roberts in Florenz,<br>1321                                                      |
| 4. Bis auf Castruccios Tob, 1328                                                                                   |
| 5. Bis auf die Vertreibung des Herzogs von Athen aus Flo=<br>renz, 1343                                            |

Seite

| Drittes Capitel. Geschichte von Toscana bis auf ben<br>Tod Herrn Giovannis di Bicci de' Medici, 1429.                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Bis auf die Einrichtung des Ammonirens im florentinischen Staate, 1857                                                          | 8 |
| 2. Bis zu bem Kriege mit bem Papste, 1375 17                                                                                       |   |
| 3. Bis auf ben Tob Giovannis de' Medici, 1429 22                                                                                   |   |
| 4. Übersicht ber Kunst = und Literatur = Geschichte Toscanas<br>vom Ende des 13ten Jahrhunderts bis 1430 28                        | 4 |
| Viertes Capitel. Geschichte von Toscana bis auf den<br>Tod Lorenzos de' Medici des Erlauchten, 1492.                               |   |
| 1. Vom Tode Giovannis de' Medici bis auf die Rückkehr<br>Cosimos aus der Verbannung, 1434                                          | 6 |
| 2. Bis auf den Tod Cosimos de' Medici, 1464 32                                                                                     | 3 |
| 3. Von Cosimos de' Medici Wirken für Kunst und Wissen= 54                                                                          | 8 |
| 4. Die Zeit Pietros bi Cosimo be' Mebici 37                                                                                        | 1 |
| 5. Die Zeiten Lorenzos des Erlauchten bis zu bessen Tode, 1492                                                                     | 9 |
| Achtes Buch.                                                                                                                       |   |
| . Geschichte des Kirchenstaates bis zum I. 1492.                                                                                   |   |
| Erstes Capitel. Bis zu Verlegung der papstlichen<br>Residenz nach Avignon.                                                         |   |
| 1. Borbemerkung über die Berhältnisse des Kirchenstaates überhaupt                                                                 | ) |
| 2. Geschichte bes Kirchenstaates von Friedrichs II. Tode bis<br>zu Alexanders IV. Tode, 1261                                       | 3 |
| 8. <b>Bis zu Martins IV.</b> Tobe, 1285 430                                                                                        | ) |
| 4. Bis zu Bonifactus VIII. Tobe, 1303 454                                                                                          | Ĺ |
| Zweites Capitel. Geschichte des Kirchenstaates von Bonifacius VIII. Tode bis zum Austreten des Cardinals Albornoz, im August 1353. |   |
| 1. Geschichte bes Kirchenstaates bis zur Verlegung ber papst= Lichen Residenz nach Frankreich                                      | 3 |

| Inhalts = übersicht.                                                                           | <b>VII</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Geschichte von Bologna bis 1353                                                             | Seite 471   |
| 3. Geschichte ber Polentanen und Malatesten bis 1353                                           | 490         |
| 4. Geschichte ber Montefeltri und Barani bis 1353                                              | 497         |
| 5. Geschichte der Republik Rom und des Fürstenthumes Be-                                       | 101         |
| nevent bis 1353                                                                                | 502         |
| Drittes Capitel. Geschichte bes Rirchenstaates bis auf                                         |             |
| die Erwählung Papst Martins V. 1417.                                                           |             |
| 1. Die erste Anwesenheit des Cardinals Ägibius Albornoz als                                    |             |
| papstlichen Statthalters im Kirchenstaate                                                      | 520         |
| 2. Geschichte bes Kirchenstaates bis zum Tobe bes Carbinals                                    |             |
| Albornoz, 1387                                                                                 | 550         |
| 3. Bis zum Tobe Gregors XI., 1378                                                              | <b>5</b> 35 |
| 4. Bis zu Gründung der bentivoglischen Signorie in Bologna im I. 1401                          | <b>540</b>  |
| 5. Bis auf Johanns XXIII. Absehung und Martins V. Er-                                          |             |
| wählung, 1417                                                                                  | 556         |
| Viertes Capitel. Geschichte des Kirchenstaates bis zum                                         |             |
| <b>3. 1492.</b>                                                                                |             |
| 1. Bis auf ben Tob Eugenius IV., 1447                                                          | 567         |
| 2. Bis zum Tobe des Papstes Pius II., 1464                                                     | 589         |
| 3. Bis zum Tobe bes Papstes Innocenz VIII., 1492                                               | 602         |
| Neuntes Buch.                                                                                  |             |
| Geschichte des Königreiches Reapel bis 1492.                                                   |             |
| Erstes Capitel. Geschichte des Königreiches beiber Si=                                         |             |
| cilien von der Hinrichtung Konradins im J. 1268 bis                                            |             |
| zur Losreissung der Insel Sicilien vom angiovinischen                                          |             |
| Herrscherstamme, 1282.                                                                         |             |
| 1. Vorbemerkung über ben Charakter ber neapolitanischen Ge-                                    |             |
| schichte seit der zweiten Hälfte des 13ten Jahrhunderts                                        |             |
| im Allgemeinen; und Darstellung ber Beränderungen in ber Berfassung in Folge des Siegs Karls I | 619         |
| 2. Begebenheiten ber neapolitanischen Geschichte bis zur sicie                                 | ~ ~ ~       |
| lianischen Besper                                                                              | 628         |
| Zweites Capitel. Geschichte des Königreiches Neapel                                            |             |
| bis zur Ermordung des Königs Andreas, 1345.                                                    |             |
|                                                                                                |             |
|                                                                                                |             |

.

| In | h a | lts | = ü | Бе | t | si ch | t. |
|----|-----|-----|-----|----|---|-------|----|
|----|-----|-----|-----|----|---|-------|----|

IIIV

|       | ·                                                                                                                  | Seite       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.    | Bis zum Tobe Karls II., 1309                                                                                       | 629         |
| 2.    | Die Regierung König Roberts von Reapel bis 1343.                                                                   | 647         |
| 8.    | Bis zum Tobe bes Königes Andreas, 1345                                                                             | 662         |
| pel l | es Capitel. Geschichte bes Königreiches Neasbis zum Aussterben bes älteren angiovinischen Hausmit Siovanna der II. |             |
| 1.    | Bis zum Tobe Lobovicos von Tarent, 1362                                                                            | <b>6</b> 68 |
| 2.    | Bis zum Tobe Siovanna der I., 1382                                                                                 | 681         |
| 3.    | Bis zum Tode Givvanna ber II., 1435                                                                                | 688         |
|       | es Capitel. Geschichte des Königreiches Neapel<br>Sicilien bis zu dem I. 1492.                                     |             |
| 1.    | Regierung des Königes Alfons bis 1458                                                                              | <b>70</b> 5 |
| 2.    | Die Regierung des Königes Ferdinand von Reapel bis 1492                                                            | <b>709</b>  |

### Siebentes Buch.

Geschichte von Florenz und der in nachbarlicher Beziehung zu dieser Republik stehenden Städte, Siena, Lucca, Pisa, Arezzo und Perugia, bis 1492.

#### Erstes Capitel.

Bis zur Anordnung des Venneramtes in Floz renz im I. 1293.

1. Die Kämpfe der Guelfen und Ghibellinen in Toscana bis zur Schlacht von Montaperti und bis zu der darauf folgenden Kückkehr der Ghibellinen nach Florenz, 1260.

Wir haben die Geschichte von Florenz früher (s. Abth. II. 5. 315.) abgebrochen mit dem Auszug der Guelsen aus der Stadt im Februar 1248, wodurch die Kämpse der adeligen kactionen wenigstens in der Stadt selbst sür einige Zeit ein knde erreicht hatten. Indessen sindet sich ein ähnlicher Geist kr Unruhe und Streitlust in den Florentinern dieser Zeit und sährend des ganzen 14ten und 15ten Jahrhunderts, wie in Eenuesern, von denen sie nur der vorhandene Sinn sür Leo Geschichte Italiens IV.

;

höhere Bildung und der Mangel matrosenartiger Natur untersscheibet. Nothwendige Bedingung innerer Nuhe ist Erschöpfung oder äusserer Kampf, und in diesem raschen Streben sehen wir mannichsaltigen Wechsel der Verfassung, weil jede Generation die öffentlichen Verhältnisse mit Gewalt oder durch Verstrag so zu ordnen sucht, daß die durch Energie und Geist besbeutenden Individuen, sowie die durch ihre Kraft oder ihre Mittel dem Staate wichtigeren Stände auch in der Form des öffentlichen Zustandes den Platz erhalten, der ihnen der Sache nach gebührt.

Es hat nicht an Historikern gesehlt, welche diesen Geist der Unruhe geschmäht und ihn als ein unsittliches Element bezeichnet haben; während er allein es doch eigentlich ist, der rasch das grundbose Verhältniß, das aus einem Nicht-Zusammentressen des Wirklichen mit dem erkannten Besseren entsteht, aushebt, und so nur ein Ausdruck höherer Sittlichkeit ist.

Solange Friedrich II. lebte, wurden die Guelfen in ih= ren festen Orten wie z. B. in Capraja hart bedrängt. 1248 Florentiner nahmen im Mai 1248 Capraja, und die Häupter der Guelfen, welche sich hier festgesetzt hatten, Graf Ridolfo von Capraja und Ninieri Zingane be' Buondelmonti, wurden gefangen nach-Apulien geführt 1). Die Gefangennehmung bes Königs Enzius im folgenden Jahre hob die Macht der Guelfen auch in Toscana, und Montevarchi, Ostina nebst andern Orten hielten sich nicht nur fortwährend, sondern sie waren dem flo= rentinischen Bürgerstande zum größten Nachtheil, ba bie vertriebenen Guelfen in ihnen von Plunderung solcher Orte, welche dem ghibellinischen Florenz treu geblieben waren, und von Weg= nahme florentinischer Güter lebten. Traf die Plunderung und Verwüstung des Landes nun den ghibellinischen Abel ebenfalls hart, so hatte dieser, weil ihm seit Vertreibung der Guelfen bas Regiment in ber Stadt allein zustand, doch auch bei wei= tem umfassendere Mittel sich wieder zu helfen; hingegen der Bürgerstand, der jetzt, da die Ghibellinen keine Gegner mehr zu fürchten hatten, durch deren Übermuth in der Stadt aus-

<sup>1)</sup> Giov. Villani historie Fiorentine (ap. Murat. scrr. rr. Itt. vol. XIII.) lib. VI. cap. 35.

serorbentlich litt, sah sich in seinem Handel, in seinem Berkehr besonders mit allen benachbarten kleineren Orten (welcher dem Handwerkerstand um so wichtiger sein musste, als damals Fabrication im Großen und Theilnahme am Welthandel in Florenz noch nicht so bedeutend sein konnte) auf allen Seiten gestört und beeinträchtigt, und sollte überdies Steuern und Gaben zahlen, welche die aus dem schöffenbarfreien Abel ge= nommenen Stadtbehörden ohne Theilnahme der niederen Stande ausschrieben, und welche eben durch die scheinbar nur aus ben Abelsfactionen hervorgegangenen Kampfe mit den vertriebenen Guelfen in eben dem Grade über alle Erwartung erhöht wur= ben, als deren Aufbringung erschwert.

Unwillig über diesen Zustand erhoben sich im October 1250 die dem Abel nicht hörigen, aber auch nicht schöffenbar= 1250 freien Einwohner von Florenz. Sie mochten das benachbarte Bologna vor Augen haben, wo die Gewerkschaften und Zunfte im J. 1228 die unter Leitung der Patricier erlittenen Nieder= lagen zu Anordnung einer neuen Verfassung 1) benutzt und sich dabei selbst eigentlich erst eine politische Bedeutung ver= schafft hatten. Ühnliches war seitdem auf die eine oder die andere Weise in den meisten Städten des oberen und mittle= ren Italiens geschehen, und es hatte sich ein gewisser diesem Volksregiment eigenthumlicher Typus der Formen öffentlicher Gewalt gebildet. Als nun ghibellinische Florentiner in Feghine von den Guelfen aus Montevarchi überfallen, und in Folge da= von die Ghibellinen gezwungen worden waren die Belagerung von Ostina aufzugeben, entstand der erwähnte Aufruhr in Flo= renz; die Theilnehmer sammelten sich bewaffnet bei der Kirche von S. Firenze. Von den Uberti, dem machtigsten Ge= schlechte des ghibellinischen Abels, wurden sie gezwungen die= sen Platz zu verlassen; bei Sta. Croce beriethen sie nun, mas sie anfangen sollten; sich zu trennen und daheim die Waffen niederzulegen wagten sie nicht mehr, weil sie fürchketen als Aufrührer gestraft zu werden; endlich warfen sie sich in die sesten Häuser der Anchioni bei S. Lorenzo und constituirten sich hier, nachdem sie die Gewalt des Podestà und der ande=

<sup>1)</sup> Bgl. oben Abtheil. II. S. 256.

ren Behörden als erloschen erklärt hatten, als eine militärisch-eingerichtete Eidsgenossenschaft des Volkes, welche hinfüro unzter dem Namen des Popolo bestand.

An der Spike stand ein Hauptmann des Volkes, Capistano del Popolo genannt; der Erste der zu diesem Amt ernannt ward, war ein Luccheser, Uberto. Diesem waren, als berathendes Collegium, zugeordnet zwölf Volksältesten, Anziani del Popolo, die ihren Sitz einstweilen in der s. g. Abtei (Badia) nahmen. Die ganze Eidsgenossenschaft ward in zwanzig Kriegshausen oder Fahnen, Gonfaloni, getheilt, und an der Spitze jedes Fähnleins stand ein Venner, Gonfaloni niere, um welchen sich die Fahne bewassnet zu sammeln hatte, sobald der Hauptmann die Sturmglocke ertonen ließ. Die Venner sührten sodann dem Hauptmann ihre Hausen zu.).

Nachdem diese Ordnung getrossen war, glaubte sich das Bolk sicher; die Patricier ließ es in der alten Weise leben, wie sie mochten, da es nun gegen ihren übermuth geschützt war und einen von dem des Abels völlig verschiedenen Staat bildete. Im Gegensatz der Eidsgenossenschaft des Volkes nannte man den Abel nun die Großen (i grandi). Diese hatten in der Stadt nicht bloß einzelne seste Häuser, sondern ganze besestigte Quartiere, in deren innere Gässchen man nur durch schliessbare Pforten gelangte; in diesen inneren Gassen (dem albergo einer adeligen Familie) wohnte ihre Dienerschaft, wohnten ihnen hörige oder ihnen vermiethete oder von ihnen geschützte Leute, zum Theil bloßes Gesindel, das von ihren Winken abhing und das man unter dem Gesammtnamen Haus-

<sup>1)</sup> Florenz war in Sechstheile (sestieri) getheilt. Die nicht schöffen-barfreien Bürger jedes Sestieres erwählten zwei Anzianen. Die Fahnen waren ungleich vertheilt in den Sechstheilen: das sestiere d'oltr' Arno hatte vier, das sestiere S. Piero Scheraggio hatte vier, das sestiere di Borgo hatte dei, und ebenso die Sestieren di S. Brancazio, di porta S. Piero und di porta del Duomo. — Mit dem Popolo in der Stadt verbanden sich alle dem Adel nicht hörigen Einwohner des Gebietes, und wie der Popolo in Fahnen, wurden diese in 96 Kirchspiele, Pivieri, getheilt, die ebensalls bewassnete Haufen zu stellen hatten, sodald der Hauptmann es verlangte. Cf. Villanil. c. l. VI. c. 39. Der Popolo baute für seinen Hauptmann ein sestes Haus, den jest s. g. Bargello.

genossenschaft begreifen kann. Die Gidsgenossenschaft bes Wolkes ordnete an, daß der Adel keinen festen Thurm in der Stadt höher haben durfe als 50 Braccien, und so zahlreich waren die welche über dies Maß hinausgingen, daß man mit den durch das theilweise Abtragen derselben gewonnenen Stei= nen eine feste Mauer um bas Sestier ber Stadt jenseit bes Arno ziehen konnte.

Der Podestà, welchen damals Friedrich II. noch angeord= net hatte, Rinieri da Monte Merlo, starb im Monat Novem= ber besselben Jahres, also ganz kurze Zeit nach Einrichtung des Popolo, und sowie die Nachricht von Friedrichs in dem= selben Monat erfolgtem Ableben nach Toscana kam, gestand der Popolo, um dem Kriegszustand im Gebiet ein Ende zu machen, den Guelfen die Ruckehr zu; sie kamen, nachdem sie mit ben Ghibellinen über kunftige Verhaltnisse einen Vertrag geschlossen, im Januar 1251 wieder in die Stadt. Der Friede 1251 schien vollkommen hergestellt, doch dauerte er der Natur der Sache nach nicht lange; benn ba bas Volksregiment im Ge= gensatz des ghibellinischen entstanden war, saben sich die Ghi= bellinen vom Abel nach der Rückkehr der Guelfen bald durch diese und durch das Volk bedrängt. Den Anlaß zum Ausbruch bes Zwistes gab ein Zug der Florentiner gegen Pistoja, das den Behörden der Stadt unterworfen werden sollte. der Spite der Stadt war, nach Anordnung des Volksregi= mentes, der Podestà (welcher aber die Verfassung des Popoloso hoch zu achten hatte als die Rechte und das Herkommen des Abels) wieder als die gemeinschaftliche höhere Behörde an= erkannt worden; es war damals ein mailandischer von Abel, Oberto da Mandello. Als dieser die Reiterhaufen des Adels und die Fahnen des Volkes gegen Pistoja führen wollte, wei= gerten sich die Ghibellinen den Cavallerien (so nannte man bie Reiterhaufen des Adels) zu folgen, weil Pistoja ganz ghi= bellinisch war. Als nun die Häuptlinge (Caporali) ber guelfischen Cavallerien und die Venner des Volkes ihre Leute siegreich ') nach Florenz zurückbrachten, wurden die Häupt=

<sup>1)</sup> Sie hatten bie Pistolesen bei Monte Robolini geschlagen und viele von ihnen gefangen genommen. Villani l. c. cap. 43. — Caporale

linge der Ghibellinen und deren Kamilien und Hausgenossen aus der Stadt vertrieben.

Die Vertriebenen setzten sich theils in ihren Burgen im Mugello und in andern Theilen der Umgegend, besonders des Gebirges sest, theils suchten sie den Florentinern seste Drte zu nehmen, und hie und da gelang es ihnen, wie mit Monztaja im Valdarno; aus der Romagna hatten sie Unterstützung, deutsche Reiter waren in ihrem Solde: so trat also ein ganzähnlicher Kriegszustand sür Florenz ein wie früher, als die Guelsen in Montevarchi waren. Die Belagerung von Montaja, welche nun die Florentiner wieder übernahmen, machte plöslich den Krieg in Toscana allgemein; denn da Pisa und Siena damals ghibellinisch waren und zu Unterstützung der Ghibellinen in Montaja Heerhausen aussandten, kam Florenz, wie früher schon mit Pistoja, so nun auch mit Siena und Pisa in Fehde.

Siena hatte ziemlich in derselben Zeit, als die übrigen

nord = und mittel = italienischen Stadte ihre Verfassung in ein

Consuln=, dann in ein Podestatenregiment umbildeten, dasselbe

gethan; die Theilnahme der nicht schöffenbarfreien Bürger war aber früher zugestanden worden als in Florenz erzwungen, und es hatte diese Umänderung in den öffentlichen Berhältnissen deshalb auch in Siena nicht wie in Florenz zwei ganz versschiedene Staaten neben einander, den des Popolo und den der Podestà an der Spike gestanden, unter ihm hatten Consuln (zwei Drittheile adelige, ein Drittheil schöffenbarfreie Bürger) die Gerechtigkeitspflege, vier Proveditoren und ein Cammerlingo di Biccherna (der Letztere immer ein Geistlicher) die Adminisstration verwaltet; in schwierigen, die ganze Stadt betreffenden politischen Lagen war ein Consiglio zusammenderusen worden, zu zwei Drittheilen aus dem Adel, zu einem Drittheil aus den schöffenbarfreien Bürgern ).

heisst eigentlich der welcher die Gleve führt; da nun aber der Abel beim Kriegsdienst in Gleven getheilt war und da die angesehnsten Glieder der Familien die Gleven führten, ist Caporale unserem Häuptling entsprechend.

1) Orlando Malavolti stellt in seiner historia de' fatti e guerre de' Sanesi, cosi esterne come civili (ich habe bie venetianische

Diese Verfassung ward in dem genannten Jahre geandert burch eine vertragsmäßig niedergesetzte Commission von 30 Ra=

Ausgabe von 1599 in 4. vor mir und citire banach) biefe f. g. schöffen= barfreien Burger als einen Theil bes gemeinen Bolkes bar, ber nur fruher zur Theilnahme am Regiment gelangt sei. In der That aber ist diese Partei der Nove, wie diese altfreien Leute genannt werden, von bem ehemals zinspflichtigen und hörigen Bolk, mit bem sie freilich spater verschmolz, ganz verschieben, bewahrte bas Unbenken ihrer alten Gleich= stellung mit bem Abel ober ben Grandi, und hat ganz gleiche Bebeutung wie in Mailand ber Stand ber Motta. — Die Stadt Siena war in Drittheile, Terzi, getheilt; die bamals abeligen Familien waren folgende: im Terzo del castel vecchio: die Bisbomini, Tegolei, Kloribi; Siribelli, Giuseppi, Bosti, Gregorij, Mazzenghi, Maizi; Antolini, Forteguerri alla Postierla, zii, Gigli, Squarcialupi, Ugurgieri, Incontri, Incon= trati, Maftinelli, Manetti, Lottonenghi, Ragnoni, Ma= concini, Mariscotti, Baratucci Bignari, Alessij, Muciatti, Cerretani, Cherarbini, Belmonti, Baroncelli, Scotti, Saracini; im Terzo di S. Martino: die Jazzani, Trombetti, Guaftelloni, Sanfebonij, Ricafolesi, Renal: dini, Pelacani, Maconi, Mezolombardi, Piccolomini, bella Carbonaja, Pagliarefi, Fortarrighi, Ubertini, Ma= galotti, Cauli, Amibei, Guicciardi; im Terzo di Camullia: die Gallerani, Scricciuoli, Arzechij, Mignanelli, Tolom: mei, Galvani, Roffi, Orlandi, Porrini, Bernarbi, Ban= dinelli (von denen die oben genannten Cerretani eine Linie, und bie Palazzesi und Paparoni zwei andere waren), Buonsignori, Ra= nuccini, Ranieri, Salimbeni, Malavolti, Ruftichini (eine Rebenlinie ber Piccolomini), Cortebracici, Selvolesi (eine Reben= tinie ber Malavolti), Scarzi, bi Tornano, bella Suvera, Cer. rachini, Gricci, Orlandini, Seramolli, Mangoni. — Fast alle biese Familien haben Italien in irgend einer hinsicht ausgezeichnete Manner gegeben, und bas kleine Siena ist für die ganze Nation eine wahre Quelle von Bilbung aller Art geworden. Seit die toscanischen Stabte, gleich ben norbitalienischen, auch ben Abel bes ehemaligen Gaues, inwieweit derselbe nicht zum Weichbild gehörte, ja sogar die Capitane in allen Stiftslanbschaften unter bas Stabtgebiet zu bringen suchten, waren auch noch die Grafen (ehemaligen Lehengrafen bes saneser Stiftes) Arbengheschi, Guiglieschi, bella Scia lenga, Cacciaconti, di Balcortese, bella Berarbenga, d'Elci, Montingegnoli und Fuosini, sowie bie herren von Sticciano, Cotono und bie Grafen Pannochieschi zu Burgereib, temporarem Aufenthalt in ber Stadt und ihre Unterthanen zum Gib ber Treue an Siena gezwungen.

then, wovon fünfzehn dem Abel, fünfzehn den schöffenbar= freien Bürgern (der Partei de' Nove) und den schlechtfreien, wohl größtentheils ehemals hörigen Einwohnern (ber Partei de' Dodici) gehörten. Die Commission ordnete für die Zu= kunft ein Collegium an, ber Vierundzwanziger: zwolf davon follten Guelfen, zwolf Ghibellinen, die Mi= schung aus den Ständen gleich sein. Diese Vierundzwan= ziger wurden jährlich neu gewählt und hatten die eigentlich politische Gewalt in Händen, sodaß der Podesta und die an= bern Beamteten unter ihrer Controle standen. Von der Gin= richtung bieser Verfassung an hatte Siena sich fast immer glücklich gegen Florenz und Orvieto behauptet, und weit im Umkreis den Landadel und die kleineren theils von Alters zum Stadtgebiet gehörigen, theils ihm durch die Grafen, Bogte und adeligen Herren, theils burch die Gemeindeconsuln unter= worfenen Ortschaften in Abhängigkeit erhalten. Bis nach Ra= dicofani hin, das die Sanesen mit der Abtei von S. Salva= dor zu Montammiato theilten, in der Valdimerfa, welche den Grafen Ardengheschi gehörte, in der Valdarbia der Gra= fen Guiglieschi, auf den Gutern der Grafen Cacciaconti und Scialenghi, in Montalcino, ja über das Gebiet der Pfalzgra= fen (ehemals Gaugrafen) Albebrandeschi, welche Cugnano, Montepescali, Grosseto, Maligano, Sovana, Pitigliano, Sa= turnia und Capardio besaßen und in Colle di Valdelsa Recht sprachen, hatte die Republik von Siena theils Dber = theils Schutz-Herrlichkeit zu üben. Zwar hatte Montalcino einmal wieder frei gegeben, Alles, was gegen Montepulciano und Dr= vieto erobert war, zurückgegeben werben muffen; zwar waren feit 1240 nicht nur Guelfen und Ghibellinen mit einander in offenem Zwiste, und eine Partei, welche gegen die bestehende Ordnung war und sich die Partei der Siebenundzwanzi= ger nannte, kampfte gegen die mit dieser Ordnung zufriedene Par= tei ber Wierundzwanziger, sodaß die Stadt eine Zeit lang mit Mord, Brand und Verwüstung erfüllt gewesen war. Allein 1241 schon 1241 hatte der damalige Podeskà, Graf Aldobrandino de' Cacciaconti, Alles zur Ruhe und Ordnung zurückgeführt; 11,800 Familien bewohnten die Stadt, und so reich war diese 1245 baß im Jahr 1245 der Bau der herrlichen Cathedrale, des heitersten und schönsten Baues, welchen die gothische Architek= tur errichtet hat, begonnen werben konnte. Der Friede im Innern dauerte in Siena auch fort, als die Nachricht von Friedrichs II. Tobe in ben meisten andern Städten die Guelfen mit neuem Muthe bas Haupt erheben ließ. In Siena kamen beide Parteien überein, die Stadt im Ganzen solle bei ihrer Politik die ghibellinische Seite halten, doch ohne Schaden und Nachtheil für die Personen und Berhaltnisse der in der Stadt selbst wohnenden Guelfen 1).

Was Pisa anlangt so ist früher (Abtheil. II. S. 141.) erwähnt worden, wie im J. 1188 noch Consuln an der Spite dieser Republik standen, und Tronci2), der Geschichtschreiber Pisas, ist der Meinung, als im Jahre 1190 das Confulnregis ment abgeschafft und an dessen Stelle ein Podestà eingesetzt wurde, sei auch sofort ein Capitan bes Volkes angeordnet mor= Es beruht diese Ansicht lediglich auf der Verwechslung der dann und wann als Feldhauptleute der Republik (als capitani delle masnade) genannten Manner, namentlich ber oft in dieser Qualität erscheinenden Podestaten, mit den Ca= pitanen bes Wolkes, wie sie erst im zweiten Viertheil bes brei= zehnten Sahrhunderts hie und da in Italien gefunden werden; und ich bin burchaus der Meinung, daß sich von der Anord= nung eines zunftischen Regimentes in Pisa mit Anzianen und einem Capitan des Volkes weder im 12ten Jahrhundert, noch in der ersten Halfte des 13ten irgend eine Spur finde, daß also das Podestatenregiment mit beigeordneten Consuln

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 63. b. Der Parteiname ber Siebenundzwan; ziger für diejenigen, welche bie alte Berfassung vertheibigten, wo nur schoffenbarfreie Leute vom Ubel- und Burger: Stand Theil nahmen, rührte baher, daß sie einen Rath wollten, bestehend aus neun abeligen Guelfen, neun abeligen Shibellinen und neun schöffenbarfreien Burgern; baber biefe Lestern auch die Partei ber Nove ober Neun genannt wurden. Die Gegner, welche ben Rath ber Vierundzwanziger verfochten, wobei zwolf Richtabelige ohne Rücksicht auf schöffenbarfreie Geburt Theil nahmen, ga= ben Beranlassung zu ber Bezeichnung ber schlechtfreien mit dem Namen der Podici ober Zwölfer.

<sup>2)</sup> Memorie istoriche della città di Pisa raccolte da Monsiguoro Paolo Tronci. Livorno, 1632, p. 158.

1251 im Jahre 1251 noch in voller Geltung bestanden habe (und bestand bis 1254, von welcher Zeit an zuerst in Pisa Capitane des Volks und oft neben ihnen noch Capitane delle Masenade genannt werden).

Die Pisaner nun und die Saneser hatten zu Anfange des zuletzt genannten Jahres als entschiedene Ghibellinen den flozrentinischen Ghibellinen in Montaja Heerhausen zu Hülse gessandt; als diese aber von guelsischen Florentinern und den mit diesen verbündeten Lucchesern in der Nähe des Ortes in die Flucht getrieben wurden, wagte auch Montaja nicht länger zu widerstehen und ergab sich 1).

Im folgenden Jahre waren die Saneser und Pisaner die Ungreifenden: sie wandten sich gegen Lucca<sup>2</sup>) und schlugen

- 1) Villani l. c. L. VI. c. 48. Die Luccheser hatten noch 1250 ober zu Anfange 1251 die Ghibellinen aus der Stadt getrieben. Cf. Memorie e documenti per servire all' istoria del princ. di Lucca vol. I. p. 217.
- 2) Die Verfassung von Lucca hatte baburch Vieles an Eigenthum= lichkeit vor der anderer Stadte voraus, daß erstens in der Umgegend sich viel reichefreier Abel erhielt, und zweitens in Lucca aus ural= ter Zeit ein Gaftalbengericht bestand und in die Stadtverfassung überging. Im Jahre 1162 standen an der Spige der Stadt drei consules majores ober de communi; unter ihnen stand ein consilium de credentia: pgl. eine Urkunde Friedrichs I. in den memorie e documenti per servire all' istoria del princ. di Lucca vol. I. p. 186 sq. und bann eine Stelle ibid. p. 191. Dieser Geheimestahtrath (aus 24 Rathen bestehenb) hatte besonders die Administration der städtischen Güter; ein consilium speciale von 20, spater 25 Burgern, aus ben Funftheilen ber Stadt scheint über Krieg und Frieden berathen zu haben und bei der Gesegebung thatig gewesen zu sein. In den verschiedenen Gerichtshofen waren die consules de placitis thatig. Solcher Gerichtshofe gab es aber mehrere: Die curia Sti. Christophori richtete in allen Sachen über 25 Lire zwischen Burgern. Die curia querimoniarum richtete in allen Sachen von 25 Lire Die curia treguanorum richtete in alund barunter zwischen Burgern. len Sachen zwischen Burgern und der Geiftlichkeit, mit Ausnahme der causae spirituales, welche ben geistlichen Berichten vorbehalten blieben; unter ben Consuln dieser Curie war immer auch ein vom Bischof ernann= ter Geistlicher. Die curia foretanorum richtete in Sachen Frember mit Burgern. Die curia novae justitiae hatte bie Geschafte, welche aus ber Untersuchung und Erneuerung von Rechtstiteln, Urkunden u. bergl. her= rührten; auch die Ausfectigung neuer Besigurkunden und Ausstattung

die Luccheser bei Montopoli, erlitten aber bald darauf wieder eine harte Niederlage am Isten Julius 1252, nach welcher sie sogar bis drei Miglien vor Pisa verfolgt wurden. Ein Unsgriff auf Montalcino, den die Saneser allein versuchten, schlug sehl, und Graf Guido Novello, aus dem Geschlechte der Grassen Guidi, welcher sich nach Feghine geworsen hatte und hier

berer die es wünschten mit den ihre Rechte beweisenden Instrumenten siel diesem Gerichte anheim. Die Durchsetzung aber der aus den Urkun= den der curia novae justitiae folgenden Ansprüche und der dabei nothige gerichtliche Schutz ging von einem anbern Gerichtshof, ber curia executionum, aus. Da der Gaftalb ursprünglich über die Walchen gerichtet hatte, also über bie welche in früherer Zeit bes Mittelalters allein Ge= werbe trieben, fiel ber curia gastaldionum auch porzüglich noch bie Gewerbepolizei und die damit verbundene Gerichtsbarkeit anheim. Endlich bie curia mercatorum richtete in Handelssachen. — Für die Verhältnisse bes reichsfreien Abels in der Umgegend von Lucca ist eine Urkunde wich= tig von Heinrich VI., welche er als romischer Konig im Jahre 1186 ausstellte in Borga G. Donnino am Soften April; es heist barin unter andern, nachdem den Lucchesern ein Weichbild von 6 Miglien und die Gerichtsbarkeit darin zugestanden ist: "Haec autem sex milliaria tantum in circuitu civitatis accipienda sunt circumquaque, omnem siquidem jurisdictionem, ut dictum est, infra praefata VI miliaria ipsis contulimus, salvo jure appellationum in causis criminalibus et civilibus, cum de re immobili agitur, quae valentiam X marcharum excedit, non in reditibus annuatim sed secundum extimationem rei." Sobann wird die Concurrenz des koniglichen Hofgerichtes, wenn der Ro= nig selbst im Bisthum von Lucca ist, vorbehalten, und bann heist es: "Item excipimus, ut, si aliquid de Podere Comitis Ugolini infra praedicta VI milliaria continetur, in eo nullam potestatem habeant. Excipimus etiam omnes possessiones, villas et terras, quaecunque bona Hermanni de Porcari et nepotum suorum et dominorum de Montemagno, et hominum de Buriano, et Carfaniana et Versilia si qua inter saepius dicta milliaria comprendimus, et ut generaliter dicamus, salvo jure omnium et cujuscum que fidelium nostrorum, quod in praedictis terminis reperitur." cf. lib. cit. p. 198 sq. — Otto IV. beschenkte Lucca im Dec. 1209 mit größeren Privilegien; bies und die Feindschaft gegen bas ghibellinische Pisa gab ber Statt fortan eine entschieden guelfische Saltung. Ungewiß ift ber Zeitpunct ber Ginführung des Volksregimentes unter einem capitano del popolo und 12 Prioren ber Compagnien bes Volkes. Diese Art bes Regimentes erscheint bestimmt in der zweiten Halfte des 13ten Jahrhunderts; schwerlich ist sie 1206, auf keinen Kall früher eingeführt.

an ter Spise ter auszewanderen Florentiner ftant, musie zufrieden sein freien Abzug zu erlatten, als sich eine guelfische Partei in dem Orte für Florenz erlatte. So war das Jahr 1252 1252 ten Gribelinen in Ioseana uberall ungünstig. Noch ungurchimer waren im solgenden Javre die Piscoleser: denn sie musten ihre Stadt den Florentinern ubergeden, den verstrickenen Guelsen die Nücksehr erlauben, mussten gestatten das die Florentiner in ihrer Stadt eine Feste bauten und zum Schus der Guelsen eine florentinische Besahung in derselben bielten, die nach dem spätern Siege der Göbbellinen bei Monstaperis auch dies Cassell wieder geschleift wurde. Auch das Gebier von Siena erlitt 1253 arge Verwüstungen.

Es scheint tas tie Ersolge, welche tie Florentiner in dieser Zeit burch ihre vom Capitan bes Popolo angesührten 1253 Fußvölker ersochten, die Sancser im Jahre 1253 zu Einsührung einer ahnlichen Sehörde bei sich bewogen. Man ernannte einen Bologneser, Ugieri da Bagnuolo, zum Präsidenten bes Rathes der Vierundzwanziger und übertrug ihm die Führung des Krieges, welche hisher noch der Podesia gehabt hatte. Dieser Präsident und Feldhauptmann erhielt den Namen eines Capitans des Bolkes; man sieht aber, wie diese Behörde in Siena, wo Abel und Bolk ein Ganzes als Staatswesen bilteten und sich nicht wie in Florenz gleich zwei seindlichen Mächten auch der Form nach gegenüberstanden, eine ganz andere Bedeutung haben musste, als sie in Florenz gleich durch die Art ihrer Einsezung erhielt.

Trok der besseren Kriegsordnung, die nun dei dem sanessischen Heere stattsinden mochte, ward Siena doch im folgenden 1254 Jahre 1254 so hart gedrängt, daß es den Frieden suchte; denn auch Graf Guglielmo de' Conti Aldobrandeschi und Pepo de' Visconti di Campiglia suchten bei dem Kriege, den die Florentiner gegen Siena sührten, wieder zu ihrer alten sürstlichen, wenigstens völlig unabhängigen, von der letzteren Republik beeinträchtigten Stellung zu kommen. Nach langen Unterhandslungen und nachdem die Florentiner ihre Foderung einer Absänderung des Regimentes in Siena ausgegeben hatten, schlossen sieto, Montepulciano und Montalcino am 11ten Junius einen

Frieden mit Siena, welcher Montepulciano und Montalcino Unabhängigkeit und Integrität des Besitsstandes garantirte, die Burg Campiglia sur Pepo zurücksoderte, die Verdindung der Saneser mit den Ghibellinen von Florenz vernichtete, sur Florenz einige kleinere Erwerbungen enthielt und Freilassung der beiderseitigen Gefangenen ohne Lösegeld zusagte. Auch Graf Guglielmo sollte Alles zurückerhalten, was die Saneser gegen ihn erobert hätten.

Nachdem der Friede mit Siena geschlossen war, eroberten die Florentiner leicht Poggibonzi; dann zogen sie vor Volzterra, wo die Shibellinen das Regiment hatten, schlugen die Einwohner und drangen mit ihnen zugleich in die Thore. Die ghibellinischen Häuptlinge wurden vertrieben; das Regiment kam an die Suelsen.

Nach solchen Siegen wollten auch die Pisaner mit den Florentinern lieber in Frieden leben als länger und allein das Glück des Krieges versuchen. Viel trug dazu bei der Zwist, der sich im Innern erhoben hatte: denn das Volk hatte gegen die mächtigen Häuptlinge des Abels wie früher in Florenz die Wassen ergriffen, hatte es aber nicht dabei bewenden lassen neben den Abelsgeschlechtern und Zechen ein eigens gesordnetes Volksregiment einzusühren, sondern, wie später so oft in Deutschland (z. B. in Mainz und Zürich), wer vom Abel in der Stadt bleiben wollte, musste sich den Zünstischen ansschliessen? Anzianen des Volkes traten mit ihrem Capitano des Popolo dem Podestà und seinen Consuln di Credenza zur Seite. Unter solchen Umständen mussten die Pisaner den Frieden von Florenz nehmen, wie die Florentiner ihn zugestehen wollten, und sie machten ziemlich harte Bedingungen. Alle

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 58.

<sup>2)</sup> Tronci l. c. p. 199. Die Abelszeche Leo ober ber Lei verließ lieber die Stadt; es gehörten zu ihr die Familien: del Turchio, Butstari, Lancia, Galli, Bernagalli und Upezzinghi. Es traten von dieser Zeit 12 Anzianen ober Prioren des Volkes, wovon derzienige welcher der Zunft der Rechtsgelehrten und Notare angehörte zugleich judex der Prioren ward, an die Spige der Stadt Pisa. Borsisser der Prioren war der Capitan des Bolkes; später, in Zeiten wo man keinem Capitan berief, der Podestà ober Signore.

florentinische Kauswaare sollte hinsuro in Pisa zoll = und absgabefrei sein; bei Comestiblen und Schnittwaaren sollten die Pisaner florentinisches Maß und Gewicht annehmen; ebenso sollten sie ihre Münzen von gleichem Gehalt prägen wie die florentinischen und sollten nie und nirgends Florenz entgegen sein. Überdies traten die Pisaner Ripasratta den Florentinern ab und stellten ihnen sür den Frieden 150 Geiseln 1).

Als die Pisaner sich mit Florenz vertragen hatten, mussten auch die von den florentinischen Ghibellinen welche noch in der Verdannung lebten sich ruhig halten, und zwei Jahre vergingen nach dem siegreichen Feldzug von 1254, ohne bedeutende Begebenheit im nördlichen Toscana. Inzwischen waren früher gegen Pisa auch Genua und Lucca mit Florenz verbündet gewesen, und sie waren dem Frieden nicht beigetreten, sondern hatten den Krieg, der jedoch Lucca, weil er vorzügzlich zur See gesührt ward, sast gar nicht berührte, sortgesetzt. Erst 1256, als die Pisaner die Burg dei Ponte al Serchio bedrohten und die Luccheser zu ihrem Beistand ihre Freunde

1256 Erst 1256, als die Pisaner die Burg bei Ponte al Serchio bedrohten und die Luccheser zu ihrem Beistand ihre Freunde die Florentiner aufmahnten, begann der Kampf von neuem. Die Pisaner wurden geschlagen und mussten nun einen Friesen eingehen mit Florentinern und Lucchesern zugleich.

Von neuem entstand auf allen Seiten in Toscana Verwirrung, als Manfred im sicilischen Reiche über alle Widersacher obgesiegt hatte, und sofort mit allen Shibellinen des mittleren und oberen Italiens in Verbindung trat. In Toscana hatte sich die ghibellinische Partei nur der von den Florentinern und Lucchesern entwickelten Übermacht gesügt; sobald sie eine ausserordentliche Unterstützung von aussen hossen dursten, dachten sie darauf sich von dem Joch, in welches sie gekommen waren, zu besreien. Die Bewegung unter ihnen erregte bald die Besorgnisse der Gegner; Mistrauen bemächtigte sich der Florentiner und Saneser gegen einander; und die Ersteren, welche in Poggibonzi die Ghibellinen mächtig und mit den Sanesern im Bunde sahen, übersielen den Ort im Jahre

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 59. Tronci ist der Meinung, es seien nur 50 Geiseln gewesen. Ripafcatta traten die Florentiner bald nachher den Eucchesern ab.

1257 und schleiften die Befestigungen desselben 1). Es war 1257 dies nur ein erstes Signal: benn die Einwohner von Arezzo (welche in ber Zeit, wo Florentiner und Sieneser sich vertragen hatten und Ghibellinen und Guelfen im Frieden lebten, sogar von den Florentinern zu Wiederaufnahme der vertriebe= nen Ghibellinen gezwungen worben waren) traten wieber ent= schieden guelfisch auf und behandelten (einige Sahre später, 1259) das ghibellinische Cortona 2), wie die Florentiner Pog= 1259 aibonzi. Natürlich mussten nun die nach Florenz zurückge= kehrten Shibellinen, an deren Spite bas Geschlecht ber Uberti stand, Alles fürchten, wenn sie keine Borsichtsmaßregeln erariffen, und im Gegentheil durften sie hoffen, wenn sie mit Energie verführen, sich mit Manfreds Hulfe bes Regimentes wieder bemächtigen zu können. Um meisten war ihnen der Popolo verhafft, weil es ber guelfischen Partei besonders burch bas gute Vernehmen mit biesen ehemals unterworfenen Clafsen der Stadteinwohner gelungen war, sich zur herrschenden Partei zu machen. Nun gab man ihnen im Julius 1258 1258 Schuld, sie gingen damit um die Volksgemeinde in Alorenz wieder zu vernichten, und als sie deshalb arretirt und vor dem Podestà zur Untersuchung gezogen werden sollten, trieben sie dessen Leute mit blutigen Köpfen zurück. Sofort ertonte bie Sturmglocke, und die Schaaren des Popolo sturmten von al= Ien Seiten auf die Häuser der Uberti; Schiatuzzo begli Uberti mit vielen Dienern und Hausgenossen seines Geschlechtes fiel im Kampfe. Uberto Caini begli Uberti und Mangia begli Infangati wurden gefangen vor den Podesta geführt, gestan= den ihre Absicht, den Popolo wo möglich aufzulösen, und wur= ben bei Dr Sammichele enthauptet. Da verließ das ganze Geschlecht ber Uberti, mit ihm die Fifanti, Guibi, Ami= bei, Lamberti, Scolari, einige Linien ber Abbati, ber Caponsacchi, Megliorelli, Soldanieri, Infangati, Ubriachi, Tedaldini und Galigari, dazu bie bella Pressa, Amieri, da Cercina und Razzanti, nebst vie= len unbedeutenderen vom Adel, und auch einigen vom Popolo,

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 68.

<sup>2)</sup> Chronica Sanese ap. Mur. scrr. vol. XV. ad a. 1258.

welche sich zu den ghibellinischen Geschlechtern gehalten hatten, die Stadt. Die Häuser und sesten Thürme der Ausgewansberten brach das Volk ab und besessigte mit den Steinen dersselben die Anhöhe von S. Giorgio. Aber auch dabei blieb man nicht stehen. Der Abt von Vallombrosa, einer vom Hause der Beccaria in Pavia, kam in Verdacht zu Gunsten der Vertriebenen Verbindungen in der Stadt zu erhalten; man nahm ihn gesangen, torquirte ihn dis er gestand und schlug ihm dann das Haupt ab 1). Der Papst schleuderte den Vann gegen das übermüthige Vürgervolk; doch waren nirgends so viele Keher und Ungläubige als unter dem Volke von Florenz, und auch daß des Abts Unschuld später allgemein angenommen und geglaubt ward, bewog Niemand zu vorsichtigerem und milderem Versahren.

Die ausgewanderten Florentiner gingen größtentheils nach Siena, wo sie den früheren Bündnissen mit Florenz zuwider Aufnahme fanden <sup>2</sup>). Die Florentiner machten deshalb wähzend des folgenden Winters mehrsach Einsälle in das sanesissche Gebiet, und belagerten und brachen seste Unte und Burzen der ausgewanderten Shibellinen und ihrer Freunde unter dem toscanischen Abel und den Prälaten. Der Bischof von Arezzo verlor so Gressa, die Grasen Alberti im Mugello versloren Vernia; auch Mangona, das ihnen gehörte und von dem sie sich auch Grasen von Mangona nannten <sup>3</sup>), ward ihnen genommen und nehst Vernia einem noch unmündigen Sprossen ihres Hauses, Alessandro degli Alberti, der zu den Florentinern hielt, als slorentinisches Lehen übergeben <sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 65. Dante Inferno cant. XXXII. v. 119 und 120. Um dieselbe Zeit liessen die Saneser einen der Grassen Albobrandeschi von Sta. Fiore, den Uberto, in Campagnatico erswürgen. Chron. Sanese ap. Mur. scrr. XV. ad a. 1258: "su afsogato in sul letto" — — "e sello affogare il Commune di Siena per danari."

<sup>2)</sup> Malavolti l. c. parte II. p. 1.

<sup>3)</sup> Es sind die alten Grafen von Prato, vergl. oben zweite Abtheilung S. 127. Anm. 3.

<sup>4)</sup> Später machte Alessandro ein Testament, daß diese Burgslecken, wenn seine Sohne Nerone und Alberto ohne Nachkommen stürben, zu

Die Angriffe ber Florentiner knupften die Verhaltnisse der Saneser, die sich nun als Haupt der toscanischen Ghibel= linen betrachteten, und die des Königs Manfred fester zusam= men, und die Saneser entschlossen sich dem Letztern durch ihre Gesandten im Frühling des Jahres 1259 Treue schwd= 1259 ren zu lassen 1). Den florentinischen Ghibellinen, die durch ihre Häuptlinge (unter ihnen der herrliche Farinata degli Uberti), um Beistand baten, gab Manfred hundert deutsche Reiter; als aber im Mai bes folgenden Jahres 1260 die Ca= 1260 vallerien und Gonfalonen von Florenz vor Siena selbst la= gerten und die Stadt zu nehmen brohten, sandte Manfred, halb auf seine halb auf ber Saneser Kosten, einen Saufen von 800 beutschen Reitern. Die Pisaner, beren Berhaltnisse zu Genua wir hier übergehen, weil sie schon in der Geschichte biefer Stadt berührt sind, wurden ebenfalls von den Sanesern und ben florentinischen Ghibellinen zur Hulfe gemahnt. Alle diese toscanischen Ghibellinen zusammen brachten ein Heer auf, das 1800 Reiter zählte; über die Hälfte waren es deutsche Miethtruppen, welche besonders gefürchtet waren.

Die Florentiner suchten nun die Geldmittel ihrer Feinde burch Zaudern zu erschöpfen und zogen sich zurück, hielten sich aber fast zwei Monate wieder ruhig in ihrer Stadt. Die Sa= neser sahen, daß sie auf diese Weise unterliegen mussten, und bie mit ihnen verbundeten Ghibellinen aus Florenz ersannen eine List, das florentinische Heer in's Feld zu locken und dadurch eine Entscheidung herbeizuführen. Farinata degli Uberti und Ghe= rardo Cicca de' Lamberti sandten zwei Franciscaner nach Flo= renz, welchen sie glauben machten, daß sie (die Häuptlinge ber Ghibellinen) mit ben Verhaltnissen in Siena, namentlich mit der Art, wie einer der niederen Burger, Provenzano Sil= vani, so mächtig daselbst schalte, unzufrieden seien, und daß fie Siena den Florentinern wohl in die Hande spielen woll-

ber massa guelfa kommen sollten. Villani l. c. cap. 69. über bie massa guelfa siehe weiter unten S. 27.

<sup>1)</sup> Manfred versprach bagegen Siena gegen Zeben zu vertheibigen und die Verfassung und die Privilegien der Stadt aufrecht zu erhalten. 6. die Urkunde bei Malavolti l. c. p. 2. vom Mai 1259 aus Luceria. Leo Geschichte Italiens IV.

ten, wenn diese nur, als gedächten sie nach Montalcino zu ziehen, bis an die Arbia vorrücken wollten. Die zu dieser geheimen Unterhandlung auserlesenen Popolaren gingen in ihzem unbedachten Übermuth rasch in die Falle; die Caporali des guelsischen Abels, namentlich Graf Guido Guerra, ersuhzren vom eigentlichen Jusammenhange der Sache Nichts und äusserten umsonst Bedenken über das Vorrücken, da die Flozrentiner kurz zuvor sich so schlecht gegen nur 100 deutsche Reizter gehalten hatten. Sie wurden nur verhöhnt. ).

Mit den Florentinern, als sie nun an die Arbia zogen, waren Guelfen aus fast allen benachbarten Städten, aus Bo= logna, Pistoja, Prato, Volterra, Sanmimiato, San Gimi= gnano und Colle di Valdelsa. Der guelfische Abel stellte wohl 800 Reiter, und 500 hatte man ausserbem in Miethe. 1260 diesem Heere zogen die Führer des Popolo keck vorwärts und hofften, Farinata und Gherardo wurden ihnen das Thor von S. Vito in Siena verabrebetermaßen in die Hande liefern. In Montaperti vereinigten sich noch die Hulfsvolker der Pe= ruginer und Orvietaner mit ihnen, so daß es 3000 Reiter und über 30,000 zu Fuße in allem waren. In Siena in= amischen verbreiteten die Ghibellinen, das Heer der Florenti= ner sei ohne Ordnung und unter schlechten Führern, sodaß das Volk sofort zu schlagen verlangte und mit den fremden Sold= nern auszog. Als die Anführer der Florentiner und ihr Heer, dem eben eröffnet worden mar, der Grund des ganzen Zuges sei, daß ihnen das Thor von S. Vito verrathen werden solle, von den Unhohen von Montaperti das sanesische Heer aus diesem Thore zur Schlacht ziehen sahen, erschracken sie und wurden verwirrt. Viele von den in Florenz zurückgebliebenen Gliedern ghibelli= nischer Familien, die dem Heere hatten folgen mussen, gingen sofort über; und als einer von den Abbati in dem Augen= blick wo die deutschen Reiter angriffen, einem Pazzi, welcher

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 78. Malavolti leugnet diesen ganzen Hergang und ist der Meinung, die Florentiner hatten wirklich nach Montalcino ziehen wollen, um diesen von den Sanesern bedrängten Ort zu befreien. l. c. p. 14. Sewiß ist, daß Villani die Historchen sehr liebt.

das Stadtpanner von Florenz trug, von hinten verrätherischer= weise die Hand abhieb, sodaß das Panner sank, hielt sich das gemeine Volk für völlig verrathen und floh nach allen Sei= Die Cavallerien ber Florentiner verloren nur 36 Mann, aber das Fußvolk ward unbarmherzig von dem siegenden und verfolgenden Feinde niedergemetelt. Über 2500 blieben tobt auf bem Schlachtfelbe; 1500 von ben angesehnsten Popolaren aus Florenz fielen ben Ghibellinen gefangen in die Hande 1).

Nach dieser Niederlage verzweifelten die Hauptlinge der Guelfen sich in Florenz gegen die Ghibellinen halten zu kon= nen. Sie verliessen mit ihren Familien und Dienerschaften die Stadt: es waren vom Abel die Geschlechter ber Rossi, Rerli, Cherarbini, Luccardesi, Cavalcanti, Ba= gnesi, Pulci, Guidalotti, Malespini, Foraboschi, Manieri, d'Aquona, Sacchetti, Campiobesi, Buon= belmonti, Scali, Spini, Gianfiliazzi, Gianbo= nati, Bostichi, Tornaquinci, Becchietti, Tofinghi, Arrigucci, Agli, Sitii, Marignolli, Adimari, Pazzi, Wisbomini; bazu einige Linien ber Donati, Pigli, Minerbetti, Beccanugi, Borboni, Manelli, Barbi, Mozzi und Frescobaldi. In spaterer Zeit noch berühmter gewordene Namen finden sich unter den Popolaren, welche sich dem guelfischen Abel anschlossen und mit ihm die Stadt verliessen, wie die Machiavelli, Barbabori, So= berini, Ummirafi, Magalotti, Mancini, Altoviti und Baldovinetti; auch Brunetto Latini2) und die Seiz

<sup>1)</sup> Diese Schlacht von Montaperti war am 4ten Sept. 1260. cf. Villani 1. c. cap. 79. Malavolti kampft soviel er kann gegen Billani und Malaspini, indem er allen Einfluß zufälliger Einzelnheiten wege leugnen und ben Sieg allein der Tapferkeit der Saneser und ihrer Verbundeten zuschreiben mochte. Malavolti l. c. p. 18. Daß bie Bufalligkeiten zu Dante's Zeit geglaubt wurden, sieht man aus bem 82sten Gesang des Inferno.

<sup>2)</sup> Er starb später 1294 als Dictator der Republik Florenz d. h. als Kanzleipräsident; er hatte nämlich als solcher die Abfassung der Staatsurkunden zu leiten und fie in der Regel selbst nach damaliger Sitte ben Schreibern zu bictiren. Spater nannte man ben mit biefem Amte Bekleibeten Kanzler und Staatssecretar.

nigen zogen hinweg. Am Sonntage nach diesem Auszuge, ben 16ten September, kehrten schon am frühen Morgen die Ghibellinen ohne Schwerdtstreich in die Stadt zurück, änderzten das Regiment, erkannten Mansred als König an und machten den Grasen Guido Novello (der wie der Führer der Guelsen Gras Guido Guerra aus dem Geschlecht der Grasen Guidi war) zu Mansreds Podestä. Sie behielten die 800 deutschen Reiter in ihrem Solde und machten deren Ansühzrer, den Markgrasen Giordano Lancia del Bosco 1), zum Feldzhauptmann des Krieges gegen die Guelsen.

2. Bis zur zweiten Vertreibung der Ghibellinen aus Florenz, im Jahre 1267.

Rachdem Florenz in die Hände der Ghibellinen gefallen war, bildete Lucca bald den alleinigen Anhaltepunct der Guelsen in Toscana; Alles sonst musste sich den Wassen der Ghibellinen sügen, und namentlich gegen die Grasen Aldobrandeschi machten die Saneser die reichsten Erwerbungen 2). Aus allen Ortschaften Toscanas, wo die Guelsen bisher das Regiment geshabt hatten (mit Ausnahme Luccas, wohin zunächst die Guelsen aller andern Ortschaften slohen), wurden die Häuptlinge derselben vertrieben; dann hielten die Führer der Ghibellinen 1261 von Pisa, Siena, Arezzo und Florenz im Jahre 1261 eine Tagsahrt zu Empoli mit dem Grasen Giordano, um die Ansgelegenheiten der ganzen Landschaft mit ihm zu berathen. Giordano ward in dieser Zeit an Mansreds Hof berusen und

<sup>1)</sup> Er war ber Bruber von Manfreds Mutter.

<sup>2)</sup> Grosseto hatten die Saneser mit des Grasen Giordano Husse schon vor der Schlacht von Montaperti eingenommen, cf. Malavolti l. c. p. 5. d. Montalcino musste sich den Sanesern bald nach der Schlacht unterwersen, ibid. p. 22. d. Montepulciano schenkte Mansred urkundlich den Sanesern, cf. Malavolti l. c. p. 25. Die Urkunde aus Foggia vom 20sten Nov. 1260. — Iwar suchten sich die Einwohner bei ihrer Freiheit zu vertheidigen, doch mussten sie sich den Sten Julius 1261 ergeben und den Bau einer sanesischen Burg in ihrer Stadt zusgeben.

ordnete ben Grafen Guido Novello 1), dem bas Casentino und die Modigliana unterthan war, obgleich er Bürgerrechte in Florenz genommen hatte, als seinen Stellvertreter in Toscana an. Er, unterstützt von dem übrigen früher zu floren= tinischem Bürgerrecht von der Stadt genothigten mächtigen Landadel (den Grafen Alberti von Mangona, den Grafen Aldobrandineschi von Sta. Fiore und anderen Linien des pfalzgräflichen Hauses, den im Mugello mächtigen Ubaldinis und anderen), machte zu Empoli den Vorschlag, Florenz zu zerstören und es zu einem bloßen Burgslecken zu machen. gegen aber trat Farinata begli Uberti, von altem städtischen Abel in Florenz, auf und sprach mit der kühnsten Begeisterung für die geliebte Baterstadt, wie, solange er ein Schwerdt trage, Niemand ihr zu nahe treten solle; und es gelang ihm durch seine Entschlossenheit sie zu retten 2).

Gegen Lucca und die Guelfen ward der Krieg mit vielem Glucke geführt. Castelfranco, Sta. Croce, Sta. Maria a Monte, Monte Carvoli und Pozzo wurden 1261 auf dieser Seite erobert. Die Pisaner nahmen Ripafratta wieder, das die Florentiner, als sie guelfisch waren, den Lucchesern abgetreten Die Saneser zwangen den Grafen Aldobrandino, ber damals Haupt des aldobrandeschischen Hauses war, sich ih= nen zu unterwerfen, alle rückständigen Zahlungen, zu denen sich sein Haus durch einen früheren Vertrag anheischig gemacht hatte, zu leisten und auch die Capitane der Maremma (Ranieri

<sup>1)</sup> Guido Novello war Shibelline; fein Bruber Simone und fein Better Guide Guerra waren Guelfen.

<sup>2)</sup> Auch diese Berathung in Empoli scheint Malavolti zu bezweis seln; sein Grund ist, daß Giordano mahrend des ganzen Jahres 1261 in Toscana geblieben sei, und als er 1262 zu Anfange des Jahres nach Tpulien gegangen, habe er nicht Guido Novello, sondern Francesco Semplice, ben Bruber eines Grafen Bartolommeo Semplice, in Toscana de Bicar gelassen, cf. Malavolti l. c. p. 27. Doch kann die Ur= tube, auf welche gestügt Malavolti mit ben übrigen Geschichtschreibern kreitet, falsch fein; ober ber kleine Umstand, daß Guido Rovello Gene= telvicar geworden sei, kann falfch sein. Daß bie Hauptsache am Ende it 18ten Jahrhunderts allgemein glaubhaft erschien, beweisen Dante's kuliche Berse von Farinata degli Uberti, Inferno cant. X. 91—98.

ba Poreta und Guglielmo bella Rocca Albegna) zur Unterswerfung zu nothigen. Die Visconti Pepo und Napoleone von Campiglia wurden wieder zu Zahlung ihrer Lehensgelder an die Cathedrale von Siena gebracht. In Grosseto hatten die Saneser zwei Burgsesten oder Capari angelegt und baus 1262 ten 1262 noch einen sesten Thurm, um die Einwohner in Uns

terthänigkeit zu halten; überall in die unterworfenen Ortschaft 1263 ten schickten sie Podestaten. Im folgenden 1263sten Jahre aber unterwarfen sich auch die Grasen Pannochieschi mit ihren Schlössern ) der Stadt Siena?).

Im Jahre 1263 ward Lucca immer harter bebrängt; Castiglione, Nozzano, Ponte a Serchio, Rotaja, Sarezzano wurden von den Ghibellinen eingenommen; endlich sahen sich die Luccheser gezwungen einen Vertrag mit ihren Feinden zu suchen. Sie erhielten ihn so, daß tein lucchesischer Guelfe Die Stadt zu verlassen brauchte, aber alle aus den andern Stad: ten bahin geflüchtete, größtentheils nun schon in Armuth und ! Elend schmachtenbe, mussten innerhalb dreier Tage die Stadt und ihr Gebiet raumen und zogen unter unsäglichem Sammer i über die Apenninen nach Bologna. Viele von ihnen, bie noch einige Mittel hatten, gingen damals nach Frankreich, trieben hier Handel, Wechsler = und Wucher = Geschäfte, wodurch sie bald zu großem Wohlstande kamen 3); vorzüglich aber waren es eben biese Parteiungen in den Stadten Italiens und das daraus nothwendig hervorgehende Auswandern aus der Heimath, wodurch jene über das ganze südliche und westliche Europa, über das nordliche Ufrica und westliche Usien ausgebehnte Verbindung italienischer Bankiers erzeugt wurde. Diejenigen welche nicht auf biese Weise ihr Brod fanden, such= ten es, wenn es Manner waren, als Miethsoldaten; die Beiber oft mit ihrem Leibe.

<sup>1)</sup> Gerfalco, Travale, Castiglion Bernardi, Pietra, Perolla und la Rocchetta.

<sup>2)</sup> über alle diese Erwerbungen im Gebiet von Lucca und gegen ben guelfischen Abel cf. Villani l. c, cap. 83, Malavolti L, c. p. 28 sq. Tronci l. c. p. 215.

<sup>3)</sup> Villani I, c. cap. 86,

Als nun Karl von Anjou sich gegen Mansred rustete, sanden sich 400 guelfische Reiter aus Toscana, die während ber Zwischenzeit im obern Italien gebient hatten, zusammen und boten ihm ihre Dienste; er nahm sie in sein Heer auf und erklarte sich dadurch im voraus, wenn er siegen winde, als Feind der in Toscana bestehenden Ordnung; benn bier war nach bem Bertrag mit ben Lucchesern keine Ortschaft, die nicht (wenn auch einzelne Guelfen barin wohnten) ghibel= linische Haltung gehabt und Manfred den Eid der Treue geleistet båtte.

Noch während Karl sich in Rom aushielt, begann in Tokana der Kampf von neuem. Der Bischof von Arezzo, ob= gleich aus ghibellinischem Geschlecht von Florenz, war boch mit den Ghibellinen in Arezzo und mit dem Grafen Guido Rovello, welche die Unterthanen seiner Kirche bedrohten und sie zu unrechtmäßigen Leistungen zwangen, in Zwist und nahm ben Rest ber florentinischen Ausgewanderten in seinen Sold, um die Ortschaften des bischöflichen Gebietes zu vertheidigen. Diese hatten Castelnovo in der Baldarno eingenommen, und hart von den Florentinern gedrängt, rettete sie nur eine List des Uberto Spiovanato de' Pazzi 1); sowie es diesem aber gelun= gen war die Florentiner zurückzuscheuchen, emporte sich die ganze Valdarno gegen die Ghibellinen und schloß sich den Ausgewanderten an. Als nun vollends die Nachricht ankam von Manfreds Fall, erklärten sich viele kleinere Ortschaften für die Guelfen, liessen sich Viele in der Stadt mit ihnen in Berbindungen ein, sodaß die Ghibellinen sich auf allen Seiten verrathen glaubten und in der Furcht weiter nachgaben, als sie nothig gehabt hatten. Besonders war man besorgt wegen berjenigen Guelfen, die Karl auf seinem Zuge begleitet hatten und die man in kurzem mit französischen Hulfstruppen in Toscana zurückerwartete. Guido Novello glaubte der Unzufrie=

<sup>1)</sup> Er hatte noch einen Brief bes Bischofs mit einem großen Sie= gel, das er vorsichtig auf einen untergeschobenen Brief heftete, welcher machtige Hulfe in turzem versprach und ben er so verlor, daß ihn bie keinde finden musten. Die Florentiner zogen sich eilig zuruck. Villani lib. VII. cap. 12.

benheit mit seinem Regiment, die sich unter bem Bolke aufferte 1), abhelfen zu können, wenn er scheinbar unparteissch zwei Podestaten, beides Bologneser 2), den einen von quelfischer, den andern von ghibellinischer Partei, für Florenz berufe, Catalano de' Malavolti namlich und Loderingo degl' Ans bald. Da nur die Häupter der guelfischen Partei und wer bei dem Kampfe gegen die Ghibellinen besonders hervorgetres ten und dadurch beren Hasse verfallen war, aber nicht alle Guelfen aus Florenz ausgewandert waren, konnte man ben belben Pobestaten einen Rath von 36 theils Abeligen theils angesehnen Popolaren, halb Guelfen halb Ghibellinen, zur Seite setzen; aber durch alle diese Maßregeln zeigte Guibo nur, wie schwach er sich selbst halte. Die Sechsundbreiffig ordneten sofort wieder die Theilnahme der angesehneren Zünfte am Gemeinenwesen, und die sieben Zunfte, welche damals zur Theilnahme am Regiment kamen, bilbeten spater wo auch die geringeren Handwerker (der popolo minuto) sich hoben, | eine höhere, die ausgezeichnetsten Familien unter benselben gewissermaßen eine abelige Classe; man nannte biese höheren i Zünfte den popolo grasso. Es waren aber: 1) die Rechts gelehrten und Notare, 2) die Mercatanti di Calimala 3) (eine -Kaufmannsgilde welche den Handel mit französischem Tuche betrieb); 3) die Wechsler; 4) die Arzte und Specereihandler (welche zugleich Apotheker waren); 5) die Seiden= und Waa= ren = Händler; 6) die Kurschner; 7) die Tuchmacher. Mercatanti di Calimala hatten schon früher ihr eignes Gericht und ihre besondern Consuln für Sachen die ihr Gewerbe betrafen gehabt; nun erhielten alle diese Bunfte ihre

<sup>1)</sup> Das Volk hatte in der That auch Ursache zur Unzusriedenheit: benn ausser drückenden Zahlungen und Leistungen, die er von demselben verlangte, brachte er auch den ganzen Vorrath des florentinischen Zeug-hauses nach seiner Burg im Casentino.

<sup>2)</sup> und beides Geistliche, Dominicanermonche. Bergl. die Staatsverfassung der Florentiner von Leonh. Aretinus, herausg. von C. Fr. Neumann (Franks. a. M. 1822) S. 26. Anm. 3. — Dante inserno cant. XXIII. v. 103 sq.

<sup>3)</sup> über das Wort Calimala und dessen Ableitung von xaly µaly vergl. Neumann zu Eeonh. Aret, im a. B. S. 29. Anm. 8.

1266

eignen Consuln; ausserbem jede einen Capitan, einen Venner und eine Fahne 1).

Unter den Popolaren waren die Guelfen, unter bem Abet bie Shibellinen die zahlreichere Partei damals in Florenz; als nun der Popolo graffo wieder eine Verfassung hatte, fürchte= ten Graf Guido und die ihm am meisten befreundeten Ge= schlechter sich noch mehr, und baten zu Verstärkung ihrer Truppen in der Stadt bei den ghibellinischen Nachbarstädten um Unterstützung, sodaß sie wohl 1500 Reiter beisammen hatten; aber die deutschen Reiter die sie in Gold hatten verlangten Zahlung, und man musste biese gewähren, wollte man auf sie rechnen, konnte aber nur burch eine neue Steuer helfen. Die ser widersetzen sich die Sechsunddreissig, und der ghibellinische Abel schlug dem Grafen vor, mit Hulfe ber Reiter vor allen Dingen alles in ber letten Zeit Zugestandene zurückzunehmen und die Sechsundbreissig zu stürzen. Das Geschlecht der Lamberti mit seiner reisigen Hausmannschaft zog zuerst nach bem Gerichtshof der Calimala, wo die Sechsundbreissig ihre Versammlung hielten, und rief: "Wo sind die sechsunddreissig Spitbuben, daß wir sie in Stude hauen!" Sofort gingen diese auseinander; aber die Laden wurden geschlossen und jeder Bürger legte die Waffen an. Gianni de' Soldanieri trat an die Spitze des aufrührischen Popolo; dieser sammelte sich um sein Haus nicht weit von Sta. Trinità und verbarrica= birte sich um das feste Haus der Girolami. Als endlich die Cavallerien der Ghibellinen vom Hause der Tornaquinci heranstürmten, murben sie mit Steinwürfen und Pfeilen aus ben Fenstern der Thurme und Burgfesten und hinter den Barris caben vor begrüßt; sie wandten sich, und Guido in seiner Angst foderte von den Podestaten die Schlussel der Stadt und nos thigte mehrere ber angesehnsten von den Sechsunddreissig ne= ben ihm zu reiten, damit keine Steinwürfe gegen ihn gerich= tet wurden. Alles Jureden, er solle bleiben, das Wolk werde sich beruhigen lassen, war umsonst; an der Spize seiner deut= schen Reiter und der Shibellinenschaaren aus der Nachbarschaft zog er burch das alte Ochsenthor gen Prato. schah am 11ten November 1266.

<sup>1)</sup> Villani lib. VII. cap. 13.

Als Graf Guibo mit den Sauptlingen der Shibellinen, die ihn begleitet hatten, Abends in Prato Rath hielt, wurden fie bald einig, daß fie Thoren gewesen seien, die Stadt ohne Schwerdtstreich zu verlassen; aber alle Versuche die sie bes anderen Tages zur Ruckfehr machten, waren vergebens; kein Thor offnete sich ihnen, und als sie mit Gewalt einzubringen versuchten, wurden sie mit einem Pfeilregen begrüßt, benn die in der Stadt fürchteten, sie mochten grausame Rache nehmen wollen. Sobald sie wieder abgezogen waren, anderten die Zuruckgebliebenen das Regiment von Florenz: die beiden Bologneser wurden fortgeschickt, und von Orvieto erbat man eis nen Pobestà und Unterstützung. Es kam Ormanno Monaldeschi mit 100 Reitern als Pobestà, und ein anderer Edelmann aus Drvieto trat als Capitano del Popolo an die Spite der Bunfte; diese Lettern hatten jetzt den herrschenden Einfluß; sie vertrieben die Ghibellinen nicht weiter, aber den Guelfen erlaubten sie die Ruckehr, und man hoffte diese Factionen burch eine Reihe Heirathen zwischen Leuten aus den den feindlichen Parteien angehörigen Familien überhaupt zu zähmen. Dieser Lage der Dinge waren diejenigen Guelfen, welche Karl von Anjou bei seinen Siegen begleitet hatten, unzufrieden: sie wünschten nach so vielen erbulbeten Leiden nicht Gleichstellung mit den Feinden, sondern Herrschaft, und hofften diese in Toscana durch König Karl, wie früher die Ghibellinen durch Konig Manfred, zu erreichen 1). Deshalb wandten sie sich an den sicilischen Hof, und Karl sandte ihnen Graf Guy de Mont= fort mit 800 franzosischen Reitern. Die Ghibellinen erwarteten nun gar keine gewaltsamen Schritte ihrer Gegner, sondern räumten in der Nacht vom Oftersonnabend auf Oftern im I. 1267 1267 (vom 16ten auf ben 17ten April) die Stadt und zerstreuten sich nach Siena, Pisa und anderwärts. Am 17ten kamen die Franzosen an, worauf die Guelfen sofort dem Konige Karl die Signorie auf 10 Jahre in Florenz übertrugen. Dieser ernannte nun jährlich einen Viçarius und gab ihm aus den abeligen Einwohnern zwölf angesehne Manner bei, daß sie die Stadt zusammen regierten. Der Popolo grasso behielt

<sup>1)</sup> Villani lib. VII. cap. 15,

seine Consuln und andere Beamtete und ausserbem einen Rath von 100 Beisitzern. Ein zweites Collegium bildeten jene Cons suln, Capitanen, Benner und anderen Beamteten ber hoheren Bunfte mit einem ihnen beigeordneten Geheimenrathe ober consiglio di credenza von 80 Beisigern. Man nannte bieses Collegium bas consiglio delle capitudini delle arti maggiori e di credenza. Ausserbem war ein Pobestà an der Spitze der Justiz und Polizei in der Stadt, begleitet von mehreren Rittern und Rechtsgelehrten, und beigeordnet war ihm ein Rath von 90 Mitgliebern, theils Abeligen theils Po= Sollte Etwas Gesetz werden ober eine neue Steuer ober Ausgabe becretirt werden, so ging es zuerst vom Vicar und seinem Rathe an den Rath der 100; ward es genehmigt, von biesem an bas consiglio delle capitudini delle arti maggiori e di credenza; ward es hier genehmigt, an das consiglio del podestà; ward es auch hier genehmigt, an bas consiglio generale, welches die Gesammtheit der vorher eins zeln genannten brei Rathe war und aus 300 Beisitzern bestand.

Alle Güter der ausgewanderten Ghibellinen warfen die Guelfen, auf den Rath des Königs und des Papstes, in eine Masse zusammen; diese ward in drei gleiche Theile getheilt; der eine von diesen kam an die Stadt und ward von den Stadtbehörden administrirt; der zweite wurde den Guelfen als Entschädigungsmasse für frühere Verluste zugetheilt, und sie liessen ihn durch eine eigne Behörde, die drei adeligen consoli (ober später capitani) di parte guelsa und die brei priori di parte guelfa aus dem popolo grasso administri= ren; dieser Theil ward die massa guelfa genannt, und die Einkunfte bavon wurden zum Besten der guelfischen Familien, die von dieser Zeit an eine geschlossene und geordnete Corpos ration bildeten, verwendet. Der dritte Theil sollte nur eine bestimmte Zeit zur massa guelka gehören, ward aber nach und nach veräussert, um die Kosten des Krieges gegen die Shibellinen damit zu bestreiten; damals vorzüglich mogen die reichen Familien des popolo grasso abeligen Grundbesitz erworben haben; dadurch daß sie ghibellinisches Gut kauften, waren sie für immer gegen die Ruckehr ber Ghibellinen interessirt, und mit Recht konnte ber Cardinal Ottaviano begli Ubaldini sa=

gen: "Dapoi che i Guelfi di Firenze fanno mobile, giamai non vi tornano i Ghibellini."

Die guelsische Corporation richtete einen Geheimenrath von 14 und einen großen Rath von 60 Beisistern ein, welche die Consuln oder Capitane und Prioren wählten 1) und ihnen dei der Administration halsen; und später, als der alte Adel in Florenz von Stadtämtern ausgeschlossen wurde, bildeten diese Corporationsämter noch den Punct, von wo aus der Adel sich bennoch einen großen Einsluß auf städtische Angelezgenheiten zu verschaffen wusste. Man kann diese parte guelsa in Florenz nicht ganz unpassend dem dance di S. Giorgio in Genua vergleichen, nur daß sie nie so reich und von so überwiegendem Einsluß wurde.

Das Gebiet der Stadt Florenz ward durch Podestaten, welche man in die größeren Orte, durch Castellane, welche man in die kleinen sandte, administrirt. Das Geldwesen der Stadt ward durch camarlinghi verwaltet, wozu man alle Zeit Monche aus den Abteien von Settimo und Ogni Santi wählte. Alle diese Stellen und sonstigen großen und kleinen Ämter besetzte der große Rath der Oreihundert.

Von Pisa und Lucca ist in Beziehung auf Florenz aus der ganzen Zeit seit dem Übertritte Luccas zur ghibellinischen Partei Nichts zu berichten. Die Saneser hatten aber inzwischen dem ihnen befreundeten Landadel eine Zumuthung nach der andern gemacht, um ihn für immer herabzu-1264 drücken, und hatten endlich 1264 den Visconti ihre Burg von Campiglia genommen; dann hatten sie ihre Herrschaft über

bie Valdichiana ausgebehnt und die Grafen Manenti di Chi= anciano zu einem Bündniß d. h. zur Unterordnung gezwun= 1265 gen. Im folgenden 1265sten Jahre hatten sie den Abt von S. Salvadore zu Montammiata bedrängt, und auch ihn und

S. Salvadore zu Montammiata bedrängt, und auch ihn und bas Gebiet seiner Abtei zu einer gewissen Unterordnung gesbracht; später hatten die Verhältnisse des sicilischen Hoses, der

<sup>1)</sup> Auch einen Syndicus der guelfischen Partei wählte man, welcher die Einzelnen in Anklagestand zu setzen hatte, daß sie Ghibellinen seien, worauf dann ihre Güter consiscirt und zur massa guelfa geschlagen wurden. Villaui l. c. cap. 16.

so viel Einfluß auf Toscana übte, die Aufmerksamkeit zu sehr auf sich gezogen und Alles zu sehr in Spannung gebracht, als baß man in Toscana rasch weiter um sich gegriffen hatte. Grosseto, bas sich, unter Anführung des von Land und Leuten vertriebenen Visconte Pepo, mit Hulfe ber Orvietaner em= porte und den sanesischen Podesta vertrieb, ward hart gezüchtigt, die Grafschaft ber Aldobrandineschi ward hie und da seinblich behandelt; boch auch Siena ward endlich burch bie Guelfen, benen sich alle aus mannichfachen Gründen und wes gen verschiedener Vergehen aus der Stadt Verbannte ange= schlossen hatten, beunruhigt. Den Gahrungsstoff welcher im Innern war, suchte man burch eine neue Anordnung der Verfassung zu entfernen, und ernannte eine Commission von 60 Abeligen und Popolaren zu politischen Reformen 1); als biese Commission aber mehrere Anordnungen traf, welche zu Gun= sten des Abels waren, sturmte bas Bolk in bewaffneten Haufen die bischöflichen Gebäude, wo die Sechzig ihre Sitzungen hielten, und zwang biese burch Feueranlegen auseinanberzus gehen; Biele davon mit ihren Familien verliessen die Stadt; Andere welche dieses nicht wollten, wie die Tolomei, Salim= beni, Piccolomini, Accarigi, und ihre Häuser mit den Waffen in der Hand vertheidigten, wurden vertrieben. Alle diese schlos= sen sich den Guelfen an, wurden als Rebellen erklart, ihre Häuser wurden geschleift, ihr Vermögen confiscirt. Die so Verfolgten, von den Drvietanern und Albobrandineschen unterstützt, eroberten Montepulciano und viele sanesische Castelle, bis ber Papst im August 1266 zwischen ben beiden feindlichen Par= 1266 teien Frieben stiftete 2).

3. Geschichte von Toscana bis zu Einrichtung der Signoria von Florenz, 1282.

Die Folge der Enfernung der Ghibellinen war Kampf beiber Factionen im Gebiet von Florenz; denn auch die Ausgewan-

<sup>1)</sup> Die Cronica Sanese scheint die Jahre nach dem Calculus pissanus zu zählen; sie hat zu der Erwählung der Sechziger die Jahreszahl 1267, cf. chr. San. ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 85.

<sup>2)</sup> Malavolti l. c. p. 33. b.

berten constituirten sich zu einer festen Corporation und wähl= ten Filippo da Volognano zu ihrem Capitan. Ihr Hauptort war ber Burgsteden von S. Ellero; Montfort zog mit seinen französischen Reitern und mit florentinischer Mannschaft davor; die Shibellinen unterlagen und an 800 kamen um ober wur= den gefangen; bald darauf mussten sich auch Gressa und Fi= racchi ergeben. In Lucca, in Pistoja, in Prato, in Volterra, in San Gimignano und in anderen toscanischen Ortschaften erhoben sich die Guelfen seit dem Obsiegen derselben in Flo: renz und vertrieben die herrschenden Shibellinen; nur Pisa und Siena blieben für diese feste Anhaltepuncte. Die Sane fer und Pisaner hatten einen großen Theil der durch die Ho= henstaufen nach Italien gezogenen beutschen Miethtruppen in Sold genommen; die Florentiner und anderen Guelfen wurden fortwahrend von Karl unterflutt; so führten beibe Parteien 1267 Krieg. Im August kam König Karl selbst nach Florenz; im 1268 December 1267 nahm er Poggibonzi; im Januar 1268 unter= nahm er einen Zug gegen die Pisaner, zerstörte ihnen viele Ortschaften und den Hafen; noch im Februar eroberte er für die Luccheser die Burg von Mutrone 1). Inzwischen nahte schon Konradin, an welchen sich bereits vorher die Ghibellinen Toscanas gewendet hatten; jene Reihe von Begebenheiten hatte statt, welche schon in der zweiten Abtheilung S. 384 u. ff. dargestellt ist, und wobei Karl wieder aus Toscana entfernt ward, die Pisaner aber besonders durch den Beistand den sie Konradin zur See bei seinem Unternehmen leisteten, hervor= traten. Karls Sieg gab auch in Toscana den Guelsen ein verstärktes Übergewicht. Ein Theil der Spanier, die den Se= nator Heinrich begleitet hatten, trat aber nach der Schlacht von Scurcola in sanesische und pisanische Dienste, so daß diese 1269 Shibellinenstädte im Junius 1269 aus den eigenen Einwohnern, den vertriebenen Shibellinen der Nachbarstädte und aus deutschen und spanischen Miethtruppen ein Heer von 1400 Rei= tern und 8,000 zu Fuße ben Florentinern entgegensenben konnten, welche Colle di Valdelsa im Sanesischen besetzt hat= Die Ghibellinen wurden aber von dem Marschall des

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 21. 22.

Konigs Karl, welcher die Guelfen führte, ganzlich geschlagen, und Provenzano Silvani, der seit dem Vorherrschen des Eins flusses des Bolkes in Pisa in dieser Stadt Alles regierte und auch auf diesem Zuge nebst dem Grafen Guido Novello an= führte, ward gefangen und enthauptet 1). Im Jahre 1269 machten die Luccheser mehrere kleine Erwerbungen gegen Pisa und verwüsteten das Gebiet bieser Stadt; ber Schabe, welden die Pisaner bei dem Unternehmen gegen König Karl gehabt batten; die fortwährenden Angriffe von den benachbarten Guel= fenstädten, Lucca, Florenz, Wolterra, machten die Pisaner bes Rrieges mube, so daß sie in bieser Zeit Frieden mit dem Ro= nige Karl suchten und erhielten 2), wodurch die Last des Kries ges gegen die Guelfen auf Siena allein blieb. Auch biese Stadt musste nun einen Accord mit Karls Vicar in Toscana, bem Grafen Guy von Montfort suchen, und erhielt ihn unter ber Bedingung der Wiederaufnahme der vertriebenen Guelfen; diese hatte am 15ten August 1270 statt und war mit dem Ein= 1270 tritt Sienas in die Schutzgenossenschaft der toscanischen Städte unter Karls Signorie verbunden; bald nachher verliessen die

- 1) Villani l. c. cap. 31. Chron. San. ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 36. Malavolti fagt, ein ausgewanderter, fanesischer Guelfe aus bem Hause Tolomei habe Provenzano aus Privat = und Partei = Haß ge= tobtet. Malavolti l. c. p. 38. b. Die Aufnahme ber Bertriebenen in Siena nach dieser Rieberlage und Anberung ber Politik von Siena, von denen Billani spricht, leugnet Malavolti und aus guten Grün= ben: Graf Guibo Novello ward im October 1269 Pobestà von Siena, und die sanesischen Guelfen, welche ausgewandert ober vertrieben waren, occupirten bloß Montalcino. Die Anderung der Verfassung von Siena nach der Schlacht von Colle di Valdelsa erlogen die Florentiner, um eine Parallele zu den Folgen der Schlacht von Montaperti zu haben. forentinischen Ghibellinen hatten sich in Poggibonzi gesetzt, wie die fane= sischen Guelfen in Montalcino, unterlagen aber balb, mussten ben Ort aufgeben, und geschehen laffen, daß die Befestigungen von Poggibonzi gang geschleift, ber Ort seiner Reichsunmittelbarkeit ganglich beraubt unb von ben Florentinern unterjocht wurde.
- 2) Malavolti a. a. D. S. 39. b. Tronci sagt zwar von bem formellen Abschluß des Friedens Nichts, doch zum 3. 1271 (welches dem calculus pisanus zu Folge bis auf wenige Monate mit bem Jahr 1270 zusammenfällt) hat er folgende Worte: "se ne stettero in pace come quasi tutte le altre città di Toscana.

Hampflinge ber sanesischen Ghibellinen die Stadt und zogen sich auf ihre Schlösser zurück. In demselben Sinne in welchem Toscana durch Manfred ghibellinisch geworden war, war es durch die Umwälzung in Reapel num guelsisch geworden. Unverändert blieb jetzt längere Zeit der Zustand dieser Land1273 schaft; im Junius 1273 kam Papst Gregor X. nach Florenz und ward durch die Schönheit des Ortes zu einem längeren Aufenthalt bewogen; er unterhandelte mit den in Florenz herrsschenden Guelsen über die Rücksehr der Ghibellinen dieser Stadt, die sich in einzelnen Burgsesten des Gebirges noch gehalten hatten, und verschafste den Ausgewanderten leidliche Bedingungen der Rücksehr, freilich eine Hauptsache, das Vermögen nicht wieder. Auch in Siena kehrten durch des Papstes Vermittelung die Ghibellinen in die Stadt zurück.

Die Sinigkeit in diesen Stadten dauerte aber nur, dis in der Nachdarstadt Pisa neue Parteiung sich erhob. In dieser Stadt hatte der reichste und angesehnste Abel, seit der oben erwähnten Sinschrung des Bolksregiments, eine Gegenpartei gebildet, die natürlich guelsisch war, weil die Haltung der Stadt streng ghibellinisch war. Unter den adeligen Guelsensamilien war die mächtigste die der Bisconti von Pisa, aus welcher damals Siovanni das Judicat von Gallura auf Sardinien, das früher Abelasien und dann deren Gemahl Michele Zanche gehörte, an sich gebracht, also eine fürstliche Herrschaft erworden hatte; in Pisa benahmen er und seine Freundeund Anhänger sich so übermüthig, das der Podesta des Sahz

verließ. Das Volk, aufgebracht über die Anmaßung Siovannis, vertrieb ihn, und er fand als Suelse Schutz und Hüsse
bei den Lucchesern und Florentinern, mit deren Beistande er Montopoli eroberte, aber nicht lange besaß, indem er schon
1275 im Mai des Jahres 1275 starb. Die Vertreibung des Visconti aus Visa hatte aber neue Besorgnisse der Shibellinen
von Florenz und Siena zur Folge gehabt, so daß sie diese

Städte wieder verliessen, und als im Mai 1275 auch der Graf Ugolino, aus der Familie della Cherardescha von Donoratico

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 230.

Pisa, nebst allen übrigen Guelsen aus seiner Baterstadt rtrieben ward, war während bes Sommers wieder offner rieg zwischen Guelsen und Ghibellinen sast im ganzen Arnosal. Gregor X. war darüber so erbittert, daß er die Städte isa, Lucca, Siena und Florenz mit dem Interdict belegte. dur Volterra und Siena nahmen nicht Theil an dem Kriege zen Pisa; jenes aber war in mannichsache Streitigkeiten it dem benachbarten Abel, den Grasen von Biserno und Sestari, verwickelt, dieses in Erinnerung früherer Zeiten Pisa eundlicher gesinnt.

Im Jahre 1276 waren die Pisaner im Kriege so sehr die 1276 ichwächeren, daß sie den Grasen Ugolino nebst den anderen iherardeschi, den Visconti, den Upezzinghi und übrigen Aus=wanderten wieder aufnehmen und im Frieden, der erfolgte, m Lucchesern Castiglione und Cotrone abtreten mussten!).

Die florentinischen Guelfen hatten sich inzwischen burch m langen Kampf mit ihren Gegnern so an den Kriegszustand wöhnt, daß sie ben Frieden nicht mehr ertrugen und unter h Streit anfingen, als die Ghibellinen keine Angriffe mehr agten. Die Abimari geriethen in Fehbe mit ben Donati, ofinghi und Pazzi, und die Capitani di Parte guelfa fürchte= n die Auflosung der ganzen Corporation in Factionen. Sie endeten sich nach Rom; babin aber, an Papst Nicolaus wen= tten fich auch die Ghibellinen, um burch deffen Bermittelung ie Heimkehr und ben gregorianischen Frieden wieder zu er= mgen. Im October 1278 kam ein Legat bes Papstes nach 1278 versöhnte die verfeindeten guelfischen Familien; inige Buondelmonti, welche nicht nachgeben wollten, wurden mbannt, und im Februar 1279 kam auch mit ben Ghibelli= m ber Friede zu Stande, durch welchen sie sogar einen gro= m Theil ihrer Besitzungen zurückerhielten. Statt ber zwölf Ranner, welche während der zehn Jahre von König Karls Hignorie bessen Vicar als nachste Rathe beigeordnet waren, mb welche auch nach 1277 die oberste Behörde der Stadt ilbeten, wurden nun deren 14, namlich 8 Guelfen und 6

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 283. Leo Seschichte Italiens IV.

Chibellinen erwählt, beren Regiment immer zwei Mona dauerte, worauf Andere an ihre Stelle traten 1).

Daß König Karl Signore aller toscanischen Ortschafte geworden war (Pescia, das sich ihm allein nicht fügen, sonder bei seiner Reichsfreiheit bleiben wollte, ward 1281 von de Lucchesern zerstört), hatte nicht verhindert, daß die größere Städte die benachbarten kleineren, die unmittelbar von ihm Pe

1276 bestaten empfangen, zu unterdrücken suchten. Schon 1276 the Siena die ersten Schritte, Massa in Abhängigkeit von sich zu bringen 2); Porrona war unterworsen worden; auch der Kriemit den ghibellinischen Edelleuten zog sich durch die nächste Jahre hin, die der papstliche Legat, welcher in Florenz de Frieden herstellte, ihn auch in das Sanesische zurücksührte. Des unmöglich schien die Edelleute zum Frieden zu bringen, und da die verschiedenen in der Stadt anwesenden Familien stauch in Siena immer von neuem besehdeten und so net Factionen veranlassten, wurden sie, dem Vorschlage des paps

1280 lichen Legaten gemäß, in Siena im J. 1280 gänzlich von be städtischen Umtern ausgeschlossen, und die ganze Versassungenlicht einige Abänderungen. An die Spitze der Stadt wurde wie in Florenz 14 vom Adel, so hier 15 Popolaren gestellt und der Adel, inwieweit er ghibellinisch war, in diesem wiedem folgenden Jahre mehrsach mit Gewalt aus der Stadt getrieben, in welcher er immer wieder sich gewaltthätig zeigte.

Auch in Pisa war das Jahr 1278 nicht ohne Unruhe gewesen: das adelige Geschlecht Caprona ward aus der Stade und als es durch Räubereien Schaden that, auch aus der Gebiete vertrieben '). Immer noch waren die Pisanskillenschlicht gesinnt und König Karl abgeneigt. Sie wieden sich durch eine Gesandtschaft an König Rudolf nach Deutstand: er möge kommen die Rechte seiner Borgänger in I

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 55.

<sup>2)</sup> Malavolti l. c. p. 44.

<sup>3)</sup> Malavolti l. c. p. 45. b. Chronica Sanese ap. Murativol. XV. ad a. 1280. p. 37.

<sup>4)</sup> Tronci l. c. p. 237. Er giebt das Jahr 1279, bas aber bi calculus pis. zu Folge größtentheils auf 1278 fällt.

wruch zu nehmen. Er sandte 1281 einen beutschen Ritter 1) 1281 mit 300 Reitern als seinen Vicar; dieser setzte sich eine Zeit lang in S. Miniato del Tebesco fest und ward von den Pis sanern unterstütt, wich aber balb ber Macht florentinischen Geldes, dessen Spendung ihn zur Heimkehr bewog. Inzwi= schen hatte seine Unwesenheit in Toscana, sowie bas Beispiel des Popolarenregimentes von Pisa und Siena, für Florenz eine wichtige Folge. Hier hatten sich die abeligen Guelfen und Shibellinen im oberften Rath ber Vierzehner nicht vertragen und die Regierung sehr schlecht geführt; die Nähe der von den Pisanern unterstützten Deutschen machte sie vollends in ihren Maßregeln unsicher, denn Konig Karl, welcher bie Guelfen hielt, verlor in dieser Zeit Sicilien; die Ghibelinen hingegen schöpften neuen Muth durch die Hoffnung auf König Rubolf und bie Pisaner. Bei bieser Uneinigkeit im hochsten Regiment erhob fich mit einem Male bas Bolk, burch die Consuln ber Mercatanti di Calimala aufgeregt, und schaffte auf gewaltsame Beise das bisherige Regiment der Vierzehner ab. Spite der Stadt wurden, ohne Rucksicht auf Karls Vicariats= rechte, brei Prioren ber Bunfte, also alles unabelige Leute, gestellt; einer von der Calimala = Bunft, einer von der Wechs= lerzunft und einer von der Tuchmacherzunft. Diese Underung -batte fatt um die Mitte Junius 1282; biese brei Prioren, 1282 die wie die Behörden des 1250 errichteten Popolo in der Abtei ihre Residenz nahmen, follten auf der Stadt Unkosten mah= zend ihres Regimentes erhalten werden und jedesmal nach wei Monaten wechseln, wie zeither die Vierzehner. pepolare Regiment (die Prioren nämlich hatten die Leitung Mer Geschäfte, die Berufung der verschiedenen Rathscollegien bie Controle aller Beamteten) gefiel sehr, da es allen etionsinteressen unzugänglich war; boch wurden im August son auch die Kurschner und Arzte zugelassen unter die Bahl Zünfte, aus welchen die Prioren gewählt wurden, und Bahl der Prioren auf sechs, aus jedem Sestiere einer, fest= st. Bei den folgenden Ablösungen suchten nun auch die en noch übrigen Zunfte bes Popolo grasso, die Rechtsge=

<sup>1)</sup> Die Italiener nennen ihn Loddo.

lehrten und die Seidens und Waarenshändler, Antheil zu ershalten, und nicht allein sie, sondern noch sünf andere Zünste erhielten diesen Antheil: nämlich 1) die s. g. Baldigrari, welche Tuch im Rleinen verkausten und mit Linnens und Strumpsswirkers Waaren und gestreisten Zeuchen handelten; 2) die Fleisscher; 3) die Schuster; 4) Steinmehen und Zimmerleute; 5) Schmidte aller Art. Diese zwolf Zünste wurden die höhesten oder arti maggiori genannt. Später wurden nach vorskommenden Umständen zuweilen auch zwols Prioren, aus seder der Zünste einer, in das oberste Regierungscollegium erwählt. Die Wahlen zu dieser obersten Behörde fanden so statt, das sich die Mitglieder desselben mit den Consuln, Capitanen, Bensnern und andern Beamteten der berechtigten Zünste vereinigsten und ein Wahlcollegium bildeten 1).

Da in dieser Zeit die Signorie König Karls schon langere Zeit zu Ende war, so erhielt die Behörde der Priori delle Arti selbst mit der Zeit den Namen der Signoria von Thorenz<sup>2</sup>).

4. Geschichte von Toscana bis zur Einführung bes Benneramtes in Florenz, 1293.

Geit die Edelleute keinen Theil mehr hatten an der Signorie in der Stadt, war in Florenz Ruhe und Friede eingekehrt; und mehr als dies hatte man auch kaum zu wünschen gebraucht, denn da auch die srüheren Umwälzungen vorzugsweise nur den Adel betheiligt hatten, der Handel mit Pisa, Bologna, Siens und Arezzo aber nur selten und nur auf kurze Zeit unterbroden worden war, hatte sich der Bürgerstand zu ausservordent lichem Wohlstande erhoben. Wan sieht den Ausdruck des Wohlseins, das Alle durchdringt, in dem freudigen Leben, zu dem sie der Friede sührt. Zum Feste St. Johannis des Täus 1283 sees, des Schuspatrons der Stadt, brachte 1283 die adelige,

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 78. Die Berfassung von Florenz unter bem-Prioren ber Zünfte scheint die von Pisa, wie sie seit 1254 (s. oben S. 1.dieses Capitels) bestand, zum Borbild gehabt zu haben.

<sup>2)</sup> Machiavelli delle istorie lib. II. ad a. 1232.

aber wie es scheint in die höheren Zunfte eingetretene Familie Rossi eine Gesellschaft von mehr als tausend Menschen zusams men, die sich alle weiß kleibeten und sich eine Verfassung ga= ben, an beren Spige ein Signore dell' amore stand; lustige Partieen und Schmäuse und Tanze waren ber 3weck ber Genoffenschaft, welche fast ganz aus Popolanen bestand; zu Zei= ten zogen sie durch die Stadt mit Trompeten in festlichem Aufzug, ein anderes Mal hielten sie einen Ausritt in die benach= barte Gegend, und so bauerte bieses übermuthige, schone Freubenleben fast zwei Monate. Durch ganz Italien verbreitete sich ber Ruhm den Florenz in solchen Dingen erlangte, und Jongleurs aller Art, lustige Leute und solche die von ben Geschenken welche ihr Wig ober ihre Fertigkeit im Reben und Dichten brachte lebten (uomini da corte), stromten seit dies ser Zeit von allen Orten herbei, weil Florenz für solche als die wahre Schule galt; in dieser Stadt hielten sich nun auch die reichen Popolanen den Rittern gleich und zogen mit vollem Harnisch zu Pferde aus, so daß die Stadt dreihundert mit allen Waffenstücken gerüftete Ritter 1), aber vom Abel und aus dem Burgerstand viele und große Schaaren leichter gerusteter Reiter hatte; viele von jenen hielten täglich zum Imbiß und zu Abend reiche Tafeln, von denen einen uomo da corte zu weisen für unritterlich gegolten haben wurde; mb zum Osterfest erhielten diese Manner, die in gesellschaft= licher Bildung zu glanzen zu der Aufgabe ihres Lebens ge= nacht hatten, aber anderen Reichthum auch nicht besaßen und wa den Gaben ihrer Gonner lebten, wohl neue Kleider und sione Pelze in den Häusern geschenkt, deren Hofstaat sie bil= ben halfen. Für einen Fremdling gab es keinen unterhalten= bren Ort als das an Geist und Geld reiche ritterliche Flos 18113 2).

Pisa war in berselben Zeit wohl ebenso reich, doch über-

<sup>1)</sup> Cavalieri di corredo; in Italien, wo ber Nitterschlag nie soviel photenten hatte als in Deutschland und besonders in Frankreich und Spenien, nannte man die geschlagenen Nitter, die in dieser Zeit gerade sa bürgerlicher Abkunft sein konnten, cavalieri di corredo.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 88.

wogen hier mercantile Interessen, und seit 1282 war die Stadt in einen blutigen, unglücklichen Krieg mit Genua verwickelt, welcher die Blüthe und Macht derselben für immer brach und dessen Begebenheiten, soweit nicht andere Städte als Genua implicirt sind, hier übergangen werden, weil sie schon in der genuesischen Geschichte aussührlicher erwähnt sind. Im Sep=1284 tember aber des Jahres 1284 verbanden sich sast alle anderen toscanischen Städte (Lucca, Siena, Pistoja, Prato, S. Si=mignano, Colle, Florenz und Volterra) mit Genua gegen Pisa, welches bisher für alle Ortschaften der Gegend das Thor zum Meere gebildet, wegen dieser Beschränkung aber den Haß und Neid aller auf sich gezogen hatte und (weil dies Verhältniß zu Grunde lag) diesen Guelsen allen ghibellinisch entgegengetreten war.

Als die Guelsen in Pisa die Rustung sahen, die sie von der Landseite schwerer noch als die genuesische zur See bestrohte, schien für sie die Zeit gekommen sich der Stadt zu demeistern, und nur an die Bedingung der Herrschaft in der Stadt den Frieden mit den Feinden in Toscana zu knüpsen. 1285 Im Januar 1285 vertried die guelsische Partei die Häuptzlinge der Ghibellinen aus Pisa; an der Spise der Guelsen stand aber so entschieden Graf Ugolino della Gherardesca, sein Geld und sein Einsluß vorzüglich hatte so entscheidend den den bedeutendsten Männern der Nachbarstädte (mit Ausnahme Luccas, welches den Krieg in Verein mit Genua sortsette) gezwirkt, daß von seinem Wink in Pisa von dieser Zeit an Alles abhing. Das gute Verhältniß welches mit Florenz, mit Siezna, Volterra u. s. wieder eingetreten war 1), schien Allen

<sup>1)</sup> Freilich nicht ohne Opfer auch von Seiten der Stadt, welche ben Florentinern bei Eingehung des Friedens mit ihnen einen Theil der schon gemachten Eroberungen ließ. Tronci l. c. p. 250. Tronci vers wirrt scheindar die Chronologie ein wenig: denn ohngeachtet er den im Festuar 1285 (welches Datum auch nach dem calculus pisanus mit dem julianischen zusammenfällt) abgeschlossenen Tractat zwischen der (keinesswegs ghibellinischen) Familie Upezzinghi und dem Podesta Ugolino selbst ansührt, setzt er der Vertreibung der Shibellinen und Ugolinos Podestarie das Jahr 1287 zur überschrift; doch ist's ein bloser Drucksehler, wie die folgende Zahl 1286 zeigt.

an seine Person geknüpft, sowie die Möglichkeit die Häuptslinge der Shibellinen von Pisa entsernt zu halten; er war Podestà und capitano delle masnade; die guelsische, in Pisa berrschende Partei stand und siel mit ihm und musste also thun was er verlangte. Als die Genueser nach Vernichtung der pisanischen Floste auch fast in allen kleinern Unternehmunsen siegreich waren, die Luccheser eine pisanische Burgseste nach der andern eroberten, bewogen endlich die Florentiner Siena der alten Freundin Pisa Hülse zu senden, und die sanesischen Cavallerien retteten Pisa allein von dem früher auch einmal Florenz zugedachten Schicksal, in einen Burgssecken verwandelt zu werden 1).

Unterdessen hatten die Verhältnisse in Toscana den Ghi= bellinen auf einer anderen Seite unerwartet einen Unhalt ver= schafft. Sowie früher nämlich, als die ganze Landschaft ghibel= linisch war, der Bischof von Arezzo (Guglielmo, aus dem Sause ber im Balbarno machtigen Ubertini), welcher mit sei= ner Stadt und ben Nachbarstädten Streit hatte um Hoheits= rechte, guelfisch gewesen war: so war er, seit sich Toscana ganz den Guelfen zugewendet hatte, ghibellinisch geworden, und hatte auch von den Vertriebenen aus den guelfischen Städten, dazu Deutsche und andere Miethtruppen in seinen Sold genommen. Im Jahre 1285 schritt er nun zu Feindse= 1285 ligkeiten sort, indem er die kleine Ortschaft Poggio bi Sta. Cecilia zur Emporung gegen das sie beherrschende Siena 2) bewog, und die Einwohner hernach mit all seiner Kriegsmacht gegen die vereinigten Guelfen zu vertheidigen suchte. Nach finsmonatlicher Belagerung unterlag die Ortschaft und ward

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 97. Malavolti l. c. p. 52.

<sup>2)</sup> In Siena hatte man inzwischen ben regierenden Rath, im Jahre 1284, von 15 Mitgliedern auf 9 beschränkt. (Cf. chronica Sanese ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 38. ad 1283.) Dieser Rath der Neuner in Siena wird während der nächsten Jahre immer an der Spize der Stadt mannt. Sie hiessen i nove governatori e desensori del comune e spolo di Siena, und man schloß von demselben, wie in Florenz vom Colzinio der Prioren, alle Abeligen aus. Auch darin waren die Neuner den kieren ähnlich, daß sie alle zwei Monate wechselten und auf diffentliche ihren Unterhalt erhielten.

geschleift!). Bald barauf kam es zu entscheidenderen Begegs nissen. Auch in Arezzo nämlich hatte sich wie in Florenz und Siena das Volk erhoben, hatte ein Volksregiment eingerich= tet und an die Spitze besselben einen Priore del Popolo ge-Dieses Versahren hatte ben guelfischen Abel mit dem ghibellinischen vereinigt; ber vereinigte Abel überfiel im Ju-1287 nius 1287 ben Priore bel Popolo, stach ihm die Augen aus und richtete ein anderes Regiment in der Stadt ein; sowie sie aber befreit waren von der Furcht vor den Popolaren, trieb ber ghibellinische Abel die Guelfen aus der Stadt, wobei die aus Florenz ausgewanderten Pazzi und Ubertini, der Graf Guido von Montefeltro und vor Allen der Bischof von Arezzo treulich halfen. Der Bischof erhielt die Signoria in der Stadt, und die vertriebenen Guelfen bekriegten ihn mit Bulfe ber Florentiner, von Rondine und S. Sabino aus, wo sie sich festgesetzt hatten. In derselben Zeit gelangte einer von den Fieschi von Lavagna, Princival, der schon früher einen Bersuch gemacht hatte in Florenz als Vicarius Konig Rudolfs aufzutreten, nach Arezzo, ward von den aretinischen Ghibel= linen, bald von allen in Toscana als Vicar anerkannt, und 1288 unternahm, seit Unfang bes Jahres 1288, Berwustungszüge in das Gebiet ber guelfischen Städte.

Am Isten Junius endlich zogen die Florentiner aus gezgen die Ghibellinen, nachdem sie vorher förmlich die Fehde hatten verkündigen lassen. Es waren 800 wohlgerüstete slozrentinische Reiter popolaren Standes und 800 in Sold geznommene Reiter; ausserdem 1000 Reiter von den guelsischen Städten, von der guelsischen Linie der Grasen Guidi, von dem guelsischen Theil der Grasen Alberti von Mangona und von dem übrigen guelsischen Landadel; dazu kamen 12,000 Mann zu Fuß. Das Castiglione der Ubertini und etwa 40 Burgsesten in der Valdambra wurden von diesem Heere geznommen; endlich kamen die Saneser, welche im Juge gesehlt hatten, auch noch mit 400 Reitern und 3000 zu Fuß zu der guelsischen Kriegsmacht. Bis unter die Mauern von Arezzo

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 109. Malavolti l. c. p. 53. sagt bloß, die Mauern seien niedergerissen worden.

Weinberge ausgerobet. Lolmo, eine Ortschaft, welche den Arestinern besonders werth war, weil bort unter einer Ulme einst das Gaugericht gehalten ward, wurde zerstört. Am St. Iozbannistage schlugen die Florentiner zwölf von ihren Leuten auf dem Anger an den aretinischen Mauern zu Rittern. Als sie endlich abzogen, trennte sich das Heer, und die Saneser zogen allein; diesen nach die Häuptlinge der Ghibellinen mit ihren Hausen, Graf Buonconte von Monteseltro und Guglielmo de' Pazzi; in der Vieve al Toppo legten sie den Sanesern einen Hinterzhalt, und diese wurden gänzlich geschlagen.

Der Sieg ber aretinischen Shibellinen gab auch benen von Pisa neuen Muth. Hier hatte sich Nino begli Visconti 2), bamals im Besitz bes Judicates von Gallura in Sardinien, ber Herrschsucht bes Grafen Ugolino entgegengesetzt und führte einen Theil der Guelfen; einen anderen führte Ugolino. Shibellinen von Pisa, die adeligen Geschlechter der Lanfranchi, Sismondi, Gualandi, hatten, wie die von Arezzo einen Halt am Bischof ber Stadt, einen solchen am Erzbischof Ruggieri von den Ubaldinis aus dem Mugello; an diesen wendete sich Ugolino, um mit der Hulfe seiner Partei den ihm lastigen Theil der Guelsen aus der Stadt zu treiben; es gelang dies auch, denn der Visconte fühlte sich zu schwach gegen seine Keinde, verließ die Stadt und verbundete sich mit den Lucchesern gegen Ugolino. Sobald Nino Pisa verlassen hatte, machten die Pisaner Ugolino zum Signore ihrer Stadt; allein nun hatten auch die Ghibellinen wieder einen festeren Fuß in der Stadt, die Macht der Guelfen war durch die Tren= nung unter ihnen gebrochen; ber Erzbischof bot allen seinen Einfluß auf, sich unter dem Bolke eine Partei zu machen, und es gelang so, daß er bald mittels eines Aufstandes dem Re=

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 119.

<sup>2)</sup> Rino war ein Enkel Ugolinos, ein Sohn seiner Tochter. Villani l. c. cap. 120. Wer die Intriguen und überhaupt die Art der Opposition Ninos gegen Ugolino kennen lernen will, sindet das Einzelne, sreilich nicht immer ganz kritisch gehalten, dei Tronci l. c. von S. 256 an.

gimente Ugolinos ein Ende machen konnte<sup>1</sup>). Ugolinos festes Haus ward gestürmt; ein Sohn von ihm und ein Enkel wurs den im Kampse getödtet; er selbst mit zwei Sohnen und drei Enkeln ward gesangen, und sein ganzer Anhang musste, gleich der viscontischen Guelsenpartei, die Stadt verlassen. Die Gessangenen soll man in einen Thurm gesperrt, die Schlüssel des Gesängnisses in den Arno geworsen haben; Ugolino mit Söhnen und Enkeln starb den Hungertod<sup>2</sup>).

Die Ghibellinen erlangten nun zwar festen Frieden von Genua, aber nicht von Lucca, welches den Bisconte und die anderen ausgewanderten Guelsen unterstützte. Nino mit den Lucchesern nahmen im August 1288 Asciano und brachten den Pisanern zum Hohn in den Fenstern große Spiegel an, damit sie sich von Pisa aus spiegelnkönnten. Ein Kriegshausen, welchen der Graf d'Elci den Pisanern im September aus den Maremmen für Geld zusühren wollte, ward von den Florentinern geschlagen. Ein Heerzug der Florentiner gegen die aretinischen Ghibellinen in demselden Monat hatte die Zerstörung mehrerer Burgen der Pazzi und einen Zug der Aretiner über Bibbiena in das Florentinische zur Folge. Auch im nächsten Wahre 1289 hatten ähnliche Züge statt ). Die Pisaner aber

<sup>1)</sup> Dem Erzbischof kam babei sehr zu statten, daß die Pisaner den Krieg mit Genua beendigt zu sehen wünschten, weil er ihren Handel zu Grunde richtete; gerade diese Bedrängniß aber von aussen bedurfte Ugo-lino zu Sicherung seiner Gewalt, und er vereitelte immer wieder die Schritte, welche zu Herbeischrung eines Friedens gethan wurden, in ihren Folgen. Dies machte ihn am verhasstesten. Byl. die dritte Abtheislung gegenwärtiger Geschichte von Italien S. 462. Note 1. überdies hatte Ugolino den Anselmo, Grasen von Capraja, aus dem Wege geräumt, weil dieser (obyleich sein naher Berwandter) des größten Ansehns nächstihm genoß und seine Besorgniß rege machte; so erhielt er unter seinen nächsten Anverwandten Gegner. Eine Theurung kam hinzu, um das Bolk zu Gewaltschritten zu treiben.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 127: "Di questa crudeltà furono i Pisani per lo universo mondo, ove si seppe, fortemente ripresi, e biasimati, non tanto per lo Conte, che per li suoi difetti e tradimenti era per aventura degno di sì fatta morte, ma per gli figliuoli e nepoti, ch' erano piccoli garzoni ed innocenti."

<sup>3)</sup> Villani sett zwar den späteren Zug der Florentiner gegen - Arezzo in den März 1288, allein es ist der März 1289 gemeint, indem

machten ben Grafen Guido von Montefeltro zu ihrem Signore und wurden (da er, um es zu werden, ein vom Papst aufge= legtes Eril brach), sowie er selbst, vom papstlichen Bannstrahl getroffen.

Auch noch nach einer anbern Seite hin hatten die Vor= gånge in Arezzo gewirkt: benn aus Chiusi wurden die Guel= fen vertrieben und setzten sich bei der Burg von Sta. Mo= stiola; auch hier durch den Häuptling der Ghibellinen, Lapo Farinata degli Uberti, im August 1289 angegriffen, erhielten sie von Siena und Montepulciano Hulfe und schlugen die Chiusiner. Diese, um die von den Ihrigen in Gefangenschaft gerathenen zu befreien, nahmen im September die Guelfen wieder auf, und ber Uberti mit den ghibellinischen Trup= pen aus Arezzo zog nach bieser Stadt zurück 1). In demsel= ben Herbst verwüsteten Luccheser und Florentiner die Walle bi Calci und Valle di Buti und nahmen den Pisanern Caprona. Immer aber betrachtete man Arezzo als den festesten Anhaltes punct der Ghibellinen, und auch im Sommer 1290 zog ein 1290 quelfisches Heer, das sich in Florenz gesammelt hatte, gegen Arezzo und verheerte das Gebiet ber Stadt bis unter die Mauern, sodaß kein Baum, keine Rebe, kein Fruchtfeld ver= schont blieb. Es bestand dieses guelfische Heer, dessen Auf= bruch aus Florenz den 1sten Junius statthatte, aus 1500 Reitern und 6000 zu Fuß2); bas St. Johannisfest ward wieder Angesichts der Aretiner gefeiert. Buruck zog bas Heer

dem Calculus florentinus zu Folge die Florentiner das Jahr in der letten Salfte bes Marz begannen; — bis bahin schrieb man noch 1288 und bann erst 1289. Im Junius 1289 schlugen die Florentiner die Aretiner in einer großen Schlacht im Casentino. Der Bischof von Arezzo und der Häuptling der aretinischen Chibellinen, Graf Buonconte von Montefeltro, Guidos Sohn, sielen in biesem Treffen, und viele von ben . florentinischen Ausgewanderten fanden ihren Tod; hernach ward bas are= tinische Gebiet wieder bis unter die Mauern verwüstet. In diesem wie in dem vorhergehenden Sahre hatten die Siege gegen die Aretiner mehr= monatliche Lustbarkeiten, Festzüge und Ballgesellschaften in Florenz zur Im Kriege hob sich ber guelfische Abel wieder; um so fester schloffen sich bie Zunfte zusammen.

<sup>&#</sup>x27;1) Villani l. c. cap. 135. Malavolti l. c. p. 55. b.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 139.

burch die Bestigungen des Grafen Guido Novello im Casen= tino, welche gang- verwüstet wurden; seine Burgsesten von Poppi, St. Angelo, Giazuolo, Cachita und Montaguto wur= den gebrochen.

1290 Im Jahre 1290 erhoben auch die Genueser und Luccheser neuen Krieg gegen Pisa; Florenz nahm, da Ugolino nicht mehr durch Gelb und Einstluß es hinderte, ebenfalls an der Fehde Theil; sandten aber, als sie am 2ten September auszogen, zugleich einen Heerhausen nach der Gegend von Arezzo, um Angrisse von dieser Seite abzuwehren. Pisa selbst ward von den Heeren der drei vereinigten Städte auf das härteste bedrängt, und die Florentiner brachen oder besetzten in der Balzdera eine ganze Reihe von Burgen. Graf Guido von Monzteseltro, welcher noch die Signorie in Pisa hatte, vertrieb bald nachher wieder alle Guelsen aus der Valdera. So schlug man sich ohne große Resultate zu erlangen bald hier bald 1291 dort; im Jahr 1291 war man vorzüglich gegen Pisaner und

gegen den ghibellinischen Adel nach der Seite der Romagna 1292 thätig; im Jahre 1292 gegen Pisa, welches von 2500 toscanischen Reitern und 8000 zu Fuß angegriffen ward, unter der Ansührung Gentile's degli Orsini aus Rom. Die Pisa-

ner wagten so wenig diesem Angriffe zu begegnen, daß die Flozentiner diesmal das Johannissest unter ihren Mauern seierzten. Arezzo, dessen Bischof zum Grafen der Romagna erznannt worden war, blieb in diesen Jahren mehr verschont?).

Siena nahm in dieser Zeit nur durch sein Contingent, das es zu den Guelsenheeren sandte, Theil am Kriege; eignen sührte es nicht, sondern suchte auf friedlichem Wege durch Kauf seinen Besitzstand zu heben. Auch Florenz hatte, trotz der ununterbrochenen auswärtigen Kriege, während der letzten zehn Jahre einen innern Frieden genossen, wie man ihn vorsher kaum mehr für möglich gehalten, hatte aber durch diessen sriege so zugenommen an Reichthum und die einzelnen Bürger an übermuth, daß unter den Letzteren aus Wohlbes

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 265.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 153.

finden und Fehdelust stete Neckereien stattfanden, wobei ber alte Abel, der noch immer sich nicht darein finden konnte die oberste Behörde der Stadt ganz von den Zunften besetzt zu sehen, sich durch Bitterkeit und Harte auszeichnete. Die Folge war daß die Popolanen und besonders einer vom Popolo graffo, Giano bella Bella genannt, auf strenge Gesetze gegen die Abeligen brangen; sie setzten burch daß in vielen Fällen, wo ein Weliger einem Popolanen zu nahe trat, jener boppelt die Strafe erlitt, zu welcher der Lettere verurtheilt worden ware, ware er dem Adeligen zu nahe getreten; ferner sollte man sich, wenn ein Abeliger zu strafen war, gerade so gut an seine Blutsfreunde ober an einen derselben halten konnen als an ihn selbst; endlich sollten bas Gerücht und zwei Zeugen einen hinlanglichen Beweis liefern. Alle biese Anordnungen nannte man leggi della giustizia, und bestellte zu ihrer Eres cution einen Benner, gonfaloniere della giustizia, welcher abwechselnd aus ben Sestieren ber Stadt erwählt und alle zwei Monate ein Anderer sein sollte. Auch schloß man für die Zukunft Alle von den Priorenamtern aus, welche zwar burch Handelsgeschäfte ober anderes Gewerbe einen Plat un= ter ben Zunftgenossen hatten, aber abeliger Abkunft und sonst abeliger Haltung waren. Um bem Gonfaloniere bella Giusti= zia 1) eine gewaffnete Macht zur Unterstützung zu geben, wählte man in der Stadt 1000 Burger aus, vertheilte sie in 20 Ge= nossenschaften und verordnete, daß jeder mit Panzerhemd und Schild gerustet sich zu seinem Führer sammeln muffte, sobald die Glocke ber Prioren geschlagen warb. Die Fahnen waren weiß mit durchgehenden rothen Kreuzen, und ebenso waren die Schildzeichen. Später wurde die Anzahl dieser Bewaffneten auf 2000, noch später auf 4000 erhöht, und auch in der Um= gegend und im ganzen Gebiet wurde eine ahnliche Einrichtung zu Aufrechthaltung ber Ordnung getroffen 2).

Der Abel, den alle diese Einrichtungen so hart beschränk= ten, konnte sie nicht hindern, weil er unter sich uneinig war:

<sup>1)</sup> Der erste Venner der Gerechtigkeit in Florenz war Baldo de' Russoli aus dem Sestiere des Domthores.

<sup>2)</sup> Villani lib. VIII. cap. 1.

die Abimari waren mit den Tosinghi, die Rossi mit den Tornaquinci, die Bardi mit den Mozi, die Gherardini mit den Manieri, die Cavalcanti mit den Buondelmonti, ein Theil der Buondelmonti mit den Giandonati, die Bisdomini mit den Falconieri, die Bostichi mit den Forabaschi, die Forabaschi mit ben Malespini, die Frescobaldi unter sich, die Dos nati unter sich und noch Andere wieder mit Anderen in Fehde. Um aber dem Abel auch den Einfluß zu nehmen, den er, selbst wo er in dieser Zeit ganz von städtischen Umtern aus= geschlossen war, immer durch die ihm ertheilten Anführerstellen im Kriege gewann, schlossen die Prioren in demselben 1293 1293sten Jahre, in welchem bas Benneramt eingeführt warb, Frieden mit Pisa, durch welchen die Florentiner vollig freien Handel in dieser Stadt erhielten und die Pisaner sich verpflichteten bem Grafen Guibo von Montefeltro bie Signorie wieber zu entziehen 1).

Die Administration von Florenz war in dieser Zeit so, daß man Steuern sehr wenige und indirecte fast gar nicht zahlen ließ. Bedurfte man ausserordentlicher Summen, so verkaufte man Bauplage, ober alte Mauerwerke, ober wusste fich sonst, ohne die Einwohner zu drücken, zu helsen. Busehends wuchs dadurch Florenz an Macht in der Umgegend. Poggibonzi, Certaldo, Gambassi, Cotignano wurden entschie= ben ber Stadt unterthan; von den Conti's erwarb man Ge= richtsbarkeit in Viesca, Terrajo, Gangerata u. s. w.; im Mugello gewann man Vieles von ben Besitzungen ber Grafen Guidi und der Ubaldini; Alles aber wovon man behauptete daß es ehemals der Stadt Florenz gehört habe und daß es nur von Cbelleuten occupirt worden fei, mochten es nun Ho= heitsrechte ober Grundstücke sein, ward in eine Masse gewor= fen, welche von einem besondern Capitan, den man aus den Popolanen wählte, verwaltet warb.

Ė:

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 276. Auch mussten die Pisaner den Visconti von Gallura und die anderen vertriebenen Guelfen wieder in die Stadt aufnehmen und durften in Zukunft keinen Podestà oder Rector aus einer anderen Stadt als aus einer mit Florenz verbündeten wählen. Die ganze Liga der Guelfen in Toscana war in den Frieden eingeschlossen.

## Zweites Capitel.

Bis zur Vertreibung des Herzogs von Athen aus Florenz, 1343.

1. Geschichte von Toscana bis auf die Verbannung der Bianchi aus Florenz im J. 1302.

Dhne weitere bedeutende Vorfälle vergingen die nächsten Jahre nach Einrichtung bes Benneramtes bis zum Januar Podestà ward um diese Zeit (die Podestarie dauerte 1296 **1296.** seit einigen Jahren nur sechs Monate) Gianni di Lucino aus Como; er sollte gegen Corso aus ber Familie ber Donati verfahren, weil diefer in einer Fehde einen Popolanen, welcher als Diener eines ber Betheiligten sich einmischte, getobtet ha= ben follte. Corso stellte sich auf Zureben seiner Freunde, welche vom Pobestà die Freisprechung erwarteten und ganz gegen bie Meinung ber florentinischen Popolanen erhielten. Diefe, als fie von Corso's Losgebung horten, sammelten fich fofort in ihren Compagnien, zogen vor ihres Häuptlings, Giano bella Bella, Haus, und als biefer sie nach bem Palast ber Prioren und zu Gehorsam gegen ben Benner anwick, folgten fie sei= nem Bruder ben er ihnen mitgab nicht, sondern stürmten den Palast bes Pobestà und mishandelten biesen und seine Begleis ter aufs schmählichste; Corso, ber noch im Palaste war, ret= tete sich auf das Dach und von da auf die Nachbardacher, bis er entkam. Die Prioren wollten der Bolkswuth Einhalt thun, aber sie vermochten Nichts und mussten ben Aufruhr austo= ben lassen.

Schon länger hatte es verlautet, wie Giano damit umsgehe dem Adel, den er schon so sehr durch die Einrichtungen, die er in Borschlag gebracht und durchgesetzt hatte, in Besträngniß setzte, auch noch weiter durch Verminderung der Macht der Capitani di Parte guelse Wunden beizubringen. Die Capitani sollten ihr Siegel verlieren; alle Capitale und veräusserungsfähigen Besitzthümer der Parte guelse sollten zum Besten der Stadt in Beschlag genommen werden. Die Edel-

leute waren also Giano bitter feind und verbanden sich mit ber Zunft der Rechtsgelehrten und Notare, welche er beleidigt hatte; mit dem größten Theile der einflugreichen Manner bes Popolo grasso, welche unzufrieden waren, daß er allein in Florenz mehr vermoge als sie alle. Als sich auf diese Weise eine starke Gegenpartei gebildet hatte, wählten sie Prioren, auf beren Muth und Einverständniß sie rechnen konnten; und die neuen Prioren zogen Giano und die Ansührer bei dem Sturme auf den Palast bes Podestà zur Verantwortung. Das gemeine Bolk (die armeren Gewerke, ber popolo minuto) bot Giano an, ihm mit ben Waffen in ber Sand beisteben zu wollen; allein da Giano seine eignen Standesgenossen mit dem Abel verbunden gegen sich sah, glaubte er sich ihnen nicht gewachsen, lehnte das Anerbieten ab und verließ Florenz am 1295 5ten Marz 1295 1). Er hatte sein Vermögen zum Theil in einer Bank, die er mit den Pazzi in Compagnie zu Wechselgeschäften in Frankreich errichtet hatte; nach diesem Lande ging und hier starb er, denn in Florenz folgte das Verban= nungsurtheil seiner Entfernung, und sein anderweitiges im Florentinischen zurückgebliebenes Vermögen ward theils vernichtet, theils confiscirt 2).

Um dieselbe Zeit ward der Neubau der Cathedrale bes schlossen und mit einer Anlage von zwei Soldi auf jeden Einswohner und einem fortwährenden Abgeld von vier Denaren auf die Lira von allen Geldern, die von der Stadtkämmerei ausgezahlt wurden, anfänglich bestritten. Doch kamen reiche Beisteuern von Privaten, zum Theil durch Ablasbewilligungen von Seiten des päpstlichen Legaten und des Bischoss hervorsgerusen, hinzu. Auch kam um dieselbe Zeit ein neuer Reichswicar, welchen Albrecht von Österreich sandte, mit 500 Reitern nach Arezzo und erneuerte mit den Aretinern, mit den florens

<sup>1)</sup> Billani nennt bas Jahr 1294; allein ba bie Florentiner ihr Jahr 1294 erst mit bem 24sten März schlossen, folgt von selbst, bas ber 5te März 1294 bei Villani mit dem 5ten März 1295 der gewöhnlichen Jählung stimmen muß.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 8: "egli era il più leale huomo e diritto popolano di Firenze, amatore del bene commune, e quelli che mettea in commune e non ne traeva."

tinischen Ausgewanderten und Verbannten und mit Hulse der romagnolischen Shibellinen den Kampf gegen die guelsische Liga in Toscana, der seit einigen Jahren sehr schläfrig betries ben worden war. Doch sanden sich die Städte der guelsischen Liga lieber mit Geld ab, als daß sie ihren ruhigen Zustand lange hätten durch solche Angrisse stören lassen; nach nicht ganz einem Jahre ging der Vicar nach Burgund, woher er gebürtig war, zurück.

War nun im Marz die Unterbruckung des Führers der geringeren Volksclassen so gut gelungen, so hofften im Julius bie Abeligen auch die Herrschaft des Popolo grasso wieder lo= sen zu können. Die Mehrzahl der Prioren war zufällig dem Abel freundlich gesinnt; die Fehden unter den adeligen Fami= lien hatte man verglichen. Plotlich erschienen die Ebelleute mit den bewaffneten Schaaren ihrer Hintersassen vom Lande, ihrer Hausgenossen aus ber Stadt und verlangten, man solle die Gesetze gegen den Adel umstoßen. Sofort aber war auch alles Wolk unter den Waffen. Ein Theil des Abels unter herrn Forese begli Abimari ordnete sich bei S. Giovanni; ein anderer unter Herrn Vanni de' Mozi an der alten Brucke; in britter unter Herrn Geri Spini auf dem Neumarkt. Die Popolanen sperrten rings um die adeligen Haufen die Straßen mit Ketten, um ben Gebrauch ber Pferde zu hindern, und summelten sich theils beim Palast des Podestà, theils bei den Prioren, welche bamals ihre Sitzungen in einem Hause ber lerchi bei S. Broccolo hielten. Alles war zur Schlacht be= mit, als man Frieden schloß: der Abel verzichtete auf seine Fo= berungen, nur sollten in Zukunft drei Zeugen erfoderlich sein, m die Wahrheit eines Gerüchtes zu beweisen. Aber auch die Zugeständniß, das die Prioren ohne Wissen des Popolo smacht hatten, ward balb hernach zurückgenommen 1).

Als der Adel sah, daß es unmöglich sein würde seine alte stellung wieder zu gewinnen, trennten sich die meisten armes Geschlechter und Linien ganz von diesem Stande, suchten kingerliches Gewerbe und traten in die Zünfte des Popolo sasso, dessen einslußreichste Familien wie die Mancini, Mas

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 12. teo Seschichte Italiens IV.

galotti, Altoviti, Peruzi, Acciajuoli, Cerretani u. s. w. von nun an eine factische Nobilität in der Stadt, wo die Granzben (der alte Adel) ohne Einfluß waren, erlangten.

wo die Häuser der vertriebenen ghibellinischen Uberti gestanden

Die nachsten Jahre verflossen wieder ruhig. Die Stelle

batten, ward in einen öffentlichen Platz umgeschaffen, und bas neben wurden die Häuser der Foraboschi gekauft, welche man ebenfalls niederriß und an ihrer Stelle den Palazzo del Popolo, den man zum Sit der Signorie bestimmte, erbaute 1), 1298 seit 1298. Im folgenden Sahre wurden auch die Stadtmauern in einem erweiterten Kreise begonnen, und zuerst ward bamals der Borgo Dgni Santi mit dem Prato in die Stadt # eingeschlossen 2). Der Friede, welcher biese und noch viele andere Bauwerke begünstigte, war inzwischen nur scheinbar! denn wenn auch die Macht des Abels gebrochen war, noch war Beweglichkeit, Lust des Einzelnen nach immer besserer Stellung und wildes Blut genug in Florenz, sodaß es nur = einer zufälligen Veranlassung von aussen bedurfte, um neuen Zwiespalt entstehen zu lassen. Solange der Abel bekämpst ! werden musste, waren Alle einig gegen diesen; als er besiegt = war, entzweite die Begierde der Macht von neuem.

In Pistoja war eine durch Handel zu Geld und Anseln gekommene Bürgerfamilie, die der Cancellieri, in zwei Linien getheilt durch die Nachkommen des Gründers des Familiensreichthums, der aus zwei Ehen Sohne gehabt hatte. Die Linie welche aus der einen Ehe stammte, hieß die weisse, dies andere die schwarze. Um Ende des 13ten Jahrhunderts zählts dies Geschlecht unter seinen Gliedern hundert wehrhafte, terliche Männer und galt als eines der angesehneren in gant Toscana. Beide Linien geriethen mit einander in Feindschaft und die schwarzen Cancellieris wollten einen versöhnendschiet thun, indem sie den weissen sagen liessen, sie möcht eine Genugthuung wählen welche sie wollten, woraus die einem schwarzen Cancellieri auf einem Pferdetrog die Hausdhieben. Da die Cancellieri beider Linien durch Heiratl

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 26.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 31.

nit allen angesehneren Geschlechtern in Pistoja verwandt waren, gab diese Handlung Anlaß zu einer Parteiung der ganzen Stadt in Weiße und Schwarze, oder Bianchi und Neri. Die Florentiner sürchteten, die eine der beiden Parteien möge bei den Ghibellinen Hülse suchen und diesen dadurch einen neuen Halt im Westen Toscanas verschaffen. Sie übernahmen also einstweilen die Signorie der Stadt und glaubten am besten zu sorgen, wenn sie die Glieder beider Linien eine Zeit lang von Pistoja entsernten und nach Florenz zögen, damit das Zureden ihrer unparteiischen Freunde in dieser Stadt die Feindschaft mildern möchte. Die Neri wurden von den Frescobalbi, die Bianchi von den Cerchi ausgenommen; dann aber erfolgte gerade das Gegentheil von dem was man gewünsicht hatte: denn die Cancellieri wurden nicht durch die Florentiner verzsöhnt, die Florentiner aber durch die Cancellieri entzweit.

In Florenz waren die Cerchi zwar abeligen herkommens, aber durch Handel erst ausserorbentlich reich geworden und da= burch zu Unsehn gelangt; sie waren ein grobsinniges, übermüs thiges Geschlecht, dessen Geldstolz überall beleidigte. Un der Spite berfelben stand Herr Veri. Sie geriethen in Zwist mit ben Donati, einem Geschlecht von altem Udel, aber unbedeutenderem Vermögen; die Donati waren gewandte und freitlustige Manner, die man scherzweise "die Kommst übel an" nannte; an ihrer Spite stand jener Corso, ber sich vor dem stürmenden Bolke über die Dacher gerettet hatte. jene groben Raufleute und diese fehdelustigen Ritter in der Stadt wie mit ihren Landgutern Nachbarn waren, bestand feit langerer Zeit ein übles Verhaltniß unter ihnen, und seit bie Cerchi durch ihre Gaste mit den Frescobaldi in ein ge= spanntes Verhältniß kamen, bildeten sich im Sahre 1300 in 1300 Florenz die Parteien der Neri und der Bianchi; an der Spige jener standen die Donati, an der Spige dieser die Cerchi 1).

4 \*

<sup>1)</sup> Zu den Cerchi hielten alle Abimari dis auf die Linie der Casdiciuli; alle Abbati; fast alle Tosinghi; einige Linien der Bardi, Rossi, Frescobaldi, Rerli und Mannelli; alle Mozzi und Scali; der größte Theil der Gherardini; alle Malespini und fast alle Cavalcanti; viele Bostichi, Giandonati, Pigli, Vecchietti und Arrigucci; von den Popolanen vorziglich nur das reiche Geschlecht der Falconieri. Zu den Donati hiels

was vorher die städtischen Behörden gefürchtet hatten, nam=

Die Capitani der Parte guelfa fürchteten nun dasselbe,

lich die Bianchi mochten bei den Ghibellinenstädten Hulfe su= chen; sie wunschten beshalb den Zwiespalt sobald als moglich ausgeglichen und wendeten sich nach Rom an ben Papst. Bonifacius VIII. beschied Herrn Beri zu sich und verhieß ihm alle möglichen Gnaden und Forderungen, wenn er mit Herrn Corso Frieden halten wolle; Beri aber war trotig und sagte, er habe mit Niemandem Krieg, so konne er auch mit Niemandem Frieden machen. Bald barauf war auf der Piazza di S. Trinità ein Frauentanz, dem die Cerchi und die Do= nati von ihren Freunden begleitet zu Pferde zusahen; es gab Reibungen; bald waren die Schwerdter entblogt, und Ricovero de' Cerchi verlor burch einen Hieb die Nase. Die Cerchi schäumten vor Wuth, und benselben Abend, es war der 1ste 1300 Mai 1300, war die ganze Stadt unter den Waffen. Nicht lange nachher kam ein papstlicher Legat, um sich ber Sache anzunehmen, fand aber bei den Bianchi den tropigsten Wi= derspruch gegen seine Maßregeln und verließ die Stadt, nach: 2 dem er sie mit dem Interdict belegt hatte 1).

Ohne blutigen Auftritt verstrich das Jahr bis zum Descember, wo bei der in Parteiungen getheilten Familie Frescos baldi ein Leichenbegängniß zu halten war, bei welchem sich Meri und Bianchi nahe begegneten; unmittelbar nachher schlusgen sich beide Factionen bei S. Piero maggiore und wurden von den Behörden deshalb mit Strafen belegt. Als die Cerchinicht lange nachher von ihren Landgütern nach Florenz zogen, vertraten ihnen die Donati bei Remola den Weg; es kam zum

ten die übrigen Linien der eben theilweise angeführten Geschlechter, sodans die Bisdomini, Manieri, Bagnesi, Buondelmonti, Pazzi, Spini, Gians-sigliazzi, Tornaquinci, Agli, und viele von den Popolanen wie die Acciesioli, die Brunelleschi u. s. w. Jene Partei hatte also ihre Bestandtheils vorzüglich in den ghibellinischen Abelssamilien, überhaupt in den Familien die von den alten Ansprüchen Nichts aufgeben wollten, und in de Popolanen, die mit den Cerchis ohnehin nicht wagen dursten an Reichstum zu rivalisiren. Diese Partei hatte fast alle reichen Popolanen un größtentheils den guelsischen Abel.

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 39.

Gefecht; zur Strafe; und weil die Donati arm waren und die Strafen nicht zahlen konnten, wurden viele von ihnen in das Stadtgefängniß gebracht. Da die Cerchi sich immer am trotigsten gegen eine Versöhnung aufgelehnt hatten und ihre Partei ohnehin die am meisten ghibellinische war, hielten sich die Capi= tani di Parte guelfa zu Herrn Corfo und fassten in einer Berathung mit ihm zu Sta. Trinità ben Beschluß, den Papst zu bitten, daß er durch einen auswärtigen Prinzen die Verhaltnisse der Stadt ordnen und alle Parteiung sowohl der Reri und Bianchi als der Grandi und Popolani ganzlich aufheben und eine für Alle gleichmäßige Verfassung richten liesse. Als die Signorie von diesem Plane erfuhr, mussten Corso und die anderen Häuptlinge, welche dafür ge= stimmt hatten, über 20,000 Lire bezahlen, und mehrere Donati, Losinghi und Spini wurden aus der Stadt verbannt; um aber die Meri nicht zu sehr aufzubringen, wurden zu glei= der Zeit mehrere Cerchi, Gherardini, Adimari, Malespini, überhaupt mehrere Häuptlinge der Bianchi, nach Sarzana in bie Berbannung gesandt. Die verbannten Meri hatten, da bie Spini und ihre Compagnons Bankiers des Papstes ma= ren, an ihm einen Ruckhalt, und Corso lebte langere Beit an seinem Hofe; die Bianchi dagegen gewannen immer mehr in Florenz und der Umgegend das Übergewicht, sodaß die Neri ganz aus Pistoja vertrieben wurden, und auch auf Lucca er= to frecte sich nun die Parteiung.

In Lucca hatte sich bis zu Ende des 13ten Jahrhunderts ie Berfassung sehr der in den andern Guelfenstädten und na= mentlich der in Florenz nahe gebildet. Der Capitano del Popolo, welcher an der Spize der zwölf Priori delle Urmi (wenn 17 vorkommen, so muß man in Anschlag bringen, daß bies hilb nur temporår durch irgend einen zufälligen Umstand Manlasst wurde 1), theils aber auch daß die Società delle

TO

ga

siar CCF

hei JIII DO

ur)

<sup>1)</sup> So scheinen mir einige von den Waffengesellschaften, die genannt wen, schwerlich immer Theil genommen zu haben an der Stadtregie= mg; sie reprasentiren ganz niedere Gewerbe, z. B. die Gesellschaft ber Ashdandler und der Schenkwirthe.

Armi in den Vorstädten mitgezählt sind) stand, war durchau die Hauptperson. Ausser ben Società delle Armi aber we die Stadt auch nach Zünften getheilt (wahrscheinlich auch i zwölf obere Zünfte wie in Florenz), und bie Anziani delle Ar bildeten mit andern Zunftbeamteten das Consiglio delle Co pitudini delle Arti; diese Capitudini aber vereinigt mit be Prioren unter Vorsit des Capitano bilbeten das Consiglio de Popolo, welches seine Sitzungen in der Kirche von S. Pietr maggiore hielt und in allen Angelegenheiten die erste Ent scheidung hatte; ber Capitan mit ben Anzianen bildete ein vor bereitendes Collegium, bei welchem zugleich größtentheils bi erecutive Gewalt war. Wichtigere, die ganze Stadt betref fende Angelegenheiten wurden dann noch an das Configlie maggiore, welches wie es scheint aus allen Classen ber Stabt einwohner besetzt und in S. Michele in Foro versam melt wurde, gebracht. Ein Sindaco maggiore, als Rechtsanwall der Stadt, hatte wie es scheint in allen Collegien einen Plat ') Das Consiglio generale (von 550 Mitgliedern) ward nach Thorfünfteln (aus jedem Fünftel 110) zusammenberufen, da her auch die Adeligen (Grandi, Potenti, Casastici genannt) nach Thorfünfteln repräsentirt wurden, die Popolaren aber nach Waffengenossenschaften oder Fähnlein 2). Im I. 1308, wo man die Statuten von Lucca niederschrieb oder vielmehr revidirte, werden und die Namen der Familien genannt, welche weil sie zu den Granden gehören, nicht in die Waffengesell schaften eintreten dürfen. Da alle städtischen Umter duck Zünfte und Waffengesellschaften besetzt wurden (mit Ausnahm bes Podestaten = und Capitanen = Umtes, wozu man auswas tige Edelleute berief), so waren alle Familien die weder # einer Zunft geschrieben waren, noch in eine Waffengesellschaft einte ten durften, dadurch zugleich ausgeschlossen von der Theilnahn

<sup>1)</sup> cf. Memorie e documenti per servire all'istoria del prime pato Lucchese. Tom. 1. p. 224 sq.

<sup>2)</sup> Sie wurden auch nach den Fahnenzeichen unterschieden: die Efellschaft zum Drachen, zum Rade, zur Rose, zur Lilie, zur Schlang zum rothen Löwen, zum Blumenlöwen u. s. w.

am Regiment '). Vor Gericht galt bas Zeugniß eines Popo= laren gegen einen Granbe, umgekehrt nicht; ein Granbe welcher einen Popolaren verklagte ohne die Klage durchführen zu können, ward als Verleumder bestraft; ein Popolare wenn er in gleicher Weise gegen einen Grande verfuhr, nicht. Gelbverwaltung mar, wie in Florenz, in ben Sanben zweier Monche (ein Jahr aus dem Kloster S. Michele da Guamo, bas andere von S. Pantaleone), welche den Titel Cammer= lenghi führten und Notare und Diener zu ihrem Beistand hat= Das Gebiet von Lucca war in neun Vicariate getheilt; ausserbem bestanden aber in Verbindung damit, nur unter besonderen Verhaltnissen, die Vogteien (Capitaneate) von Baldi= ferchio, Pontremoli, Carrara und diejenige Ortschaft Massa welche bem Markgrafen Malaspina gehörte 2). Die Vicariate wurden von Vicarien, welche bie Luccheser ernannten (wie an= dere Städte Podestaten für unterthänige Städte), verwaltet; die Hoheitsrechte in den Vogteien waren größtentheils erblich.

In dieser Stadt nun wo die Neri, wegen des Übergewichtes der Guelsen und des Popolo, bei weitem die meiste Gewalt hatten, wollten die Interminelli (eine adelige Fa-

- 1) Im J. 1308 werden als Ausgeschlossene genannt "omnes et singuli milites et eorum filii et nepotes, et omnes et singuli proceres et cattani undecumque fuerint." Dann folgt in dem Statutenbuch das Berzeichniß der einzelnen Familien vom Abel in Lucca und es sind deren 121, wovon jedoch 13 Abelszechen consortia, also aus verschiedernen Familien componirt, 5 Wassendrückerschaften, also ebenfalls aus verschiedenen Familien componirt, und vier vertriedene pisanische Familien (del Bosco Barbagialla, Guillicioni, Caccianemici und Upezzinghi). Einzelne Glieder der abeligen Familien waren, auf ihr Verlangen und nach Beschluß der städtischen Behörden, in den Stand der Popolaren versett worden.
- 2) Massa del marchese zum Unterschied von Massa maritima in ben Maremmen, welche lettere Ortschaft Siena die Signorie übertragen hatte. Noch ein anderes Massa, gewöhnlich Massa Tribaria genannt, lag in der Romagna, es war Ugucciones della Faggiuola Heimath und Besitzung. Ein viertes Massa (Massa Lombarda) liegt an den Grenzen Flaminiens, ein fünstes dei Pistoja; ein sechstes endlich (Massa rosaria) im Lucchesischen. Man muß sich wohl in Acht nehmen, diese sechs Orte gleichen Namens im mittleren Italien mit einander zu verwechseln.

milie, welche an der Spitze der Bianchi stand) das Belspiel der pistolesischen Bianchi befolgen, die Neri mit Husse der pisanischen Ghibellinen und der Cerchi von Florenz untersdrücken und wo möglich dem Adel wieder zu Ansehn und Einstuß helsen; als sie aber einen gewissen Obizzo degli Obizzi ermorsdeten, erhob sich das Volk und tried sie aus der Stadt; ihre Häuser und die ihrer entschiedensten Anhänger wurden niedergebrannt.

Im September 1301 kam endlich Graf Karl von Ba-1301 lois, der Bruder des Koniges von Frankreich, nach Toscana und erhielt von Bonifaz VIII. Auftrag die Parteiungen ber Weissen und Schwarzen zu beendigen. In seinem Geleite was ren 500 französische Ritter. Um Morgen bes Allerheiligentas ges ward er unter großen Freudensbezeugungen nach Florenz eingeholt. In einer allgemeinen Versammlung aller angesehnen Leute der Stadt, aller Behörden und auch der Geistlich keit erhielt ber Graf am 5ten November, in der Kirche S. Maria Novella, die Signorie der Stadt und den Auftrag alle Fehben und Spanne unter ben Burgern zu vertragen. felben Tage kam Herr Corso mit ritterlichem Geleit seiner Freunde und bewaffnetem Fußvolke wieder nach Florenz; fofort sammelte sich auf dem Plat von S. Piero maggiore sein Anhang bewaffnet um ihn und schrie: "ber Freiherr soll Als er den Haufen mächtig genug sah, zog er nach leben!" ben Sausern ber Bastari, wo bamals neben bem neuen Pas lazzo die Staatsgefangnisse waren, und befreite die Gefange: ' nen. Dann öffnete er auch bie Gefängnisse bes Pobesta und trieb die Prioren aus dem Palazzo. Graf Karl und seine Leute wussten nicht was werden follte und hielten sich ruhig, während der Pobel die Kaufladen und Niederlagen plunderte und viele Bianchi ermordete oder verwundete. Go dauerte es 5 Tage in ber Stadt; bann wurden 8 Tage lang die Land= guter der Bianchi in der Umgegend verwüstet. Endlich setzte 4 Graf Karl eine Signorie von popolaren Neri ein, und ein Cars ! dinallegat kam und schloß den Frieden der Parteien, indem er eine Anzahl von Heirathen zwischen Gliedern der feindlichen Familien zu Stande brachte. Er wollte den Bianchi auch den Weg zu den Amtern wieder eröffnen, drang aber nicht durch,

worüber er erbittert ward und die Stadt abermals mit dem Interdict belegte.

Bu Weihnachten 1301 wollte Herr Nicola be' Cerchi nach einer Mühle reiten, die er vor der Stadt besaß; als er aber bei Sta. Croce vorüberritt, sab ihn sein Schwestersohn Si= mone degli Donati (ein Sohn Corso's); er ritt ihm nach und erschlug den Dheim auf dem Wege, sodaß der Friede wieder gebrochen war. Obgleich Simone an einer Wunde, welche er im Rampfe erhalten hatte, in ber nachsten Nacht starb, blieb nun doch die ärgste Feindschaft, und da die Bianchi den Gras fen Karl als Grund alles ihres Unglucks betrachteten, suchten sie Unbanger unter seiner Begleitung zu gewinnen, um ihn burch Berrath zu verderben. Die Sache ward aber dem Gra= fen hinterbracht, und alle Sauptlinge ber Bianchi verliessen am 4ten April 1302 die Stadt und begaben sich theils nach 1302 Vistoja, wo ihre Partei herrschte, theils nach ben Chibellinen= städten Pisa und Arezzo. Graf Karl sprach über sie alle das Berbannungsurtheil aus 1); er selbst aber verließ Florenz in demselben Monat, um nach dem Königreiche Neapel zu ziehen.

Die Saneser waren inzwischen ruhig bei ihrer alten Verssassung geblieben und hatten sich durch die Neuerungen in den anderen Städten nicht stören lassen. Mit den Grasen Aldos brandineschi sührten sie im Sommer und Herbst 1299 einen siegreichen Krieg<sup>2</sup>), in welchem sie Saturnia, Scanzano, Wonteano, Colecchio, Montepescali, Tatti, Radicondoli und viele andere Ortschaften und Burgsesten eroberten; endlich um nicht ganz um Land und Leute zu kommen, suchten die Grassen ssiere und Sovana) im nächsten Winter Frieden 3) und erhielsten ihn. Die meisten der eroberten Schlösser und Flecken bes

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 48.

<sup>2)</sup> Malavolti l. c. p. 57. b. Die Leute ber Gräfin Margarcta, einer Tochter bes Grafen Albobrandino Rosso von Pitigliano, hatten eiz ven sanesischen Commissar in den Maremmen geplündert.

<sup>5)</sup> Die Chron. Sanese (bei Muratori scrr. vol. XV.) sett ben Frieden in's J. 1300, also nach dem Isten Januar, mit welchem die Sameser tas Jahr beginnen.

hielten die Saneser durch den Frieden, sür andere zahlten sie einen Kausschilling, wie sür Burg und Ortschaft von Valzdorcia. Zwischen den adeligen Familien waren wie früher in Florenz viele Privatsehden; der Magistrat der Neuner suchte 1302 sie im I. 1302, als Karl von Valois in Florenz war, alle zu vertragen, und es gelang im August vollständig.

## 2. Bis auf des Freiherrn Corso degli Ponati Tod im Jahre 1308.

Die aus Lucca vertriebenen Interminelli sowie viele von den florentinischen Bianchi hatten in Pistoja Aufnahme gefunden. und lebten von hier aus in Fehde mit ihren Feinden, bis sich die beiden Guelfenstädte Lucca und Florenz gegen Pistoja ver-1302 banden, im Mai 1302. Mit 1600 Reitern und 16,000 zu Fuß lagen die Hauptleute beider Städte über drei Wochen vor Pistoja und verwüsteten die ganze Umgegend. Die Pis stoleser unter Anführung Tosolato's begli Uberti vertheidigten sich auf das tapferste, und zuletzt konnten die Luccheser auch die Burg von Serravalle nur durch Hunger gewinnen 1). Die Klorentiner hatten den ganzen Sommer mit den Pazzi im Waldarno, mit den Ubaldini im Mugello, mit den Gherardini in Val di Grieve zu kämpfen; die Lebensmittel stiegen durch Mismachs und Kriegsnoth zu ungewöhnlichem Preise; das Wolk ward schwierig; die Häuptlinge der Neri in Florenz, welche ihr Übergewicht misbrauchten, fürchteten Verrath und Verständniß der in der Stadt gebliebenen Bianchi mit den pertriebenen Häuptern der Partei; die Folge von dem allen waren Torturen, welche der Podestà, Fulcieri da Calvoli, der ganz im Interesse der Meri war, anordnete, und Hinrichtun= gen derer, die unter den Martern eingestanden hatten.

303 Ju Unfange März des folgenden Jahres 1303 kamen die ausgewanderten Bianchi, von Bologna und den übrigen Ghisbellinen in der Romagna unterstützt und von Scarpetta degli Ordelaffi aus Forli geführt, nach dem Mugello mit 800 Reis

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 51.

tern und 6000 zu Fuß und nahmen Pulciano. Florentiner aber und Luccheser zogen ihnen muthig entgegen, vertrieben sie aus dem Mugello und liessen allen Ausgewanderten, die man lebendig sing, die Köpse abschlagen 1). Im Mai lagersten Luccheser und Florentiner wieder mit 1500 Reitern und 6000 zu Fuß um Pistoja, konnten aber auch diesmal nur die Umgegend verwüsten.

Inzwischen schien es dem Herrn Corso als habe er nicht die Gewalt und das Ansehn in der Stadt Florenz, die ihm als Haupt der herrschenden Partei gebühre; er wollte sie nicht länger in dem Maße mit Anderen theilen und erregte deshalb gegen alle die, welche ohne seinen Dank Umter verwaltet hat= ten, neue Volksbewegungen, indem er und mit ihm die Ca= valcanti verlangten, man solle Allen, die öffentliche Gelder in Sanden gehabt, die Rechnung abfodern und namentlich allen denen, welche die Munze verwalteten 2). Der Bischof von Florenz Lotieri degli Tosinghi, obgleich er zu den Bianchi ge= hörte, ward ebenfalls in's Interesse gezogen (was wegen der Münzer, da er das Obermünzrecht hatte, nothwendig war), und beibe Parteien rusteten sich im Februar 1304. Auf dem 1304 Thurme des bischöflichen Palastes ward eine große Schleuder= maschine aufgestellt, und der Palazzo del Popolo, wo die Pri= oren saßen, ward auf bas heftigste bestürmt. Die Prioren ver= theidigten sich mit Hulfe des Volkes, zu dem einige zurückge= bliebene Geschlechter der Bianchi, besonders der Pazzi, Ghe= vardini und Frescobaldi, hielten. Der übrige Adel mar, wenn er zu den Bianchi gehörte, mit dem Bischof, wenn nicht, mit Corso oder neutral. So dauerte die Unordnung unter Sturs

<sup>1)</sup> Villani l, c. cap. 60,

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 68: "valse lo stajo del graro alla misura rasa soldi 26 (di soldi 52 il fiorino d'oro in Firenze) e se non che'l comune e quelli, che'l governovano, si providono d'inanzi ed aveano fatto venire per mano di certi mercatanti Genovesi di Cicilia e di Puglia bene 26 mila di moggia di grano, i cittadini e contadini non sarebbono scampati di fame; e questo traffico del grano fu coll'altre una delle cagioni di volere rivedere le ragioni del Comune per la molta moneta che vi corse; e certi o à diritto o à torto ne furono calonniati ed infamati."

men, Morben und Plündern, dis die Prioren endlich die Luccheser herbeiriesen und diesen Bollmacht gegeben ward den Staat zu ordnen, oder wie man es damals nannte, Balia. Die Luccheser sandten sünf vom Abel aus den Thorsünsteln dund vierzehn Popelare aus vierzehn Wassengesellschaften als Bevollmächtigte, denen es dann auch gelang eine Priorenwahl zu Aller Zufriedenheit zu Stande zu bringen und allen Theilsnehmern an den Unruhen Amnestie zu verschaffen.

Richt lange nachher, am 10ten Mai, kam Nicola ba Prato, Cardinalbischof von Oftia, im Auftrage bes Papstes Benedict nach Florenz, um in dieser Stadt grundlichen Frieden zu ftiften. Die Einwohner waren es gern zufrieden, ba sie Zutrauen zu ihm hatten, und gaben ihm die Balie; er aber erneuerte einigermaßen die alte Bolksverfassung (f. oben erstes Cap. 5. 1.) und sette 19 Benner bes Bolkes ein 2); bann wollte er ben Ghibellinen und Bianchen einen leidlichen Frieben verschaffen, setzte aber durch die Art wie er denselben betrieb die Neri so in Besorgniß, daß sie einen untergeschobes nen Brief im Namen bes Carbinals an die romagnolischen Ghibellinen sandten, worin dieselben aufgefodert wurden nur gerade nach Florenz zu kommen; als bas Bolk in der Stadt von deren Ankunft im Rugello hörte, hatte der Cardinal alles Vertrauen verloren, und die Abgeordneten der Ghibellinen und Bianchen gingen unverrichteter Sache nach Arezzo, bie Romagnuolen aber auf des Cardinals Bitte aus dem Mugello zurud. Dieser glaubte sein Ansehn wieder gewinnen zu können, wenn es ihm gelänge in Prato und Pistoja Frieden und Ordnung zu stiften, die Neri aber, welche ihn nicht wie-

ì

<sup>1)</sup> Einen Simonetti, einen Porcori, einen Malaprese, einen Boccansochi und einen Taglialmelo, cf. Memorie e documenti per serv. all'istoria dei princ. di Lucca vol. I. p. 226. Von den Abgeordneten der Lucheser nach Florenz heist es in dem luchesischen Protocoll: "habeant omnem auctoritatem et bayliam quam habet Lucanum Comune et Populus in providendo et sirmando omnia et singula quae ad pacificum statum Comunis et Populi storentini et partis guelphae dictae civitatis viderint convenire."

<sup>2)</sup> Sonft waren 20 gewesen, aber bas Fähnlein von S. Piero Scheraggio ward bei ber Erneuerung weggelassen.

ber in Florenz zu sehen wünschten, reizten das Geschlecht ber Guazzagliotti in Prato so gegen ihn, daß sie alle seine Plane vereitelten. Er sprach Bann und Interdict über Prato aus und wollte in Florenz ein Heer sammeln, um mit demselben und mit der Florentiner Hülse gegen Prato zu ziehen; die Feldzeichen und Männer aber, die man nun bald um ihn in Florenz sah, regten nur zu neuem Mistrauen auf, und alle Guelsen und Neren machten sich schlagsertig in ihren sesten Häusern; da verließ er endlich im Junius die Stadt ganz und sprach auch über Florenz Bann und Interdict aus.

Nachdem der Cardinal Toscana verlassen hatte, bilbete sich in Florenz eine Partei fester aus, welche aus zurückgeblie= benen Bianchi (aus ben Cerchi bel Garbo, bie bamals Bantiers des Papstes waren, aus Cavalcanti, Gherardini und Pulci) und aus den angesehnsten Familien des Popolo grasso (aus den Magalotti, Mancini, Peruzzi, Antellesi, Baroncelli, Acciajuoli, Alberti, Strozzi, Ricci, Albizzi) bestand, und be= fonders durch die Furcht vereinigt ward, der Abel der Neri moge sich aller Herrschaft anmaßen 1). Das Geschlecht bas an der Spige dieser Partei stand, die Cerchi del Garbo, ward von einem popolaren Geschlecht, ben Giugni, angefeindet, so= daß es am 10ten Junius zu einem Gefecht in der Stadt kam: den Cerchi kam ihre Partei, den Giugni die entschiedensten Neri zu Bulfe; balb hatten jene ben ganzen Stadttheil von S. Giovanni bis Dr S. Michele unbestritten inne, und schon schienen die Hauptlinge der Neri aus der Stadt weichen zu mussen, als einer von den Abbati (ein Geistlicher von S. Piero Scheraggio) zuerst in den Häusern der Abbati bei Dr S. Mi= chele, bann auch in benen ber Caponsacchi am Altmarkt Feuer anlegte, sodaß es vom Nordwind getrieben bald über einen

<sup>1)</sup> Entgegen standen dieser Partei von den Tosinghi die Familie des Rosso della Tosa, von den Pazzi die Familie des Pazzino degli Pazzi, von den Adimari die Linie Cavicciuli; die Familie Geri's degli Spini und Betto Brunelleschi's. Vom Popolo grasso waren ausser Betto mit dieser äussersten Partei der Neri nur die Medici und die Giugni. Herr Corso hatte die Gicht und ärgerte sich, daß bei der Partei der Neri während seiner Krankheit Andere bedeutendere Rollen spielten, zog sich also lieber ganz zurück, und das thaten auch die meisten übrigen vom Abel.

großen Theil der Stadt wogte, und die Loggien von Dr S. Michele, die Häuser der Abbati, Amieri, Cavalcanti, die ganze Straße ber Calimala, den neuen Markt und die Straße Sta. Maria bis zur alten Brucke, bann hinter S. Piero Sche= raggio die Häuser der Gherardini, Pulci, Amidei und viele andere, zusammen 1700 Gebäude in Asche legte und unendli= chen Schaden in Waarenlagern, Waffensalen und an Geld, das verloren ging ober geschmolzen ward, anrichtete. Cavalcanti und Gherardini wurden durch diesen Brand für immer zu Grunde gerichtet; die Ersteren verloren ihren Wohl= stand, bie Letteren mussten überdies aus der Stadt. Beson= ders hart traf der Schade die vom Kaufmanns = und Hand= werker = Stand, welche bie Zeiten noch nicht wahrgenommen und sich Landguter gekauft hatten, und ware der Abel damals einig gewesen, er hatte ben Popolo grasso wieber ganz un= terbrucken konnen.

Inzwischen hatte ber Carbinal von Ostia den Papst, welcher in Perugia Hof hielt, vermocht die sechs angesehnsten Bianchi und ebenso die sechs angesehnsten Neri aus Florenz zu sich zu bescheiden; sobald sie aber der Einladung folgten und mit zahlreichem Geleite ihrer Freunde bei dem Papft an= kamen, ließ er es den Führern der Ghibellinen und Bianchen in Pisa, Pistoja, Arezzo, Bologna und anderwarts wissen, damit sie (wie er vorgab, dem Wunsche des Papstes gemäß) alle an einem Tage vor Florenz mit ihren Leuten erscheinen und die Neri aus dieser Stadt vertreiben sollten. Bis Lastra über Montughi kamen auch wirklich die aretinischen und ro= magnolischen Ghibellinen und die florentinischen Ausgewander= ten mit 1600 Reitern und 6000 zu Fuß, ohne daß man in Florenz Etwas erfuhr; hier aber wollten sie Herrn Tosolato begli Uberti, den Capitan von Pistoja, erwarten, und zogen nicht gerade auf Florenz, das sie fast ohne Schwerdtstreich durch Überraschung genommen haben würden. Sie trenn= ten sich, als Tosolato nicht sofort kam:- die Aretiner und flo= rentinischen Ausgewanderten machten am 20sten Julius ei= nen Angriff auf Florenz; die Romagnolen blieben zurück, und als sie hörten, daß jene geschlagen worden seien, konnte sie nicht einmal Tosolato ber indeß ankam zurückhalten, sie gin= gen nach ber Romagna zurud; bie Aretiner und bie mit ih= nen waren warteten, als sie von dem Ruckzug horten, nicht ab daß Tosolato zu ihnen stieß, um mit mehr Nachbruck zu kam= pfen, sondern mandten sich ebenfalls, aus dem Ruckzug ward aber, da Unordnung entstand, wilde Flucht. Florenz war gerettet, doch war es selbst in solchem anarchischen Zustande, daß man weber Laterino gegen die Aretiner, die Pazzi und Ubertini in der Baldarno vertheidigen, noch die Cavicciuli, welche Einen ihres Stammes, ber Strafe verdient hatte, ber Bache entrissen, ben Pobestà babei verwundeten und mehrere von seinen Leuten erschlugen, zur Rechenschaft ziehen konnte. Der Podestà war so indignirt, daß man die Justiz die er verwaltete nicht schützen könne, daß er die Stadt verließ, und zwölf Männer (6 vom Abel und 6 Popolanen, aus jebem Sestiere 2) verwalteten soviel sich verwalten ließ, unter bem Titel der 12 Podestaten, Polizei und Justiz, bis ein neuer Po= destà berufen ward 1). Im August während die Zwölf noch Pobestaten waren, eroberten die Florentiner die Burg Stinche In der Val di Grieve gegen die Bianchi, die sich hineinge= worfen hatten. Man brachte diese gefangen nach Florenz und sperrte sie in die neuen, auf einem Plat wo Häuser der Uberti gestanden hatten errichteten Gefängnisse, die diesen er= sten Bewohnern aus Stinche zum Andenken und Schimpf seit= bem selbst die Stinche genannt worden sind.

Endlich entschlossen sich die Florentiner (da inzwischen Papst Benedict gestorben und die an seinen Hof berusenen Häuptlinge der Neri in die Stadt zurückgekehrt waren) entscheidende Schritte gegen die Bianchi und die Ghibellinen in Toscana und namentlich in Verein mit Lucca gegen Pistoja zu thun. Sie riesen zu diesem Ende den Sohn König Karls II. von Neapel, Herzog Nobert von Calabrien, als ihren Feldshauptmann zu sich, und dieser sührte ihnen 300 katalonische Reiter und viele s. g. Almugavaren zu 2). Um 26sten Mai

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 74.

<sup>2)</sup> Der Name ber Katalonier und Almugavaren ward besonders gewöhnlich zu Bezeichnung der in Italien, noch mehr aber in Griechenland und der Levante dienenden, aus Einwohnern aller Kustenlander des Mit=

1305 1305 vereinigten sich Florentiner und Luccheser unter ihrem Feldhauptmann vor Lucca, das sie gänzlich einschlossen. Papst Clemens ließ ihnen die Betreibung der Belagerung untersagen; sie verlachten seine Besehle, und die beiden Städte traf Bann und Interdict; der Feldhauptmann entsernte sich dem Besehl des Papstes gemäß und ließ nur seinen Marschall und 1306 seine Leute vor Pistoja. Endlich am 10ten April 1306 musste Tosolato Pistoja, wo durch lange Einschliessung die Hungersenoth auf's äusserste gestiegen war, übergeben; die Bianchi erzhielten freien Abzug; die Gräben wurden gefüllt, die Mauern zum Theil geschleist. Das Gebiet von Pistoja theilten Flozrenz und Lucca, und die Signorie in der Stadt behielten sie gemeinschaftlich, sodaß immer die eine Republik den Podesik

und die andere den Capitan des Volkes ernannte.

Von dieser Zeit an hob sich Florenz wieder zusehends. Im Jahre 1306 wurden die ausgewanderten Bianchi von Florenz vom Mai dis in August in Monte a Cinico, einer Burgseste der Ubaldini, belagert; endlich verrieth die ugolinossche Linie der Ubaldini den Florentinern das Schloß sür 15,000 Goldgulden. Die Bianchi erhielten freien Abzug, die Feste ward geschleift, und darunter Scarperia angelegt, wo Jeder ausgenommen ward, der von den Unterthanen der Ubaldini und anderen Edelleute des Mugello oder der Umgegend hinzog, um volle Freiheit zu erlangen. Auch in der Valdarno

telmeeres, sogar aus Turken zusammengelaufenen Solbner, seit Ruggieri bel Fiore, ein Tempelherr, mit einer Solbnerbande, die größtentheils aus Kataloniern und genuesischen Seeraubern bestand, welcher sich aber auch viele von den nun überall so hart in Italien bedrängten Paterinern, und viele durch Gegenparteien oder wegen Verbrechen aus ihren Städeten verdannte (banditi) Italiener anschlossen, im Jahre 1802 nach Griechenland gezogen war. cf. Gibbon hist. of the decline and fall of the R. E. chapt. 62. und Villani l. c. lib. VIII. cap. 50. Almusgavaren wurden eigentlich jene auf den Grenzen der saracenischen Reiche in Spanien mit Aragonien lebenden christlichen Kriegsbanden genannt, die ihr Räuberleben mit religiösen und nationalen Interessen entschuldigten, und bei eintretendem sessenschlichen Kriedenszustand zwischen Aragoniern und Saracenen anderwärts räuberische Beschäftigungen als Soldner suchten.

hatte man gegen die Ubertini und Paggi, um ihnen die Hin-

terfaffen zu entziehen, abnliche Ortschaften gegrundet.

Bahrend bes gangen Beitraums voll Unordnung und Rrieg batte fich ber guelfische Abel ber Partei ber Deri aufferordentlich wieder gehoben; ber Benner ber Juftig mar aus ei= nem Unführer bes Bolfes gegen ben Abel gang in einen Borfoer ber Prioren, und also zu einem Magistrat, der für Po-Mit. Gefenachung und Abministration und überhaupt Leitung der Arbeiten ber Signorie völlig beschäftigt war, verwandelt werben; es fcbien alfo nothig einen neu ernannten Beamteten mit bem urfprunglichen Beruf bes Benners zu beauftragen, und dies war der esecutore delle ordini della giustizia, Der erfle Ejecutore mar herr Matteo von Amelia; er trat fein Umt im Mars 1307 an.

1307

Einen neuen Salt befamen bie Bianchi und bie Ghibels linen, als herr Napoleone begli Drfini als papftlicher Legat nach Arezzo kam und hier alle toscanische, romagnolische und marchigianische Ghibellinen und Bianchen vereinigte gegen bie Ferentiner und ihre Verbindeten. Die Florentiner aber bra= den im Mai 1307 mit 3000 Reitern und 15,000 ju Fuß in bas Aretinische ein, fcbleiften mehrere aretinische und uberumfche Burgen; eine Diverfion bes Legaten in bas Cafentino brachte fie zum Rudzug, um Florenz zu beden. 216 Mapo= kone auch mit Unterhandlungen Nichts zu Gunften ber Bi= archi in Klorenz ausrichtete, fprach er von neuem Bann und Interdict über die Stadt aus; die Florentiner legten hierauf ber Geiftlichkeit aufferordentlich bobe Steuern auf, und als bie Beiglichen der Abtei nicht gablen wollten, murbe die Ab= ti vom gemeinen Bolfe gesturmt und geplundert, andere Beifiche die nicht gablen wollten wurden felbst, und fogar bie Burger bei benen fie gur Miethe wohnten, beschimpft und mebanbelt. Die Regerei ber Pateriner, Die fonft ihren Saupt= in Florenz gehabt hatte, war wohl ausgerottet, aber bie "ng por ber romischen Kirche war nicht wiedergekehrt, und

fühlte fich innerlich völlig frei von ihr.

Diet

Im Sabre 1308 trat von neuem die frubere Parteiung 1308 t ben Reri hervor, welche ichon im Sahre 1304 herrn fo ju bem Berbundeten bes Bifchofs gemacht hatte. Er ceo Gefchichte Staltens IV. 5

wollte auch jett wieder alle Gewalt allein haben, und seine Familie und einige andere abelige und popolare (unter ben letzteren besonders die der Bordoni) bildeten seine Partei. Ihm entgegen standen wieder jene entschiedensten Reri, deren Kampf mit den Bianchi im Junius 1304 den Brand der Stadt veranlasst hatte, zu benen sich aber nun, nach ganzlicher Bertrei= bung ber Bianchi, auch viele ber angesehnsten Familien bes Popolo graffo hielten. Sie behaupteten von Corso, er wolle sich zum Herrn ber Stadt machen, und behaupteten dies mit umsomehr Wahrscheinlichkeit, seit er burch eine Heirath.eine. Verwandtschaft mit Uguccione della Faggiuola, einem ber machtigsten ghibellinischen Häuptlinge in ber Romagna und Tox scana, eingegangen war. Die Prioren liessen eines Tages bie Sturmglocke anschlagen; die Fähnlein der Bürger sammelten sich; der Marschall Herzog Roberts stellte seine Katalonier auf, und nachdem Alles geruftet war, ward bem Pobestà eine Anklage übergeben, Corso wolle bem Uguccione und ben Ghis bellingen bie Stadt verrathen. Ehe eine Stunde verging, hatte der Nobesta ben Proces gemacht und Corso als Verrather bes Tobes, schuldig erklart; dieser harrte Ugucciones, dessen Leute schon in der Nahe von Remola standen, als sich das bewass= nete Bolt unter ben Fahnen von allen Seiten zu Bollstreckung bes Urtheils gegen seine und seiner Familie Häuser bei S. Pietro maggiore heranbewegte. Der ganze Stadttheil, wo Corsos Partei machtig war, war mit Ketten geschlossen und verbarricadirt. Als Ugucciones Leute von Corsos Bedrängniß hörten, magten sie nicht weiter gegen die Stadt vorzubringen, und nach einem langen und schweren Kampfe floh Corso mit geringer Begleitung aus ber Stadt; die von ihm vorher vertheidigten Sauser wurden dem Erdboben gleich gemacht. Rovezzano, wo Corso schon von allen Begleitern verlassen war, ward er von katalonischen Reitern eingeholt und gegen Florenz hingeführt; da alle seine Versprechungen, wenn sie ihn frei liessen, keinen Einbruck machten, und er durch Gicht an Handen und Füßen gelähmt burch bie Anstrengung und Angst aufgerieben war, fiel er bei weiterem Reiten vom Pferde, und einer der Katalonier stieß ihm seine Lanze in den Hals.

Monche der Abtei S. Salvi trugen ihn in ihr Kloster und begruben ihn.

Nach Corsos Fall schien jeder Widerstand gegen die in Florenz herrschende Partei der Neri vergeblich. Bald nachher anderten sich auch die Verhältnisse von Arezzo. Hier hatten die Tarlati von Pietra=mala seit langer als 20 Jahren an der Spite der Ghibellinen gestanden und fast die ganze Zeit über die Stadt beherrscht; wie aber in Florenz unter ben Neri, so kam es hier unter den Ghibellinen zu einer Trennung, und Uguccione bella Zaggiuola, ber bie eine Partei ber Ghibellinen führte, vertrieb die Tarlati im Januar 1309 und wollte sich 1309 zum Signore von Arezzo machen. Die Aretiner aber bie nun bie Gewalt bekamen, riefen die vertriebenen Guelfen zus ruck und bildeten eine dritte Partei, sowohl gegen die Tarlati als gegen die Anhänger Ugucciones. Diese aus Guelfen und Shibellinen gemischte Partei nannte sich bie Grunen und schloß mit Florenz Frieden. Die Ubalbini vertrugen sich um bieselbe Zeit mit ber Signorie von Florenz, nahmen Burger= recht und vereinigten ihre Herrschaften mit bem Gebiete ber Republik.

Während dieser ganzen Zeit hatte sich Siena, wo Flozrenz und Lucca vereinigt handelten, der Verbindung der Guelzsenstädte treu bewiesen; Erwerbungen einzelner Ortschaften, Fehden und Verträge einzelner adeliger Familien, städtische Bauwerke, das sind die einzigen in der Geschichte Sienas in dieser Zeit eigenthümlich hervortretenden Puncte; die Versasssung blied ungeändert. Sanz ebenso war es in Pisa; wähzend in S. Miniato del Tedesco, wo ebensalls ein Volkstezgiment eingerichtet war, die adeligen Familien der Malpigli und Mangiadori sich plotzlich mit Hulfe des benachbarten Landzadels wieder aller Gewalt bemächtigten, die Häuptlinge des Popolo theils im Kampse tödteten theils nach demselben Entzbaupten liessen, und die Popolaren zum Gehorsam zwangen, die Volel unter sich wieder in Fehde gerieth 1).

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 98.

3. Geschichte von Toscana bis zu Ende der Signorie König Roberts in Florenz, 1321.

Der Frühling des Jahres 1309 war in Toscana sehr bewegt durch Unternehmungen der verschiedenen Parteien. Zuerst trieben am sten April die Ghibellinen und Bianchen von Prato ihre Gegner aus der Stadt; am solgenden Tage aber kehrten die Vertriebenen mit Hülse der Florentiner und Pistoz leser zurück, und Florenz behielt die Signorie in Prato. In Arezzo gelang es dagegen den Tarlati, mit Hülse Ugucciones della Faggiuola, der seine Erwartungen nicht erfüllt sah, bald nachher die Verdi (grüne Partei) zu vertreiben und sch wieder der in Besitz der Signorie, sogleich aber auch wieder den Krieg der Aretiner gegen Florenz in Sang zu setzen. Streiszäuge der Florentiner in das Aretinische waren die Folge.

Der Gemeinbesit Pistojas führte hierauf Lucca und Florenz in Unfrieden an einander. Die Luccheser wollten bie Hälfte von Pistoja als ihnen gehörig lieber ganz zerstören, als langer gemeinschaftlich bie Hoheit mit Florenz haben; die Florentiner traten als Wertheidiger der Pistolesen auf und erlaube ten die Befestigung der Stadt. Florenz gewann immer mehr und mehr das Übergewicht in Toscana, seit Pisas Kraft durch die Genueser gebrochen war. Die Volaterraner und Sangimignanesen, welche um die Grenzen mit einander in argem Kriege waren, wurden von den Florentinern (als von den Ungesehnsten in der guelfischen Berbindung) zu dem Frieden, den sie ihnen vorschrieben, gezwungen, indem sie erklarten, diejes is nige von ben beiden Stabten mit ber anderen befriegen zu . wollen, welche fich bem vorgeschriebenen Bertrage nicht fügen a wurde. Dann schloß sich auch Città di Castello, bas von den Aretinern bedrängt wurde, der Republik Florenz an, und Ros 4 bertte (der inzwischen das Königreich geerbt hatte) Marschall mit den Katalanen und einem Theil des florentinischen Aufge-

1310 botes zog, im Februar 1310, gegen Arezzo. Bei Cortona traf er auf die Aretiner, welche von Uguccione della Faggiusia gestührt wurden, und schlug sie. Ein zweiter Zug, im Junius desselben Jahres, hatte die Errichtung eines Schanzwerkes zwei Miglien von Arezzo zur Folge, in welches sich die Verdi und

florentinische Leute als Besatzung legten!). Da die Gesand= ten König Heinrichs VII., der sich damals zu dem Römerzuge anschickte, erklart hatten, daß der Konig Arezzo in seinen Schutz nehme, die Florentiner aber desohnerachtet nicht abliessen von Besehdung der Stadt, war schon der Grund ber Keindschaft gelegt zwischen Florenz und bem Könige, ehe die= fer bie Grenzen Toscanas berührte. Das Berhaltniß ber Flo= rentiner und der toscanischen Guelsen zu König Robert ward in eben dem Maße enger geknüpft, als sich die Feindseligkeit gegen die Deutschen mehr offenbarte, und im August 1310 schon dachten die Florentiner darauf sich mit Geld und Kriegs= leuten zum Widerstand zu versehen. Robert selbst kam im September nach Florenz und verweilte fast einen Monat ba= selbst; er versuchte umsonst die Republik zur Wiederaufnahme berjenigen Vertriebenen die zur guelfischen Partei gehörten zu bewegen; im April aber des folgenden Jahres, als die Florentiner von den Fortschritten des Koniges im oberen Italien hörten, ergriffen fie selbst dieses Mittel, ihre Feinde zu mindern, und im Sunius hielten fie einen guelfischen Stabtetag, wo eine Kriegsmatricul entworfen und gegen den deutschen König sich gegenseitig Hulfe und Beiftand zu leisten zugeschworen wurde. Auf die Nachricht, Heinrich sei in Genua angekommen, wurden von Florenz S. Miniato del Tedesco und Volterra mit starten Besatzungen versehen; die Luccheser versicherten sich eben= so ber Prtschaften im unteren Arnothal und in der Lunigiana. Bald nachher kam Panbolfo Savelli aus Rom, an der Spike einer Gesandtschaft des Königes, bis in die Nahe von Florenz, erhielt aber von den Prioren die Weisung, sich ohne die Stadt ju betreten zu entfernen; als er bieser Weisung nicht nachkam, überfiel ibn, wie man glaubte auf Anstiften ber Prioren, eine Rauberbande, und geplundert und mishandelt wandte er sich endlich nach Arezzo. Heinrich lub die Florentiner zur Verant= wertung wegen ihres Benehmens nach Genua, allein sie erschienen nicht und verstärkten die lucchesischen Besatzungen in Pietrafanta und anderen Orten der Lunigiana. Alle florentis nischen Kaufleute mussten hierauf Genua verlassen; was man

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 120.

von florentinischem Gute vorfand, ward confiscirt. Im Januar 1312 kam Heinrich von Namur mit Leuten bes Konigs nach Pisa und nahm einen Transport florentinischer Kaufgus ter, der schon auf dem Wege nach Florenz war, weg. Im Marz kam der König selbst, welcher den Ghibellinenhäuptling Uguccione bella Faggiuola als seinen Bicar in Genua gelassen hatte, nach Pisa. Die Pisaner übergaben ihm, gleich ben Genuesern, die Signorie der Stadt und reiche Geschenke an Geld. Sie hatten ihm früher schon, als er sich zu dem Zuge nach Italien ruftete, 60,000 Goldgulben gesandt 1); eben foviel erhielt er nun; sie hofften mit seiner Hulfe ihr altes Unsehn in Toscana wieder zu gewinnen, da ihre Stadt unter ben Ghibellinenstädten immer noch ben ersten Rang behauptete. Doch machten die beutschen und die anderen Kriegsleute in des Konigs Geleit, wahrend seiner Unwesenheit in Pisa (er blieb bis zum 22sten April), nur kleinere Streifzüge von kurzer Dauer. Die Bal bi Buti ward ben Luechesten abgewonnen 2).

Inzwischen hatte König Robert schon Kom bescht. Er war am 16ten April, mit 1100 katalonischen und neapolitanisschen Reitern in die Stadt gekommen, hatte sodann seinen Marschall aus Florenz mit den katalonischen Reitern zu sich gerusen, und die Florentiner und andere guelsische Städte hatzten noch ansehnliche Mannschaft zu Roß und zu Fuß hinzugethan. Bis zum Mai war das ganze Guelsenheer in Kom beisammen; Louis von Savoyen, damals Senator von Kom und auf Seiten der Ghibellinen, ward vertrieben; die Guelsen besetzten das Capitol und die Engelsburg und behaupteten ganz Trastevere. Die Ghibellinen, an deren Spize die Familie Colonna stand, hatten nur die Gegend der Stadt zwis

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 285. Da die Pisaner wegen der Stellung der Florentiner zu Heinrich schon langer auf Feindseligkeiten sich gesasst maschen mussten, so riesen sie, ohngeachtet zunächst der Friede nicht dadurch gebrochen wurde, schon 1311 einen Ghibellinenhäuptling, Federigo Grassen von Monteseltro, den Sohn des Grafen Guido, in ihre Stadt und übertrugen ihm die Signorie, die der König selbst kam. Chron. di Pisa ap. Murat. serr. vol. XV. p. 985.

<sup>2)</sup> Villani l. IX. cap. 36.

schen Sta. Sabina, bem Colisseo, Sta. Maria maggiore und m Lateran inne. Heinrich zog am 23sten April von Pisa burch die Maremmen und das Conesische nach dem Orvieta= nischen. In Siena waren für die Zeit seiner Unwesenheit in diesen Gegenden alle Ghibellinen, denen man nicht trante, aus der Stadt gewiesen worden 1). In Prvieto ergriffen die ghibelimischen Fillpeschi bie Waffen gegen die Guelfen und die an deren Spige stehende Jamilie der Monaldeschi, wurden aber, ohngeachtet sie von Leisten bes Koniges unterstützt wurbent, aus der Stadt getrieben. Über Viterbo, wo er sich einige Zeit aufhielt, kam Heinrich endlich nach Nom und erzwang mit Hulfe der Colonna den Übergang über den Ponte Molle. Zäglich waren nun fast Wefechte, bis die Kronungsceremonie endlich im Lateran durch den Cardinalbischof von Ostia, Ni= cola da Prato, vorgenommen ward und Heinrich hierauf Rom wieder verließ und nach Tivoli ging. Viele von den deutschen Fürsten verliessen ihn hier und zogen nach ber Beimath zurück. Von Tivoli wendete sich der Kaiser nach Todi, das ghibellinisch war und ihn als Signore erkannte; er hatte im Sinne in Toscana den Ghibellinen den Sieg zu verschaffen und diese Landschaft zur Basis seiner Macht in Italien zu machen. Die Guelsenstädte rusteten sich in jeder Weise; die Florentiner nahmen 700 Reiter in Sold; 1300 brachten sie selbst auf; in ähnlicher Weise machten sich die anderen Orte bereit, bem Raiser kräftigen Widerstand leisten zu konnen 2).

Im August zog der Kaiser mit seinem Heer brennend und plündernd durch das Peruginische nach Arezzo, wo er freudig empfangen ward und alle Feinde der Florentiner zu einem Zuge gegen dieselben um sich versammelte. Im September drang er gegen Florenz vor. Montevarchi und Castell S. Siovanni ergaben sich; das kaiserliche Heer kam dis vor Feghine; das slorentinische Heer skand dei Castell della 'ncisa. Uts Heinrich von der Nähe der Feinde hörte, zog er ihnen entgegen, und als sie eine Schlacht nicht annahmen, ging er mit seinem Heere gerade auf Florenz, vor welcher Stadt er

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 66. b.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 43.

am 19ten September erschien. Er ließ die Wirkung des ersften Schreckens, den seine Erscheinung hervordrachte, umgenützt vorübergehen; die Schlsenstädte aus der Romagna und aus Toscana sandten 2250 Reiter und 6600 zu Fuß den Florrentinern zu Hulse, sodaß diese über 4000 Reiter hatten und dem Kaiser, der nur 1800 Reiter hatte, weit überlegen waren '). Er verwüssete die Umgegend die zu Ende Desobers, dann zog er nach S. Sasciano, wohin ihm die Pisaner und auch die Genueser noch Hulsstruppen sandten. Er blieb in S. Sasciano die in den Januar 1313 und eroberte einige Burs

1313 S. Casciano bis in ben Januar 1313 und eroberte einige Burgen in der Umgegend; dann als Seuchen im Heere ausbrachen, sührte er es nach Poggibonzi; fast von allen Seiten durch seine Feinde eingeschlossen und vielfach mit Mangel kämpsend, hielt er sich hier bis zum Mänz. Am 9ten dieses Monats hielt er seinen Einzug wieder in Visa.

Noch in Poggibonzi hatte er mit dem Könige Friedrich von Sicilien eine Verbindung gegen König Robert geschlossen, und hatte durch die sicilischen Gesandten 20,000 Doppsen ers halten. In Pisa eröffnete er den Proceß gegen Röbert 2) und gegen die Florentiner; über Beide erging die Reichsacht; den Florentinern wurden ihre Hoheitsrechte, also auch eigenes Gezricht und eigene Münze abgesprochen; da aber der bloße Rechtsspruch sie nicht gedrückt haben würde, erlaubte er dem Genueser Obizzo Spinola und dem Markgrafen von Montserzat florentinische Geldstücke mit florentinischem Gepräge zu versertigen. Die Markgrafen Malaspina, welche zu des Kaissers Anhängern gehörten, nahmen den Lucchesern Sarzana; des Kaissers Leute selbst nahmen ihnen Pietrasanta.

Heinrichs weiterer Plan, da er in Toscana Nichts aus= gerichtet hatte, ging nun darauf, König Robert, mit Hulse König Friedrichs und mit Hulse der pisanischen und genuesi=

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 47: "era si guernita la città di gente à cavallo ed à piedi, che due tanti e più n' havea dentro cavalieri, e gente à piede più di quattro tanti. Rassicuraronsi i Fiorentini sì, che i più andavano disarmati, e teneano aperte tutte le altre porte, fuori che da quella parte; ed entrava ed usciva la mercatantia come se non vi havesse guerra."

<sup>2)</sup> S. oben Abtheil. III. S. 257. Rote 1.

Kannschaft warb zu diesem Ende aus Deutschland, aus allen Shibellinenstädten erwartet. Zu Anfange des August brach er von Pisa auf und zog durch die Valdelsa, an Siena vorsüber nach Buonconvento. Hier starb er am 24sten August 1313; wie seine deutsche Umgebung behauptete, an Gift '), 1313

1) 3. D. Dienfologers erlauterte Staatsgeschichte bes romischen Raiserthums in ber erften Balfte bes 14ten Jahrhunderts (Frankf. 1755. 4.) S. 67. Anm. 8: "Die merkwurdigsten Umstande von feinem Tobe erzählen bie gesta Balduini II. 17, beren Berfaffer hierüber umfo= mehr Glauben verbient, weil er aus bem Munde bes trierischen Erzbischofs Balbuin, des Brubers des Raifers, die sicherste Rachricht haben fönnen: ""Subditorum mitissimus defensator, rebellatorum vero rigidissimus extirpator iste Henricus ad vesaniam Roberti Siciliae regis perdomandam versus Neapolim, ubi ipse habitabat, iter capiendo et veniens Bonconvent., eodem anno XV. Augusti i. e. Assumtionis B. Mariae Virg. missam more solito devote audiebat, et a quodam ordinis praedicatorum religioso dominici corporis Christi sacramentum devote recipiebat, cujus sodalis ejusdem professionis ablutionem sumendam in calicem fundebat, quem ipse imperator fidelissime sumebat et statim postea totius corporis molestiam sentiebat. Postea sui prudentissimi intelligentes medici ipsum nulla infirmitate alia quam intoxicationis materia graviter laborare sibi indicarunt, devotissime supplicarunt, quod hanc intoxicationis materiam sineret eos per inferendum sibi vomitum radicitus revoçare. Quibus fertur respondisse; Malo migrando ad dominum diem claudere extremum quam generare scandalum in sacrum dominicum et detrimentum Christianorum. Et sic in illa infirmitate usque ad diem Augusti XXIV. laboravit, qui est dies Bartholomaei omnium Apostolorum secundum sanguinem nobilissimi, ipse omnium Christianorum nobilissimus, spiritum suo, qui fecit illum, reddidit creatori. "" Mehrere wichtige Zeugnisse von ben bebenklichen Umstanden bei dem Absterben Henrici VII. und seiner Sodesart, welche von solchen Schriftstellern, die theils zu gleicher Zeit gelebt, theils auch davon genauere Nachricht haben konnen, hat Herr Martin Dieffenbach in seinem Buch: de vero mortis genere, ex quo Henricus VII. Imp. obiit. Francof. 1685. 4. gesammelt, und wird bas burch wenigstens die historische Gewißheit der Bergiftung dieses Kaisers sehr befestiget." — Die italienischen Schriftsteller (Villani lib. IX. cap. 51. Chronica Sanese l. c. p. 48 sq. Malavolti l. c. p. 71. Tronci l. c. p. 291. etc.) sind fast alle einig, daß die Krankheit schen langer gebauert habe, wofür ein sehr bestimmter Beweis der Besuch des Bades von Macereto ist. Er war schon im oberen Italien krank, einer

welches ihm ber Dominicaner Bernardo von Montepulciano in einer Hostie gereicht haben sollte. Sein Her zog nach Pisa zurück. Hier wurden auch ein Jahr nachher (1315, XXV. Sextilis), wenn man der Inschrift des Sarkophages ') oder unmittelbar nachher, wenn man Billani glauben soll, seine Gebeine bestattet. Das Lettere ist glaublicher.

Nach des Kaisers Tode trugen die Pisaner die Signorie ihrer Stadt dem König Friedrich von Sicilien an, doch schlug sie dieser ebenso wie andere Fürsten, die zu Heinrichs Partei geschalten hatten, aus. Das ganze heer trennte sich; nur einen Theil der deutschen Reiter (etwa 1000) konnten die Pisaner bei sich halten. Endlich ließ sich Uguccione della Faggiuola, den der Kaiser bei seinem Abzug aus Gemus hinterlassen hatte, um die ihm von der Stadt Genua übertragene-Signorie zu verwalten, bewegen selbst Signore von Pisa zu werden.

Die Florentiner ihrerseits machten König Robert in dies sem Jahre auf fünf Jahre, später noch auf drei Jahre zu ihsem Signore, und er ließ die Signorie durch einen Vicarius, den er von sechs Monaten zu sechs Monaten neu ernannte, verwalten. Auch Lucca, Pistoja, Prato solgten dem Beispiele von Florenz. Siena war damals im Kampfe mit den Grasen Aldobrandeschi, mit den aus der Stadt gewiesenen Shidellisnen und mit Pisa, doch wendeten sich dieser Stadt Streitzträfte mehr gegen Lucca. Die Feinde der Saneser hatten des sonders dadurch eine mächtige Hülse, daß im Jahre 1309 die Versassung in Siena einigermaßen geändert worden war, ins

schefischen Chronik zu Folge, und zwar hatte er eine Krankheit, womit Weiber beschen; wahrend er in der Nahe von Florenz bei S. Salvi lagerte, ward er von neuem durch florentinische Damen damit gesegnet; in Pisa war er fast ganz wieder geheilt, aber auf dem Marsch in die Maremmen erkältete er sich und das Fieder kam zu den Nachwehen des Trippers (menagione; daß dies Wort so erklärt werden muß, wird gezeigt dei Muratori scrr. vol. XV. p. 49.) Da wäre denn freilich ein Grund, weshald der Erzbischof Balduin von seinem Bruder so wunderdar abergläubische Historchen erzählt hätte, nämlich um den eigentlichen Pergang in pure Frömmigkeit zu verhüllen.

<sup>1)</sup> cf. Tronci p. 292. ben calculus pis. in Anschlag gebracht.

bem früher der Abel und die Popolaren gleichmäßig in Waffengesellschaften vertheilt waren, und in den keten Jahrzehnten auch der Reiterdienst wie in Florenz vielfach von Popolaren geleistet worden war. Im Sahre 1309 aber wurde eine ber lucchesischen Kriegsverfassung abnliche eingeführt, sodaß bie Baffengesellschaften zwar noch nach Straßen und Nachbarschaften wie früher zusammengesetzt, aber alle Ebelleute bas von ausgeschlossen wurden. Die Bürgerschaft zerfiel auf biefe Beise in 42 stabtische Compagnieen, je 14 unter einem Centurione, welcher bie Leute aus einem Stadtbrittheile anführte. Bu diesen 42 städtischen Compagnieen kamen 14 landliche, namlich brei von ben Gutsherrschaften ber Stadt (ben masse) unter brei capitani di massa; und eilf aus bem übrigen, nach bem Muster bes Lucchesischen in Vicariate getheilten Ge-Die Leute aus diesen eilf Vicariaten wurden von ben durch den Magistrat der Neuher ernannten Vicarien geführt. Alle aus den Compagnicen ausgeschlossenen Edelleute waren eben badurch auch von allen Magistraturen ausgeschlossen, und mehrere angesehne popolare Familien, welche burch Reichthum, durch Verwandtschaft mit dem Abel und ahnliche Gesinnung factisch zu dem Patricierstande gehörten, wurden von den Sanesern formlich unter ben Abel versetzt, und dadurch ebenfalls ber Fähigkeit, in die Waffengesellschaften einzutreten und flabtische Amter zu erhalten, beraubt 1). Noch hatten bie Ebelleute und für Ebelleute erklarte Popolaren das Recht, sich in die Zünfte einschreiben zu lassen und auf abeliges Leben zu verzichten, um daburch jene Fahigkeit wieder zu erlangen; aber durch einen Beschluß vom 26sten Mai 1310 wurde ohngefähr 1310 neunzig Familien auch dieses Recht für immer abgesprochen. Unter diesen Umständen war es nakurlich, daß ber Kaiser uns ter den Sanesern viele Anhänger fand gegen die guelfische Comune, und daß die Saneser auch nach seinem Tobe noch vielfach mit dem benachbarten Landadel und mit emporten Ortschaften zu kampfen hattert. Dennoch ließ sich Siena burch den Krieg im eignen Gebiet nicht abhalten Lucca auf das thatigste gegen die Angriffe zu unterstützen, welche Uguccione

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 64. b.

von Pisa her so oft unternahm, als er eine passliche Gelegensheit erspähte, und ohne die Hülfe der Saneser und Florentisner würde sich Lueca auch schwerlich nur bis in das Frühjahr 1314 1314 gehalten haben.

In Lucca namlich war man nicht stehen geblieben bei der Ausschliessung der Adeligen vom städtischen Regiment und von den Waffengesellschaften, sondern die fortwährenden Bersuche des Adels wieder zu seinem Ginflusse zu kommen, hatten das Volksregiment bis auf Die aufferste Demokratie fortgebildet. An der Spite der Bolkspartei standen im I. 1308 drei Manner, Bontura Dati, Picchio di Guglielmo und Cecco di Eracchio; sie brachten es bahin, daß, als der Podestà aus jedem der Thorfünftel drei Männer erwählte, um der Berwirrung in der Stadt zu steuern, diese dem Picchio und Cecco eine Art Dictatur übertrugen. Diese entfernten bis zum Jahre 1310 bie Abeligen auch noch von allen anbern ih= nen gelassenen Umtern; Die Stellen welche die Ebelleute noch in ben Gerichten gehabt, bie Bicariatsamter im Stadtgebiet wurden ihnen genommen, und alle mussten ihre Gutsberrschaf= ten verlassen und in der Stadt ihre Wohnung nehmen, um unter strengerer Aufsicht gehalten werben zu können. Wiele vom Abel wanderten lieber aus; Andere die fich der Schufter= herrschaft (Picchio war aus einer Schuhmacherfamilie) nicht ganz vorsichtig fügten, wurden verbannt; Uguccione hatte, als er von Pisa aus Lucca angriff, einen zahlreichen Anhang lucchesischer Ghibellinen selbst zu seinem Beistand. Aber auch in ber Stadt felbst war wieder Trennung unter ben Zurückge= bliebenen eingetreten: benn die Partei welche bem König Robert bie Signorie übertragen zhatte, stand wieder mit der ertremsten Volkspartei in Opposition; jener hatten sich die zurückgebliebenen Abeligen in der Hoffnung sich wieder heben zu können angeschlossen, und einer dieser Abeligen, Lucio degli Dbizzi, welchem Roberts Vicar bie Anführung seiner katalonischen Reiter übertragen, stand an ber Spige dieser ganzen Faction. An der Spite der Anderen stand Arrigo Bernar= Die Uneinigkeit in ber Stadt, sowie die Kampfe welche Siena mit Ausgewanderten und Landadel zu bestehen hatte, 1314 führten schon im Frühjahr 1314 einen Bertrag herbei zwischen

Robert (ber Pifa wegen anderweitiger Unternehmungen für fich zu gewinnen fuchte) Namens ber Guelfenftabte einerseits und zwischen Difa und bem ghibellinischen Abel Toscanas anbererfeits. Diefer Friede ward abgeschloffen am 14ten Mary 1314. Ihm zu Kolge muffte ber ausgewanderte ober verbannte gbis bellinische Abel wieder in die Stadt aufgenommen werben, und Uguccione erzwang von ber Gegenpartel auch bie Ruchgabe ber Guter, die tiefe confiscirt hatte '). Un ber Spihe ber jurudgefehrten Shibellinen fant bie Familie ber Interminellig biese sowohl als die Familien ber Quartigiani, Pogginghi und Sonesti faben fich ohne Ginfluß, folange Die Berfaffung Luccas nicht geandert mard, und um biefe Unberung berbeiguführen, verbanden fie fich mit Uguccione noch enger und versprachen ihm die Signorie ber Stadt. Ploglich am 14ten Junius erichien ber Signore von Difa in ber Rabe bet Stadt; bie Shibellinen riefen zu ben Baffen und übergaben ihm bas Pfortchen am Prato; Die Guelfen waren weber geruftet noch unter fich und mit bem Vicar bes Konigs einig; biefer mit seinen Leuten, mit ben Unführern ber Guelfen floh aus ber Stadt, und bie Pifaner nebft ben deutschen Miethtruppen hauften acht Tage lang in Lucca, fobag ber Wohlftanb ber Stabt auf lange Beit burch bie Plunderung und Berwuftung untergras ben war?). Schape ber romischen Kirche, welche nach Frankreich hatten gebracht werben follen, und welche, um fie für den Augenblick ficher zu ftellen, zu S. Friano in Lucca unter= wegs hinterlegt worden waren, fielen Uguccione in bie Sanbe und machten ihn in einer Beit, wo man fur Gelb foviel Rriegsleute bekommen konnte als man munichte, zu einem aufferordentlich machtigen herrn. Die Florentiner, als fie faben, wie fich Uguccione gum Signore von Lucca gemacht, wie er ein Schloß ber lucchesischen Guelfen im nieberen Arno= thal nach bem anderen und ebenfo in ber Balbinievole ero= berte, wie bie pistolesischen Ausgewanderten Gerravalle befete= ten, ichickten fofort Botichafter ab an Konig Robert, bag er

<sup>1)</sup> Einzelnheiten über Ugucciones Benehmen in biefer Beit gegen Lucca finben fich bei Tronei I. c. p. 294 sq.

<sup>2)</sup> Villani I, c. cap. 59.

ihnen einen feiner Bruber mit Reitergeschwabern zu Sulfe fenben folle. Robert fandte ihnen feinen Bruber Pietro, Bergog von Graving, als Bicar mit 300 Reitern und ritterlichem Geleit, und biefer wuffte fich bie Gunft ber Florentiner in foldem Grabe ju erwerben, bag fie ihm alle moglichen Berr-Schafterechte augestanben, von ihm bie Prioren und anderen Magistrate ernennen lieffen, und batte er langer gelebt, fie hatten ihm wohl Beitlebens bie Signorie übertragen. Geine erfte Corge war gewesen, fich bei bem Rampfe gegen Uguccione ben Ruden burch einen Frieden ber Guelfenftabte mit Areggo gu beden; biefer marb am 24ften Geptember abgeschloffen 1). Piffoja, G. Miniato, Bolterra, bie gange Maremma, wo bie Shibellinen an Uguccione wieder einen Salt befamen, murben burch beffen Streifzuge beunruhigt; viele Drtichaften und Burgfeffen bon ihm erobert. Mis Dietro einem fols den Feinde nicht gewachsen fchien, baten die Florentiner im

1315 Julius 1315 auch noch bessen Bruber Filippo, den Fürsten von Tarent, zu ihnen zu kommen, und obgleich Robert bessen Eigensinn fürchtete, führte er bennoch ben toscanischen Guelsfen 500 Reiter zu.

In ahnlicher Weise wie Pietro im Namen Noberts in Florenz, schaltete Francesco, Ugucciones Sohn, in des Letzteren Namen in Lucca. Die Verfassung ward nicht geändert, aber Francesco, der den Titel eines Podesta führte, ernannte zu allen städtischen und militärischen Ümtern, ebenso wie Uguccione selbst es in Pisa that. Pisa und Lucca vereinigten sich urkundlich zu einer gemeinschaftlichen Herrschaft 2).

## 1) Villani I. c. cap. 63.

<sup>2)</sup> Die Urfunde in den Memorie e documenti etc. l. c. p. 214. —
"Luca et Pisae fecerunt et contraxerunt veram, puram et irrevocabilem societatem, unionem et ligam perpetuo duraturam, eligentes dominum Uguccionem de Fagiola Pisanorum potestatem et capitaneum
generalem pisani populi et guerrae, capitaneum generalem et ligae
utriusque dictorum communium cum officio, jurisdictione, baylia et
familia et salario et aliis ad terminum de quibus et sicut videbitur
sapientibus eligendis. Actum Lucae in porticu S. Michaelis in
foro anno Domini 1514. indict. 12, 13. Julii."

In der Balbinievole hatte Uguccione die Burgfeste von Montecatini noch nicht und lagerte um sie zu erobern mit feinem gangen Beere bavor; es maren aber auffer ben Difas nern und Lucchefern bie Leute bes Bifchofe von Areggo, Guito be' Tarlati, und der Grafen Albobrandeschi von Sta. Kiore mit ihm, ferner Gulfstruppen ber romagnolischen Ghibellinen und Matteos begli Bisconti aus Mailand. Ihm entgegen, um ben Ort zu entfeten, jog Bergog Pietro mit feinen und feines Bruders Leuten, mit ben Florentinern, Canefern, Dis ftolefern, Bolaterranern, benen von Prato, Città bi Caftello, Gubbio und Perugia; ferner ben Bulfstruppen ber Bologne= fer und anderer romagnolischer Guelfen, fobaf fie bem Gbi= bellinenbeer, bas aus etwa 2500 Reitern und bagu gehörigem jablreiden Fufivolt beftand, eine Deeresmacht von 3200 Reis tern und verhaltnismäßigem Fusvolk entgegenstellen konnten. Uguccione, als er fich bie Strafe abgeschnitten fab, auf welder er feine Lebensmittel allein beziehen fonnte, bob bie Bes lagerung auf und wollte abziehen; die Feinde aber, obwohl ohne Ordnung und ohne sich noch an dem Tage geborig ge= ruffet zu haben, vertraten ihm ben Deg. In ber Schlacht bie nun erfolgte, gaben Ugucciones beutsche Reiter ben Musichtag; Bergog Vietro felbst fiel; auch Pring Carlo, bes Rur= ften Kilippo Gohn, und viele von ben Sauptleuten und Rittern ber Guelfen. Diefe Dieberlage erlitten bie Florentiner am 29sten August 1315 1). Montecatini und Montesommano ergaben fich unmittelbar bernach.

Die Florentiner wendeten sich nun um einen anderen Unstührer an König Robert, und dieser sandte ihnen Beltramo, aus dem Hause der Grasen Balzi von Montescaglioso und Andria, gewöhnlich Conte Novello (der junge Gras) genannt, mit 200 Neitern; auch setzen sie ihre Stadt in Vertheidisgungszustand und nahmen neue Truppen in Sold. Zu gleischer Zeit aber zeigte sich unter den Bürgern von Florenz eine neue Spaltung, indem ein Theil gegen die Signorie König Roberts war und in Deutschland bei der luremburgischen Partei Husen wollte, während eine andere Partei sest

<sup>1)</sup> Villani I. c. cap. 70.

an Robert hielt. An der Spike jener stand vom Abel eine Linie der Familie der Tosinghi, von den Popolaren die Fasmilie Magalotti, und der eigentliche Führer war ein Tosingho, Simone della Tosa; an der Spike dieser stand aber auch ein Tosingho, nämlich Pino della Tosa. Der Parteihaß war so groß, daß nur die gemeinsame Furcht vor Uguccione sie abshielt offen gegen einander zu kämpsen. Da der Conte Mosvello als Vicar Roberts nur eines geringen Ansehns genoß und seine Partei die schwächere war, die Zeitumstände aber eine energische Regierung ersoderten, sehte es Herr Simone della Tosa dutch, daß dieser Vicar entlassen und in der Persson eines gewissen Lando aus Gubbio der Stadt ein Polizeis hauptmann (Bargello) geseht ward, welchem man am Isten

1316 Mai 1316 bie executive Gewalt in der Stadt übertrug '). Dieser versuhr, ohne Urtheil und Recht abzuwarten, gegen Jeben welcher sich des Verrathes an der Stadt verdächtig oder des Aufruhres schuldig gemacht hatte; er schonte weder Alter noch Stand und ließ Geistliche aus den ersten Familien von Florenz, wenn sie sich solche Vergehen gegen die er zu soranen hatte zu Schulden kommen liessen, in Stücken hauen.

Inzwischen war in Lucca wieder eine Beränderung des Regimentes vorgegangen. Neri, Ugucciones Sohn, welcher für seinen Bater die Signorie in Lucca verwaltete?), hatte wegen verschiedener Räubereien und blutiger Gewaltthaten den Castruccio, einen jungen, aber äusserst kühnen Mann aus dem Hause der Interminelli gefangen nehmen lassen, und Uguccione, der eben in Pisa war, wollte ihm den Proces machen, wagte es jedoch nicht in Lucca wegen seiner Familie und sandte ihn nach Pisa. Er hatte aber in Pisa (um die welche ihn besichtanken wollten in Furcht zu setzen) kurz zuvor einen gesgewissen Banduccio Buonconte.), einen in der Stadt sehr

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 74,

<sup>2)</sup> Francesco, welcher früher biefe Stellung für ben Bater in Bucca gehabt hatte, war in ber Schlacht von Montecatini gefallen-

<sup>8)</sup> Tronci erzählt, wie Banbuccio Buonconte und Pietro fein Sohn, welcher gerade Stadtvenner von Pifa war, mit Robert wirklich einen Frieden unterhandelt und foon gewissermaßen abgeschlossen gehabt hat-

angesehnen Mann, und dessen Sohn unter dem Vorwande hin= richten lassen, sie stünden mit König Robert in Werbindung. Er hatte baburch Alles gegen sich erbittert, und eben als Ca= struccio gefesselt auf bem Wege von Lucca nach Pisa war, brach in Pisa, unter Anführung eines Popolaren Coscetto da Colle, ein Aufruhr aus gegen Ugucciones Regiment. In Lucca war ebenfalls Alles in Bewegung, benn die Familie Intermi= nelli; welche Uguccione eigentlich allein nach Lucca gebracht hatte, war daselbst machtig, zahlreich und hatte viele Berbin= dungen. Sobald also Uguccione horte, daß die Pisaner seine Dienerschaft niedergehauen hatten, verließ er Lucca und ging nach der Lombardei mit seinem Sohne und seinen Leuten, wo er sich spåter bei ben bella Scala in Verona aufhielt. Pisaner aber machten Gabbo, aus der Familie der Grafen Sherardeschi von Donoratico, zu ihrem Signore, und die Luc= cheser theilten die Signorie 1), indem sie sie in der Stadt dem jungen Castruccio, im Gebiet aber Herrn Pagano be' Quar= tigiani und Beiden nur auf ein Sahr übertrugen. wusste aber Castruccio den Quartigianen völlig zu vertreiben, sodaß er wie früher Uguccione Herr von Lucca ward. geschah am 12ten Junius; er erhielt den Titel: defensore 1316 della parte imperiale e capitano lucchese 2).

ten, als es gelungen sei bie Gegner bes Friedens besorgt zu machen wes gen der Freiheit der Stadt, dann die Buonconti in den Palast des Sisgnore zu locken und enthaupten zu lassen, cf. Tronci l. c. p. 300 und 301.

- 1) Um 11ten Upril 1316. cf. memorie e documenti per serv. all'ist. del pr. di Lucca vol. I. p. 245. not. 13.
- 2) Zuerst erhielt er die mit diesem Titel verbundene Staatsgewalt nur auf sechs Monate; am 4ten November desselben Jahres auf ein Jahr; am 7ten Julius 1317 auf zehn Jahre: am 26sten April 1320 ward Casstruccio zum Dictator der Republik Lucca auf Lebenszeit ernannt, während er in der Valdarno und also adwesend war; auf die Bitten der an ihn Abgeordneten antwortete er, er wolle sich's bedenken; als er aber nach Lucca kam und das Volk in der Versammlung auf die Frage, ob ihm Alles so genehm sei, antwortete, "ja, es wolle ihn auf Lebenszeit zum Herrn!" nahm er diese Gewalt an und sagte: "placet nodis et sit!" Dabei blied aber im übrigen ganz die republicanische Versassung bestehen, nur wurden die Geschäfte vereinfacht; schon im I. 1316 trat Leo Geschächte Italiens IV.

Die Trennung Pisas und Luccas in verschiedene Berr= schaften, und die Nothwendigkeit in welcher sich diese Städte befanden, ihre Blicke auf ihre inneren Angelegenheiten zu wenden, hatten zur Folge, daß in Florenz, da die aussere Gefahr verschwunden war, Landos Verfahren doppelt druckend empfunden ward. Die neapolitanische Partei in der Stadt wandte sich daher an den König Robert und bat ihn den Grafen Guido di Battifolle, aus dem Sause der Grafen Guidi, zu seinem Vicar in Florenz zu ernennen. Guido kam als 1316 solcher im Julius 1316 nach Florenz, und die Gegenpartei konnte es nicht hindern, da er einer der mächtigsten Rachbarn der Stadt und durch eine Faction in Florenz selbst unterstützt Dagegen war aber auch Guidos Macht Anfangs ge= ring: benn der Benner der Justiz sowohl als die sechs Prio= ren waren von Herrn Simones bella Tosa Anhang, und sie hielten Lando in der Stadt. Solange dessen Gewalt dauerte, konnte Graf Guido unmöglich eine seinem Titel angemessene Autorität gewinnen. Sobald König Robert von diesen Berhaltnissen genau unterrichtet war, sandte er als Signore den Befehl nach Florenz, es solle kein Polizeihauptmann mehr Gewalt baselbst haben; ba inzwischen die Partei des Grafen Guido sich in aller Beise verstärkt hatte, musste Lando im October 1316 die Stadt verlassen. Es traten eben auch neue Prioren und ein neuer Venner an das Regiment, und zwar wählte man diesmal zwölf Prioren; alle aber waren von der

Sobald König Robert in Florenz wieder entscheidenden Einfluß gewonnen hatte, unterhandelte er für diese Republik und die anderen Guelfenstädte einen Frieden mit Pisa und 1317 Lucca, welcher im April 1317 abgeschlossen ward. Die wessentlichen Bedingungen waren folgende: die Florentiner sollten ihrer alten Handelsfreiheiten in Pisa versichert sein; jede Stadt solle an Gebiet behalten was sie besitze, und die Gefangenen sollten beiderseits freigegeben werden. Ein Versuch, welchen

neapolitanischen Partei.

an die Stelle der mehreren Collegien nur ein Stadtrath, ausser den Anszianen der Zünfte. Dieser Stadtrath ward jährlich erneuert und bestand aus 250 Mitgliedern, fünfzig aus jedem Stadtfünftel.

•

3

F

ZI.

llguccione hierauf im August 1317 machte, mit Hulfe der leute der della Scala und mit Hulfe der Familie Lanfranchi in Pisa sich wieder in Besitz dieser Stadt zu setzen, schlug ganz fehl, und hatte nur einen Bolkstumult und die Ermor= dung von vier Männern aus dem Geschlechte Lanfranchi und ein enges Bundniß des Grafen Gabdo mit Castruccio zur Bis zum Jahre 1320 trug sich nun in den Gegenden 1320 des Arno nichts Bedeutendes mehr zu. In Siena war aber im October 1318 ein Aufruhr, welcher die ganze Verfassung 1318 ju andern brohte. Wie sich nämlich die Guelfen in Florenz unter Simone und Pino bella Tosa in verschiedene Parteien getheilt hatten: so war auch Siena, obwohl die Stadt im ganzen sich guelfisch hielt, in die Parteien der beiden adeligen Familien der Salimbeni und Tolommei schon länger getrennt. Obgleich nun der Abel von allen öffentlichen Umtern ausge= schlossen blieb, konnte man ihm doch die natürliche Einwir= tung nicht nehmen, die ihm sein Unsehn an fürstlichen Sofen, sein Reichthum an Land und Leuten, seine zahlreichen Die= nerschaften und der strenge Familienzusammenhang gewährten. Die Theilung des Abels in Parteien wirkte somit auf den Bur= gerstand, und ein Theil der Burger interessirte sich für die dem König Robert geneigteren Tolommei, ein anderer Roberts Signorie abgeneigterer, mehr ghibellinisch gesinnter Theil hielt es mit den Salimbeni. Beide Parteien hatten, bald nach Ab= schluß des Friedens zwischen Ghibellinen = und Guelfen=Stad= ten, im Frühjahr 1317 sich ebenfalls versöhnt; aber immer bauerte noch der alte Haß fort und wartete auf eine Gele= genheit, um ausbrechen zu konnen. Im Sommer 1318 nun hatte die Republik Siena mit dem ihr lange verbundenen Stadtchen Massa (maritima) einen Streit um die Ortschaft Gerfalco, und die Massetanen liessen es ehe sie sich fügten soweit kommen, daß das sanesische Kriegsvolk auszog. bie Massetanen bann, am 25sten Julius, ben Sanesern bie Ge= richtsbarkeit über Massa cedirt hatten, und das Kriegsvolk zu= rickzog, rottirten sich die Fleischer und Schmidte aus den Com= pagnien zusammen und schrieen über ben Capitan ber sie ge= führt hatte, er sei ein Verrather; der eigentliche Grund ihrer Unzufriedenheit war aber, daß es nicht zur Einnahme und

Plunderung von Massa gekommen war. Im vollen Aufruhr zogen die Rottirer in Siena ein, Biele vom Pobel schlossen sich anfangs an; nachher als man nicht wusste, was weiter werden sollte, und die Meisten ch verliefen, behielten die Fleis scher und Schmidte noch die Waffen, bis ihnen Amnestie zu= gesagt war; und auch nachher unterhielten sie noch den Grimm gegen das städtische Regiment. Um dieselbe Zeit verlangten aber die Doctoren des Rechts und die Notare, welche, als zu den angesehnsten Popolaren gehörig, ebenfalls von der Theil= nahme am Magistrat der Neuner ausgeschlossen worden wa= ren, die Theilnahme wieder; die Neuner fanden dies Nachsuchen so ungehörig, daß sie ihnen zur Strafe auch die Fahigkeit nahmen irgend ein anteres Umt in der Stadt ober im Gebiete zu verwalten. Die Doctoren und Notare verbanden sich nun mit den Fleischern und Schmidten und kamen überein, die Neuner zu ermorden, sich der Stadt zu bemächti= gen und Herrn Sozzo de' Tolommei zum Pobestà zu machen, denn die Tolommei waren für diese unzufriedene Partei. Abend des 26sten Octobers kam die Verschwörung zum Ausbruch; ben Aufrührern begegneten die Soldner der Stadt von den Neunern befehligt, denen sich alle die anschlossen, welche das Regiment der Stadt nicht ganz in die Hände des Pobels kommen lassen wollten, was man als Folge ber Umwälzung vermuthete. Die Verschworenen wurden geschlagen; die mei= sten, welche Strafe fürchteten, slüchteten in derselben Nacht noch aus der Stadt. Sechs Fleischer wurden gefangen und bald darauf enthauptet; viele Andere auch vom Abel wurden verbannt und die Häuser Einiger geplündert und geschleift 1). Übrigens blieb die bestehende Ordnung der Stadt.

Die Häuptlinge der Ghibellinen in Toscana gewannen inzwischen, durch die Verlegung der päpstlichen Residenz nach Frankreich, durch Roberts Aufenthalt in der Provence und an der genuesischen Küste, durch die Macht der della Scala und der Visconti im oberen Italien, ganz ausserordentlich. Fedezrigo, Graf von Montefeltro, stand den Ghibellinen in Spozleto bei, sodaß sie die Guelsen theils aus der Stadt trieben

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 80. a et.b.

theils tobteten oder gefangen nahmen, im November 1319. 1319 Die Peruginer wollten den Guelsen beistehen und belagerten Spoleto, als Graf Federigo auch Ussiss in Ausstand brachte. Der Ort war in der letzten Zeit in Abhängigkeit von Peruzgia gewesen; nun befreite er sich und ward ghibellinisch; wähzend aber die Peruginer sich nun vor Ussissi lagerten, legten die Spoletiner Feuer an die Gefängnisse, wo sie über 200 der angesehnsten Guelsen seit hielten, und verbrannten sie alle.

Als im Julius 1320 auf Betrieb des Papstes (Jo-1320 hanns XXII) Graf Philipp von Maine 1) nach dem oberen Italien kam, um den Visconte anzugreisen, und die tostanisschen Guelsenstädte dem Grasen Hulfe sandten, glaubte auch Castruccio, der Herr von Lucca, sich verpstichtet dem Visconte zu Gunsten den Frieden mit den Guelsenstädten, namentlich mit Florenz zu brechen; Pisa blied Castruccios Verdündete in diesem Kriege, den er ohne Absagung begann, indem er die slorentinischen Burgen Guisciana und Monte Falcone angrissund einnahm. Von hier aus machte er Streiszüge nach Fusecechio, Vinci, ja bald die nach Empoli hin; und in der Garsagnana und Lunigiana machte er ausgebreitete Eroberunsgen 2); nach dem Genuesischen dehnte er seine Unternehmunsgen zu Gunsten der Chibellinen aus 3).

Während Castruccio noch im Genuesischen war, kamen die Florentiner mit ihrem Heereszuge in das Lucchesische, sodaß er eine Empörung von Lucca zu fürchten ansing und sich zurückwendete; bei Guisciana standen dann das slorenti= nische und das lucchesisch=pisanische Heer einander lange ge= genüber, dis das schlechte Wetter den Ausenthalt im Lager unleidlich machte und sie sich beiderseits zurückzogen. Bald nachher starb Graf Gaddo, der Signore von Pisa, wie man glaubte an Gift\*), und sein Oheim der Graf Neri 5) degli

<sup>1)</sup> Bgl. oben Abtheil. III. S. 263.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 104.

<sup>3)</sup> Bgl. oben Abtheil. III. S. 473.

<sup>4)</sup> Tronci l. c. p. 308.

<sup>5)</sup> Neri ober Ranieri ist berselbe Nama.

Gherardeschi di Donoratico erhielt an seiner Statt die Signozie, welche er benutzte um an allen denen Rache zu nehmen, die früher gegen Uguccione gewesen waren. Mehrere ließ er hinrichten; Andere vertrieb er; die gute Freundschaft aber mit Castruccio suchte auch er zu erhalten.

Von den Chibellinen des mittleren Italiens war Spinetta Markgraf Malaspina in einer wunderbaren Stellung: er hatte früher Uguccione, ebe dieser bei ben bella Scala Auf= nahme fand, unterstützt, und Castruccio blieb ihm trot seiner Eigenschaft als Ghibelline unter jenem Vorwande, er habe zu Uguccione gehalten, eigentlich aber aus dem Grunde feind, daß die malaspinischen Herrschaften in der Lunigiana bem Signore von Lucca ausserordentlich bequem lagen zu eigner Erwerbung. Endlich blieb Spinetta Nichts übrig als sich an die Guelfen anzuschliessen. Die Florentiner sandten ihm, nach= dem er eine Burg nach der anderen an Castruccio verloren hatte, auf einem Umwege durch die Lombardei 300 Reiter und 500 zu Fuß zu Hulfe; er selbst hatte etwa 100 Reiter, und es gelang ihm nicht nur mehrere seiner Schlösser wieder zu gewinnen, sondern er drang auch bis in das lucchesische Gebiet vor, während von der anderen Seite die Florentiner mit 1300 Reitern vor Monte Vettolino lagen; Castruccio hatte inzwischen Hulfstruppen von den Visconti, vom Bischof von Arezzo, von Pisa und den übrigen benachbarten Ghibel= linen an sich gezogen und wandte sich mit 1600 Reitern und überlegener Mannschaft zu Fuß gegen die Florentiner. Mühe konnte sich der Feldhauptmann der Florentiner Guido

1321 della Petrella den 7ten Junius 1321 (an welchem Tage er angegriffen wurde) bis zur Nachtzeit halten; dann ließ er die Wachtseuer des Lagers brennen und zog während argen Unswetters nach den benachbarten sesten Orten Fucecchio, Carmignano und anderen, in die er seine Leute warf. Casstruccio verwüstete die ganze Umgegend drei Wochen lang bei Castel Franco, Sta. Croce, Fucecchio, Vinci, Monte Topoli und Carreto, ohne irgend einen Widerstand zu sinden; dann wendete er sich auch wieder gegen Spinetta, nahm diesem Pontremoli, sast alle anderen Burgsesten und vertrieb ihn von

kand und Leuten, sodaß er bei dem della Scala in Verona eine Zuflucht suchen musste 1).

In Florenz ward bas Volk burch ben Schaben, ben bas florentinische Gebiet von Castruccios Leuten gelitten hatte, so gereizt, daß die gegen Konig Roberts Signorie interessirte Partei von neuem Macht gewann und zuerst durchsetzte, daß noch im Junius dieses Jahres zwölf Rathsherren erwählt wurden, aus jedem Sestiere zwei, popolaren Standes, ohne beren Beirath die Prioren, welche sammtlich von der roberti= nischen Partei waren, Nichts unternehmen durften. Dann ließ man, während bes Augusts im Friaul, deutsche und friula= nische Miethtruppen, 160 Harnischreiter und 150 Urmbrust= schützen anwerben, die unter ihrem Hauptmann Jacopo da Fontana ben Lucchesern großen Schaben zufügten. Als mit dem letzten December des Jahres 1321 Roberts Signorie zu Ende ging, ward sie nicht erneuert 2); Florenz trat wieder ganz unter die Signorie der sechs Prioren und des Venners der Justig.

Siena hatte in der Zwischenzeit keinen bedeutenden Wech= sel erfahren; die Fehde mit den in Folge des letzten Aufstan= bes Vertriebenen, Fehden mit den benachbarten Landebelleu= ten sind die wichtigsten Begebenheiten, wenn man die Grun= dung der Universität ausnimmt. In Bologna lebte nämlich in dieser Zeit als Student ein gewisser Jacopo di Valenza, der mit seiner zudringlichen Neigung eine Nichte des berühm= ten Rechtslehrers Johannes Andrea (Giovanni d'Andrea) lange vergeblich verfolgt hatte. Sie hieß Costanza de' Za= gnoni d' Argela. Um Ende nahm er die Zeit wahr, wo ihr Vater abwesend war, drang mit Gewalt in ihr Haus und entführte sie mit Hulfe seiner Freunde, die dann auch, als der Podesta den Sacopo arretiren lassen wollte, das Haus, in welches sie ihre schone Beute geflüchtet hatten, auf das auf= serste vertheibigten. Endlich fiel Jacopo doch in die Hande der Behörde und büßte des folgenden Tages die übermuthige Lust mit dem Ropfe. Sofort erhob sich nun die ganze Uni=

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 124.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 135.

versität; — sie konnte sich mit Recht über einen Eingriff in ihre Gerichtsbarkeit durch die städtische Behörde beklagen, — und verslangte Satisfaction 1); da diese nicht sofort gegeben ward, wanderten Lehrer und Schüler, mit ihnen das ganze Heer der attachirten Personen, die zahlreichen Dienerschaften der adeligen und reichen Studenten, die Bücherschreiber, Buchbinz der und alle dienstdaren Geister der Universität, aus nach Siena.

Die Stadt verlor naturlich unendlich viel durch die Auswanderung so vieler Tausende; namentlich die armeren Ge= werbtreibenden waren trostlos. Einer der reichsten Bankiers der damaligen Zeit, Romeo de' Popoli, der mit Wechselge= schäften ein Vermögen erworben hatte, bas ihm jährlich 20,000 Goldgulden Interessen gewährte, suchte diese Unzufrie= denheit des gemeinen Volkes zu benutzen, um sich eine bedeu= tende Partei in Bologna und noch höheren Einfluß, wo mog= lich ausschliessliche Herrschaft zu verschaffen; er stellte sich also an die Spite dieser Unzufriedenen und zwang die Behörden Genugthuung zu geben. Die Universität kehrte zurück; allein nun hatten die Saneser gesehen, welch' unendlichen Vortheil einer Stadt das Vorhandensein einer blühenden Universität bringe; es wurden also von der Republik drei Commissarien ernannt, Bartolommeo Tegolei, Biagio Montanini und Si= mon del Tondo, welche berühmten Lehrern Gehalt bieten und sie für Siena zu gewinnen suchen mussten. Auch wurde ein Gebäude (die casa della misericordia) zum Universitätsge= baube eingerichtet 2).

- 4. Geschichte von Toscana bis auf Castruccios Tod,
  1328.
- 1322 Der Anfang des Jahres' 1322 war in allen Toscana bes grenzenden Landschaften von der Art, daß die Ghibellinen wies

<sup>1)</sup> Sismondi histoire des républiques italiennes du moyen age vol. V. p. 98 sq.

<sup>2)</sup> Malavolti l. c. p. 82. b.

der zu unterliegen schienen. Die Peruginer nahmen im April Assissi ein, schleiften die Mauern, ermordeten über hundert der angesehnsten Einwohner und unterwarfen für die Zukunft Stadt und Gebiet ihrer Gerichtsbarkeit; auch aus Fano murs den die Ghibellinen im April vertrieben. Graf Federigo von Montefeltro, welcher die ghibellinische Partei der anconitani= schen Mark führte und in Urbino, Osimo und Recanati die Signorie hatte, ward vom Papst für einen Reger erklart, und als das Kreuz gegen ihn gepredigt ward, zogen Saneser, Flo= rentiner, selbst Pisaner aus, ihn bekämpfen zu helsen, die Gin= wohner von Urbino emporten sich, belagerten ihn in der Burg, und als er sich nicht zu halten vermochte und im Hemb mit dem Strick um ben Hals herauskam, um zu bitten, daß man ihn doch wenigstens nur kurz hinrichten mochte, brachte das wuthende Volk ihn und einen seiner Sohne um; zwei andere wurden auf der Flucht von den Einwohnern von Gubbio, der jungste, der noch ein Kind war, ebenfalls von den Urbi= naten gefangen; nur sein Better Graf Speranza bi Montefeltro entkam nach S. Marino. Das altghibellinische Haus der Grafen von Montefeltro schien gebrochen 1). Osimo und Recanati sielen im folgenden Monat Mai in der Guelfen Banbe; Recanati ward unter bem Vorwande daselbst einge= wurzelter Regerei niedergebrannt.

Dagegen ward immitten Toscanas Castruccio um dieselbe Zeit fast täglich mächtiger. Die Pistoleser hatte er so bedrängt, daß diese im April einen Vertrag mit ihm suchten; sie verstrieben ihren Bischof und alle ihre Häuptlinge, die es mit den Florentinern hielten; hierauf machten sie einen Anhänger Castruccios zu ihrem Capitan, und zahlten dem Signore von Lucca für ferneren Frieden jährlich 4000 Goldgulden.

Der Bischof von Arezzo, welcher einen Kriegshaufen von 600 Reitern zusammengebracht hatte, um dem Grafen von Montefeltro beizustehen, benutzte sie nach dessen Tode gegen die Grafen Guidi da Battifolle im Casentino, welche unter der guelfischen Partei der toscanischen Landedelleute die mäch=

<sup>1)</sup> Villani I. c. cap. 139.

tigsten waren. Er war im östlichen Toscana so glücklich in seinen Unternehmungen als Castruccio im westlichen.

In Pisa kam es in dieser Zeit zu blutigen Auftritten und Parteiungen. Einer von dem Hause der Lanfranchi, Herr Corbino, tobtete Einen aus bem Geschlecht ber Grafen von Caprona, Herrn Guido. Das Volk, im Grimm über diese Gewaltthat, fiel über den Lanfranchen her und schlug ihm und einem Bruder von ihm den Kopf ab. Graf Neri, der erbit= tert war über diese Unmaßung des Wolkes, verband sich mit ben anderen machtigen Ghibellinengeschlechtern, mit den Gua= landi und Sismondi; die Lanfranchi und die Miethtruppen, die er als Signore der Stadt befehligte, folgten ihm ohne= hin; so vereinigt drangen sie auf das Volk ein, todteten drei der angesehnsten Popolaren und standen Allen von Coscettos da Colle Partei nach dem Leben. Zwei Tage nachher erhob sich das Volk gewaffnet zu wildem Tumult; es brang auf Bestrafung der Edelleute welche zu Neri gehalten, erklärte 15 derselben für Feinde der Stadt und riß deren Sauser nie= der, und wurde Meri selbst vertrieben haben, wenn dieser nicht durch die Miethtruppen und durch die Furcht vor Castruccio gehalten worden mare. Bu berselben Zeit wagte sich Coscetto da Colle, den Graf Neri früher schon vertrieben hatte und welchen man als den eigentlichen Anstifter dieser Tumulte betrachten muß, aus seinem Schlupswinkel heraus und kam nach Pisa, um kräftiger zur Vertreibung Neris zu wirken. ward aber von einem seiner Gevattern verrathen; Meri ließ ihn schleifen und den Leichnam zerreissen; nach seinem Tobe war Alles ruhig; die Pisaner bestätigten Neri die Signo= rie und ernannten ihn zum difensore del popolo di Pisa 1).

Die Ermordung des Grafen Federigo in Urbino und der Ausstand gegen den Grafen Neri in Pisa bestimmten Casstruccio für seine Sicherheit durch eine feste Burg in Lucca des dacht zu sein: er sührte einen neuen und wahrhaft sürstlichen Bau auf, ein Schloß mit 29 Thürmen, in welchem er seine Residenz nahm. Der Krieg mit den Florentinern dauerte in Streisereien fort, ohne daß von irgend einer Seite bedeutende

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 151. Tronci l. c. p. 310.

Erwerbungen gemacht worden wären; dagegen gewannen die Florentiner in dieser Zeit auf friedlichem Wege fast das ganze Mugello, indem sie eilf Kirchspiele die zu der Burgseste Ampiana gehörten von den Grafen Guidi, in Folge eines früheren Vertrages, erhielten, und die Ubaldini die unter sich uneinig waren, sich der Signorie von Florenz sammt allen ihren Unterthanen unterwarfen.

Im Jahre 1323 zog Castruccio gegen Prato, weil die 1323 Pratesen ihm nicht wie die Pistolesen Tribut zahlen wollten, und lagerte sich, am 1sten Julius, mit etwa 650 Reitern und 4000 zu Fuß in der Nahe der Stadt. Die Florentiner eil= ten mit aller Macht den Pratesen zu Hulfe und liessen be= kannt machen, jeder Verbannte (bandito), wenn er ein Guelfe sei und bei diesem Auszuge dem Heere der Florentiner folge, solle seines Bannes ledig gehen. Es kamen 1500 Reiter und wohl 20,000 zu Fuß von Florenz nach Prato, worunter etwa 4000 Verbannte gewesen waren. Castruccio zog sich zuruck; die Florentiner aber geriethen unter sich in argen Zwist. gemeineren Leute und überhaupt die Bürger wollten gegen Lucca geführt sein; die Ebelleute im Beere führten Gründe dagegen an, und mehrere Tage kam man nicht nur in Prato zu keinem Beschlusse, sondern auch in Florenz, wohin man sich gewendet, entzweite sich Alles. Der gemeine Haufe in der Stadt sammelte sich endlich um den Palast der Prioren und schrie: "battaglia! battaglia! muojano i traditori!" sodaß die Prioren in der Angst ihres Herzens den Befehl er= geben liessen, das Heer solle vorrucken. Dies, immer noch in seiner Mitte Zwietracht nahrend, zog durch Bolognefer, Saneser und den guelfischen Landadel verstärkt nach Fucecchis wo die Uneinigkeit so groß ward, daß man mit Schimpf und Schande zurückgehen musste. Dann hielt man ben Banditen, die noch das tapferste Häuslein im Beere gewesen wa= ren, nicht einmal das gegebene Versprechen; acht von beren Häuptlingen versuchten hierauf mit Gewalt und List zu errei= chen, was man ihnen im Guten nicht zugestand. Sie ver= schworen sich mit Mehreren vom Abel in der Stadt, die über die bestehende Ordnung unzufrieden waren. In der Nacht des 10ten Augusts erschienen etwa 60 von den Banditen zu

Pferbe und 1500 zu Fuß von verschiebenen Seiten her vor ben Thoren ber Stadt; diese aber waren so gut bewacht und die Einwohner waren so wohl gerüftet, daß sie unverrichteter Dinge abziehen mussten. Allein nun wollte man die welche mit den Banditen in Verbindung gewesen waren, strafen und wagte nicht gegen Alle zu verfahren, aus Furcht baburch eine Umwalzung in ber Stadt hervorzubringen; es magte aber auch kein Einzelner als Ankläger Einzelner aufzutreten, und so kam man auf eine Einrichtung die dem atheniensischen Oftracismus sehr verwandt war: die Bürger sollten nämlich in der Ver= sammlung die Namen derer die sie für die Schuldigsten hiel= ten aufzeichnen, und gegen die deren Namen am häufigsten auf den Betteln gelesen murben, sollte verfahren werden. Es fanden sich nachher die Namen der Herren Amerigo de' Donati, Teghia de' Frescobaldi und Lotteringo de' Gherardini, welche jeder in 2000 Liren Gelbstrafe und sechs Monate Verbannung verurtheilt murben 1).

Im October desselben Jahres nahm der Bischof von Arezzo Città di Castello durch List und vertrieb alle Guelsen; auch in der anconitanischen Mark, wo sich eine Zeit lang nur in Fermo noch Shibellinen gehalten hatten, griffen sie wieder um sich. Ein Anschlag Castruccios sich Pisas zu bemächtigen, mit Hülse eines Lanfranchen und einiger deutscher Constabler, schlug ganz sehl und hatte die Feindschaft des Grafen Neri gegen Lucca zur Folge<sup>2</sup>). Ebenso mislang ein Anschlag Castruccios sich der sesten Ortschaft Fucecchio zu bemächtigen.

1324 Im Januar 1324 nahm der Bischof von Arezzo dem Grafen von Romena die Burg Caprese, und am 12ten April sprach der Papst die Ercommunication gegen ihn aus, wenn er nicht innerhalb zweier Monate Città di Castello freigabe und das weltliche Regiment in Arezzo niederlegte. Er that keines von beiden, und die Guelsenstädte sandten den Peruginern, welche ihm Città di Castello wieder entreissen wollten, Hülfstruppen.

Während Florenz nun so auf der einen Seite durch den Bischof von Arezzo, auf der andern durch Castruccio bedroht

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 218.

<sup>2)</sup> Tronci l. c. p. 311.

war, hob es sich besungeachtet in ebendemselben Maße zu Reichthum und Wohlstand, als Pisas Blüthe durch den Krieg mit den Aragonesen auf Sardinien vollends geknickt ward. Die Florentiner liessen ihre Stadt mit neuen schöneren Mauerswerken befestigen: von zweihundert zu zweihundert Ellen sollte jedesmal in dem ganzen Umfang der Stadtmauern ein 40 Elslen hoher und 14 Ellen breiter Thurm errichtet werden; und noch andere großartige Bauwerke wurden zu demselben Ende unternommen.

Eine Beränderung im Regiment von Pistoja, an dessen Spite bisher, als dem Castruccio tributpslichtiger Häuptling, der Abt von Pacciano gestanden hatte, brachte in dem Verzhältniß zu Lucca wenig Neues; des Abtes Nesse Filippo de' Tedici trat als Signore der Stadt an seine Stelle, zahlte Castruccio jährlich 3000 Goldgulden und schloß den Florentiznern die Thore. Bald nachher im August musste er sich zu noch höherem Tribut verstehen und ganz an Lucca anzschliessen. Im Mai 1325 endlich ließ Filippo für die Summe 1325 von 10,000 Goldgulden und sür die Hand von Castruccios Tochter diesen nach Pistoja herein, welche Stadt der Signore von Lucca sofort als unterthäniges Gebiet behandelte 1).

Den Tag nachdem Pistoja an Castruccio übergegangen war, kam Raimondo da Cardona<sup>2</sup>) nach Florenz und überznahm die Feldhauptmannschaft. Es kam den Florentinern bei ihren Unternehmungen nach aussen eine Einrichtung sehr zu statten, welche man nach jenem Versuche der Banditen in die Stadt einzudringen gemacht hatte, um die Ruhe im Innern besser sicherstellen zu können. Zeither nämlich hatten die verzschiedenen Parteiungen unter den Bürgern von Florenz bei jezder neuen Priorenwahl durch ihr Streben, die Signorie mit lauter Männern ihres Unhanges zu besetzen 3), in unruhige

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 294.

<sup>2)</sup> S. oben Abtheil. III. S. 265.

<sup>3)</sup> über die Staatsverfassung der Florentiner von Leon. Arestinus, herausgegeben von C. F. Neumann S. 43. "Bis zum Jahre 1324 bestimmten die alten Prioren, die Zunftmeister der zwölf Zünfte und andere dazugezogene Bürger, aus jedem Stadtsechstel diejenigen die

und felbst gefährliche Bewegung gebracht; überdies mar es ei= ner gewissen Anzahl von Familien unter den reichen Popola= ren gelungen sich fast ausschliessend im Besitz der Prioren= stellen zu erhalten. Um nun sowohl bie Unruhen als die Bildung einer Aristokratie aus dem Burgerstande zu hindern, traf man für die Zukunft bie Einrichtung, baß man auf 42 bis 52 Monate im voraus die Namen der Prioren in den Wahlbeutel that und bei jedem Bechsel nur soviele herauszog, als neue Prioren in das Amt traten. Man erreichte damit dies, daß bei weitem Mehrere nun an der Signorie Theil hatten als früher, weil man nicht benselben Namen zweimal in den Wahlbeutel legen konnte, und auch die so oft wiederkehrende Aufregung siel weg, ba man nur alle 4 bis 5 Jahre wieder die Namen erneuerte. Es war eine vortreffliche Einrichtung, und man nannte die neuen Fullungen der Wahlbeutel spater squittini.

325 Im Junius 1325 rusteten sich die Florentiner unter Herrn Raimondo in jeder Weise gegen Castruccio. Am 13ten des Wonates zogen unter Glockengeläute 400 Ritter adeligen und popolaren Standes aus Florenz, mit ihnen ihre Knappen, so daß es über 1000 Reiter waren; ausserdem hatte die Stadt 600 französische und 200 deutsche Reiter im Solde, serner 230 mit Raimondo gekommene burgundische und katalonische, und ausserdem gegen 500 italienische, provençalische, gasconische und wallonische Reiter. Das Fusvolk war sast ganz storentinisch, aus Stadt und Gebiet, 15,000 Mann. In Prato stiessen noch 200 sanesische Reiter zu diesem Heere; dann als es eine Zeit lang vor Piskoja gelegen hatte, belagerte

ste des Amtes würdig hielten." Machiavelli sagt (stor. sior. lid. II. edit. Italia. 1819. vol. I. p. \$33.), die Rathscollegien hätten jedesmal die Prioren ernannt; doch würde sich da bei weitem schwerer die Aristostratie der Popolaren haben bilden können. Billani (VII, 78.) sagt: la elezione del detto ufficio (der Prioren nämlich) si sacea per li priori vecchi, con le capetudini delle XII maggiori arti (dies sind nicht bloß die Zunstmeister, sondern überhaupt Borsteher und Beamtete) e con certi arroti, che vi aggiugnevano i Priori detti per ciascuno sesto, andando poi a squitinio secreto; e quale più voci havea, quelli era satto priore."

Raimondo zum Schein Tizzano, plotzlich zog er nach Coppiano und brachte den Paß über die Gusciana in seine Gewalt. Castruccio dadurch erschreckt dat seine Berdündeten um hülse. Der Bischof von Arezzo sandte ihm 300, die Ghibelwlinen der Mark und aus der Romagna 200, der Adel aus der Maremma 150 Reiter, sodaß er in allem wohl 1500 bei Vivinaja und Montechiaro beisammen hatte.

Die Florentiner eroberten inzwischen am 29sten Julius auch Monte Falcone; erhielten von Siena noch 200 Reiter und 600 Armbrustschüßen; von Perugia 260 Reiter; von Boslogna 200; von Camerino 50; von Gubbio 50; von Grosseto 30; von Montepulciano 40; ber Graf von Sarteano sandte aus Chiusi 15; Colle stellte 40; S. Gimignano 40; S. Misniato 60; Volterra 40; Faenza und Imola 100; die von Lognano 15; die Grafen Guidi von Battifolle 20 Reiter und 500 zu Fuß; dazu kamen die luccheser Banditen 100 Reiter, und die Pistoleser 25; sodaß die Florentiner gegen 4000 Reiter hatten, und dazu die entsprechende Menge Fußvolk; ein Heer, wie man damals selten sah. Um 3ten August singen sie die Belagerung von Altoposcio an.

Castruccio glaubte långere Zeit die Florentiner durch Streifzüge in ihr eignes Gebiet von der Belagerung abziehen zu können; doch war Alles umsonst. Altoposcio musste sich am 25sten August ergeben, und wahrscheinlich hätten die Florenti=ner gleichen Ruhm gehabt, wären sie in ihren Angriffen sieg=reich noch weiter gegangen oder wären sie unmittelbar nach diesem Triumph in ihre Stadt zurückgekehrt. So aber blieben sie bei Altoposcio dis in den September, weil sie über den zu fassenden Entschluß nicht einig werden konnten, und weil Raimondo, dessen Marschall für Geld den Leuten im Heere Urlaub gab, seinen Vortheil dabei hatte.

Unterdessen hatte Castruccio dem Galeazzo de' Visconti Geld gesandt und ihn um Hülfstruppen gebeten; Azzone de' Visconti hatte ihm 800 Reiter zugeführt, Passerino de' Buo= nacossi 200 aus Mantua zugesendet, sast alles deutsche Leute. Raimondo zog am 8ten September nach der Abtei von Pozzevero und lagerte sich gerade zwischen den Anhöhen von Vizvinaja und Porcari, welche Castruccio besetzt hatte. Am 11ten

September verlockte Castruccio das slorentinische Heer zu eisnem Vorpostengesecht, in welches sich auch größere Massen der florentinischen Truppen ohne eigentliche Ordnung verwickeln liessen; doch hielten sie sich so, daß nur Castruccios Übermacht sie zwang sich auf das Lager am Abend zurückzuziehen. Das Tressen war turnierartig gehalten worden und galt sür eines der schönsten Keitergesechte, die man gesehen hatte. So verzmählten sich damals schon in Italien Kunstsinn und Kriegslust; eine Kichtung der Kriegskunst, welche während der letzten Hälste des 14ten und in der ersten Hälste des 15ten Jahrhunderts in Italien durchaus die vorherrschende war.

Castruccio suchte hierauf Raimondo, durch trügerisch angeknupfte Unterhandlungen einiger ber ihm unterthänigen Orts schaften, noch vom Abzug zurückzuhalten, bis er alle seine Verstärkungen an sich gezogen und bis burch Krankheit und Ungeschicklichkeit bes heerführers im florentinischen Lager voll= ends alle Ordnung sich aufgelost hatte. Um 22sten Septem= ber zog Raimondo mit seinem Heere wieder nach Altoposcio; am 23sten als eben Azzone, welcher mit seinen Leuten in Lucca lag, versprochen hatte zum Angriff kommen zu wollen, bot Raimondo, obgleich sein heer nun schon auf 2000 Rei= ter und 8000 zu Fuß geschmolzen war, boch Castruccio, ber nur 1400 Reiter und einiges Fußvolk bei sich hatte, eine Schlacht; dieser nahm sie sofort an, und als Azzone während berselben plötzlich hinzukam, erlitten die Florentiner eine ganz= liche Niederlage. Da Castruccio rasch die Brucke bei Coppiano besetzen ließ, war der Verlust an Todten und Verwundeten florentinischerseits ausserorbentlich; in kurzer Zeit waren bie Kesten von Cappiano, Montefalcone und Altopascio wieder in Castruccios Sanden.

Auf einer anderen Seite hatte indessen Florenz Erwers bungen gemacht, welche der Stadt blieben. Mit Alberto aus dem Geschlecht der Grasen Alberti von Mangona starb, als er am 19ten August von seinen treulosen Verwandten ermors det worden war, sein Geschlecht aus, und die Grafschaft kam theils durch seines Vaters Alessandro Testament an die Massa gnelfa, theils durch Kauf von den Besitznehmern an die Stadt Florenz 1).

Castruccio suchte in der nächstfolgenden Zeit nach seinem Siege durch Brandschatzung und Plunderung ber florentini= schen Drtschaften wieder zu seinen Kriegskosten zu kommen; weit und breit um die Stadt ward Alles in eine Eindhe verwandelt. Erst am 10ten November zog er mit wahrhaft kos niglichem Triumphe wieder in Lucca ein. Die Florentiner aber liessen in Deutschland und in Padua Miethtruppen werben, befestigten die Schlösser, welche den Eingang ins Mugello und in die Bal di Grieve beckten, noch mehr und brachten an Gelb auf, soviel sie vermochten. Um meisten hatten sie zu fürchten von den Verwandten berer, die in Lucca gefangen waren: Castruccio ließ diese in aller Weise seine Gewalt empfinden, theils um sie zu der Jahlung hohen Losegeldes zu bewegen, theils um ihre Verwandten in Florenz burch Furcht zu lab= men. Deshalb gaben die Florentiner ein Gesetz, daß Keiner ber unter ben Gefangenen einen Verwandten habe, Burghauptmann sein noch einer Staatsberathung beiwohnen konne.

Endlich zu Weihnachten beschlossen die Florentiner in ih=
rer Noth die Signorie ihrer Stadt dem Herzog Karl von
Kalabrien, König Roberts Sohn, auf 10 Jahre zu übertra=
gen 2). Er nahm den Antrag an, am 13ten Januar 1326, 1326
und reiste nachher am Ende des Maimondes von Neapel ab.
Inzwischen verloren die Florentiner an Castruccio die Feste
Wontemurlo; S. Casciano und Signa wurden niedergebrannt,
viele andere Verwüssungen noch auf florentinischem Gebiete
angerichtet.

Der Bischof von Arezzo hatte die ganze Zeit über einen

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 311.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 828. — "non veggendo altro scampo per la città di Firenze e del contado feciono signore Carlo Duca di Calabria — per termine e tempo di dieci anni, havendo la signoria e ministrazione della città e per suoi vicarii observando nostre leggi e statuti e egli dimorando in persona a fernire la guerra, tenendo fermi mille cavalieri almeno oltramontani —; e fornita la guerra per vittoria o per onorata pace potea lasciare uno di casa sua o altro grande Barone in suo luogo con 400 cavalieri oltramentani. "——

Leo Geschichte Italiens IV.

harten Stand gehabt. Sein Probst war aus der Familie der Ubertini in ber Balbarno, und biefe thaten am papftlichen Hofe alles Mögliche, um eine Absehung des Bischofs auszuwirken und ihren Berwandten in bas Bisthum zu bringen; es gelang ihnen zunächst burchzusehen, baf Cortona vom Bisthum Arezzo getreunt und ein Ubertini in Cortona zum Bischof ernannt wurde. Sie wurden hierauf aus Arezzo vertrieben und brachten Laterino zur Emporung gegen ben Bischof; als aber die Florentiner, bei benen sie einen Rickhalt zu haben hofften, bei Altopascio geschlagen worden waren, übergaben sie Laterino wieder, und der Bischof ließ es von Grund aus schleifen. Der Papft entsetzte endlich biesen ant 1326 17ten April 1326 und ernannte ben Propst zum Berweset bes Bisthums; weiter machte er ben Carbinal Gianni Guatani begli Orfini zu seinem Legaten und Friedensboten in Zokana.

Als Vorläufer bes Herzogs von Kalabrien und einstweiliger Vicarius besselben kam am 14ten Dai Graf Gautier be Brienne, Herzog von Athen, nach Florenz mit 400 Reitern und cassirte alle Namen, die noch in dem Wahlbeutel waren; er selbst füllte diesen wieder ummitten nachsten Monats. Er war es auch der zuerst Papst Johanns XXII. Proclamation, burch welche König Robert zum Reichsverweser in ganz Italien erhoben ward, in Florenz bekannt machte. Am letten Tage bes Junius kam ber Friedensbote bes Papstes, am 30sten Julius endlich der Herzog von Kalabrien selbst nach Florenz. Der Letztere hatte sich längere Zeit in Siena aufgehalten, um daselbst die Factionen der Tolommei und Salims beni, die sich noch fortwährend bekämpften, zu vertragen; die Saneser übertrugen ihm die Signorie ihrer Stadt auf fünf Jahre, und auf solange gelang es ihm auch einen Waffenstillfand zwischen ben beiben feindlichen Parteien zu stiften 1).

Mit dem Herzoge von Kalabrien kamen ohngefähr 1500 Reiter, größtentheils Provençalen und Katalonier; so= fort aber wurden auch die anderen guelfischen Städte Tosca-

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 84. b. 85. a. Chronica Sanese ap. Murat. scrr. XV. p. 74.

nas ersucht ihre Hulfstruppen zu senden, und Siena sandte 350, Perugia 300, Bologna 200, Orvieto 100, bie Man= frebi von Faenza 100 Reiter; dazu kam bie entsprechenbe Babl Bugvolt zusammen, und bie reichen Burger mufften ausserorbentlicherweise 60,000 Goldgulden für den Krieg aufbrin= gen; als man aber erfuhr, wie auch Castruccio sich geruftet babe, und wie alle ghibellinischen Häuptlinge des oberen Itas liens entschloffen feien bem Luccheser zu Bulfe zu kommen, uns terblieb der ganze Zug, zu welchem man sich in Florenz mit so großem Aufwande geruftet hatte. In dieser Stadt selbst aber war Alles in Bewegung: benn ber Abel war ber Deis nung, jest sei eine Gelegenheit gekommen sich aus ber Unbebeutenheit wieder zu erheben; er wünschte dem Berzog unum= schränkte monarchische Gewalt verschaffen zu können, um ihn bann zu bem Umfturz ber Wolksverfassung zu bewegen. Wirklich berlangte Herzog Karl von der Republik das Recht bes Kriegs und Friedens, und das Recht nicht bloß die Prioren, sondern alle Beamtete der Stadt Florenz in und ausserhalb nach Gefallen ernennen zu können; als ihm biese Foberungen aber am 28sten August bewilligt worden waren, hielt er ben= noch zu bem Bolke und that Nichts für den Abel. Zwei Tage nachher, am 30sten, erklarte der papstliche Friedensbote ben Gastruccio und ben Bischof von Arezzo, in einer großen Berfammlung auf bem Plage vor Santa Croce, für ercom= municirt

Im October, während ber Markgraf Spinetta von der Kembardei her in die Lunigiana eindrang und seine Burg Berruca Buosi wieder zu nehmen suchte, zog Herzog Karl von Florenz her mit großer Heeresmacht gegen Castruccio; ohngeachtet aber dieser kurz zuvor todkrank gewesen war, erzeichte das guelsische Heer nicht das Mindeste und zog mit Schimpf und Schande am 20sten October wieder in Florenz ein. Spinetta rettete sich nur durch raschen Rückzug von der Besangenschaft.

Der Herzog ward hierauf der Republik täglich mehr zur kast: benn nicht nur hing jetzt Alles von den Dienern und kreunden desselben ab, sodaß die Prioren Nichts zu thun wagsten, und die Bürger, die sonst selbst zu regieren gewohnt was

ren, bloß Befehle zu erwarten hatten; nicht nur liessen sich die Ausgaben des Jahres, da man dem Herzog 200,000 Goldgulden jährlich für die Handhabung der Signorie geben musste, solange der Friede bauerte, auf 450,000 Golbgulden berechnen, indem der Herzog auf alle Beise Geld zu erlangen wusste und unter allerlei Vorwanden, sodaß die Burger kaum mehr wussten, wie die Steuern aufzubringen, zumal bas Haus Scali in dieser Zeit mit 400,000 Golbgulben fallirt und fast alle reicheren Einwohner in Schaben gebracht hatte; nicht nur diese öffentlichen Leiden waren die Folge der Anwesenheit bes Herzogs, sondern auch die Frauen in Florenz erhielten burch ben Einfluß der Herzogin eine ganz neue Stellung. Die Stadt hatte im April 1323 eine Kleiberordnung für die Beis ber erlassen, wodurch diese sehr in ihrem Auswand eingeschränkt und zu gleicher Zeit von gewissen geschmacktosen Trachten abgehalten worden waren; mit Unwillen hatten sie biese Tyrannei ber Manner ertragen, und kaum war ber Herzog im Besitz ber Gewalt in Florenz, als sie sich an die Herzogin wandten und burch beren Einfluß ben Herzog bestimmten die Kleiderordnung aufzuheben. Nun gingen sie ihren Mannern zum Trot und ben Fremben zur Freude mit bem geschmadlosen Bopf = und Locken=Werk herum, und machten bas Staats ungluck zugleich zu einem häuslichen, stündlich sich ber Borstellung von neuem bietenben.

Trot dem daß man die Unzufriedenheit der Florentiner deutlich genug erblicken konnte, übertrugen doch die meisten kleineren Nachbarstädte die Signorie ebenfalls dem Herzog. S. Prato, S. Miniato, S. Gimignano und Colle zu Uns 1327 fange des Jahres 1327; ja Prato unterwarf sich dem Herzog als erblichem Fürsten.

Um dieselbe Zeit kam König Ludwig nach Trident, wo er die Häuptlinge der lombardischen Shibellinen traf '); auch Guido de' Tarlati, der abgesetzte Bischof von Arezzo, und die Sesandten Castruccios und der Pisaner kamen dahin, und man nahm gemeinschaftliche Abrede über das Versahren gegen den anmaßenden Papst Johann XXII. Wie Ludwig von Tris

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. III. S. 274.

bent nach der Lombardei zog, ist bereits früher in der Ge= schichte von Mailand erzählt worden. Die Pisaner kamen burch Ludwigs Ankunft in Italien in ein eignes Verhältniß: benn trot der Feindschaft des Grafen Neri und seiner Anhan= ger gegen Castruccio hatten sie sich doch nicht zu den Florentis nern gewendet, sondern waren ghibellinisch und ein Zufluchts= ort der ghibellinischen Banditen der guelfischen Städte geblie= ben; als aber die Nachricht von Ludwigs Krönung in Mais land nach Pisa gebracht wurde, tumultuirten die Banditen und das Volk in ihrer Freude und riefen dem Papst und Kd= nig Robert Verberben, Ludwig aber Sieg und langes Leben aus. Reris Partei (er selbst war kurz zuvor im December ') 1325 gestorben, seine Familie, die Grafen von Donoratico, regierte vorzüglich), die einen so mächtigen Unhang des Ko--migs in der Stadt sah und bebachte, bag bemselben an Cafruccios Freundschaft ausserorbentlich viel gelegen fein musse, das aber Castruccios Wünsche fortwährend auf Pisa gerichtet seien, fürchtete nun, bag die Freiheit ber Stadt burch Ludwig vernichtet werben möchte; beshalb vertrieb sie, die die Regierung in Sanden hatte, alle Banditen aus der Stadt, entließ alle beutschen Soldner und nahm sich so, daß Pisa, ohne sich offen für die Guelfen zu erklaren, boch auch gegen ben Ronig und gegen Castruccio auf alle Falle gerüstet ware, wenn fie ber Stadt mehr zumutheten, als biese zuzugestehen geson= Sie wurden auch noch durch Dankbarkeit gegen Papst Johann XXII. abgehalten benen sich entschieden ans zuschliessen, die bessen unversöhntiche Feinde waren. Johann namlich hatte ihnen kurz zuvor, nachdem sie in Verbindung mit den genuesischen Ghibellinen von den Aragonesen, mit de= nen fie um Sarbinien kampften, harte Nieberlagen erlitten batten, einen leidlichen Frieden von Aragonien verschafft 2).

. .

<sup>1)</sup> cf. Chronica di Pisa ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 998.

<sup>2)</sup> Tronei l. c. p. 816. giebt bie Bebingungen bieses Friedens wie folgt: "Che il re lascia ai Pisani tutto quello, che gli dovevano per il censo di Cagliari e Castro, ed essi all'incontro lasciano al re 2000 lire, che gli doveva per le saline di Castro. Che si rendino vicevolmente i prigioni. Che i Pisani cedono al re Cagliari con

Den Sommer über unternahmen die Florentiner und bie welche zu ihnen hielten, unter ber Anführung bes mit bem Herzog wiebergekommenen f. g. Conte Rovello, namlich bes Grafen Beltramo Balzo von Montescaglioso, einen großen Bug, wobei sie mit Hulfe ihrer Berbundeten mehr als 2500 Reiter aufbrachten, Castruccios Burgen berannten und einige nabmen. Auf die Nachricht, daß König Ludwig am Isten September in Pontremoli angekommen, gingen fie in ihre Stadt zuruck; hingegen Castruccio war bem Baier entgegengezogen, hatte ihn mit ben größten Ehren empfangen, ihm Gelb und Lebensmittel gebracht und geleitete ihn bann nach Pietra fante, weil er durchaus nicht früher in Lucca einziehen wollte, bis er die ihm und Castruccio widerstrebenden Pisaner zur Unterwerfung gezwungen hatte. Nachbem mehrtägige Unterhandlungen, welche der abgesetzte Bischof von Arezzo mit den Abgeordneten der ihm altbefreundeten Stadt gepflogen hatte, fruchtlos zu Ende gegangen waren, begann ber Konig am 6ten September die Belagerung von Pisa. Er hatte über 3000 Reiter; das Fugvolk war aufgeboten aus bem Pisani= schen, Lucchesischen, aus bem Genuesischen und ber Lunigiana; trot der schlechten Kriegsordnung bei demselben ergaben sich Ludwig gleich in den nächsten Tagen alle umliegenden Ortschaften. Schwerlich aber wurde ber Konig die Stadt bekom= men haben, ware nicht durch Castruccios Unterhandlungen un= ter den Häuptlingen Uneinigkeit entstanden, indem Fazio, ein Sohn des früher mit der Signorie in Pisa bekleideten Gra= fen Gabdo von Donoratico, und mit ihm Vanni, der Sohn bes auf Ugucciones Befehl hingerichteten Banduccio Buon= conte, sich für Lubwig erklarte; so kam es daß sie einen Bertrag schlossen und die Stadt und 60,000 Goldgulden über=

tutte le sue apartenenze con condizione, che quelli, che vorranco partirsi con le sue robbe devino esser condotti a porto Pisano a spese del re. E che quei Pisani che ivi hanno dominio in alcun Castello, ne restino in possesso e specialmente i Conti Ramiero e Bonifazio di Donoratico. Che i Pisani possino tenere il Console ò Consoli in Sardigna e Corsica e che nessuno, eccetto i Pisani possi estrarre dal giudicato di Gallura grano o altre grascie, se non dara sicurezza di portarle à Pisa. " etc. etc.

gaben, unter der Bedingung, daß deren Freiheit ungeschmälert bliebe, daß sie namentlich Castruccio nicht übergeben würde. Im 11ten October hielt der König seinen Einzug, und wenige Tage nachher zwang das gemeine Bolk, welches sür Ludwig war, die Großen der Stadt ihm die Signorie ohne Rückhalt zu übertragen und die Rücksehr der Banditen und Ausgeswanderten zu erlauben. Ansangs gesiel der König allgemein; als er aber den Pisanern, welche ihm schon 60,000 Goldgulzden gegeben, in dieser Zeit Sardinien verloren hatten und sonst nicht im blühendsten Zustande waren, noch 60,000 Goldgulden direct und vieles andere Geld indirect abbrang die auf 200,000 Goldgulden, waren sie höchst unzufrieden und der Reimung, ein tapserer Widerstand von noch einem Monate hätte sie und Italien wahrscheinlich von dem Tramontanen, dessen Armuth sich nur durch italienische Steuern verbeckte, befreit.

In berselben Zeit entzweiten sich Castruccio und der abz gesetze Wischof von Arezzo am Hoslager des Königes, und da Lutwig den Castruccio, welcher zuerst begonnen hatte dem Tarlato Borwürse zu machen, nicht zurückwies, ward der Bischof so ausgebracht, daß er das königliche Lager verließ und durch die Maremmen nach Arezzo eilte; er erkrankte sedoch unterzwegs, söhnte sich in der Krankheit mit der Kirche aus, erzklärte, wie Johann XXII. nur gerecht gegen ihn gehandelt habe, der König aber ein Keher und Keherschühlling sei, und that durch diese Erklärung der ghibellinischen Partei unendlichen Schaden. Er starb noch ehe er Arezzo erreicht hatte, und die Aretiner machten Dolso und Pietro Saccone von den Tarlati da Pietra mala an seiner Stelle zu ihren Signoren.

Im Rovember führte Castruccio Ludwig nach Lucca und Pistoja, und am St. Martinstage machte ihn der König zum Herzog von Lucca und der Lunigiana und soweit sich die die sisschöslichen Sprengel von Pistoja und Volterra erstreckten; im December sügte er noch mehrere disher pisanische Ortschafe ten als Gnadengeschenk hinzu, und verließ dann am 15ten dieses Monates Pisa wieder, um seinen Zug nach Rom sortzusetzen; am 2ten Januar 1328 kam er nach Viterdo, wo 1328 ihn Castruccio mit seinem reissigen Zuge wieder einholte 1).

<sup>1)</sup> Villani l. c. lib. X. cap. 47.

Der Herzog von Kalabrien, ber, solange Ludwig in Losscana war, nicht das Mindeste gegen ihn unternommen hatte, fürchtete, als er ihn gegen Rom vordringen sah, sür Neapel und verließ am 28sten December, mit Hinterlassung von 1000 Reitern und eines Statthalters (Filippo di Sangineto, Sohn des Grafen von Catanzano in Kalabrien) Florenz, mit 1500 Reitern und kam am 16ten Januar in Aquila an 1).

Im Osten von Toscana hatte inzwischen, bis Ludwig nach Pisa kam, zwischen Arezzo und Perugia der Krieg um Città di Castello gedauert. Während sich die Aretiner für die in Città di Castello herrschenden Tarlati interessirten, kampften die Peruginer für die aus der Stadt vertriebenen Guelfen. Dieser Kampf bauerte, bis die Ankunft des Koniges die Peruginer, die Veruneinigung des abgesetzten Bischofs von Arezzo mit Ludwig die Tarlati von Arezzo besorgt gemacht hatte; bann fingen beibe Theile an zu unterhandeln, und im De cember 1327 war ein Vergleich zu Stande gekommen, burch welchen die Signorie in Città di Castello den Tarlati und eis nem Ubaldino blieb, die vertriebenen Guelfen zurückehren ober boch wenigstens ungehindert die Einkunfte ihrer Guter bezies hen konnten, Podestà und Capitan von Città di Castello aber immer aus der ghibellinischen Partei der Peruginer gewählt werben mussten. Ludwig blieb in Viterbo, bis ihn die Bot= schafter ber ghibellinischen Partei in Rom, an beren Spite Sciarra della Colonna, Jacopo de' Savelli und Tibaldo bi Sto. Stazio standen, trasen und einluden rasch nach Rom zu kommen, ohne Rucksicht auf irgend eine Botschaft bes Do= polo ober einer anderen entgegenstehenben ober zögernben Par-Sofort wurden hierauf leichte Reiter vorangeschickt, welche alle Communication nach Rom hin abschneiben mussten, und ohne daß die Romer irgend Etwas erfuhren, brach Konig Lubwig am 5ten Januar von Viterbo auf und erschien am 7ten unter den Mauern von Rom. Ohne Widerstand zog er mit wohl 4000 Reitern ein und ward nun auf das freundsichste von den Römern, die er überrascht hatte, begrüßt. Am 1sten Januar hielt er eine große Volksversammlung auf dem Capi-

<sup>1)</sup> Villani I. c. cap. 48.

tol, und Alles was hier in seinem Auftrage bem Bolke gesagt wurde, besonders zu Ehren Roms und wie der König Alles thun wolle um diese von ihrem Bischof verlassene Stadt zu heben, gewann die Kömer so, daß sie ihm zuriesen: vival viva il nostro signoro o re do' Romani! Er ward auf ein Jahr zum Senator (Podestà) und Capitan des Popolo von Rom ernannt, und seine Krönung auf den 17ten Jamuar sestgeset; sie sand dann in St. Peter statt, doch natürlich ohne Beistimmung und Seegen des ohnehin abwessenden Papstes. Castruccio ward zum Psalzgrasen des Laterand ernannt und am Tage nachher zum stellvertretenden Senator von Rom.

Während Castruccio noch an bes Kaifers Sof in Rom war, überfiel bes Bergogs von Ralabrien Statthalter Piftoja, in ber Nacht vom 27sten auf ben 28sten Januar. Nach kurgem Widerstand blieb Caftruccios Leuten in ber Stadt Michts übrig, ale fich mit beffen noch unerwachsenen Sohnen, Urrigo und Gallerano, in bas noch nicht ausgebaute fefte Schloß, bella Spera genannt, zu wersen und sobald es Tag wurde nach Gerravalle zu fliehen. Pistoja ward von ben Giegern gehn Tage lang geplunbert. Die Nachricht von Piftojas Einnahme kam Castruccio schon am 3ten Tage bernach zu, und am Isten Februar verließ er bes Raisers hoflager, um nach Lucca jurudzueilen. Gein reiffiger Bug konnte ihm nicht folgen; mit nur 12 Reitern tam er am 9ten Februar in Difa an, wo er bie Signorie ber Stabt als Statthalter bes Rais fers in Anspruch nahm und zugestanden erhielt 1). Kleine Streifereien gegen bas ihm nun feindliche Piftoja bin beschaf= tigten ihn bis in ben Marg; Lubwig aber muffte bie gegen Neapel beabsichtigte Unternehmung aufgeben, weil ihm in Cafruccio Alles in Allem fehlte; benn biefer galt ben Italienern, auf beren Thatigkeit ber Kaifer vorzüglich verwiesen mar, mehr ale bas gange übrige Beer. Gin Bermuftungezug in bas Gebiet bes quelfischen Drvieto; Rampfe ber Deutschen in Ludwigs Beer mit ben Momern, bie über nichtbezahlte Lebensmittel ent= flanben; Entziehung ber Signorie von Biterbo aus ben Ban-

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 322.

ben Salvestros be' Gatti, ber sich bes Einverständnisses mit König Robert verdächtig gemacht hatte, und Übertragung berselben auf ben Raiser; Erpressung von Steuern, welche Geist liche und Weltliche, Christen und Juben zu tragen hatten, beschäftigten Ludwig und seine Umgebung bis in den April. Am 18ten b. g. Monates ließ ber Kaiser bann offentlich gegen Johann XXII., als gegen einen Reter und Hochverräther an königlicher Majestät, den Proceß machen und ihn absetzen; am 23sten ward Rom, burch ein vom Kaiser gemeinschaftlich mit ben städtischen Beborben von Rom gegebenes Gesetz, zur papstlichen Residenz bestimmt, und jeder Papst für abgesetzt erklart, ber auf breimalige Aufsoberung durch die Stadtbe= borbe nicht nach seiner Residenz zurückkehre. Endlich am 12ten Mai erwählten ber Kaiser und bas romische Bolk mit ber Geiftlichkeit Pietro be' Rainalucci da Corvara, einen Franciscaner aus bem tivolesischen Gebirge, zum romischen Bischof unter bem Namen Nicolaus V. Nachbem sich Kaiser Ludwig am 22sten Mai von dem neuen Papst nochmals hatte kronen lassen, verließ er Rom, wo Rinieri (Neri), ber Sohn Ugucciones della Faggiuola, als Senator und kaiserlicher Vicarius blieb, und versuchte König Roberts Truppen, welche viele der benachbarten Orte für Johann XXII. besetzt hielten, zuruck= zubrängen. Größtentheils hielt er sich in Tivoli auf.

Unterdessen hatte sich eine Partei in Pisa, um von Casstruccios Signorie frei zu werden, an den Kaiser gewendet, ihm Geldsummen zugesandt und gebeten die Signorie der Kaisserin zu übertragen. Ludwig ging auf den Antrag ein, und die Kaiserin sandte einen Grasen von Öttingen als ihren Stellvertreter; Castruccio aber, nachdem er den Grasen von Öttingen freundlich empfangen, erzwang am 29sten April mit Gewalt, daß ihm die Signorie der Stadt von der Bürgersschaft gänzlich auf zwei Jahre zugetheilt wurde; Castruccio und Ludwig wurden einander täglich verseindeter; aber auch in Florenz ward die Uneinigkeit zwischen des Herzogs von Kalabrien Statthalter und den städtischen Behörden von Tag zu Tage größer, indem jener die volle Besoldung des Herzogs beitrieb, ausserd, indem jener die volle Besoldung des Herzogs beitrieb, ausserd werlangte, die Florentiner sollten auf ihre Kosten die Rüstung von Pistoja betreiben, und doch selbst

micht bie ausbedungene Anzahl Reiter hielt. Castruccio, welscher sehr wohl von diesen Zwistigkeiten unterrichtet war, besamn am 13ten Nai die Belagerung von Pistoja mit etwa 1000 Reitern und einer dem Reiterhausen angemessenen Anzahl Fußvolkes. Die Florentiner, welche Pistoja entsehen wollsten, brachten wohl 2600 Reiter mit Hülfe der übrigen Guelssen zusammen; mit diesem Heere standen sie vom 13ten Julius dis zum 18ten vergedens Castruccio zu einer Schlacht herausssodernd im Felde, dis die Uneinigkeit der Führer und eine Krankheit Filippos von Sangineto den Rückzug herbeisährten und die Auslösung des Heeres, ohne daß irgend Etwas aussgerichtet gewesen wäre. Am 3ten August ergab sich Pistoja von neuem an Castruccio durch Capitulation.

Triumphirend wie ein Kaiser zog Castructio nach ber Einnahme Pistojas in Lucca ein; über dreihundert mit Mauern versehene Ortschaften gehorchten ihm damals. Pistoja aber sollte seine letzte Erwerbung sein; er hatte sich während der Belagerung durch rücksichtsloses Darangeben seiner eignen Person ein Fieber zugezogen und starb am 3ten September 1). 1328 Sein Herzogthum hinterließ er seinem ältesten Sohne Arrigo.

5. Geschichte von Toscana bis auf die Vertreibung des Herzogs von Uthen aus Florenz, 1343.

Raiser Ludwig war inzwischen noch im Julius von Tivoli wieder nach Rom gekommen; er hatte auf Geld und Beistand durch die genuesischen Shibellinen und durch den König von Sicilien gerechnet, Beides blied aus, und zu Anfange Augusts war er in einem solchen Justande der Hülflosigkeit, daß er sich nicht länger in Rom halten konnte, und die Stadt unter Steinwürsen des Volkes auf seine Leute und unter lauten Berwünschungen der Kömer verließ; die Gustsen erhielten das Übergewicht; Herr Bertoldo degli Orsini und Herr Stessand der übrigen Colonna (der trotz der ghibellinischen Gesinnungen der übrigen Colonnesen zu den Guelsen hielt) wurden zu Senatoren von Rom gemacht, und die Eile und Unordnung mit

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 85.

welcher Ludwig von bannen zog, bebeckte nicht nur ihn selbst mit Schimpf und Schande, sondern brachte auch vielen von seinen Leuten, die nun in die Gewalt der Römer sielen, den Untergang. Brandschaßend und ihm seindliche Ortschaften des brohend hielt sich der Kaiser während des August in Bisterdo, Bolsena und Todi auf, und verabredete mit den Shisbellinen von Arezzo einen Zug gegen Florenz. Castruccio (der damals noch lebte) sollte die Umgegend von Praso beseichen; die Ubaldini und Shibellinen der Romagna wollten sich des ganzen Mugello bemächtigen; der Kaiser von Arezzo her vordringen; aber Alles scheiterte an Castruccios Krankheit und an bessen Tode.

Noch ehe dieser erfolgte, am 31sten August, verließ Endwig Todi, um mit Pietro, dem Sohne König Friedrichs von Sicilien, der ihm eine genuesisch scicilianische Hulfsmacht
zur See zusührte, in Corneto sich zu besprechen. Da eine Unternehmung gegen Robert sür den Augenblick unthunlich
war, zogen sie sowohl Ludwig als Pietro mit ihren Leuten
nach Pisa, wo der Kaiser am 21sten September seinen Einz
zug hielt. Castruccios Sohne und die Luccheser hatten die
Stadt geräumt, sobald sie von Ludwigs Herannahen hörten.
Der Kaiser übernahm nun selbst wieder die Signorie und
machte Tarlatino de' Tarlati aus Arezzo, dem er das Stadtbanner gab, zu seinem Stellvertreter. Schon am 28sten sührte
Pietro seine Flotte nach Sicilien zurück. Sie ward unterwegs
durch Stürme sast ganz zerstört.

Ludwig wendete sich hierauf gegen Castruccios Shne. Dieser nämlich, da er wohl wusste, wie er durch sein Benehmen in Beziehung auf Pisa des Kaisers Jorn gereizt, suchte, als er während seiner Krankheit hörte, wie das kaiserliche Heer wieder gegen Toscana heranziehe, seine Herrschaft das durch sicher zu stellen, daß er die Freundschaft der Florentiner unter der Hand suchte. Was er so gethan hatte um seine Sohne zu sichern, brachte diesen nun gerade Unglück: denn der Kaiser erfuhr durch die Pisaner von diesen Verhandzungen, und Castruccios Wittwe, welche sich und ihre Kinder ihm empfahl und ihm 10,000 Goldgulden zustellte, vermochte seinen Groll damit nicht zu mildern. Als er am 5ten October nach Lucca kam, fanden sich alle Gegner des Hauses des

Castruccio ermuthigt gegen bessen Sohne auszutreten; am 7ten wurde diesen die Signorie genommen und auf Lubwig übertragen, worauf dieser eine Steuer von 150,000 Goldzulden, innerhalb eines Jahres zu zahlen, ausschrieb und das für den Lucchesern die Freiheit der Stadt zusagte 1). Am 15ten October kehrte er nach Pisa zurück und schrieb auch in dieser Stadt eine Steuer von 100,000 Goldgusden aus. Den Sohnen Castruccios ward seder Anspruch auf das Herzzogthum ihres Baters genommen, und sie und ihre Mutter mussten sortan in Pontremoli leben in der Verbannung.

Ein Theil von Ludwigs Miethtruppen, größtentheils Niesberländer, etwa 800 zu Pferbe und viele andere zu Fuße, emporten sich gegen Ende Octobers wider den Kaiser, zogen von Pisa nach Lucca, wo aber die Behörden schon vorher von ihrem Vorhaben sich der Stadt zu bemächtigen benachrichstigt waren und sie nicht einliessen. Machdem sie die Vorsstädte geplündert, zogen sie ab und seizen sich auf einer besessigten Unhöhe, dem s. g. Cerruglio di Vivinaja; während ihres Hierseins unterhandelte der Kaiser mit ihnen wegen der Soldzahlung durch Marco de' Visconti aus Mailand 2), und sie behielten diesen am Ende als Geisel für 60,000 Goldzulzden, die Ludwig ihnen noch zu zahlen hatte und wegen deren er sie auf die ihm von den Visconti zu zahlenden Summen anwies.

Ludwig blieb ben ganzen Winter über in Pisa, und als in Marz 1329 eine Partei, welche in Lucca für Castruccios 1329 Sohne war, Unruhen in lehterer Stadt ansing, ging er noch= mals dahin, erneuerte seinen Ausspruch gegen die Nachkom=

\*

it.

Eg.

ZT.

13

166

EC

£

to

182

<sup>1)</sup> b. h. sie sollten keinen erblichen Fürsten mehr haben, sonbern mobunmittelbar sein, woran ben Lucchesern, ba bas Neich sie nicht zu schipen vermochte, nicht bas Minbeste liegen konnte. übrigens giebt ents weder Tronci, bem ich im Text gefolgt bin, die Gumme übertrieben in, ober sie hat in mehreren Steuern und Ausschreibungen bestandens dem die Urkunde bes Kaisers, welche in den Memorie e documenti per were, all' ist. del princ. di Lucca vol. I. p. 259. steht, nennt nur 98,000 Goldgulden, von denen überdies ein großer Theil bestimmt war die Besahung zu besolden.

<sup>2)</sup> S. oben Abtheil. III. G. 277.

men Castruccios und übertrug für 22,000 Goldgulden die Biscariatsrechte beren Dheim Francesco begli Interminelli; hiersauf versuchten die Anhänger der Duchini.) Pistoja für diese zu gewinnen, aber auch das schlug sehl; bald hernach am 11ten April verließ der Kaiser Pisa und ging nach der Lombardei zurück.)

Unterbeffen batte in Floreng eine Beranderung bes Des gimentes flattgefunden: es war namlich Bergog Karl von Ralabrien am 9ten Movember 1328 ju Meavel am Fieber geforben, und die Alorentiner batten einerfeits bie lette Gigno: rie zu theuer bezahlen muffen, um wieder einen fremden Gignore ju wunschen; anbrerfeits furchteten fie neu ausbrechenbe Parteiungen in ber Stadt, wenn fie ben Prioren die volle Signorie felbst lieffen. Enblich fannen fie eine umftanbliche Form aus die Wahlbeutel zu füllen und hofften baburch Al-Iem vorzubeugen. Die Prioren namlich und 12 hinzuges wahlte Burger (2 aus jetem Geflier) follten bie Ramen aller Burger aufzeichnen, welche Guelfen, über 30 Jahre alt und bes Priorates wurdig waren; ebenbies follten bie 19 Benner bes Bolkes mit 38 binguerwählten Burgern (2 aus jedem Gonfalone) thun, und bie Capitane ber Parte quelfa mit ihren Rathsleuten ein Gleiches, und ebenfo bie funf Borsteher ber Raufmannschaft, mit Buziehung ber Beamteten ber fieben boberen Bunfte. Machbem bies geschehen, follten fich gu Anfange Decembers ber Benner ber Juftig mit ben Prios ren und ihren zwolf Rathen, die neunzehn Benner bes Bolfes und von jeder ber awolf boberen Bunfte zwei Confuln, aufferbem feche burch bie Prioren und ihre zwolf Beiftanbe hinzuermablte Manner aus jebem Gestier (alfo 36), gufammen 98 Personen versammeln, und über alle auf die angegebene Beife vorher fur wurdig Erklarte abstimmen burch weisse und schwarze Bohnen, sobag bie schwarzen bas gute Beichen

<sup>1)</sup> So nannte man Castruccios Sohne. Das frühere Diplom, durch welches Ludwig Castruccio das Herzogthum verlieh, hatte zugleich den Nachkonmen desselben die Nachsolge im Herzogthum zugesichert, cf. Memorie e documenti per serv. all' ist, del princ. di Lucca vol. I. p. 258. not. 85.

<sup>2)</sup> Villani l, c. cap. 123.

waren; weffen Rame nun bei biefer Abstimmung 68 fcmarze Bohnen erhielt, ber ward in ein geheimes Regifter eingetras gen, jugleich aber auch mit Bor= und Bunamen auf einem tleinen Bettel aufgezeichnet, welcher Bettel fobann in einen ber scho Bablbeutel (jedes Gestier erhielt einen folden) gelegt ward. Die Wahlbeutel wurden unter breifachem Schloff in ber Sacristei bes Franciscanerkloftere bewahrt; aus ihnen follte bann jedesmal kurz vor Abgang ber alten Prioren und ihres vorsigenden Benners die neue Behörde, die an ihre Stelle ju treten hatte, gewählt merben. Die Fullung ber Bahlbeutel follte in Bukunft alle zwei Jahre, boch fo ftatt= finben, bag, meffen Rame noch in ben Beuteln befindlich mar, mit den neuhinzugekommenen zugleich barinnen blieb. Auf abnliche Weise sollten die Wahlen auch der anderen höheren Behörden, nämlich ber zwolf Rathsberren ber Prioren, ber Benner bes Bolkes und ber Confuln ber zwölf höheren Bunfte Mule kleineren Rathscollegien wurden abgeschafft, und an ihre Stelle ein einziges consiglio del popolo von 300 auserwählten popolaren Guelfen gesett, und ein consiglio del somune von 250 gur Balfte abeligen, gur Balfte popolaren Beifibern. Alle biefe Beborben, mit Ausnahme ber nur zwei Do= nate fungirenben Prioren, follten vier Monate im Umte fein.

Langere Beit ward burch biefe neue Berfaffung in Alo= ung Rube erhalten; umsomehr ward Lucca vom Schicksal kumgeworfen. Als nämlich Lubwig Tofcana verlaffen lute, ohne vorher feine beutschen Golbner auf bem Ger= nglio bi Bivinaja zu befriedigen, rudten biefe am 15ten bil unter Anführung bes von ihnen als Geifel behaltenen Anco be' Bisconti vor Lucca; in bem von Castruccio zu tua erbauten festen Schlosse waren ebenfalls beutsche Sold= a jur Befatung, ehemals in Castruccios, nun in Frances Diensten, aber mit benen vom Cerruglio im Ginverftand= Sie lieffen biese in bie Stadt und luben Castruccios Eihne ju fich; biefe kamen von ihrer Burg Monte Guibi, a fie in ber Berbannung lebten, und es war eben baran 4 Lucca für sie in Besitz genommen, geplundert und Frans vertrieben werben follte, als biefer freiwillig bie Gignos ain ber Stabt bem Unführer ber Deutschen, Marco be' Bifconti abtrat. Die Verfassung ber Stadt blieb ungeandert, aber die deutschen Soldner mussten erhalten werden und lebsten von Naub und Erpressung aus der Stadt und dem Gebiet, dis sich ein Käufer der Signorie fand, der ihnen die Summe zahlte die sie soderten. Lange unterhandelten sie best halb mit den Florentinern, doch kamen diese unter sich zu keis

In Pistoja maren inzwischen, seit Lubwig Castruccios

Gonen bas herzogthum genommen hatte, die altghibellinis

neus einigen Beschluß.

Pergellesi in ben Besit ber Signorie gefommen; fie furchte: ten, wenn sie mit ben Florentinern verseindet maren, fich nicht balten zu konnen und boten biefen einen friedlichen Bergleich, ber 1329 auch am 24sten Mai 1329 zu Stande tam. Die Pistolefer gaben Monte Murlo an Florenz zuruck und traten biefer Republik bie von berfelben befetten festen Drifchaften Cars mignano, Artemino, Bitolino und einige unbedeutendere für ewige Zeiten ab; aufferbem machten fie fich anheischig alle Banditen (namentlich alle Guelfen), mit Musnahme ber Familie Tedici, wieder in Die Stadt aufzunehmen, und in Bus kunft mit Florenz gleiche Freunde und Feinde zu haben. In Pistoja und Florenz ward ber Kriede mit reichen und berrlis den Festen gefeiert. Balb nachher im Junius vertrieb Graf Fazio von Donoratico, mit Sulfe bes pifanischen Boltes und ber Leute bes Marco be' Bisconti von Lucca, ben Wicar bes Raisers, Tarlatino be' Tarlati, aus Pisa, sobaß bie Stabt ihre alte Freiheit wieder erhielt, und bald barauf fing fie for gar Unterhandlungen mit ben Deutschen in Lucca an über ben Unfauf biefer Stebt. Marco be' Bifconti hatte bie pifanifche Unternehmung zugleich benutt, fich von biefen Deutschen zu befreien und über Florenz nach der Combardei zuruchzus kehren; in Florenz unterhandelte er aber ebenfalls für fie wes gen bes Berkaufs von Lucca. Mun fürchteten bie Pifaner Lucca in ben Sanben ber Florentiner zu feben und beeilter fich ihren Rauf für 60,000 Golbgulben abzuschlieffen; fie zahl ten aber bas Gelb ohne sich bie nothige Sicherheit ber Uber gabe ber Stadt zu verschaffen, verloren es vollig und murbe 1 überdies von ben Florentinern von neuem heftiger angeseindet

beren Felbhauptmann Graf Beltramo Balzo von Montesca= glioso einen Plunderungszug in das Pisanische unternahm. Die Pisaner wurden durch diese wiederholten Verluste bewo= gen Frieden von Florenz zu suchen, und erhielten ihn am 12ten August zu Montopoli ganz unter benselben Bedingun= gen, wie der zuletzt zwischen beiden Städten abzeschlossene enthalten hatte 1). Nachdem die Unterhandlungen der Floren= tiner und der Deutschen in Lucca noch längere Zeit gedauert hatten, wurden endlich die Letteren mit Herrn Cherardo Spi= nola von Genua bes Handels einig: er zahlte ihnen 60,000 Golbgulden 2) und versprach die welche bleiben wollten in seinem Solbe zu behalten; am 2ten September kam er nach Lucca und erhielt die unbeschränkteste Signorie der Stadt; er ließ jedoch die Verfassung, wie sie unter Castruccio bestanden hatte, ungeandert und nannte sich pacificator et dominus generalis civitatis Lucanae. Er gewann auch in kurzem so die Liebe der Luccheser, daß, als im December die Sohne Castruccios einen Versuch machten ihm die Herrschaft, mittels ber ehemals ihrem Bater bienenden Deutschen, zu entreissen, die Bürger von Lucca es waren welche ihn schützten und die Partei ber Duchini aus ber Stadt trieben.

Nachbem es nun die Florentiner am 1sten April 1330 1330 endlich auch wieder durchgesetzt hatten, daß sich ihre Weiber einer viel strengeren Kleiderordnung fügen mussten als zuvor, war der Krieg zwischen Lucca und Florenz noch das einzige überbleibsel ber ganzen vorhergegangenen brangvollen Zeit. Die Florentiner bedrangten fortwahrend Monte Catini, und ohngeachtet Herr Gherardo aus der Lombardei deutsche Reiter Feinem Dienste kommen ließ, um den Entsat der Feste zu versuchen, fiel sie bennoch am 19ten Julius 1330 durch Ca= ittelation in die Gewalt der Feinde. Im August ward in : 🕶 Ma eine Verschwörung entdeckt, welche ein Lanfranche mit isan ubretti Popolaren zu Gunsten des Kaisers gegen die in eilt

1

d

14

H

pip

[de

zak

ilbo

<sup>1)</sup> Villani l. c. l. X. cap. 186.

<sup>2)</sup> Billani giebt nur 80,000 an; Anbere sogar 74,000; bie mewie e documenti etc. vol. I. p. 264. machen bie Summe von 60,000 der wahrscheinlichsten.

teo Geschichte Italiens IV.

Pisa dominirende Partei angesponnen hatte; er selbst mustliehen, mehrere seiner Anhänger erlitten die Todesstrase, u Graf Fazio, der jeht in Pisa herrschenden Einsluß beka übersandte den Gegenpapst Nicolaus V., welcher dei Ludwi Abzug nach der Lombardei in Pisa zurückgeblieben war, stangen nach Avignon, wo er mit dem Strick um den Hin dischen Consistorio sich als Sünder bekannte und zugleich zu ledenslänglichem Gefängniß, in welchem ihm Lecher und anständiger Unterhalt gereicht, aber aller Umga mit Renschen abgeschnitten ward.)

Der Spinola in Lucca hatte im September eine B schwörung ber von ihm nach Lucca zurückgeführten Gege Castruccios, ber Quartigiani, Poginghi und Avocabi zu 1 kampfen, welche bie Stadt den Florentinern überliefern we ten; nicht lange nachher, im October, belagerten bie Flore tiner selbst Lucca. Sie nahmen vorher eine Reihe lucchefisch Ortschaften, wie Vivinaja, Montechiaro, S. Martino u Porcari; während der Belagerung ergaben sich noch Fucecch Castelfranco, Sta. Croce; die Luccheser waren in der größt Bedrängniß, benn die Florentiner erhielten fortwährend B stärkungen, balb von König Robert, bald aus Siena, be aus Perugia ober aus anberen Guelfenstädten; und selbst i Unterstützung welche Lucca ganz insgeheim von Pisa \$ trot des Friedens zwischen Pisa und Florenz erhielt, wur unmöglich, seit im December das florentinische Lager 1 Stadt rings umschloß. Schon war Gherardo entschlossen, g gen Ersetzung der Auslagen die er gehabt, auf die Signo zu resigniren und Lucca (in ahnlicher Weise wie Pistoja) u ter florentinischen Einfluß zu stellen, aber die Florentiner kon ten wieder unter sich über die Zahlungen nicht einig werde unterdessen erwarb König Johann von Bohmen, wie in t Geschichte von Mailand weitläufiger erzählt worben ift, t Signorie über fast alle Stabte ber Lombardei, und Berr Gt rardo wendete sich an ihn und bot ihm, wenn er Lucca g gen Florenz schützen wolle, die Signorie der Stadt an. A

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 162.

12ten Februar 1331 kamen die Gesandten Johanns nach Flos 1331 renz und ersuchten die Florentiner freundlichst die Belagerung von Lucca aufzuheben, da die Stadt jest dem Könige gehöre. Die Florentiner antworteten, daß der ganze Heerzug im Interesse der Kirche und Konig Roberts unternommen sei, und daß er aus weltlichem Interesse nicht unterbleiben könne; balb darauf aber, da inzwischen des König Johanns Marschall ben Lucchefern mit 800 Reitern zu Hulfe zog und im Lager ber Florentiner Unordnung aller Art ausgebrochen war, musste die Belagerung boch aufgehoben werden, am 25sten Februar. Therardo verließ Lucca, ohne zu seinem Gelde wieder gekom= men zu sein, in höchster Unzufriedenheit, und des Konigs Marschall übernahm am 1sten Marz in seines Herrn Namen die Signorie.

Die Florentiner wurden bald hernach einigermaßen für den Perlust Luccas entschädigt durch die Erwerbung von Colle di Balbelfa. hier hatte ein Geistlicher, Albizzo aus bem Hause der Tancredi, sich zum Capitan des Volkes und mit seinen Brubern Doffo und Agnolo zum Herrn ber Stadt gemacht; sie misbrauchten aber ihre Gewalt so tyrannisch, daß die Ein= wohner im Marz 1331 einen Aufstand machten, die Tyran= nen todteten und sich den Florentinern in der Art ergaben, das sie aus dieser Stadt Podestà und Capitan hinfuro wah= len wollten.

In Lucca war, bald nach der Besitznehmung, Herr Si= mone-Filippi aus Pistoja von König Johann zu seinem Statt= halter ernannt worden, und führte den Krieg fort gegen Flo= renz, welcher Republik sich um diese Zeit (im Januar 1332) 1332 auch Pistoja ganz ergeben hatte, sodaß die Florentiner die Angelegenheiten dieser Stadt durch eine Commission von zwölf Popolaren verwalten liessen und daselbst zwar einen frem= den Podestà, aber florentinischen Capitan einsetzten.

Dhngeachtet nun in kleinen Unternehmungen und Tref= fen, besonders in der Baldinievole, der Krieg zwischen Florenz mb Lucca fortbauerte, ward doch ber Zustand von ersterer Stadt als so ruhig und ungefährdet von ihren Einwohnern betrachtet, daß sie wieder anfingen große Bauwerke zu unter= uehmen. Siena hatte während ber ganzen Zeit keine inneren

Umwälzungen erfahren; kleine Zänkereien, die wohl auch mit einzelnen Blutthaten begleitet waren, zwischen Salimbeni und Tolommei, und Kriege ober Verträge mit dem Abel der Marremma waren die einzigen Begebenheiten, welche, ausser dem Antheil an den Zügen der Florentiner, aus der Geschichte von Siena in dieser Zeit erwähnt werden. Die Aretiner, froh daß Florenz sich ganz gegen Lucca wandte, lebten saetisch mit diesser Republik im Frieden, und ihres Signore, Pietro Saccone de' Tarlati, ganzes Streben nach aussen scheint sich auf Verzuche erstreckt zu haben auch in Cortona die Signorie zu erzwerden.

Im April 1332, als die verschiedenen Linien der Ubal= **1332** dini, die unter sich im Streite waren, sich an die Republik wendeten, und jede, um von ihr Hulfe zu erhalten, sich erbot, gegen Aufhebung bes gegen sie neuerdings ausgesprochenen Bannes, ihre Besitzungen abermals ber Gerichtsbarkeit von Florenz zu unterwerfen, legten die Florentiner, nach dem Beispiel ber alten Romer, eine Colonie mitten in ben Landschaften ber Ubal= dini an, um diese Herren von nun an in strengerer Abhan= gigkeit zu erhalten und beren bisher hörigen und leibeigenen Unterthanen den Schutz zu gewähren, den sie, wenn sie sich auf städtische Grundstücke begaben, als freie Einsassen florentinischer Gebietstheile bedurften 1). Mit der Anlegung dieser Coloniestadt wurden sechs der angesehnsten Popolaren beauftragt, und der Geschichtschreiber Villani war es welcher den Namen, den die Stadt noch trägt, für dieselbe in Borschlag brachte, nämlich Firenzuola. Aus allen umliegenden Ort=' schaften wurden die Einwohner aufgesobert in diese neue Stadt, deren Luft frei machte von aller Hörigkeit, zu ziehen.

Im Sommer 1331 hatte sich die Stadt Massa in der Maremma gegen Siena, welches daselbst Signorie hatte und den Podestà einsetze, emport und an Pisa ergeben; die Folge

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 201: "si provide per lo detto Comune di fare una grossa, e una bella terra di là del giogo dell' Alpe in sul fiume del Santerno, acciò ch' e' detti Ubaldini più non si potessero rubellare e distrittuali contadini di Firenze d' oltr' alpe fossono liberi e franchi, ch' erano servi e fedeli de' detti Ubaldini."

war ein Krieg zwischen Siena und Pisa, der sich bis in den September 1333 hineinzog und dann so geendigt ward, daß 1333 weder Siena noch Pisa die Signorie über Massa erhielt, son= dern der Bischof von Florenz.). An demselben Tage, wo dieser Friede geschlossen wurde (25sten September) versuchten die Sohne Castruccios, in Betracht des in Italien sinkenden Ansehns König Iohanns, nochmals sich Luccas zu bemächtisgen; es gelang ihnen sich auf zwei Tage zu Herren der Stadt zu machen, dann mussten sie der Übermacht weichen, gingen auf ihre Schlösser in der Garfagnana und wurden wegen Berzathes als Banditen erklärt. Die Signorie von Lucca aber verpfändete König Iohann sür 38,000 Goldgulden an die Ross von Parma und verließ bald darauf Italien ganz.

In dieser Zeit hatten sich die Florentiner einer im obern Italien gegen König Johann zusammengetretenen Liga angeschlossen 2), und es war verabredet worden, daß von den ge= gen Johann und seine Anhänger zu machenben Eroberungen Euce der Republik Florenz zufallen solle; boch gewannen sie nur die Ortschaft Uzano, welche sich ihrem Felbhauptmann, bem Grafen Beltramo Balzo im September 1334 ergab; benn 1334 als Mastino bella Scala im Junius 1335 burch bie Rossi 1335 Parma und balb barauf auch Lucca, gegen die Zusicherung der Berrschaft in Pontremoli und reicher Einkunfte, erhalten, und die Florentiner dieser Erwerbung Nichts entgegengesetzt hatten, weil sie durch das Versptechen, das Lucca ihnen von Mastino übergeben werden solle, getäuscht waren, blieb Lucca zunächst Bestandtheil der veronesischen Herrschaft, und die Florentiner, sobald sie sahen, daß sie nicht bloß hingehalten, sondern betro= gen waren, begannen bie Feinbseligkeiten von neuem.

In Osten Toscanas verloren indessen, von dem genannsten Jahre 1335 an, die Tarlati von Arezzo ihre Macht und in Ansehn fast ganz. Pietro Saccone de' Tarlati, das Haupt vieles Geschlechtes, hatte in den letzten Jahren, wo er gegen vieles keine Kämpse zu bestehen hatte, zu der Signorie von Irezzo auch die von Città die Castello, Borgo S. Sepolcro,

ŧ

U

ş-

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 94. und Villani l. c. cap. 225.

<sup>2)</sup> S. oben Abtheil. III. S. 284 ff.

Massa Trabaria und die Herrschaft über viele andere kleinere Orte zu erwerben gewusst. Zulet hatte er den Peruginern, deren Interesse schon dei der ganzlichen Entziehung von Città di Castello verletzt war, auch Città di Calli genommen, und sie dadurch dewogen dem Sohne Ugucciones della Fagginola, Neri, Truppen zu geben, damit er, der durch die Tarlati in seinem Besitzstand beeinträchtigt worden war, diese bekämpsen möchte.

1335 Es gelang ihm sich im April 1335 Borgo S. Sepolcros zu bemächtigen. Im Junius besselben Jahres erlitten nun zwar die Peruginér, welche ihre Eroberungen weiter fortsetzen wollten, noch einmal eine schwere Niederlage durch den Karslato; aber dies veranlasste sie selbst nur, 1000 deutsche Reister aus der Lombardei in ihre Dienste zu rusen, und ihre Freunde die Florentiner, ihnen Hulsstruppen zu senden, und genuesische Armbrustschützen, welche dem Tarlato durch dessen Frauen Verwandte, die Spinola von Genua, zugesendet wurden, am Juzug zu hindern. Im September erwarden Reri und die Peruginer durch Verrath auch Città di Castello, und die Bestigungen der Tarlati in der Valdambra, wo diese von den Grasen Guidi den Viscontad von Bucino erworden hat-

1337 ten, ergaben sich ben Florentinern. Im Februar 1337 waren die Tarlati in Arezzo schon soweit bedrängt, daß nur die übers mäßigen Foderungen der Peruginer sie von Übergabe der Stadt abhielten; kleinere Ortschaften der Tarlati ergaben sich mehrere theils ben Peruginern, theils bem Bischof von Arezzo, der ebenfalls den Tarlati feind war.' Im Marz endlich ethielten die Florentiner, welche leiblichere Bedingungen stellten, die Stadt Arezzo selbst. Die Florentiner zahlten 25,000 Goldgulden für die Signorie in Arezzo, und 14,000 für ber Biscontab von Bucino an die Tarlati; ausserbem liehen sie ben Aretinern 18,000 Goldgulben, um die Miethtruppen bezahlen und entlassen zu können. Die Tarlati behielten ihre übrigen Besitzungen als freies, ritterliches Eigenthum; be-Einwohner von Arezzo waren mit dieser Wendung sehr zufrie ben und übergaben mit Freuden ben Florentinern die höher Staatsgewalt in ihrer Stadt. Mit den Peruginern die sich enfangs für übervortheilt hielten, trafen die Florentiner nach= ber ein Abkommen.

In Pisa hatte sich bis zum Jahre 1335 das Verhältniß 1335 so gestaltet, daß dem Grafen Fazio zur Signorie Nichts fehlte als der Titel; die machtigen Geschlechter des ghibellinischen Abels und der Popolaren waren damit unzufrieden, und Be= nebetto Maccajone de' Gualandi, Neri Gualterotti de' Lanfranchi, Arrigo Godubbi de' Gaetani, Francesco de' Lei, die Uppazzinghi, Buenconti, Sismondi verschworen sich zusammen, und wusstten das Bolk schwürig zu machen zunächst gegen ei= nen Schreiber bes Grafen, beffen Bertheibigung ber Graf übernahm. Die Verschworenen hatten dem Mastino bella Scala die Signorie in Pisa versprochen und erwarteten Sulfe von deffen damaligem Statthalter in Lucca, Pietro de' Rossi; so tam es von Wortwechfeln in den Rathsversammlungen zu of= fenem Aufruhr gegen die bestehende Ordnung der Stadt; am 11ten November vertrieben die Emporer den Podesta, befrei= ten bie Gefangenen, verbrannten die Registratur ber Stadt und kampften den ganzen Tag auf dem Platz von S. Sisto mit des Grafen Anhangern und den Anzianen, zu denen mehr und mehr auch das Volk hielt, seit sich die Nachricht verbrei= tete, daß man einem Fremden die Signorie geben wolle. In der Racht kam die Nachricht an, daß die lucchesischen Trup= pen schon ganz in der Nahe seien, worauf die Partei des Grafen ben Kampf mit boppeltem Gifer erneute, ben Mieth= truppen doppelten Sold versprach und glucklich die Aufrührer noch in berfelben Nacht aus der Stadt trieb 1). Um folgen= ben 15ten December ward bem Grafen Fazio, mit dem Titel eines Feldhauptmanns ber Stadt, fast die ganze Stellung ei= nes Signore formlich übergeben. Die einzige weitere Folge ber Berschwörung, auffer ber Berfeinbung mit dem bella Scala, war der Verlust Sarzanas, wo die Pisaner die Signorie ge= habt hatten, und das von dem Markgrafen Spinetta von Ralaspina und dem Bischof von Luni am 4ten December ein= genommen warb.

Bon dem Kriege, den hierauf die Florentiner mit den an=

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 340. Villani l. c. l. XI. cap. 42.

bern Feinden Mastinos bella Scala bis in den December 1338 1338 gegen diesen sührten, um ihm wo möglich Lucca zu entzreissen, sowie von dem Resultate des Krieges ist dereits früsher!) gesprochen worden. Die Florentiner, welche, nachdem die Venetianer ihren Frieden mit Mastino geschlossen hatzten, nur die Bahl hatten den Krieg allein sortzusehen oder auch Frieden zu schliessen, mussten mit Pescia, Buggiano, Ustopascio, die ihnen übergeben wurden, und mit der förmlichen Abtretung von Fucecchio, Castelsranco, Sta. Croce, Sta. Mazria a Monte, Montopoli, Montecatini, Monte Sommano, Montevettolino, Massa, Cozzise, Uzzano, Avellano, Sorana und Castelvecchio, deren Besitz sie schon länger erlangt hatten, zusrieden sein, und schlossen ebenfalls Frieden am 24sten Sazasson nuar 1339.

Der florentinische Geschichtschreiber Giovanni Villani hat uns bei Gelegenheit dessen, was er über diesen Krieg und Frieden sagt, einen Bericht hinterlassen über die Einnahmen und Ausgaben von Florenz in damaliger Zeit, wo Florenz über Arezzo, Pistoja und Colle di Valdelsa nebst dem zu diessen Städten gehörigen Gebiete Herrschaft übte und, abgesehen von den Burgen und sesten Ortschaften einzelner Edelleute oder Popolaren, in jeder der genannten drei Städte eine Cistadelle, im Lucchesischen 19, im Florentinischen aber 46 Burgssesten besaß, — einen Bericht der zu merkwürdig ist, als daß wir hier nicht den Hauptinhalt besselben unseren Lesern mitztheilen müssten <sup>2</sup>).

Der Haupttheil der Einkunste der Republik Florenz sloß aus den indirecten Steuern (gabelle), welche ein Ishe ins andere gerechnet 300,000 Goldgulden abwarsen. Die Aussund Eingangs=Steuer von Kauswaaren und Comestiblen bestrug 90,200 Gsl. Die Steuer vom Weinschank im Kleinen 59,300 Gsl. Die Einwohner des Gebietes, die bei Kauswaaren, Wein und Comestiblen nicht genug controlirt werden konnten, um sie unmittelbar Steuern von den einzelnen Ges

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. III. S. 74.

<sup>2)</sup> Vergl. Villani im 11ten Buche vom 90sten bis zum 94ften Capitel.

genständen zahlen zu lassen, zahlten ein Abkommen; man berechnete, was sie für ihren Unterhalt auszuwenden hätten, und
von jeder Lira, zu der sie so veranschlagt waren, zahlten sie
12 Denare; das machte zusammen 30,100 Gst. Die Salzsieuer (wobei zu bemerken, daß die Einwohner des Gebietes
das Salz wohlseiler erhielten als die Einwohner der Stadt)
brachte 14,450 Gst.

Aufferbem bezog ber Staat bie Ginkunfte ber Guter ber Banditen; fie betrugen ungefahr 7000 Gfl.; eine inbirecte Steuer von Bucherern und Geldverleihern brachte 3000 Gfl.; eine bon ben Chelleuten bes Gebietes erhobene 2000 Gfl.; eine von allen schriftlichen Contracten zu beziehende 11,000 Gfl.; bie Aleifchsteuer in ber Stabt 15,000 Gfl.; Diefelbe im Ge= biet 4400 Gfl.; bie Steuer von ber Sausmiethe 4050 Gfl.; bie Mahlsteuer 4250 Off.; eine Steuer welche bie bezahlen mufften, welche auswärtige öffentliche Umter übernahmen, 3500 Bfl.; Ordnungestrafen brachten 1400 Gfl.; Die Munge warf reinen Gewinn ab 2300 Gfl.; Die Domaine ber Stadt (e passaggi? ber Durchgangegoll?) 1600 Bfl.; bie Dieb= martte brachten 2150 Gfl.; bas Michen und Stempeln von Mag und Gewicht und Ahnliches 600 Gfl. 1); aus dem Ge= biet gingen an Miethsabgaben und Marktgins 2550 Gft. ein; burd Gelbftrafen erhielt man in mandem Jahre 20,000 Gfl.; burch bie Abgabe von Erfern und anbern Borfprungen ber Baufer 5550 Gfl.; von ben Soferinnen 450 Gfl.; burch Ertheilung von Waffenpaffen 1300 Bft; burch bie Gefangniffe 1000 Gfl.; von den Ernbten 100 Gfl.; von der Solifloffe auf bem Arno 50 Gfl. Aufferbem maren aber noch eine Menge kleinerer Ginnahmen, burch bie fich bie Revenue ber Ctabt verftarfte 2).

<sup>1)</sup> Hier folgt eine Einnahme die ich nicht zu übersehen verstehe: la spazatura d'Orto S. Micheis e prestare digoncie fiorini 750 d'oro. — (Der Goldgutden galt I Lire 2 Soldi). Die spazatura scheint mir, da bei Orto S. Michele der Getra. demarkt war, der Abstrich vom Kornsgemäß zu sein, und die digoncie sind eben diese Gemäße.

<sup>2)</sup> Billant schiesse: "O Signori Fiorentini, come é mala provedenza accrescere l'entrata del Comune della sustanza e povertà de cittadini colle ssorzate gabelle, per fornire le folle imprese!

Mit biefen Ginkunften mufften folgende Musgaben obne bie aufferorbentlichen bestritten werben: 15,240 Lire Befoldung bes Pobesta; 5830 2. Besolbung bes Capitans bes Bolkes; 4900 & Befolbung bee Efequitore begli Orbini bella Giufti: gia (welcher, feit ber Benner gang gum Borfiger ber Signorie geworben mar, beffen ebemaliges Amt an ber Spige ber Gonfalonen verfah); ber Confervabore bel Popolo (ber mit 50 Rei= tern und 100 ju Buß gegen bie Banbiten zu bienen hatte) für fich und feine Leute erhielt 8400 Goldgulben; ber Up: vellationsrichter in Sachen bie bie Mechte bes Staates betref= fen , 1100 E.; ber Polizeihauptmann, welcher bie Kleiberge= fetje u. f. w. aufrecht zu erhalten bat, 1000 E.; ber Polizeis hauptmann über ben Getraibemarkt von Orto G. Michele 1300 E.; Die Beamteten, Motare und Boten, welche mit ber Condotta ber Rriegsleute beauftragt find, 1000 g.; bie Beamteten, Notare und Boten, welche bie Gelber, welche bem Craat burch Luden in ber Urmee erfpart wurden 1), berech= nen mufften, 250 E.; Die Camarlinghe und ihre Bureaus 1400 E.; Die Beamteten bei ber flabtifchen Guterverwaltung 200 L.; bie Beamteten und Bachen ber Gefangniffe 800 L.; gur Unterhaltung ber Prioren und ihrer Diener murben jabr= lich aufgewendet 3600 &; fur bie Buttel und Rathsbiener, fowie fur bie Thurmer auf bem Palaft ber Prioren und auf bem bes Pobesta 550 E.; fur ben Sascherhauptmann unb feine 60 Leute 5700 E .; fur ben auswartig berberufenen Dos tar, welcher fur die Bewahrung ber neuen Gefete zu forgen bat, und für feinen Gehülfen 450 f.; für bie Lowenfutterung 2), für Licht und Fackeln ber Prioren 2400 E.; für ben Motar, ber über die Registratur ber Signorie gefett ift, 100 L.; für bie Boten ber Gignorie 1500 &.; für Musrufer und Stabttrompeter nebft ben anberen Mufifern 1000 &.; an Bettelmonde und Spitaler für Almosen 2000 E.; für fechsbunbert Rachtwächter auf ben Mauern und an ben Thoren wie

<sup>1)</sup> Dber follen difetti de' soldati Bergeben ber Rriegeleute bebeu: ten, far welche Gelbftrafen gegabit merben mufften?

<sup>2)</sup> Die Stadt Florenz hielt Lowen, wie Burich Birfche und Bern Baren auf allgemeine Untoften.

in ben Straßen ber Stadt 10,800 L.; für die Wettrenngewinnste 100 Goldgulden; für Splone und Boten, die aufserhalb gebraucht werden 1200 L.; für Gesandtschaften gegen 5000 Goldst.; für die Castellane der Burgen und ihre Leute 4000 Goldst.; für Pseite und anderes Nüstzeug in das Zeughaus 1500 Goldst. Zusammen betrugen die gelegentlichen Ausgaben ((l'opportune spese), ohne das Heerwesen, 40,000 Goldgulden 1).

Die gange Kraft ber Republik beruhte auf bem raftlofen Streben und ber Mohlhabenheit ber einzelnen Burger; uns möglich hatte fie ohne biefe Grundlage nach fovielen Verlu= ften und nach so großem Schaben sich immer wieder gebeih= lich erhoben; solange aber jeder Einzelne fab, wie fein eignes Intereffe ibentisch fei mit bem Intereffe bes Staates, konnte Florenz weit größeren Staaten als es felbst war die Spige bicten. Eines war aber jeberzeit die Kolge einer folden Er= fullung bes Staates, wie bas analogste Beifpiel aus bem 21: terthum, Athen namlich, am beutlichsten zu zeigen im Stanbe ist: daß sich die Verfassung immer mehr demokratisch ausbilbet; benn indem Seder fich überzeugt, bag fein Intereffe am besten burch ben Staat geforbert werbe, bag es ba feine festeste Bafis habe, er alfo Staats = und Privat = Interesse im= mer mehr ibentificirt seben will, ftrebt auch ein Jeber nach Theilnahme an ben öffentlichen Ungelegenheiten. Go haben wir in Florenz schon bas Regiment übergeben sehen von ben

<sup>1)</sup> Billant fügt diesen Angaben noch andere statistische Motizen hinzu. Es waren damals in Florenz wassenschiege Leute (d. h. von 15—70 I.) 25,000; barunter 65 völlig gerüstete (geschtagene) Ritter. Einswohner überhaupt waren ohngesähr 90,000 in Florenz und 80,000 im Gediete der Stadt. Lesen ternten 8—10,000 Kinder; rechnen in 6 Schussen 1—1200; Grammatik und Logik in 4 Schulen 550 die 600. Rirschen waren in Stadt und Vorstädten 110; darunter Leutkirchen 67; Nonnenklöster 24; 5 Abteien und 2 Priorieen; Moncheklöster von 10Regeln; 30 Spitäter. Weiter waren vorhanden 200 Wollwebereien und mehr, sodaß 30,000 Menschen von dieser Arbeit lebten; 20 Niederlagen der Handlungen mit fremden Tüchern (Salmala); 80 Wechslerbanken; die Münze prägte jährlich 350—400,000 Goldst. und über 20,000 Lire kteineres Geld. Ürzte und Shirurgen waren 60; Apotheker 100; Rostare 600.

schöffenbarfreien Standen an die höheren Zunfte; bald werden wir auch die niederen Theilnahme an demfelben fodernd er= bliden, und in der Beft, deren Begebenheiten und Berhaltnisse zunachst bargestellt worben sind, begegnen wir wenigstens einer Reaction gegen bas Streben ber angesehnsten und reichsten Familien des Popolo grasso, sich fortwährend in den städti= 1339 schen Amtern zu erhalten, indem im December 1339 ein Ge= setz gegeben ward gegen ben Misbrauch, die Bettel ber Bablbeutel, nachdem sie einmal gezogen, wieder hineinzulegen 1). Sie miften nun gerriffen werben, bamit Niemand vor einer allgemeinen Erneuerung der Zettel wieder zu einem Umte kom= men konnte, der einmal durch das Loos dazu gewählt gewe= sen war. Es ist vies namlich eine wesentliche Eigenschaft bemokratischer Staatseinrichtung, daß die Umter schnell wech= seln, and daß jeder Einzelne nur kurze Zeit und nicht oft dasselbe Amt verwaltet, damit so Viele als möglich an wo mog= lich allen Staatsthatigkeiten wenigstens einmal Theil nehmen können.

Die nächste Zeit über blieb noch Alles ruhig in Toscana, bis auf einige für das Schicksal der ganzen Landschaft undes beutendere Vorfälle in den kleineren Städten derselben. So z. B. machte sich Herr Ottaviano de' Belforti im September 1340 1340 zum Herrn von Volterra und vertrieb den Bischof und mehrere von den Bürgern, die ihm entgegen waren. Im Festatt bruar 1341 vertrieben die Guazalotti von Prato ihre Gegner, die Pugliesi und Rinaldeschi, sodaß sie allein die Herrschaft der Stadt behielten.

In Florenz war es fortwährend besonders die Eisersucht der Popolaren gegen den Abel, und das Streben diesen der Grundlage seiner Macht, nämlich der Anhänglichkeit seiner Hintersassen zu bezrauben was politische Regsamkeit schuf. Hatte er diese in Ortschafzten, welche der Gerichtsbarkeit von Florenz unterworfen waren, so wurden sie in aller Weise geschützt, wenn sie sich unabhängig vonden Stelleuten benahmen, und nur die Zinsen, Lehngelder

<sup>1)</sup> Man pflegte z. B. die Namen berer, die aus den Priorenbeusteln gezogen waren, in die Bennerbeutel, oder in die Ber Rathsleute der Prioren zu legen, und so umgekehrt.

und Dienste wurden biefen allenfalls gesichert; ba fie aber nun oft nicht mehr felbst Gericht üben konnten, fondern mehr und mehr, um Rocht gegen ihre hinterfassen zu bekommen, sich an flabrifche Beamtete und Gerichte wenden mufften, bielten fie es balb für vortheilhafter bie Sanb überall zu bieten, um biefe horigen Bauern in freie Pachter zu verwandeln. Satte ber Utel bingegen seine Sintersaffen in Ortschaften, bie bem Stadtgebiet nielt unterworfen waren, fo fanden biefelben leicht Aufnahme in Firenzuola und anderen in ahnlichem Ginne ans gelegten Ortschaften, wo fie bann gang frei waren, ober bie Stadt maßte fich wohl auch bas Recht an, fie gegen ihre Berrichaft felbst bann zu schützen, wenn bas Gut gar nicht florentinisch und nur ber Berr florentinischer Burger mar. Um biefe Magregeln gegen ben Abel burchzusegen, schien es ber bemofratischen Partei noch nicht hinreichenb, bag man ben Esecutore begli Orbini bella Giuftigia hatte; fie führte auch noch ein neues Umt, einen Capitano bella Guardia, ein, bem fie 100 ju Pferb und 200 ju Buß untergab, und ernannte ju Be= fleidung biefes Umtes herrn Jacopo be' Gabrielli von Gubbio, einen bartherzigen, burchaus freng verfahrenben Mann. Diefer verurtheilte unter andern Beren Diero aus ber über= aus reichen Abelsfamilie be' Barbi, weil er einem feiner Grund= holten, ber noch bagu auf einem nicht zu Florenz gehörigen Gute faß, zu nahe getreten mar, zu einer Strafe von 6000 Unberen mar er fcon in abnlicher Beise zu nahe ge= Die Barbi, welche bie ehemals ben Grafen Alberti gehörigen Schlöffer Bernia und Mangona gekauft hatten, mifften überdies bas lettere ber Stadt übergeben. Die Folge war eine Berfchworung ber Barbi mit einem Theil ber Frekobaldi, ber Roffi und Anderen vom Adel, mit benen auch bie Grafen Guidi zum Theil und bie Tarlati von Arezzo, bie Pazzi aus ber Balbarno, bie Ubertini ebenhaher, bie Ubaldini aus bem Mugello, die Guazalotti von Prato und die Belforti von Bolterra einverstanden waren. In ber Nacht von Allerheitigen (1340) follten biefe auswärtigen Berbunde= 1340 ten mit Meitern nach ben Thoren ber Stadt kommen, und mit Anbruch bes Tages wollten bie in ber Stadt den Aufrubr beginnen, herrn Jacopo de' Gabrielli tobten, bas Collegium

ber Prioren abschaffen, ben Popolo auflosen und ber Stabt Kloren; eine neue Berfaffung geben. Giner von ben Barbi war aber mit feinen Stammesgenoffen nicht einig, theilte bas Bebeinmig weiter mit; bas Bolt mar ju rechter Beit unter ben Baffen, bie Thore wurden geschloffen, bie Theilnehmer an bee Berfchworung in ber Stadt hielten fich bis gur Racht und verlieffen biefe fobann; man ftellte keine weiteren Unter= fuchungen an und ftrafte nur bie Baupter ber Berfdmorenen, welche offen hervorgetreten maren, indem man fie fur Rebelten erklarte. Ihre Saufer und Besibungen murben nieberge= riffen ober verwuftet, und feine ber mit Floreng befreundeten Stabte nahm fie auf. Um bagegen ber Stadt Feinbe zu verringern, fonnte jeber fruber Berbannte ben Bann abkaufen, und wurde baburch Floreng, weil viele ber Banbiten burch ihre hulflofe Lage fchlecht geworben, ober auch wohl schon wegen Schlechtigfeiten und Ubelthaten verbannt worben waren,

1341 mit unnügen Menschen angefüllt '). Im Februar 1341 trasten an bie Stelle bes abgehenden Jacopo be' Gabrielli sogar zwei Capitani bella Guardia, einer für die Stadt, der andere

für bas Gebiet.

Für die nächstfolgende Zeit beschäftigte Klorenz am meiften ber Sanbel über Lucca, welches bem Mastino bella Scala, wegen der großen Entfernung von ben ihm in biefer Beit noch bleibenben Besitungen, mehr zur Laft als zum Bortbeil mar. Er fuchte es zu verkaufen, und Florentiner fomobl als Mfaner boten barauf. Die Florentiner ernannten in ihrer Stadt eine Commiffion von 20 Burgern, benen fie bie ausgebehn= telle Bollmacht beshalb gaben. Trog bem bag ber frubere Rrieg gegen Mastino ber Stadt schon eine Schulbenlast von 400,000 Goldgulben zugezogen, versprach bie Commission bem Beroneser noch 250,000 fur Lucca. Die Pifaner, welche fich um Lucca gebracht faben, nahmen fofort 1200 Reiter in Goto, bie sie burch 300 rittermäßig geruftete Burger vermehren fonns ten sobalb fie wollten. Nach bem Tobe bes Grafen Kazio (Bonifazio) hatten fie beffen 11jabrigen Cobn, Raynerio, unter ber Leitung Tenuccios bella Rocca an die Spige ihrer

<sup>1)</sup> Villani l. c. lib. XI. cap. 118.

Stadt geftellt 1), und maren bereit im auffersten Kall bie Klo= rentiner mit Gewalt an der Besignahme von Lucca zu bin= bern; überdies verbanden fie fich mit Lucchino be' Bisconti, bem heren von Mailand 2), ber ihnen für bie Auslieferung feines Feindes Francescos bella Pufterla und bie Bufage von 50,000 Goldgulben unter Giovanni ba Dleggio ein Bulfes corps fanbte; auch die Gonzaghen, die Carrarefen, Correggis u. a. unterstützten bie Pifaner, bie in ben Grafen Guidi, ben Ubaldini und in ben romagnolischen Gbibellinen ben Aloren= tinern noch gefährlichere Freunde fanden. Gobald fie auf biefe Beife geruftet waren, beschten fie Cerruglio und Montechiaro, bann rudten fie vor Lucca felbft am 22ften Auguft 3). Auch 1341 die Alorentiner hatten fich inzwischen vorgefeben, ibre gemietheten Reiter auf 2000 verstärkt; von ben Sanefern 200 Reiter und 200 Armbruftschüßen, aus Perugia 150 Reiter, von Gubbio 50 R., von Bologna 300 R., vom Markarafen von Ferrara 200 Rt., von Mastino 300 R., von ben romagnotis fchen Guetfen 150 R., vom Berrn von Bolterra 50 Reiter und 200 gu Fuß, von ben Tarlati 50 Reiter und 200 gu Fug, von Prato 25 Reiter und 150 ju gug, von G. Diniato 300 zu Kug, von S. Gimignano 150 zu Kug und ebensoviel von Colle erhalten. In bie Spipe aller biefer Mann= Schaft ftellten fie herrn Matteo ba Ponte Corradi aus Brefcia als Felbhauptmann, ber auch fofort bie florentinische Rriegs= macht nach Fucecchio führte, zusammen 3600 zu Rof und 10,000 Aufganger. Mehrere Tage ließ er bas pifanische Ge= biet verwuften, bann trieb bas fcblechte Wetter feine Leute wieber nach Aucecchio gurud. Wahrend beffen brobte Daftino, wenn sie Lucca nicht sofort besetzten, werbe er einen neuen

<sup>1)</sup> Graf Fazio starb im December 1340. Tronci l. c. p. 344. Fazius sowohl als sein Sohn war custodiae et masnadarum Pisani Comunia Capitaneus generalis. Tronci nennt den Sohn Ruggicro, allein in den Urkunden wurd er überall Napnecio genannt, und dieser in der Familie der Grasen Donoratico oft wiederlehrende Name ist sicher der richtige.

<sup>2)</sup> S. oben Abtheil. III. S. 292.

<sup>3)</sup> Villani l. c. cap. 130.

Handel mit den Pisanern abschliessen und diesen die Stadt übergeben; als sie dagegen vorstellten, daß sie die Stadt unsbedroht von ihm zu bekommen erwartet hatten; ging er mit dem Preis auf 180,000 Goldst. herab, und sie brachten am 21sten September eine Besatzung in die Stadt, wodurch sie 1341 Besitz von derselben nahmen. Am 2ten October 1341 kam es endlich zwischen dem pisanischen und florentinischen Heere

es endlich zwischen dem pisanischen und florentinischen Heere zu einer Schlacht, in welcher das letztere eine entschiedene Niederlage erlitt. Die Florentiner, in der Hoffnung Lucca bennoch behaupten zu können, ordneten sosort die Ausstellung einer neuen und noch größeren Kriegsmacht an und bestellten den Malatesta von Nimini zum Feldhauptmann; die oberste Gewalt aber in der Stadt boten sie Herrn Gautier von Brisenne, dem Herzog von Athen, an, der, dei seiner früheren Unswesenheit in Florenz, die Bürger durch seine Persönlichkeit sehr für sich eingenommen hatte und vor kurzem von der Provence

nach Deapel gereift war.

Inzwischen hatte Konig Nobert, ber zuerst von den Floz rentinern und namentlich ben Peruggi, welche für ihn Gelbgeschäfte als Bankiers beforgt zu haben icheinen, angegangen worben war, biefe oberfte Gewalt, welche an Gautier fam, von einem ber Pringen feines Saufes übernehmen gu laffen, bicfes fanbhaft abgelehnt, zugleich aber bie Signorie von Lucca, als ihm felbst zuständig und ihm nur früher burch Uguccione bella Kagginola entriffen, in Unspruch genommen. Wollte Aloreng ibm biefe gugefteben, fo fagte er Bulfe gu gegen Pifa zu Waffer und zu Lande. Die Florentiner traten ihm wirklich bie Signorie über Lucca ab, und er ließ die Difaner ersuchen seiner Stadt nicht langer beschwerlich zu falten; biefe aber lieffen bem Konig Untwort burch besondere Gefandtichaft versprechen und bebrangten unterdeg Lucca unab= laffig, wahrend Konig Robert sein Versprechen nicht hielt und bie Florentiner sowenig unterflütte, bag biefe in die größte Berlegenheit kamen. Die Florentiner waren namlich bamals schon burch ihre Banklersthätigkeit nicht bloß mit bem Papft und dem Ronig, fondern aud mit fast allen quelfischen Grafen und herren, namentlich mit ben Baronen bes Konigreichs Reapel in Berbindung, und viele von diefen hatten ihr Capitalvermögen in florentinischen Banken auf Zinsen gegeben. Als sie nun die Florentiner durch die mit den Pisanern vers bundenen Ghibellinen bedrängt und durch den König nicht hinlänglich unterstützt sahen, soderten die meisten ihre Capiztalien ein und veranlassten dadurch einen Banqueroute nach dem andern 1).

Trot aller bieser Wibermartigkeiten hatten bie Florentiner, mit Sulfe ihrer Verbundeten, bis gegen Ende des Marg 1342 ein Heer wieber im Felde, größer als bas frühere. Der Malatesta führte es in die Nähe von Lucca und suchte die Solbner der Pisaner, die noch fortwährend die Belagerung betrie= ben, zu verführen, wodurch er Zeit verlor, bis er von den flo= rentinischen Behörben Befehl erhielt zu schlagen, moge baraus folgen was immer wolle; eben hatte ber Malatesta am 9ten Mai sein altes Lager abgebrochen bei Grignano, als ber Bergog von Athen ankam. Die Pisaner nahmen eine Schlacht, die ihnen am 10ten geboten wurde, nicht an, sonbern hielten sich in ihrem festen Lager und liessen ben bald eintretenden anhaltenben Regen und ben übertretenden Serchio für sich ge= gen bie Florentiner kampfen, die, ohne Lucca auch nur verproviantiren zu können, nach ber Balbarno zurückziehen mussten, von wo aus fie zwar bas pisanische Gebiet verwüsteten, aber Nichts weiter zum Entsatz von Lucca thaten. Endlich am 6ten Julius 1342 musste sich biese Stadt, die den Florenti= 1342 nern so vieles Gelb gekostet hatte, ben Pisanern ergeben 2).

Mit dem 1sten August ging des Malatesta Feldhaupt=

<sup>1)</sup> Es fallirten theils sofort, theils in der nächstfolgenden Zeit die Peruzzi, die Acciajuoli, die Bardi, die Bonaccorsi, die Cochi, die Anstelless, die von Uzano, die Corsini, die Castellani und die Perondoli; die kleineren Fallimente, welche Folge der größeren waren, gar nicht gerechnet. cf. Villani l. c. cap. 137.

<sup>2)</sup> Man sindet den Bertrag der übergabe abgedruckt in den memorio e documenti per serv. all' ist. del princ. di Lucca vol. I.
p. 821 sq. Die Artikel XI. und XII. wahrten durchaus den Bestand der hergebrachten eigenthümlichen Berfassung, Jurisdiction und Administration vor Eingrissen der Pisaner. Die Pisaner liessen dann zwar auch die Formen der Berfassung, handhabten aber die Polizeigewalt so despozisch, daß mit den bewahrten Formen wenig gewonnen war.

teo Geschichte Italiens IV.

mannschaft zu Ende, und nun kam auch biese, wie schon an= fangs Junius bestimmt worden war, an ben Herzog von Athen, sodaß dieser in jeder Weise an der Spige des öffentlichen We= sens stand; boch war bieses ben Abeligen, die bamals groß= tentheils in Banqueroute schon verwickelt ober baburch bebroht waren, keinesweges genug. Vielmehr gingen sie bamit um, Gautier ganzlich zum Gebieter ber Stadt zu machen; sich selbst, indem sie dann als die Stuten seiner Herrschaft erschienen, dadurch höhere Wichtigkeit zu geben, und das ge= meine Wesen am Ende zu benuten, um ihren Privatverhalt= nissen einen festen Boben zu bereiten. Der Berzog gab sich bald ihrem Rathe hin und ging überall auf ihre Vorschläge Er nahm die Partei der Guazalotti von Prato und ließ das Haupt von beren Gegnern, Ridolfo be' Pugliesi, der in seine Gewalt siel, hinrichten. Giovanni de' Medici, welcher florentinischer Pobestà in Lucca gewesen war, ließ er foltern und hinrichten; ebenfo that er mit Guglielmo be' Altoviti, welcher florentinischer Hauptmann in Arezzo gewesen war; mehrere andere ber Angesehnsten vom Popolo grasso (aus den Geschlechtern Ricci und Rucellai) verurtheilte er zu bedeutenden Geldstrafen, und setzte sich so bei ben Einwohnern, die bisher gerade biese Geschlechter vom Popolo grasso als die machtigsten gekannt hatten, in unglaubliches Unsehn. Der Abel sah sich bem Ziele, auf welches er hinarbeitete, naher geführt, und das gemeine Volk, welches des Übermuthes der reichen Kaufleute quitt war, rief, wo sich Gautier blicken ließ, viva il Signore! Schon wagte es der Herzog den Prioren und anderen Amtleuten "ber Stadt den Vorschlag machen zu lassen, sie sollten ihm auf Lebenszeit die Herrschaft ber Stadt übergeben. Als sie es ihm verweigerten, versprach er bem Abel 1) Abschaffung ber gegen ihn unter bem Namen ordini della giustizia bestehenden Gesetze; versprach er den in Ber= fall gerathenen Geschlechtern des Popolo grasso 2) Schutz ge=

<sup>1)</sup> Es hielten vom Abel besonders die Bardi, Frescobaldi, Rossi, Cavalcanti, Buondelmonti, Abimari, Cavicciuli, Donati, Giansigliazzi und Tornaquinci zum Herzog. cf. Villani l. c. lib. XII. cap. 3.

<sup>2)</sup> Es waren die Peruzzi, Acciajuoli, Bonaccorsi und Antellest mit ihrem Anhang.

gen ihre Gläubiger, und den Popolo minuto hatte er ohnehin für sich. Als er sich so vorgesehen hatte, sagte er zum 8ten September eine große Volksversammlung an bei St. Croce; sofort gingen Abgeordnete ber Prioren und ber anderen Rathe noch am 7ten September zu ihm und suchten einen Accord mit ihm zu schliessen, ber nach langen Debatten am Abend vorher babin zu Stande kam, baß er bie Signorie in Stabt und Gebiet ein Jahr weiter haben solle, als wieweit sie ihm schon zugestanden mar 1), und zwar unter ganz benselben Be= bingungen wie früher Herzog Karl von Calabrien. Sie glaub= ten, so hatten sie ihn in ihrer Gewalt; er aber traf trot bes Accordes alle Anstalten zu einem Staatsstreich, stellte die 120 Reiter und 300 Fußganger, die in seinem personlichen Dienst waren, auf. Um ihn selbst sammelten sich alle Edel= leute, unter den Kleidern gerustet, zu Pferde, mit einziger Ausnahme des Tosinghen Simone della Tosa und seines Ge= schlechtes; auch mehrere Geschlechter bes Popolo grasso thaten daffelbe. Kaum hatte sich Herr Francesco Rustichelli erhoben, um im Namen der Prioren vor dem Volke zu reden, so fing bieses an zu schreien: des Herzogs Signorie soll sein auf Le= benszeit! auf Lebenszeit soll die Signorie des Herzogs sein, unsers Herrn! Und die Edelleute erhoben ben Herzog und trugen ihn nach dem Palast der Prioren; das Buch, wo die ordini della giustizia geschrieben fanben, ward zerriffen; die Fahne der Gerechtigkeit ward ebenfalls herumgerissen und verbrannt, und des Herzogs Panier wehte vom Thurm.

Capitan des Volkes war damals ein Herr Guglielmo von Assissi; da er aber ganz in des Herzogs Interesse war, blieb er auch nach dessen Erhebung und wurde das vorzügzlichste Werkzeug von dessen Tyrannei. Der Adel illuminirte den Abend und brannte Freudenseuer auf den Straßen; in den nächsten Tagen ordnete dann der Herzog sein Regiment; auser Herrn Guglielmo nahm er auch den gewesenen Podesta hern Meliaduso von Ascoli unter seine obersten Amtleute; die Prioren verwies er aus dem Palast, räumte ihnen ein Ge-

:

I

<sup>1)</sup> Dies war geschehen auf ein Jahr, also vom 1sten August 1342 bis zum 1sten August 1343.

baube hinter S. Pietro Scheraggio ein und nahm ihnen fast alle Gewalt; bann feierte er am 15ten September ein Un= trittsfest seiner Herrschaft und gab 150 Gefangenen die Freiheit. Um 24sten September übertrugen ihm auch Arezzo und Pistoja auf Lebenszeit die Signorie; bald nachher folgten Colle bi Valdelsa, S. Gimignano und Volterra ihrem Beispiele. Alle französische und burgundische Söldner die in Italien zerstreut waren, sammelten sich um ihn, sodaß er bald wohl 800 Mann hatte, und fast seine ganze Verwandtschaft aus Frankreich kam, um sein Gluck zu theilen. Damit er um so sicherer in Florenz herrschen konne, ward schon Anfangs Octobers der Friede mit Pisa geschlossen und am 14ten d. M. publicirt; Lucca sollte fünf Jahre 1) den Pisanern bleiben, und nur ein Podestà, dem aber aller Einfluß abgeschnitten war, und ber also im Grunde nur Ehrenhalber Titel und Einkunfte hatte, sollte florentinischer Seits d. h. durch den Herzog für Lucca ernannt werben. Die lucchesischen Guelfen, wenn sie ausgewandert waren, und überhaupt die lucchesischen Bandi= ten sollten ungehindert heimkehren können, wenn es ihnen der Herzog erlaubte; die Florentiner sollten fünf Jahre lang ge= wisser Handelsfreiheiten in Pisa geniessen; die Pisaner bem Herzog jährlich 8000 Goldgulden in einem Silberbecher über= reichen, und die Florentiner (d. h. der Herzog) alle durch ihre Leute besetzten lucchesischen Ortschaften in der Baldarno sowie Barga und Pietra Santa bis auf weiteren Vertrag behalten; dagegen sollten die Florentiner Frieden und Vergleich schliessen mit den Ubalbini, Pazzi, Ubertini und Tarlati, und den An= führer ber mailanbischen Hulfstruppen, Giovanni ba Dleggio, aus der Gefangenschaft freigeben 2).

<sup>1)</sup> b. h. auf solange ward überhaupt der Friedensvertrag abgeschlossen, und es ist damit nicht gesagt, daß nach Ablauf besselben nicht ein neuer ganz gleicher eintreten könnte. Man sindet die Urkunde abgedruckt in den öster citirten memorie e documenti etc. vol. I. p. 338 sq.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 8. Tronci l. c. p. 353. Was die Besbingung ber jährlichen Zahlung von 8000 Goldgulden anbetrifft, wie sie Villani angiebt, so ist das ein Misverstand; die Pisaner sollten, der Urkunde zu Folge, den Florentinern dis gegen 150,000 Goldgulden in Is Jahren in gleichen Summen zahlen, um sie für das verlorne Kauss

Um Tage nachbem bieser Friede publicirt worden war, erneuerte der Hetzog das ganze Priorencollegium und zwar so, daß er nun auch Leute aus den niederen Zünften, aus bem Popolo minute, in bieses Collegium aufnahm. Bu glei= cher Zeit aber, wo er baburch bas gemeine Bolk zu gewinnen alaubte, entfernte er ben Adel, ber gehofft hatte bas Bolks= regiment ganz gebrochen und die ordini della giustizia ganz abgeschafft zu sehen, indem er den Prioren eine neue Fahne der Gerechtigkeit übergab. Auch sonst noch zeigte er dem Adel, daß er ihn nur gebraucht habe, und verurtheilte sofort einen be' Bardi zu einer harten Gelostrafe. Die Vennerschaften bes Boltes hob er ganz auf, aber einige von den Gewerkschaften (die Schlächter, Weinwirthe und Wollkammer) und überhaupt bas gemeine Volk suchte er sich zu verbinden so sehr er konnte. Den Palast befestigte er in aller Weise, indem er ihn und die umliegenden Plage und Straßen in eine feste Burg ver= . wandeln wollte.

Dhne Zweifel wurde er sich trot des Grimmes ber getäuschten Ebelleute und Glieber des Popolo grasso, die ihm angehangen hatten, erhalten haben mit Hulfe bes Wolkes, hatten nun nicht die Franzosen welche ihn umgaben in einem Puncte vielfach gesündigt, wo sie auch bas Volk gegen sich zur Buth reizten. Sie thaten vielen Weibern Gewalt, ans dere verführten sie mit guten Worten; die Uppigkeit und Ausgelaffenheit Aller schützten sie gegen die ehemals strengen Ver= ordnungen der Stadt, und den öffentlichen Madchen gaben sie str Abgaben an des Herzogs Marschall soviel Raum und Gelegenheit, daß sie Allen zum Argerniß wurden. Endlich war ber Herzog kihn genug auch die Zinsen für die früher gemach= ten gezwungenen Staatsanleihen nicht mehr zu zahlen, sobaß er auch die gewöhnlichste Klugheit eines Gewalthabers, Geld= mb Weiber-Interessen zu schonen, ausser Augen setzte. Indem er sein ganzes Augenmerk barauf richtete soviel baares Geld jusammenzubringen als möglich, schien er selbst an der Dauer seiner Herrschaft zu zweiseln und schwächte so die Furcht,

I

gelb von Lucca zu entschäbigen. Diese terminweisen Jahlungen sind. vahrscheinlich die 8000 von Villani angegebenen Goldgutden.

während er durch neue Abgaben und erzwungene Darlehen die Erbitterung fast muthwillig steigerte 1). Seden Widerstand ber sich regte bestrafte er auf das harteste, und so steigerte er 1343 sich darin, daß er im Marz 1343 schon wegen bloßer Ausse= rungen über sein Verfahren Leute hinrichten ließ, wobei ihm jener Guglielmo von Assissi als Blutrichter zum Werkzeuge biente. Die Maifeste und Tanze waren fast ganz von den Eblen und Reichen gemieden, aber aus dem Popolo minuto kamen noch Festgesellschaften zu Stande; um so reicher stat= tete der Herzog die Festlichkeit zu St. Johannis aus, burch öffentlichen Prunk und Unterhaltungen dieser Art suchte er die Freude in die Stadt zurückzuführen, die durch seine Tyrannei aus ihr verscheucht war. Doch wie war dies möglich, wenn er Leuten die sich seiner Gunst erfreut hatten die Junge zer= schneiden ließ, weil sie ihn zu tadeln wagten? Bei solchem Verfahren half es ihm Nichts, baß er mit Pisa, mit Mastino, mit den Markgrafen von Este, mit dem Herrn von Bologna Schutz und Trutz-Bundnisse schloß.

Dies wenigstens erreichte er mit seiner Harte, daß die Verschwörungen, die sich in vertrauten Kreisen gegen ihn dilbeten, einzeln entstanden, ohne daß die Theilnehmer an der einen von der anderen ersuhren, denn durch Schrecken war Alles eingeschüchtert; aber eben dadurch machte er seinen Sturz nur um so sicherer, weil größere Sicherheit seine Gegner unvorsichtiger gemacht haben wurde; so aber verstärkten sich die Parteien unvermerkt, die sie so mächtig waren, daß, als er endlich von ihrem Dasein unterrichtet sie alle verderben wollte, sie vielmehr ihm entschiedenen Sturz dereiteten. Es waren unter den vielen Verschwörungen die gegen ihn zu Stande kamen, besonders drei von Bedeutung. An der Spike der eisnen stand der Vischof von Florenz aus dem Hause der Acciajuoli, zu ihr gehörten viele von den Bardi, Rossi, Frescobaldi, Scali, Altoviti, Magalotti, Strozzi und Mancini. Un

<sup>1)</sup> Innerhalb ber 10 Monate und etwas darüber die er in Florenz regierte, soll er aus dem Florentinischen allein an 400,000 Goldgulden ewrest und über 200,000 davon nach Neapel und Frankreich in Sicherheit wbracht haben, cf. Villani l. c. cap. 8.

ber Spige der anderen fanden zwei Brüder, Manno und Corso, Sohne Herrn Amerigos de' Donati, mit ihnen waren mehrere von den Pazzi, Cavicciuli und Albizzi. An der Spite der dritten stand Antonio degli Adimari, und zu ihr gehörten die Medicie Bordoni, Rucellai, ein Aldobrandini und viele sonft von den Popolaren. Alle diese Verschworenen dachten auf die verschiedenartigsten Mittel und Wege, dem Herzoge von Athen Leben und Gewalt zu rauben, über keines aber fassten fie ei= nen Entschluß, ober wenn sie einen solchen fassten, vereitelte der Zufall ihr Vornehmen, ehe sie noch Hand angelegt. Der Herzog hatte lange von diesen Verschwörungen keine genauere Kenntniß, nur fühlte er, daß bergleichen gegen ihn im Werke sei, und erschien öffentlich nie mehr ohne zahlreiche Leibwas Nun glaubte einer von den Hausleuten bes Herrn Francesco de' Brunelleschi, ein Saneser, ber ber britten Berschworung Dienste leisten sollte, sein Patron wisse um Alles, und offenbarte ihm soviel, baß dieser, in Angst von dem Her= zog vielleicht graufam bestraft zu werden, weil einer seiner Hausgenoffen gegen ihn thatig gewesen, und wohl auch aus Groll gegen seine Feinde, beren einige unter den Verschwores nen waren, zu Gautier ging und ihm anzeigte, mas er erfahren hatte. Der Herzog ließ am 18ten Julius zwei Popo= laren, Pagolo del Manzeco und Simone da Monte Rappoli aufgreifen, welche ihm genannt waren, und sie bezeichneten auf der Folter Antonio degli Adimari als Haupt der Verschwo= renen. Sowie nun aber ber Herzog anfing verhaften zu lassen, benahmen sich so Biele in der Angst als Theilnehmer an Umtrieben gegen ihn, daß er selbst erschrack und den Muth verlor rasch zu handeln; er wollte erst aus den benachbarten Ortschaften seine Soldner, aus Bologna 300 M. Hülfstrup= pen an sich ziehen; dann ließ er am 25sten Julius 300 ber mächtigsten Bürger von Florenz vom Abel und aus dem Po= polo grasso zu sich in ben Palast einlaben, unter bem Vor= wand, mit ihnen über die Maßregeln gegen die Verhafteten zu berathen, in der Absicht aber, sie in den unteren Saal, dessen kenster Eisengitter hatten, einsperren und barin von seinen Leuten niederstoßen zu lassen. Nun sagte aber einem jeden Eingelabenen Gefühl und Verstand, daß er in sein Verberben

gehe, wenn er der Einladung folge, und dies Ausbleiben ver= eitelte des Herzogs Absicht, zwang aber zugleich die Ausgebliebenen raschere Anstalten zur Befreiung von bem Aprannen zu treffen; die Noth öffnete, wie sie es zu anderen Zeiten und wo durch Temporisiren und Verbergen Etwas zu gewin= nen ist, schliesst, Allen das Herz; die drei Verschwörungen bilbeten noch an demselben Tage eine einzige, und am andern Morgen, den 26sten Julius mussten, auf Veranstaltung der Berschworenen, einige gemeine Soldner scheinbar auf dem alten Markt mit einander in Streit gerathen und zu den Waffen rufen. Im Augenblick war die ganze Stadt unter den Waffen; überall wurden die alten Fahnen der Bennerschaften er= hoben, und "Tod dem Herzog und seinen Anhängern!" "hoch lebe die Volksverfassung, die Freiheit von Florenz!" ertonte von allen Theilen der Stadt. Alle Straßen die nach bem Palast führten, wurden verrammelt; nach Siena und Pisa ward um Hulse gegen ben Herzog gesandt; Abel und Popolo grasso versöhnten sich, wo irgend zwischen den Fami= lien noch Spannung obwaltete. Anfangs zogen noch Einige vom Abel, einige Peruzzi, Antellesi und Wollkammer, auch wohl hie und da ein Schlächter bem Herzoge zu und riefen "es lebe ber Herzog!" Als sie aber Alles gegen diesen sa= hen, kehrten sie um, und nur Herr Uguccione de' Buondel= monti wurde vom Signore im Palast zurückgehalten, sowie das Collegium der Prioren, an denen Gautier Pfander für seine persönliche Sicherheit zu haben glaubte. Als es Abend ward, und des Herzogs Leute vor dem Palast weder Mund= vorrath hatten noch länger das Steinwerfen und Pfeilschiessen aushalten konnten, zog sich ein Theil derselben in den Palast zurud, die anderen liessen Harnisch und Pferd im Stiche und gingen waffenlos über. Gleich anfangs waren bie Stinche ge= fturmt und die Verhafteten in Freiheit gesetzt worden; aber auch der Palast des Podestà und andere öffentliche Gebäude wurden mit Gewalt besetzt, und viele Registraturen wurden ein Raub der Flammen, denen man sie übergab.

Am 27sten Abends, als der Herzog mit etwa 400 Mann immer noch im Palast eingeschlossen war, kam den Florenti= nern Hulse von Siena, von S. Miniato, von Prato, von den Grafen Guidi von Battifolle. Alle Ortschaften des Herz zogs, Arezzo, Pistoja, Bolterra, Gimignano und Colle, emporten sich und vertrieben dessen Amtleute.

Um 28sten versammelte ber Bischof alle angesehnen Ein= wohner von Florenz in Sta. Reparata, und hier wurden 14 Bürger (7. vom Abel, 7 vom Popolo graffo) erwählt und mit ausgedehnter Vollmacht versehen den Staat neu zu con= stituiren; interimistisch sollten sie bis zum 1sten October bas Regiment haben. Inzwischen bauerte bie Belagerung bes Ber= zogs fort. Alle Beamteten besselben, welche in dieser Zeit bem wuthenden Volke in die Hande sielen, wurden in Studen gehauen ober zerriffen. Alle Vergleichsvorschläge welche Gau= tier den vierzehn Häuptern der Stadt machte, wurden vom Volke, welches durchaus den Guglielmo von Assissi und dessen Sohn verlangte, verworfen; diesen auszuliefern weigerte sich jener, die sich seine Reiter im Palast, die den Hunger nicht langer tragen wollten, emporten und ihn selbst dem Bolke zu übergeben brohten, wenn er in dessen Foberung nicht wil= lige. Am 1sten August gab er nach, und die burgundischen Reiter ergriffen Herrn Guglielmo und bessen 18jahrigen Sohn Gabriello, der bei den Martern der gerichtlich Verfolgten ge= holfen, und stiessen sie aus dem Palast, wo sie sofort vom Volke ergriffen und lebendig zerrissen wurden. So fürchter= lich war der Grimm gegen sie, daß von Vielen, die ihre Rache sättigen wollten, das Fleisch ihrer Leiber roh verschlungen ward. Hierauf stillte sich die Wuth des Volkes ein wenig; es kam ein Vergleich zu Stande, und der Herzog übergab am 3ten August dem Bischof und den Vierzehn den Palast; er selbst und seine Leute erhielten freien Abzug aus Stadt und Gebiet und verliessen Florenz am 6ten August unter dem Ge= leit der sanesischen Hulfstruppen. Die Vierzehn schafften alle Gesetze die er gegeben ab, und setzten den Befreiungstag, den 26sten Julius, zu einem hohen Festtag der Stadt Florenz ').

Aus der inneren Geschichte der Nachbarstädte Pisa und

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 16. Noch wird ber Tag ber heiligen Anna in Florenz jährlich gefeiert zum Anbenken an den Aufstand gegen ben Tyrannen.

Lucca ist in der letztdargestellten Zeit ausser dem bereits Erswähnten Nichts auszuzeichnen; Siena war immer noch mit dem Landadel, den es jährlich mehr sich unterwarf, sowie mit den Feindschaften der Tolommei und Salimbeni, zu denen nun auch die der Piccolomini und Malavolti kamen, beschäftigtzeine Anderung der Verfassung fand nicht statt.

## Drittes Capitel.

Geschichte von Toscana bis auf den Tod Herrn Giovannis di Bicci de' Medici, 1429.

1. Bis auf die Einrichtung des Ammonirens im flo= rentinischen Staate, 1357.

Die Anwesenheit des Herzogs von Athen in Florenz und sein Regiment hatte biese Stadt ganz umgewandelt, und wenn wir in den früheren Abschnitten gegenwärtiger Geschichte von Toscana zu zeigen bemüht waren, wie die Uneinigkeit und die Spaltung der Schöffenbarfreien in Guelfen und Ghibellinen der Entwickelung der Macht des Popolo grasso und der von diesem von Zeit zu Zeit aufgestellten Signoren Raum schuf, so werben wir nun vielfach Gelegenheit haben zu zeigen, wie neue Uneinigkeiten bes herrschenden Standes (bes Popolo grasso) nur dazu bienten auch ben Popolo minuto zu heben. Es wurde dies aber unmöglich gewesen sein, hatte der Popolo mi= nuto nicht während der Herrschaft des Herzogs die Gewalt fühlen lernen, die in seiner Anzahl lag, und hatte der Herzog diesem Stande nicht durch die Berufung zu ben, in seinem Regiment freilich bebeutungslosen, Priorenstellen zu bem Be= wusstsein verholfen, seine Glieder seien eben so geschickt zu of= fentlichen Geschäften als die des Abels und des Popolo grasso.

In diese weitere, immer demokratischere Entwickelung des florentinischen Staates brachten die Anordnungen der Vierzehn, welche die Verhältnisse der Stadt neu ordneten, deshalb

nur eine geringe Unterbrechung, weil fie mehr auf bie burch Thaten bes nachstvergangenen Augenblicks erworbenen Unsprüche billige Rudficht, als auf die wirklichen Gewalten verständigen Bebacht nahmen. Der Abel hatte fich fo entschieden bei ber Befreiung ber Stabt im Einverstandnif mit ben übrigen Ginwohnern genommen, bag es Ungerechtigfeit schien, ihn in ber mit seiner Bulfe befreiten langer von Amtern auszuschlieffen. Man theilte also bie Amter in hohere (die Prioren; die guten Manner, welche beren Nathscollegium bildeten; bie Benner ber Bennerschaften [Kabnlein ober Compagnieen bes Bolkes]) und niedere (bie übrigen); und gab bem Abel und Popolo graffo freien Butritt zu allen, bem Popolo minuto nur zu ben nieberen Amtern. Für bie Wahl aber zu ben Umtern schienen die alten Seftiere nicht mehr geeignete Bezirke: benn im Laufe ber Beit hatte fich bas eine mehr als bas andere vergrößert; in bem einen ober bem anberen hatten fich auch wohl in eben bem Mage mehr bie reichen Einwohner zusammengezogen, als fie bagegen andere verlaffen hatten, fobag alfo 3. B. bas Gefliere b' Ditr' Arno 28,000 Goldgulben zu ben öffentlichen Laften beitrug, wenn bas ber Porta bel Duomo 11,000 gabite; es schien beshalb unbillig, bag ber Theil ber Einwohner welcher so viel mehr that bas gemeine Wefen zu erhalten, boch eben nicht mehr Recht zu ben Amtern haben follte. Man theilte bemnach die Stadt in Biertel 1); aus jedem Biertel wurden nun zwei vom Popolo graffo und ein Abeliger zu Prioren (zusammen 12), und einer vom Popolo graffo und ein Abeliger zu Rathen (zusammen 8) ber Prioren ernannt.

<sup>1)</sup> Das erste Viertel war bas ehemalige Sestiere d' Oltr' Arno, welches nun das Quartier di S. Spirito hieß und eine blaue Fahne mit einer weissen Taube erhielt; das zweite Viertel war das von Sta. Croce, es umfasste das ehemalige Sestiere S. Piero Scheraggio und einen großen Theil des Sestieres der Porta S. Piero; es hatte eine blaue Fahne mit goldnem Kreuz; das dritte war das von Sta. Maria Novella und umfasste die ehemaligen Sestiere von Borgo und S. Brancazio, es hatte eine blaue Fahne mit einer goldenen Sonne; das vierte war das von S. Glovanni, zu ihm gehörte das Sestiere der Porta del Duemo und der größte Theil des Sestieres der Porta S. Piero, es hatte eine blaue Fahne und in derselben das goldne Bild des Battisterio mit einem goldnen Schlüssel an jeder Seite.

Das Squittinio besorgten, ausser den Vierzehn und dem Vischof, noch 17 vom Popolo grasso und 8 Adelige aus jedem Viertel, ein Collegium also zusammen von 115 Personen. Die neuen Prioren traten schon am 2ten August ihr Amt an.

Die Einigkeit dauerte nicht lange. Der Abel theilte wohl mit dem Popolo grasso die hochsten Umter, aber die geringe= ren Bürger behandelte er fort und fort übermuthig, und um so übermuthiger, je weniger er jett die Strenge ber städtischen Behorben zu fürchten hatte; es entstand daher unter den Ebel= Leuten selbst eine Trennung, benn einige die sich bei ben stab= tischen Amtern zu erhalten wunschten, waren ben übermuthi= gen Sitten ihrer übrigen Standesgenoffen abgeneigt, nament= lich Giovanni bella Tosa, Antonio begli Abimari und Geri be' Pazzi, und sie in Einverständniß mit bem Bischof, mit ben Angesehnsten vom Popolo grasso brachten es bei ber Mehrzahl Prioren zu dem Entschluß, beim nachsten Priorenwechsel nur Die Namen der acht popolaren Prioren zu ziehen, dazu einen Popolaren zum Venner der Justiz zu machen und die vier adeligen Prioren aufzuheben, den Abel aber bei der Theil= nahme an den übrigen Amtern zu lassen. Als die Edelleute von Diesem Entschlusse hörten, nannten sie den Bischof einen Ver= rather und rufteten sich zum Widerstand. Das Volk, in hoch= ster Wuth barüber, lief am 22sten September auf bem Plate por dem Palast zusammen und verlangte, man solle ihm die zuerst erwählten vier abeligen Prioren aus dem Fenster her= abwerfen, ober es werbe ben Palast anzunden, und wirklich wurde Brennmaterial am Thore besselben gehäuft, sodaß die popolaren Prioren nur mit Muhe, gegen Verzichtleistung auf das Priorat, den adeligen Prioren freien Abzug verschaffen Sobald sie den Palast verlassen hatten, entliessen die übrigbleibenden popolaren Prioren ihr gemischtes Rathscol= legium und ernannten an dessen Stelle zwolf popolare Rathe; ferner machten sie einen popolaren Benner ber Justiz zum Vorsitzer; richteten wieder 16 Bennerschaften (in jedem Vier= tel vier) ein, und einen popolaren Stadtrath von 300 Glie= bern, aus jedem Viertel 75.

Kaum war auf diese Weise der Abel von dem Popolo grasso zurückgedrängt, als der Popolo minuto, der ihre Unei=

nigfeit fah, fich erhob. Giner aus bem Gefchlecht ber Stroggi, Bert Unbrea, marb beffen Unführer, und in großen Chaaren zogen am 23ften September bie Bollfammer und Andere vom Pobel bewaffnet burch bie Stragen und schrieen: "Dies ber mit ben Steuern und bem Popolo graffo!" Sie wollten ben Palaft fturmen und bem herrn Unbrea bie Gignorie übertragen, wurden aber bier und am Palaft bes Pobefta gurude= geschlagen und gerftreuten fich. Unbrea ward von feinen Berwandten rasch aus ber Stadt gebracht und nachher als Em= porer verurtheilt. Der Abel aber und ber Popolo graffo, ie= ner von seinen Freunden und Bermanbten in den Nachbar= lanbicaften und von Pifa, biefer von Siena und Perugia un= terftugt, blieben feindlich geruftet und gum Rampfe bereit ein= ander entgegen. Im 24ften September bes Nachmittags fant es zum Rampfe; die Medici und Rondincui führten bie Schlächter und vieles Bolf aus bem Borgo G. Lorenzo gegen bie Baufer ber Abimari = Cavicciuli; nach ber Befiegung und Bertreibung biefes Gefchlechtes gegen bie Donati und Cavalcanti, die fich ebenfalls ergaben; und bem Beispiele biefer brei Abelegeschlechter auf bem rechten Ufer bes Urno folgten alle baselbst wohnenden anderen; aber jenseit bes Urno mar bie eigentliche Stadt bes Abels, wo bie Barbi, Roffi, Fresco= balbi, Manelli und Rerli ihre Baufer hatten. Un ber alten Brude wurden die Sturmenben von ben Barbi, Roffi und Manelli zuruckgeschlagen, aber bie Merli, welche die Carrajabrucke vertheidigten, murben von ben Popolaren von jenfeit bes Urno übermaltigt; die Frescobalbi wurden nun auch zurudge= brangt, und nachbem fie fich ergeben batten, legten alle an= beren Edelleute die Baffen nieber bis auf die Bardi, die jeben einzelnen Punct vertheidigten, bis fie aus allen ihren Befestigungen geworfen, von bem größten Theile ihrer Golbner und Sausgenoffen verlaffen im Borgo bi G. Niccolo Bergleich fuchten.

Durch diesen Sturm erhielt ber Popolo minuto neues Gewicht, und nicht mehr bloß die Beamteten ber höheren, auch die ber niederen Zünste mussten nun als die einflußreichsten Manner ber Stadt betrachtet werden. Diese niederen Zünste waren früher in Verhältniß zu den höheren sehr zurückges

stellt gewesen, seit der Unwesenheit aber des Herzogs hoben sie sich mit aller Macht. Es ward ein neues Squit= tinio vorgenommen, und die neun Privren (einer war Ben= ner der Justig), zwölf Rathe berselben, sechszehn Ben= ner der Compagnieen, fünf Benner der Kaufmannschaft (es scheint, ber Popolo graffo war jest aus ben 16, wie früher ber Abel aus den 19 Compagnieen, ausgeschlossen und bildete als Mercatanzia ein besonderes Corps), zweiundfunfzig Beamtete ber 21 Bunfte, und aus jedem Quartier ber Stadt achtundzwanzig hinzugelabene Handwerker (alle zusam= men 206) füllten die Wahlbeutel mit den Namen aller geach= teten Bürger. Es sollten hinfuro acht Prioren (einer bersel= ben Benner 1)) sein; zwei aus dem Popolo grasso, drei aus bem Popolo minuto, zwei aus ben Zünften, die sich zwischen beiben hielten 2), und ber Benner abwechseln aus allen breien. Aus dem Abel aber wurden die herabgekommenen Geschlechter und die es bei den letten Kampfen mit dem Bolke gehalten hatten, für popolar und amtsfähig (boch bas lettere erst nach 5 Jahren) erklart 3). Mit dem 1sten November traten die neuen Beamteten ihre Stellen an. Schon vorher war die Unaöbangigkeit Arezzos wieder anerkannt und mit dieser Stadt von den Florentinern ein Bundniß geschlossen worden; auch Pistoja und die anderen früher ber Signorie von Florenz unterworfe= nen Orte blieben nun wieder bei ihrer Freiheit, und Pietra santa ward dem Bischof ber Lunigiana abgetreten. Über Lucca ward mit Pisa ein neuer Vertrag geschlossen, ber ben Floren=

<sup>1)</sup> Bis zum Jahr 1354 mussen burch irgend eine Anberung wieber acht Prioren und ein Benner eingesetzt worden sein; benn in diesem Jahre wird das Collegium der Prioren aus neun bestehend angegeben.

<sup>2)</sup> mediani; wahrscheinlich die 5 (ober damals gar 7) später zu ben ersten 7 Zünften bes Popolo grasso hinzugekommenen.

<sup>3)</sup> Es waren alle Manieri, Spini, Scali, Brunelleschi, Agli, Pigli, Aliotti, Campibiesi, Amieri, Giandonati und Guidi; ferner gewisse Lisnien der Rossi, Manelli, Nerli, Tosinghi und Adimari; dazu vom Landadel die Grafen von Certaldo, von Puntormo, die Herren von Lucardo, Cacchiano, Monte Rinaldi, della Torricella, Sezzota, Mugnano, die Benzi von Feghine u. a. m. — Zusammen waren dieser für popolar erstlärten Edelleute 530. Villani l. c. cap. 22.

tinern nur 100,000 Golbgulben in 14 Jahren jebesmal gu St. Johannis in gleichen Summen zu zahlen zusagte und bie Ernennung eines florentinischen Pobesta aufhob; ben Dis fanern wurden in Florenz, ben Florentinern in Difa gewisse Sanbelsfreiheiten bestimmt, und biefer Bertrag am 16ten Do= vember publicirt. Bon bem Kriege Lucchinos be' Visconti in biefer Beit gegen Difa, ber zugleich im Intereffe bes Bifchofs ber Lunigiana (eines Malaspina) geführt wurde 1), ift schon in ber mailanbischen Geschichte gesprochen worden. Im Darg 1344 schlossen bann Florenz, Siena, Arezzo und Perugia ein 1344 Bundnig gegen bie Tarlati und gegen alle ben Stabten nicht unterworfenen Dynasten Toscanas. Gegen Enbe Uprils murben bei ber Einnahme Campogiallos zehn Pazzi erschlagen; ber Graf von Battifolle, ber fich mit ben Stabten hielt, nahm im August ben Tarlati Fronzole, und in Florenz wurden alle Berordnungen gegen ben Abel im October nochmals aufs barteste geschärft, im December aber ein Preis von 10,000 Golb= gulben auf bes Bergogs von Uthen Ropf gefest.

Im Januar 1345 schloß sich auch die Familie Ubertini 1345 wie die der Grafen von Battisolle gegen den übrigen Landsadel an Florenz an; die Aarlati und Ubaldini hingegen (welche Lettere, während Florenz in innerem Kampse war, Firenzuola erobert hatten) wurden auf alle Weise angeseindet, und alle Güter der Letteren im Florentinischen consisciet. Auch die Geistlichkeit ward im April desselben Jahres aus einer freien und vom Staat unabhängigen Corporation im Florenztinischen zu einer der Stadt und ihren Behörden untergeordzneten herabgesetz, wozu der Bischof aus der Familie Acciazinoli, der überhaupt mehr in städtischen als kirchlichen Insteressen gelebt zu haben scheint, willig die Hand bot. Viele städtische Domainen, welche an die Familien Pazzi, Tosinghi und Rossi ausgegeben waren, wurden reclamirt.

1) Die Pisaner hatten sich Sarzanas, kavenzas, Massa und ans berer ber Familie Malaspina ober bem Bisthum zustehenden Ortschaften bemächtigt. Villani L. c. cap. 25. Der Krieg ward nach bem Aobe des Bischofs (er starb im Mai 1345) durch die Zahlung von 80,000 Goldgulden von Seite der Pisaner an Lucchino beendigt.

Benn man die Macht und Bebeutung der Stadt Flo= reng, und wie es möglich war, daß hier gerade ein welthifto= risch für die ganze Bilbung so wichtiger Punct sich fand, rich= tig beurtheilen will, muß man besonders dies immer im Auge behalten, was von den Bankiersgeschäften einzelner florentinis scher Handelscompagnieen in jener Zeit berichtet wird. Schon fruher haben wir berichtet, wie in Florenz die Capitalien von zum Theil sehr entfernten Landschaften Staliens zusammenflos= sen, und wie deren plotliches Zurücksodern eine Reihe von Fallimenten erzeugt hatte. Diese Fallimente hatten aber nichtbas vollige Zuruckziehen ber fremben Capitale, sondern nur die Anlegung in sicherern Häusern zur Folge, und besonders die Compagnie der Bardi hatte durch dieselben sehr gewons nen. Dieses Haus besorgte die Geldgeschäfte für die Konige von Sicilien und England, und hatte im J. 1345 an ben Letteren eine Foberung von Capitalien, Interessen und Pramien, welche sich auf 900,000 Golbgulden belief; an Ersteren aber eine Foderung von 100,000 Goldgulben 1). Da ber Ko= nig von England, in Krieg mit Frankreich verwickelt, nicht im Stande war zu zahlen, fallirten die reichen Bardi und zogen · viele andere Banken, welche an diesen Geschäften Theil ge= habt, und eine große Anzahl Privatleute und geringere Han= delshäuser, welche ihnen ihr Gelb anvertraut hatten, in und ausser Florenz in ihr Ungluck herein. Auch die Peruzzi, welche sich von ihrem früheren Unglück erholt zu haben scheinen und von dem Könige von England ebenfalls 600,000 Goldgulden, von dem von Sicilien 100,000 zu fodern hatten, fallirten zu 1346 berselben Zeit wie die Bardi im Januar 1346. Es war ein größeres Ungluck für die Stadt als die Niederlage des Beeres; die Bardi accordirten und gaben ihren Gläubigern 78% pro C. Da sie aber bei der Auszahlung ihre Besitzungen zu bestimmter Tare übergaben, auf die man bei der Vergeldwerthung nicht kam, erhielten die Glaubiger nur 5039. Die Peruzzi gaben bei weitem weniger. Zu gleicher Zeit nahm sich ber Konig von Frankreich des Herzogs von Athen an, ber noch die groß= ten Foberungen an die Stadt Florenz erhob, und vertrieb fast

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 54.

alle florentinischen Banquiers und andere Kausseute aus seinem Konigreiche. Es war naturlich, daß alle biefe Umstände nur wieder 3um Vortheil des Popolo minuto gereichen mussten; der Popolo grasso verlor der Natur der Sache nach am bedeutendsten und tam durch diese Fallimente am meisten um Achtung, während er wenigstens nicht in bem Grabe wie die noch als abelig anerkannten Familien eisernes Familiengut besaß, das durch die Fallimente der Compagnieen nicht berührt wurde. nun ben aufstrebenden Popolo minuto, der großentheils aus eingewanderten fremden Arbeitern und Handwerkern bestand, wenigstens einigermaßen zuruckzubrangen ober vielmehr in Schranken zu halten, ward im Spatjahr 1346, durch die Cas pitani der Parte guelfa, das Gesetz angegeben und durch ihren Einfluß durchgesetzt, daß kein Fremdling städtische Amter erlangen durfe. Es erbitterte dies Gesetz ganz aufferorbentlich, benn viele der geachtetsten, reichsten und geschicktesten Hand= werker waren Auslander und Zunftbeamtete. Um die üble Stimmung der niederen Zunfte zu nähren und dem Volke besonberes Gewicht zu geben, traf es sich nun, daß bas Jahr 1346 ein großes Misjahr war. Die Stadt suchte zu helfen so= 1346 viel sie konnte, und die Armen aus der Stadt und die welche aus bem Gebiete nach ber Stadt kamen, zu unterflügen; im April 1347 stieg aber die Anzahl der Brodlosen auf 94,000, 1347 und blieb so das ganze Frühjahr hindurch 1). Da hatte die Menge vielfach Gelegenheit die Gewalt die in ihr lag kennen zu lernen, und ben reichsten Burgern war Veranlassung genug gegeben, sich durch Wohlthaten Anhang unterm Volke zu er= werben. Schon im Januar als die Parte guelfa durchzusetzen versucht hatte, daß Viele unter dem Vorwand, sie seien Ghi= bellinen, aus den Wahlbeuteln herausgenommen wurden, setz ten sich die Zunftbeamteten dagegen und hatten Macht genug es zu hindern; boch gaben sie zu, daß das Gesetz gegeben ward, daß kein Ghibelline ein fladtisches Amt erhalten könne, sein Rame also übergangen werden sollte, wenn er aus bem Bahlbeutel gezogen wurde 2); welcher Beamtete ihn aber bei

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 72.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 77. Damit war viel erreicht: benn bei eis & eo Geschichte Italiens IV.

ber Wahl nicht überginge, ber sollte 1000 Goldgulden Strafe zahlen. Überdies sollte auch jeder Guelse der ein Amt anstreten wollte, über seine guelsische Gesinnung sich durch das Zeugniß von sechs allgemein geachteten Männern ausweisen, und die Prüsung der Zulässissisch der Zeugen ward, wenn es Zunstgenossen waren, den Zunstbeamteten, ausserdem den Priozren und ihren Käthen übertragen. Ühnliche Maßregeln gegen die Ghibellinen hatten schon im Herbst 1346 in Arezzo statzgehabt, wodurch sich die angesehnste unter den Guelsensamizlien, die de' Bostoli, sast zur Herrin der Stadt machte, wie es früher die nun ganz zurückgedrängten, auf allen Seiten angeseindeten Tarlati gewesen waren.

Bom Jahre 1347 an gewann Florenz, ba ber Abel burch 1347 bie Parte guelfa bem Popolo minuto bie Wage hielt, die meisten Familien des Popolo grasso herabgekommen und mit ih= ren eignen Berhaltnissen beschäftigt waren, also überhaupt ein ruhigerer Zustand auf einige Zeit im Inneren eintrat, den Einfluß, den es vorher verloren, auf die Umgegend wieder. S. Miniato, wo sich bie abeligen Zamilien ber Malpigli und Mangiadori aller Gewalt bemachtigen wollten, kam burch die Popolaren des Ortes im October 1347 wieder unter florenti= nische Signorie; in Florenz selbst aber mussten jene beiben Richtungen, beren eine bas Volk unterstützte, die andere ben Einfluß der Parte guelfa hob, weiter verfolgt werden. Zu Ersterem zwang besonders die Hungersnoth, welche trot einer 1348 guten Ernbte im Winter 1347 auf 1348 wiederkehrte, weil man alle alten Vorräthe im vorhergehenden Jahre aufgezehrt hatte 1). Im Marz 1348 ward ein Gesetz gegeben, daß Nie-

ner Purisication ber Wahlbeutel in Masse ware mancher Handwerksmann als Shibelline entsernt worden, der bei der genaueren Prüsung,
bei den einzelnen Zettelziehungen sich als Guelse erhielt. Die Grundsäse
der Entscheidung, ob Jemand als Guelse oder Shibelline zu achten sei,
waren, daß Jeder Shibelline sei: "il quale elli o il padre, o suo congiunto da 1300 in quà fosse stato rubello, o in terra rubella o venuto con bandiera spiegata contro il Comune di Firenze." — Den
Vorwand zu Ausschliessung der Shibellinen gab die Erwählung Karls IV.
zum römischen König, bessen Großvater Florenz belagert, dessen Bater
einmal einen großen Staat in Italien gebildet hatte.

1) Und vor allen Dingen, weil die Benetianer wegen der damaligen

wand dis zum Isten August wegen einer Schuld unter 100 Goldgulden sestgesetzt werden könne, um die armere Classe vor dem Drängen der Schuldherren zu sichern; serner wurden Prämien auf die Einsuhr gesetzt, und im Gediet selbst ein höchster Preis bestimmt, über welchen hinaus zu sodern straszbar war; endlich ließ man auch Alle die wegen kleiner Schulzden gesangen saßen zu Ostern frei. Um dieselbe Zeit begann num aber auch jene surchtbare Pest, die Boccaccio so grausenzhaft beschrieben hat.

In Pisa waren in dieser Zeit mannichfache Beränderums gen vorgegangen. Zuvörberst hatte ber Papst im Jahre 1343 bie dasige Universität instituirt und privilegirt 1). Won bem Rriege mit Lucchino de' Bisconti, welcher hierauf folgte, ist oben schon gesprochen; sehr bald nach Beendigung besselben nahm Graf Raynerio eine Leibwache für sich personlich in Sold, Reiter sowohl als Fußgänger, indem er aufmerkfam gemacht worben war auf die üble Gesinnung, welche ihm gewisse abelige und popolare Geschlechter trugen, weil es schien als strebe er zu tyrannischem Verhaltniß. Durch bas Gegen= mittel aber, bas er ergriff, ward bas Übel ärger, und bie Gualandi und Orlandi vergifteten ihn, wie man glaubt bei einem Gastmahl, das sie ihm gaben. Wenigstens starb er vier Tage nach diesem Mahle im I. 1346, und sofort theilte sich Pisa in Parteien: benn der Theil der Einwohner welcher zu Raynerio gehalten hatte, bilbete bie mehr popolar gesinnte Faction der Bergolini, die Gegner die mehr adelige Faction der Raspanti<sup>2</sup>). Da die Raspanti durch den Zufall bei der

Parteikampfe im Königreiche Reapel von da kein Getraibe erhalten konnten, also im oberen Italien, das besonders auf die venetianische Einfuhr gewiesen war, große Theurung entstand. Die Bologneser kaufsten das Getraibe im Mugello und den Umgegenden auf, und in Toscana ward die Theurung doppelt so groß.

<sup>1)</sup> Das Diplom bei Tronci l. c. p. 355.

<sup>2)</sup> Saupter der Bergolini waren Andrea Samdacorta, Ceccho Agliata, die Sohne des Grafen Bacarozzo von Monte Scudajo, und zu ihnen hielten nun Gualandi, Orlandi, Buzzacarini, Ajutamicristo, Gaetani und andere. An der Spize der Raspanti stand Dino della Rocca, und dazu gehörten die Benetti, Scaccieri, Rave, Pandolsini, Lamber-

Erlangung der städtischen Amter sehr begünstigt waren, erhoz 1347 ben sich die Bergolini am 24sten Docember 1347 in offnem Aufstand, vertrieden die Grafen della Rocca, welche gern in der Weise wie früher die Donoratichi ausgetreten wären, und alle die angesehnsten Raspanti; dann machten sie Andrea Gamzbacorta (oder de' Gambacorti) und Ceccho (oder Francesco) Agliata (oder de' Agliati) zu Signoren der Stadt und stellten sie in ähnlicher Weise wie früher die Grasen Donoratichi della Sherardesca, d. h. sie machten sie zu Häuptern der Miethtruppen, was sie auch in den nächsten Sahren blieden.

Das Gebeihen der Universität in Pisa scheint in Florenz nächst dem Wunsche, die durch die Vestilenz so geschmälerte Menschenmenge auf jede Weise wieder in der Stadt zu heben, am meisten gewirkt zu haben zu Einrichtung eines ähnlichen 1349 Institutes, sür welches man im Nai 1349 die papstlichen Privilegien erhielt. Im Übrigen waren es die Berhältnisse zu dem Landadel, die auch Florenz vorzüglich beschäftigten: der Krieg mit den Ubaldinis, mit denen inzwischen auch wieber einmal Friede gewesen, der aber von ihnen durch Beraubung storentinischer Kausseute gebrochen worden war. Wichtiger war, daß im April 1849 die Signorie auch über Colle wieder erlangt wurde, und ebenso die über S. Gimignano. Den Borwand sür solche Usurpationen gab allezeit, daß Florenz sorgen müsse, daß sich in Toscana keine Tyrannen sestsetzen.

1350 Im September des nächsten Jahres 1350 überfielen die Florentiner auch Prato und unterwarfen es ihrer Signorie.

Mit alledem konnten die Florentiner nicht verhindern, daß nicht in den entfernteren Theilen von Toscana und in den angrenzenden Landschaften sich wieder Tyrannen erhoben. So ermordete z. B. Benedetto di Bonconte de' Monaldeschi seine beiden Bettern, die beide Monaldo hiessen und Häupter des in Orvieto angesehnsten Geschlechtes waren. Nach diesem war er Herr der Stadt <sup>2</sup>). Wie in Orvieto die Monaldeschi, so

tucci, Bernagolli, Botticella, Rosselmini u. a. Tronci l. c. p. 864. Cronica di Pisa ap. Muratori scrr. vol. XV. p. 1018.

<sup>1)</sup> Cronica di Matteo Villani a miglior lezione ridotta cell'ajuto de' testi a penna. Tom. I. (Firenze 1825) lib. I. cap. 8.

<sup>.2)</sup> Matteo Villani L. c. cap. 80.

waren in Gubbio bie Gabrielli das herrschende: Geschlecht; auch hier war ein Glied des Geschlechtes mit den übrigen Berwandten zerfallen; es war Giovanni bi Cantuccio de' Gabrielli; er ging damit um die hochste Gewalt an sich allein zu bringen, und es gelang ihm sich seiner Vettern Personen zu bemächtigen und die Stadtbehörden zu unterwerfen. Das Haupt der gabriellischen Familie, Jacopo, war während dies ser Begebenheiten abwesend gewesen; er wandte sich nach Perugia, wo eine ber florentinischen in manchem Betracht abna liche Verfassung stattfand; die Peruginer leisteten ihm Bei-Kand, und Giovanni war schon hart bedrängt, als es ihm gelang Jacopo und die Peruginer zu trennen, die Letteren zu täuschen und von Mailand Unterstützung zu haben.

Temehr nun in dieser Zeit die Visconti sich im Norden Staliens ausbreiteten und den kleinen Tyrannen des mittleren Italiens einen Anhalt versprachen, jemehr glaubten die Florentiner mit der Unterwerfung ihrer kleineren Nachbarstädte eilen zu mussen. Von den größeren war nicht so leicht zu be= forgen, daß sie sich freiwillig einem entfernteren Fürsten unterwerfen sollten; wohl aber musste man dies von den kleineren befürchten, die nur auf diese Weise politische Wichtigkeit erhalten konnten und auf jeden Fall von dem entfernten Fura sten, ber sie als Stutpunct betrachtete, besser gehalten murs den als von den benachbarten Republiken. Zuerst brachten es die Florentiner nun bahin, daß die Guelfen von Pistoja einen früher florentinischen Feldhauptmann in ihre Stadt auf? nahmen; dann wollten sie sich im Marz 1351 Pistojas durch 1351 einen Überfall bemächtigen, und als dies fehlschlug, belager= ten sie die Stadt, bis diese sich im nachsten Monat unter ihre Dbhut stellte 1).

Siena hatte sich inzwischen auch in seinen Verhältnissen in aller Weise festgesetzt: bie Albobrandeschi von Sta. Fiore und die Visconten von Campiglia hatten fanesisches Burger= recht nehmen mussen, 1345 2); eine Verschwörung gegen ben höchsten Magistrat der Neuner im J. 1346 hatte dessen Ges

<sup>1)</sup> M. Villani l. c. cap. 97.

<sup>2)</sup> Malavolti l. c. p. 106. a. et b.

walt nur mehr befestigt, und ebenso war die alte Verdindung zwischen Siena und Florenz auf das getreueste gehalten und in den letzten Jahren enger geschlossen worden. So beinahe wieder im Besitz seines früheren Gebietes (Volterra und Arezzo sehlten allein noch) und durch die nahe Verdindung mit der Nachbarstadt gewaltig, durste Florenz getroster dem Herannas den der mailandischen Viper in die Augen sehen.

Der Erzbischof Giovanni aber, ber bamals Haupt bes viscontischen Hauses war, wusste allen toscanischen Landadel theils offen mit sich zu vereinigen, wie z. B. die Ubaldini, bie aus Lucca vertriebenen Interminelli, die Grafen von Sta. Fiore und den Grafen von Urbino; theils wo berselbe noch Berträge mit Florenz berücksichtigen wollte, unter ber Hand mit ihm in Verbindung zu treten, wie mit den Tarlati von Arezzo und mit den Ubertini und Pazzi der Valdarno. 1351 Plotlich im Julius 1351 ruckte Giovanni (be' Bisconti) ba Dleggio von Bologna aus vor Pistoja; die Ubaldini brachen ben Frieden, der wieder mit ihnen von der Republik geschlos= sen worden war, und brannten Firenzuola nieder, das sich eben aus seinen Ruinen erhob; besgleichen thaten bie Tarlati, Ubertini und Pazzi und sammelten in Bibbiena ein Heer, zu dem auch 250 Gleven des Erzbischofs stießen 1). Im Mugust kam Giovanni da Oleggio, da die Einnahme von Pistoja so rasch nicht zu bewerkstelligen gewesen war wie er gehofft, vor Florenz selbst; hier litt er aber mit seinem heer Mangel gerade an den nothigsten Bedürfnissen, weil ihm die Zufuhr von allen Seiten erschwert war, und so schlug er sich nach dem Mugello durch. Der Graf Tano von dem jungeren Hause Alberti, welcher früher mit Florenz Verträge geschlossen hatte, verband sich nun mit ben Feinben ber Stadt; Die Grafen Guidi allein blieben Florenz getreu, und die Aldobrandeschi wagten nicht, solange das mailandische Heer den Arno noch nicht überschritten hatte, sich zu erklaren. Der Krieg zog sich in fleinen Gefechten und untergeordneten Unternehmungen bin. In Arezzo, wo die Bostoli schon früher wieder vertrieben wor= den waren, suchte die Familie der Brandagli dutch den unru-

<sup>1)</sup> M. Villani l. c. lib. II. cap. 6 et 7.

higen Zustand in der Umgegend zu gewinnen und mit Hulfe eini= ger ber Gewaltherren die Herrschaft in der Stadt an sich zu bringen; boch mislang ber ganze Anschlag, und sie mussten gleich den Bostoli Arezzo verlassen. Dagegen gelang es dem Haupte des tarlatischen Hauses, Herrn Piero Saccone, sich S. Sepolcros zu bemächtigen und mit dem Gabrielli von Gubbio in Verbindung die Peruginer von der Wiedererobes rung abzuhalten. Die Folge dieses Hereinziehens von Arezzo und Perugia in den Kampf war eine Verbindung zwischen ben vier Städten: Florenz, Siena, Arezzo und Perugia auf einem Städtetage zu Siena im December 1351, durch welche 1351 auf gemeinschaftliche Unkosten eine Kriegsmacht von 3000 Reitern und 1000 Mann zu Fuß in Sold genommen und erhalten werben sollte 1). Dann sandten sie, als der Erzbischof gegen Ende bes Winters Unstalten treffen ließ im nachsten Jahre ben Krieg auf bieselbe Weise fortzusetzen, an ben papft= lichen Hof und gingen ben heiligen Bater um Unterstützung an gegen den ghibellinischen Häuptling von Mailand; aber der Erzbischof selbst hatte schon wieder Schritte gethan sich mit ber Kirche auszusöhnen, und da er reichere Gaben dar= zubringen vermochte als die durch das Privatinteresse ge= hemmten republicanischen Magistrate, trug er bei St. Peters Rachfolger ben Sieg bavon. Der Krieg begann von neuem im Frühjahr 1352 zwischen den Florentinern und dem von Mai= 1352 land unterstützten Landadel im Mugello, zwischen Perugia und demfelben um Perugia selbst. Die Familie der Chiaravallesi suchte sich mit Hulfe ber Ghibellinen Todis zu bemächtigen; bie Peruginer aber hinderten es und vertrieben sie; auch Drvieto, woselbst im Marz herr Benedetto be' Monaldeschi ermorbet warb, schloß sich wieder den Guelfenstädten an, doch nur auf kurze Zeit und ohne Erfolg für deren Sache, denn bie Stadt war von den wildesten Parteiungen bewegt, und noch vor Ablauf des Frühjahres gelang es wieder dem Petruccio di Peppo Monaldeschi sich mit Hulfe der Ubaldini zum herrn berselben zu machen.

Da die Städte inzwischen sahen, wie ihnen der papstliche

<sup>1)</sup> M. Villani l. c. cap. 46.

Hof Nichts helse, hatten sie mit dem Konig Karl IV. eine Unterhandlung gesucht und wünschten (was in dieser Zeit die Papste immer zu hindern bemüht gewesen waren) das weltliche Haupt bes romischen Reiches zu einem Juge nach Italien zu bewegen. Cortona, bas sich eng an die Shibellinen angeschlossen hatte, war unterdessen nebst Bibbiena und Montecarelli Hauptwaffenplatz der Feinde des Guelfenbundes, die sich durch bessen Gesandtschaften nach Böhmen in ihrem Bor= nehmen nicht stören liessen. Im Sommer gewannen die Städte einige Vortheile: die Peruginer und Florentiner eroberten im August Bettona; bann suchte ber Gabrielli von Gubbio Bergleich mit Perugia und erhielt ihn; Cortona ward auf bas harteste bebrängt. Endlich als die Gesandtschaft nach Bohmen unverrichteter Sache heimkehrte, ging ber toscanische Bund auf des Erzbischofs von Mailand Vorschläge, unter Bermittelung des damals angesehnsten Mannes in Pisa, Lotto be' Gambacorti, zu Sarzana einen Frieden zu unterhan= beln, ein 1).

Während biese Unterhandlungen noch gepflogen wurden, geriethen Peruginer und Saneser in Feindseligkeit, weil bas angesehnste Geschlecht in Montepulciano, bas ber Cavalieri bel Pecera sich in zwei Factionen getheilt hatte, von benen eine bie andere vertrieb. Die vertriebene Faction fand mehr Freunde in Siena, die bleibende in Perugia; indem sich nun die lettere mit Hulfe der Peruginer gegen die mit Hulfe der Saneser die Heimkehr erzwingen wollenden vertheidigte, wurden Siena und Perugia selbst entzweit. Die Einwohner letterer Stadt fürchteten nun einen Frieden durch die Unterhandlungen in Sarzana zu bekommen, ber ihnen nicht genehm ware; um sich also die Möglichkeit zu bewahren, ohne offenbares Verderben sich von dem Frieden auszuschliessen, gingen sie einen Sepa= ratfrieden mit der Nachbarstadt Cortona ein. Der allgemeine Friede zwischen den Stadten des Guelfenbundes und den Ghi= 1353 bellinen ward bann gegen Ende Marz 1353 geschlossen und am 1sten April publicirt 2). Er enthielt im Wesentlichen von

<sup>1)</sup> M. Villani l. c. lib. III. cap. 31. T-ronci l. c. p. 371.

<sup>2)</sup> M. Villani I. c. cap. 59. in Toscana; in Mailand hatte die Publication ben 9ten statt.

beiden Seiten Buruckgabe einiger Eroberungen und Erlaubnif der Heimkehr für alle während des Krieges aus den Städten Berbannten. Niemand war ganz damit zufrieden, boch trat auch Perugia bei. In Montepulciano ward zwischen den strei= tenden Parteien ein Vergleich vermittelt, und die Stadt nach bessen Abschluß mit Beibehaltung eigenthumlicher Verfassung am 2ten Mai unter Sienas Dhut gestellt 2). Im Julius wurde bann mit Nieris della Faggiuolas Hulfe die tarlatische Partei, an deren Spite die Famille der Bogognani stand, wies ber aus G. Sepolcro vertrieben, und bie Ortschaft kam auf einige Zeit unter Nieris Hauptmannschaft; Die Florenti= ner, nachdem sie so alle ihre Feinde wieder auf denselben Punct zurückgebracht sahen, wo dieselben vor dem Kriege gewesen, strebten banach allmälig die Städte und Ortschaften, die sich bloß ihrer Signorie ober Obhut (guardia) anvertraut hatten, in unterthänige zu verwandeln. Im August erhielten bie Einwohner von S. Gimignano florentinisches Burgerrecht, das ihnen zu den Umtern in der Stadt Nichts half, ba bazu nur noch geborene Florentiner gelangen konnten. Aber die reicheren Einwohner von S. Gimignano zogen nun boch nach der herrschenden Stadt; die zurückbleibenden wurden wie bie andere Bevolkerung des florentinischen Gebietes behandelt, und von den Florentinern wurde eine Zwingburg in S. Gimianano erbaut, um Jeben niederzuhalten, ber mit bieser Orbnung ber Dinge nicht zufrieden sein sollte 2).

Inzwischen hatte ein ehemaliger Felbhauptmann des Koznigs von Ungarn im Königreich Neapel, ein Iohanniterritter aus der Provence, den die Chroniken Fra Moriale nennen, dem papstlichen Hose im Kirchenstaate gedient, und endlich, nachdem er auch diesem untreu geworden war, eine große Wassengesellschaft errichtet aus Miethlingshausen, mit welcher er in der anconitanischen Mark und dem spoletinischen Herzogthume umherzog und brandschafte. Die Guelsenstädte von Toscana, deren Bund noch dauerte, rüsteten sich, als Fra Moziale mit seinen wilden Hausen bei Fuligno lagerte, ihn von

<sup>1)</sup> M. Villani l. c. cap. 64.

<sup>2)</sup> M. Villani l. c. cap. 96.

Toscana abzuwehren; aber die Peruginer, welche schon langere Zeit wegen der Misverhaltnisse zu Siena nicht recht treu zu bem Bunde hielten, liessen fich mit den Feinden in besondere Unterhandlungen ein und gewährten ihnen, gegen das Bersprechen eignen Unbeschädigtbleibens, den Durchzug in das Gebiet von Montepulciano und Siena. Nach biesem Vorgang der Peruginer accordirten die Saneser auf ahnliche Weise, nur daß sie der Waffengesellschaft im Ganzen 13,000, den Anführern berselben aber insgeheim 3000 Goldgulden Brand= schatzungsgelber zahlten, worauf ber Haufen in bas Gebiet von Arezzo zog. Auch die Aretiner verstanden sich zu Contributionen, und nun brach das wilde Heer über das Gebiet von Florenz herein, weil die Prioren sich nicht zu einer Bah= lung verstehen wollten, durch welche Fra Moriale nach ber Lombarbei beforbert worden sein wurde. Die Florentiner verbanden sich mit Pisa zum Wiberstand, und Florenz brachte 1200, Pisa 800 Reiter auf, um sie den Feinden entgegenzu= stellen. Die Valdarno, auf welche sich Fra Moriale zuerst gewendet hatte, war in zu gutem Vertheidigungszustande; er zog also wieder in das Sanesische, wo er von neuem abge= funden ward, und bann in die Baldelsa einbrach. Die Pisa= ner stellten auf Auffoberung der Florentiner ihre 800 Mann nicht; die Saneser und Peruginer, welche helfen sollten, schüß= ten ihren Vertrag mit Fra Moriale vor; da bachten benn in der Noth endlich auch die Prioren von Florenz an ein gutliches Abkommen, doch konnten ihre Botschafter, die vom 4ten 1354 zum 10ten Julius 1354 im Lager verweilten, Nichts erlangen, bis sie den Führern insgeheim 3000 Goldgulden, ber Baffengesellschaft überhaupt aber 25,000 Goldfl. gaben; auf ähnliche Weise fanden sich die Pisaner mit Geschenken an die Führer und 16,000 Golbfl. an bas Heer ab, wogegen bessen Anführer versprachen innerhalb zweier Jahre das Gebiet von Flos renz und Pisa nicht wieder mit ihren Leuten heimzusuchen. Nach einigem Aufenthalt bei Città di Castello führte hierauf Fra Moriale seine Compagnie nach dem obern Italien, wo er sie unter der Anführung eines Grafen Lando 1) ließ, selbst

<sup>1)</sup> Bergl. oben Abtheil. III. S. 299.

aber anderweitigen Interessen nachging. Als er so ohne Begleitung war, ward er gefangen und in Rom als Rauber und

Mordbrenner am 29ften August enthauptet.

In demselben Jahre war Karl IV. nach der Combardei gekommen, und während er sich in Mantua aushielt, sandten die Gambacorti von Pisa in Einverständniß mit der Bürgersschaft Botschafter an ihn, um, wie früher Pisa immer gethan, ihm die Ergebenheit der Stadt zu beweisen, und zugleich um von ihm die Bestätigung der Herrschaft über Lucca zu erlausgen. Dreissigtausend Gulden wurden dem Könige als Kronsgeschenk zugesagt, und ebensoviel für die Herrschaft über Lucca, welche Karl nach solchen Erbietungen, trotz der Bemühungen der lucchesischen Kausseute, sehr gern bestätigte 1). Bald nachs her kam der König selbst nach Pisa, am 18ten Januar 1355, 1355

wo er auf bas ehrenvollste empfangen warb.

In Difa batte noch immer bie alte Parteiung im Geheis men fortgebauert. Die Gambacorti und Agliati als Saupter ber siegenden bergolinischen Partei regierten zwar bie Stadt, boch hatte bie Gegenpartei ber Unhänger ber Grafen bella Rocca in bem burchaus ghibellinisch gesinnten Bolfe immer eine Stube, und obgleich bie Bauptlinge biefer Faction vertrieben worben maren, mar fie felbft boch feinesmegs vernichtet. Seit ihrem Unterliegen hatte fie ihren Parteinamen Ras spanti in ben ber Maltraverfi verwandelt, und ein Haupt biefer Partei, Pafetto Graf von Monte Scubajo, (er mar früher Bergolino gewesen) hatte bie Gunft bes Raisers schon in Mantua gewonnen. Diese Faction ber Maltraversen wollte nun die Unwesenheit bes Raifers in Pisa zu einer Unberung ber Berfassung benutzen und erhob sich am 19ten Januar zu offnem Aufftanb unter bem Gefchrei: "es lebe ber Raifer! es lebe die Freiheit!" Rarl unterbruckte nun gwar biese Em= porung, nahm aber ben Gambacorti, bie in ber letten Beit ftete Sauptleute ber Miethtruppen gemefen maren, unb na= mentlich ben bamaligen Hauptleuten Francesco be' Gambacorti und Francesco be' Ugliati ihre Gewalt, ließ bie Anzianen nicht mehr burch biefe Sauptleute, sondern frei vom Bolle

<sup>1)</sup> M. Villani l. c. lib. IV. cap. 35.

ernennen 1), und verschaffte mehreren von den Häuptlingen der Maltraversen die Erlaudniß der Heimkehr. Francesco degli Interminelli und seine beiden Sohne Jacopo und Giozvanni, welche alles Mögliche thaten um die Herrschaft über Lucca wieder zu erlangen, wurden zwar von Karl freundlich behandelt und die Letzteren zu Rittern geschlagen, aber sonst erreichten sie Nichts 2). Hierauf als die Gambacorti sich um ihren Einsluß in Pisa gebracht sahen, boten sie dem Könige die Signorie über die Stadt an, die er sosort annahm 3). Karls Leute besetzen die Stadt, deren Miethtruppen ihm Treue schworen; er bekam die undeschränkte Verwaltung der Einkunste, und sein Hosgericht concurrirte nicht bloß mit allen städtischen, sondern war die höhere Instanz, ganz wie es sonst der deutsschen Könige Recht in den italienischen Städten gewesen war.

Die brei größten guelfischen Stabte Toscanas, Florenz, Siena und Perugia, überlegten inzwischen, mas fie thun sollten in Beziehung auf den König, und ihre Lage war nicht ganz gleich: benn Perugia gehörte zum Kirchenstaate; Florenz hatte sonst zum Reiche gehört, sich aber sogar mehreremale bei Vicaren der Könige frei gekauft und nahm völlig republi= canische Stellung von Rechts wegen in Anspruch; Siena war mehr durch zufällige Umstände vom Reiche abgekommen und nur langsam von der ghibellinischen Partei zu der entschieden guelfischen Haltung übergegangen, die es zuletzt gehabt hatte. Endlich wurden Florentiner und Saneser eins, sie wollten Gesandte an den König schicken, und ihnen schlossen sich die Aretiner, nicht aber die von Perugia an. Als die Gesandten vor Karl erschienen, sprachen die von Florenz ganz als freie und pon Gr. Majestät unabhängige Bürger; die Saneser aber, welche schon langere Zeit der politischen Bevormundung durch die Florentiner überdrussig maren, erkannten den Konig unbe= bingt als ihren Signore an. Dem Beispiele ber Saneser folgten aber alle durch Florenz bedrohte Nachbarstädte, die

<sup>1)</sup> Und zwar wurden 6 Bergolinen und 6 Raspanten oder Maltraversen ernannt, Cronica di Pisa ap. Mur. scrr. vol. XV. p. 1029.

<sup>2)</sup> Tronci l. c. p. 378.

<sup>8)</sup> M. Villani l. c. cap. 48.

noch nicht in dem Grade zu unterthänigen gemacht waren wie Pistoja, das auch lieber unter königlicher als unter städtischer Hoheit gestanden hätte, aber nicht mehr wagen durste seine Ftorenz seindliche Gesinnung laut werden zu lassen. Die S. Miniatesen unterhandelten heimlich mit König Karl, die sie einig waren und an ihm einen Schüher hatten gegen die mächztig herrschende Nachbarstadt. Die Volaterraner ergaben sich frei Karls Signorie; auch die Aretiner würden auf des Köznigs Seite getreten sein, hätten sie nicht die ihnen so seindlichen Tarlati (die als gute Ghibellinen und Feinde der Florenztiner Karln werth sein mussten) gesürchtet.

Der Schritt, welchen bie Saneser gethan hatten, war gang ausgegangen von ber oberften Beborbe ber Reuner, Diese, Die in ihrer Gewalt nun ichon eine Reihe von Sahren bestanden hatte, war allmalig das Eigenthum eines Theiles nur ber gewerbtreibenben Burgerschaft geworden, inbem etwa neunzig ber Angesehnsten sich zu gemeinschaftlicher Borforge verbunden hatten, vor jeder neuen Befegung fich unter einan= ber berebeten und ihre Stimmen einmuthig benjenigen gaben, über die sie übereingekommen und die aus ihrer Mitte waren. Diese Gesellschaft ergangte fich selbst und schien mit ber Beit zu einer herrschenden Corporation, zu einem neuen Abelftande fich erheben zu wollen. Gin Theil bes alten Abels hielt zu ihnen; ber andere mit allen ben Popolaren, welche feine Hoffnung batten in biefe Gefellschaft und burch fie gu Amtern zu kommen, war ihnen entgegen. Um Iften Marg ') 1355 hatte bie feierliche, unbedingte Ubergabe von Siena burch 1355 die Gefandten ftatt; am 4ten bie von Bolterra, und am Sten bie von G. Miniato. Die Florentiner murben gulebt, wenn fie im übrigen einen leiblichen Accord mit Rarl wollten, genothigt felbst burch ihre Gesandten burch einen Lebenseid bie Bobeit bes Raifers anerkennen zu laffen, die fie vorher so heftig bestritten hatten 2). Der Bergleich fam benn so zu

<sup>1)</sup> M. Villani I, c. cap. 61. Cronica Sanese ap. Mur. serr. XV. p. 146.

<sup>2)</sup> M. Villani I. c. cap. 72. — "e poi il feciono (b. h. sie teisteten ben Gib) e già era molto infra la notte. Apresso vennono a

Stande: daß die Florentiner und ihre Verdündeten unter dem Landadel Amnestie erhielten wegen aller früheren Vergehen gegen das Reich; daß die Statuten und Sesetze von Florenz die königliche Bestätigung bekamen, und sogar die künstig erst von den Behörden zu gedenden, wenn sie gemeinen Rechten nicht geradezu entgegen seien; daß der Venner und die Priozren, also die Signorie von Florenz, auf ewige Zeiten des Kaissers Vicare sein und an seiner Stelle des Reiches Rechte üben sollten; endlich daß der König, um nicht zu Unruhen Veranzlassung zu geden, weder nach Florenz selbst noch nach einer mit Mauern versehenen slorentinischen Ortschaft kommen wollte, wogegen sich die Florentiner anheischig machten dis zu Ende August 100,000 Goldgulden an Karl zu zahlen, und in Zuskunst jährlich, so lange er lebe, im Monat März 4000 1).

Hernach suchte König Karl noch die Florentiner zu Einzrichtung eines toscanischen Städtebundes unter seiner kaiserlischen Hoheit, in der Art wie der rheinische Städtebund in Deutschland war, zu bewegen, besonders um die Freiheit der

dire, che il saramento della sommissione non voleano che si stendesse a' successori dell'imperio, altro che alla sua corona; a questo, disse l'imperadore, che non credea che vi si stendesse, perocchì questo si dovea fare nominatamente alla sua persona, ma dove a' successori andasse, in niuna maniera intendea a derogare le loro ragioni. Appresso domandarono, che fatte le leggi e statuti fatte e fatti, o che per inanzi si facessono per lo comune di Kirenze, in quanto le comuni leggi (bas gemeine Recht — ist bas bas ròmische und Lebens recht? ober welches?) nominatamente non la repugnassono, le dovesse per suoi privilegi confermare. Diese Foberung musten die Cesandten querst zurücknehmen; nachdem der Raiser aber ausgeschlasen hatte, gab er Alles zu. Der Abschluß des Bergleiches hatte am 20sten Marz statt.

1) Bei Gelegenheit bieser Unterhandlungen giebt M. Villani ben bamaligen Umsang bes slorentinischen Gebietes so an: "In questo tempo il comune di Firenze tenea in suo distretto la Valdinievole, il Valdarno di sotto, Pistoja e' l' castello di Serravalle, e tutta la montagna di sotto, e Colle, e Laterina, e Montegemmoli, e la terra di Barga con più castella di Garsagnana, e Castel S. Niccolò col suo contado, e la montagna siorentina, e molte altre terre e castella che per brevità non si nominano, e la nobile terra di Sangimignano e di Prato, avegnachè già, come è detto, erano ridotte a contado di Firenze.

Städte und die Sicherheit der Landschaft gegen den mächtigen, trozigen Landadel und die herumziehenden Soldnerhanden zu wahren; doch richtete er Nichts aus. Am 23sten März, an welchem Tage der Abschluß des Vertrags öffentlich in Florenz bekannt gemacht ward, kam der König von Pisa in Siena an.

Diejenigen Saneser welche ihrem Stande nach wohl Unspruch auf die Theilnahme am Regiment hatten, aber burch die Vereinigung der Angesehnsten von den Amtern ausge= schlossen wurden, beschlossen nun die Anwesenheit des Konigs zu benuten, um in der Stadt eine Anderung durchzusetzen; während andererseits jene Vereinigung hoffte, weil durch sie ber König unbedingte Anerkennung erhalten hatte, burch ihn zu einer regierenden Corporation erhoben und privilegirt zu werben. Schon am zweiten Tage 1) nach Karls Ankunft aber erhoben die Tolommei, Malavolti, Piccolomini, Saracini, ein Theil ber Salimbeni, die alle ben Neunern entgegen was ren, nebst einem Theile ber geringeren Popolaren bas Ges schrei: "es lebe ber Kaiser! nieder mit den Neunern und ihren Steuern!" Gewaltthätigkeiten aller Art fanden statt; bie Reuner wurden aus ihrem Palast vertrieben; ihre Registratur und ihr Stimmkasten wurden unter dem ausgelassensten Schimpf und Hohn verbrannt, und ber König, ber durchaus Nichts gegen alles bieses that, rief am folgenden Tage (26sten Marz) die Bürgerschaft zu einer großen Versammlung zusammen, erhielt vom Volke nochmals die Signorie, ernannte bann den Patriarchen von Aquileja 2) zu seinem Vicar und schaffte die Behorbe ber Neuner für ewige Zeiten ab. Die Glieber jener Gesellschaft, die sich in Besitz ber Neunerstellen gesetzt hatte, flohen, um weiteren Verfolgungen zu entgehen, aus ber Stadt 3). Sie und ihre Sohne wurden auch für die Zukunft für unfa-

<sup>1)</sup> Cronica Sanese ap. Mur. scrr. vol. XV. p. 147.

<sup>2)</sup> Es war ein Bruber bes Kaisers, Ricolaus.

<sup>8)</sup> M. Villani l. c. cap. 81. 82. Biele die zu der vorher herrsschen Partei gehört hatten, wurden vom Bolke getödtet; aller dersels ben Häuser geplündert, zum Theil zerstört. Chronica Sanese k. c. p. 148. Sonst vergl. man noch über diese Borgänge Malavolti l. c. p. 112.

big erklart zu stadtischen Amtern, und der König ernannte eine Commission aus den übrigen Popolaren und aus dem Abel, um der Stadt eine neue Versassung zu geden '). Diese Versassung stellte 12 popolare Signoren an die Spize der Stadt, welche im Palast residiren mussten; zu deren Sizungen waren mit entscheidender Stimmenabgebung 12 (nach der Chronik dei Muratori 6) Edelleute berusen, welche in ihren Hausern wohnen konnten, und diese zwolf hiesen das Colzlegio. Ausserdem ward ein Bürgerrath von 400 (nämlich 150 Edelleute und 250 Popolare) eingerichtet, das Conzsiglio generale. Signoren und Collegio sollten alle zweidelten zunächst die Commission und der Patriarch die höchste Sewalt.

Bei weitem schwieriger als alle andern Unterhandlungen waren die des Königs mit den Aretinern: denn während die Tarlati und Ubertini es in jeder Weise an Karls Hose durchssehen wollten, daß ihnen die Heimkehr zugesichert würde, wis derstanden die Gesandten der Aretiner gerade dieser Foderung auf das entschiedenste. Endlich sah der König ein, daß sich diese beiden adeligen Geschlechter zu übermüthig in Arezzo des nommen hatten, und unterstückte sie nicht weiter. Hierauf leistete ihm die aretinische Gesandtschaft gegen Ende März in Siena den Eid der Areue und die Huldigung. Montepulsciano, wo sich die verschiedenen einander früher seindlichen Glieder des Hauses der Cavalieri vertragen hatten, entzog steh während der Unruhen in Siena der sanesischen Hoheit, und die Cavalieri wurden von Karl zu seinen Vicaren eingesetzt. Am 28sten März verließ der König Siena, um in Kom die

<sup>1)</sup> Die Shronik bei Muratori und Malavolti stimmen in iheren Angaben über die Zusammensegung dieser Commission nicht überein; boch scheint jene das Richtigere zu geben, da Siena nach Orittheilen getheilt und danach wahrscheinlich auch die Commission zusammengesett war; sie sagt, es seien 12 Ebelleute und 18 Popolare in derselben gewesen. Malavolti giebt 12 Popolare und 8 Ebelleute an; dies wäre nur denkbar, wenn die Letteren nach den vier Factionen der Tolommei, Salimbeni, Piccolomini und Malavolti gewählt gewesen wären.

<sup>2)</sup> M. Villani l. c. cap. 85.

Raiferfrone zu empfangen. Die Kronung hatte bann am Sten April ftatt, und ber Raifer verließ, einem bem Papft gegebenen Beriprechen gemäß, Rom an bemfelben Tage wieder; am 19ten tam er wieber in Gieng an. Er benutte feine Unwefenheit, um bas geringere Bolf gang für fich zu gewinnen, bamit es ihm zu Gefallen die Signorie in ber Stadt feinem (naturlis den) Bruber, bem Patriarchen von Aquileja, jugefteben mochte 1). Das Bolt willigte ein und hatte jum lohn bafür alle flabtischen Umter, Die ber Gignore mit Leuten aus beffen Mitte befette. Um 5ten Mai verließ Karl Giena und aing nach Pifa; mabrend er in biefer Stadt mar, ruftete fich Francesco begli Interminelli, welcher über ben Raifer (bag er ibm bie Signorie von Lucca nicht wieder gegeben) aufgebracht mar 2), für bie Maltraverfen oder Raspanten und gebachte bielen mit Gewalt die Berrichaft in Difa und baburch fich bie in Lucca zu erfampfen; aber Karl, ber von feinen Ruftungen hette, wies ihn und unmittelbar nachher auch Castruccios Edne Arrigo und Gallerano (Baleriano) aus Pifa 3). Die etteren waren, da fie bie Schuld ihrer Ungnade blog Franafto, ber ihnen ichon soviel Schaden gebracht, beimagen, bochst erbittert, und nachdem sie ihn eingeholt und freunds lid auf einem ihrer Lande ter, an bem fie vorüberkamen, beberbergt hatten, fliessen 1 : ihn, während er fich bas herr= Maftliche Gebaude befah, von hinten nieber, und verwundeten bann auch einen seiner Gohne, Jacopo, ber mit ihm war, mm Tobe ").

In Siena erhob fich an bemfelben Tage an welchem

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 112, b. M. Villani hb. V. cap. 20.

Im Grunde handelte Francesco sehr unbankbar: benn der Raiser derte ihm wemgstens durch ein Diplom vom 8ten Mai die Vicarie von beites in der Garfagnana als eigne und vom lucchesischen Gebiet in intant getrennte Grafschaft zugestanden, mit 41 Burgsesten und Odrien a.s Reichelehn, cf. Memorio o documenti per serv. all' istoria di Lucca vol. I. p. 888

<sup>3)</sup> Diese Lesteren hielten zu den Bergolinen und hofften durch biese, wie Francesco durch bie Raspanten, Lucca zu erhalten, Cronica di Pisa 2p. Muratori sorr. vol. XV. p. 1058.

<sup>4)</sup> Villani I. c. cap. 27. Er ftarb nicht an ben Wunben. Leo Geschichte Italiens IV.

viese Unthat vollbracht wurde (18ten Mai), das Bolk gegen den Patriarchen, der es zwar begünstigt, aber nicht den des mokratischen Zustand eingerichtet hatte, wie ihn das einmal nach Herrichaft begierige Bolk wünschte. Der Patriarch muste nachzeben, daß die Signorie der Zwölser, welche durch seine Signorie nicht bloß verschoben, sondern aufgehoben worz den war, endlich eintrat, und daß alle Unordnungen unter deren Namen geschahen; auch ein Stadtvenner wurde eingessetz, und zu dessen Umt sowohl als zu der Behörde der Zwölser lauter Leute aus den niederen Zünsten bestellt.

Mis ter Raifer bon biefen Unruhen in Giena erfuhr, und auch in Pifa die Partei ber Raspanti, emport über bie Ermordung Francescos, biese bem Ginfluß ber Gambacorten aufdrieb, und bie Stadt in Unruhe und Bewegung war, gerieth er in nicht geringe Beforgniß; benn bie meiften Dentschen hatten ihn nach ber Kronung in Rom auf bem Ruckwege verlaffen. Inzwischen überwog bei ben Pifanern bie Beforgniß, Kart, welder Die interminellische Zwingburg Agefta in Lucca burch feine Leute hatte besehen laffen, moge Lucca von Pifa losreiffen, alle Parteiintereffen und Rafpanten sowohl als Gambacorten verbanden fich alles Mögliche zu thun, um bies zu verhindern. Als nun die Saumthiere mit ben pifanischen Ruftungen aus ber Agosta in Pifa ankamen und durch die Strafe getrieben wurden, wo Graf Pafetta bi Monte Scubajo wohnte, griff biefer mit ber Partei ber Raspanten zu ben Waffen; bas Bolf lief ihm gu, und als sich Die beutschen Reiter jum Schut bes Raifers bei bem Dome fammeln wollten, wurden fie mit Steinen geworfen und mebrere von ihnen ermordet. Francesco und Lotto be' Gambacorti waren eben ungerliftet in bes Kaifers Wohnung; Bartolommeo und Piero be' Gambacorti bei bem Carbinal von Oftia. Der Popolo graffo in ber Stadt, welcher zur bergelinischen Partei gehörte, sammelte sich vor ber Gambacorten Daufe, um diefen zu folgen, für welche Partei fie fich ent Scheiben möchten. Gobald nun bie Baupter ber Rafpanten, Pafetta von Monte Scudajo und Lodovico della Rocca, bies faben, behaupteten sie fur ben Kaifer bie Waffen ergriffen gu haben gegen die Gambacorten und ben Popolo graffo, welche Rarl hatten ermorben wollen '). Rarl, ber fich ichon verloren geglaubt batte, geffand ihnen im Angenblick zu, mas fie wolls ten, ließ feine Leute mit ben Rafpanten auf die Bergolinen einkauen . und bie vier Gambacorti, die in feiner und bes Cardinals Gewalt waren, gefangen nehmen. Die Saufer ber Gambacorten murben geplundert und zerstort, und von ihrer Familie auch noch Cherardo, von ihrem Unbang Benincafa Guinterell, Cecco Cinquini, Piero dell' Ubbate, Mieri Papa, Uas bi Guitto, Berr Guelfo be' Lanfranchi, Berr Piero Baglia be' Gualandi, Bert Roffo be' Sifmondi und mehrere Un= beie gefangen genommen. Dies geschah am 21ften Dai, und als es am 22ften in Lucca bekannt warb, erhoben fich auch bie Lacchefer, eroberten mit Bulfe ber Ginwohner ber Umgegend bie Agosta, lieffen sich aber bann von den reicheren und argefehneren Burgern, welche als Folge ber Bolfserhebung eine Inrannenberrichaft fürchteten, hintergeben, und biefe überlieferten bie Ctabt von neuem ben Pifanern. Das gemeine Bolf aber in Giena marb taglich übermuthiger, und am 27ften Mai war ber Patriarch froh bie Stadt ungefrankt an Leib und Leben mit Bergichtleiftung auf die Gignorie, die nun gang in ber Gewalt ber geringeren Bunfte blieb, verlaffen zu tonnen. Ingwischen hatten fich aber, auffer Montepulciano und Montalcino, auch Maffa und Groffeto von ber fanefischen Giporie, unter welcher fie vor ber Unfunft Raris gestanden batten, losgemacht.

Die Gambacorten wurden bann durch die Tortur zu jestem Geständniß gebrackt, das man von ihnen haben wollte. Drei von ihnen, Francesco, Lotto und Bartolommeo, Brüder, und mit ihnen Cecco Cinquini, Nieri Papa, Ugo di Guitto und Piero dell' Abbate, Alles reiche Popolaren von Pisa, wurzten am Risen Mai in Pisa enthauptet. (Braf Pasetta und Braf Lobovico blieben Så inge von Pisa?); da sie sich

<sup>19</sup> ilber biefen Wechsel bes Benehmens ber raspantischen Sauptlinge bei, man ausset Billant auch die Cronica di Pisa ap. Murut.
urr vol. XI. p. 1050., welche zwar im Einzelnen etwas abweichend, wer Hauptsache aber mit Billant übereinstimmend erzählt.

ip. 37. Die Cronica di Pisa neunt unter

aber, sobald der Kaiser Pisa verliesse, nicht mächtig genug gegen ihre Feinde sahen, bewogen sie den Kaiser ihnen in dem Bischose von Augsburg, Markwald, einen kaiserlichen Vicar zu besiellen

Ilm sich nach solchen Vorgängen auf allen Fall ben Rudsweg zu beden, hatte Karl von den Pisanern bas Besahungsrecht in Pictrasanta und Sarzana gesobert, welche Ortschaften bamals ihnen gehörten, und es noch vor ber Gambacorten Hinrichtung erhalten; sobald er nun ersuhr, daß auch ber Patriarch Siena werde verlassen können, trat er an bemselben Tage wo dieser aus Siena auszog, am Tage nach der Gambacorten Hinrichtung, den Rückweg nach Deutschland an.

Die Saneser, sobaid ber Patriarch sie verlassen, eroberten Massa di Maremma und richteten es burch Plunderung und Zerstörung sast ganz zu Grunde; bann nahm auch Grosseto wieder sancsische Signorie an 1). Nur Montaleino und

Montepulciano behaupteten fich in ihrer Freiheit.

Während Karl noch in Pietrasanta war; besetzte Altino?), ein Sohn Castruccios, Monteggoli, eine pisanische Feste in der Nähe, ergab sich dann aber dem Kaiser und wurde von diesem den Pisanern ausgeliesert, die ihn enthaupteten. Um 11ten Junius verließ Karl Pietrasanta und zog nach der Lombardei. Um dieselbe Zeit erhob sich das gemeine Boll in Siena zu neuen Aumulten und verlangte, von dem Satimbene Giovanni d'Agnolino Bottoni angestistet, die stemliche Resignation des Abels auf allen Antheil an städtischen Geschäften die Gegenpartei der Tolommei suchte sosort die Satimbeni durch noch popolareres Benehmen zu überbirten, und die Handwerker wurden durchaus als der herrschende

ben Enthaupreten an ber Stelle Pieros bell' Abbate ben Giovanni belle Bracche.

<sup>1)</sup> Cronica Sanese ap. Muratori serr. vel. AV. p 152.

<sup>2)</sup> So nennen ihn M. Villani I. c. cap. 52, und Tronci I. c. p. 385. Er war ein unelelicher Sohn Caftruccies und fommt sink wenig vor. Cronica Sanese I. c. p. 152.

<sup>3)</sup> d. h. mit anderen Worten: bas Collegio ber 12 ober 6 abeligen, welche den 12 popularen Signoren zur Seite ftanden, follte aufgehoben werden.

Stand anerkannt. Dann hielten sich Sancser und Pisaner, bei welchen Letteren nach dem Sturz des Popolo grafso der alte Udel und die geringeren Zünfte ebenfalls die herrschenden Stände wurden, eng verbündet zusammen und vertheidigten die Garfagnana und Lunigiana gegen die Angrisse der beiden noch lebenden Sohne Sastruccios, Arrigo und Gallerano, dis diese die Hossnung aufgaben sich Luccas wieder besmachtigen zu können und im Herbst nach den Polandschaften, woher sie gekommen, zurückschrten, um als Condottieren wie früher ihren Lebensunterhalt zu suchen. Nach einer anderen, die Saneser näher angehenden Seite hin waren sie weniger glücklich: sie unternahmen Angrisse auf Montepulciano, welche scheiterten und zuleht die Savalieri zu dem Cutschluß brachten, ihre Stadt unter peruginischen Schutz zu stellen, wodurch sie zunächst alle Sicherheit erlangten die sie wünschten 1).

In Florenz war man, ohngeachtet zu Gicherheit bes Gebieces ber Bau von G. Casciano begonnen wurde, in forts wahrender Berlegenheit wegen der unter ben fruheren Unordnungen und unrubigen Buftanben aufferordentlich angewachfenen Staatsschulben, und suchte fich nun balb auf biefe, balb auf jene Beise zu helfen. In biefer Beit machte man einen Unfchlag des Grundeigenthumes ber Ginwohner ber Stabt und bes Gebietes, um nach Maggabe beffelben eine Steuer jur Shulbentilgung zu reguliren; es fand fich nachher aber, bag ber Befitiftand fo raich wechselte, bag, ebe man weit genug in ber Arbeit vorgeschritten war, um nur einige übersicht ju gewinnen, fich wieder Alles verandert hatte in bem, mas man vorber zu Stande gebracht hatte; fo unterließ man alfo wich tiefe Arbeit wieder und lebte in ber Unordnung fort. Macrechnet Diefe Finanzverlegenheiten und Die Beforquiß vor ben wilden Rotten bes Grafen Lando, welche Floreng, Pifa unt Verugia 2) wieber in einer engeren Berbindung gusam:

<sup>1)</sup> über die Ergebung Montepulcianos an Perugia, welches seitbem Capitan und Pobesta ernannte, vergl. man auffer Billant die Cronica banese l. c. p. 158.

<sup>2)</sup> S.ena verband fich nicht mit, weit es wegen Montepulciano auf Perugia erbittert mar.

menführte, scheint bie nachste Zeit für Florenz und für ganz Toscana unbewegt und ruhig verflossen zu sein. Auch ber Tod bes Hauptes bes tarlatischen Hauses, Pietro Sacconi, trug bazu bei.

31 Unfange bes folgenden Jahres 1356 nahmen die Unzianen der Stadt Pisa den Grafen Pasetta und seine mächtigsten Anhänger gefangen und liessen sie in der Agosta in Lucca streng bewachen '). Der einstußlose Vicar des Kausers vermochte es nicht zu hindern, und auch in dieser Stadt hob sich mehr und mehr der niedere Bürgerstand, dem diese abetigen Herren disher noch ein Gegengewicht gehalten hatten. Die Aretiner, um nur die Aarlati besser in Zaum zu halten, bauten sesse Schlösser, die die Ausgänge von Pietramala, Bibbiena und Gaerina dominirten, und richteten eine ansehns liche stehende Miliz zum Schutz ihrer Territorien ein.

Im weiteren Berlaufe bes Jahres entwickelte fich aus geringem Unlag ein fehr übles Berhaltniß zwischen Pifa und Floreng, die — wenn auch mannichfach burch bas Bedurfniß bes Augenblick verbunden — boch ftets burch ihre geogras phische Lage in mercantiler Eifersucht begriffen waren. Musgewanderte Florentiner befesten ein festes Schlog und trieben von ba aus Unfug im florentinischen Gebiet, wobei fle unter ber Sand von ben Pifanern unterflutt murben; bie Florentiner ergriffen Repreffalien, indem fie einige Anführer von Miethtruppen verantafften fich in einer piftolesischen Burg foftaufeten und fie unter ber Sand bei ihren Angriffen auf bas Difanische begunftigten. Go behielt man ben Schein bes Kries bens, mabrent man Rrieg führte; auch als bie Pifaner im Junius 1356 bie Sanbelsfreiheit befchrankten, beren bie Florentiner bei ihnen genoffen 2), begannen bie Letteren um biefen Bruch fruberer Bertrage nicht Krieg, wie bie in Difa berr: schende Partei munschte, um sich zu befestigen in ber Berrschaft, sondern fassten den Beschluß ihre Waaren nicht mehr

<sup>1)</sup> Pafetta muß nachher balb gestorben fein, benn Billani erwähnt ihn im 7ten Buch Cap. 40. als tobt, bei Gelegenheit von Berhaltniffen, bie sich auf 1356 beziehen.

<sup>2)</sup> Villani l. c. lib. VI, cap. 47.

über Pisa, sondern, wenn auch mit größeren Unkosten, über Talamone im Saues schen kommen zu lassen. In diesem Beschluß war die Quelle des späteren unaustöschlichen Hasses wischen Pisa und Florenz gegeben !).

Da Talamone noch nicht zu biefem 3weck tauglich war. muffte erft burch bie Behner, welche bie Beborbe fur ben Gees handel waren (dieci del mare), mit Siena ein Bertrag abgefhloffen werben über ben Safenbau, die Straffenanlegung, die Sicherheitsmaßregeln u. f. w., und ichon im August war man mit allen biefen Unterhandlungen in Dibnung und batte sich gegenseitig auf 10 Jahre verbindlich gemacht 2). Da Floreng burch bie Unwesenheit fo vieler Großhandler und Ban= quiers unenblich bedeutender für den handel geworden war als Pifa, fab fich biefe Stadt burch ben Entfchluß ber Florenti= ner plottlich von einer Menge reisender Raufleute, von fast allen Fuhrleuten, vielen Schiffern verlaffen, die Gastwirthe und Spediteure ohne Nahrung. So hatte man sich den Scha= den nicht gedacht, aber es war zu spat; die Florentiner blieben bei ihrem Borfag 3) und unterfagten vielmehr allen kauf: mannischen Verkehr mit Pifa. Die Pifaner in biefer Moth muffren bei ihren alten Feinden, den Genucfern, Bulfe fuchen, oter vielmehr bei deren Dogen, Boccanera; wirklich vereis wate fich biefer mit ihnen, um burch gemeinschaftliche kriege= afche Unternehmung ben Berkehr nach Talamone zu hinbern. Much zu Lante begannen bie Pifaner Feindfeligkeiten und

<sup>1 &</sup>quot;I Fiorentini conoscendo la loro (nâmtich ber Pifance) malizia non collono però compere la pace, ma tennero più consigli e trovarono i loro cittadini tutti acconci di portare ogni gravezza e ogni spesa e interesso che incorrere potesse all'arti e alla mercatanzia, monzi che volessono comportare un danaio di dazio o di gabella na Pisani contro alla loro franchigia." Ibid. cap. 48.

<sup>2)</sup> über biesen Bertrag vergl. man auch bie Cron, di Pisa ap. Mur AV. p. 1034.

<sup>3)</sup> Villani l. c. cap. 61. Nicht bloß die florentinischen Kausseute und ihre Diener und Gehalfen verliessen Pisa, sondern auch die mit den Florentmern am meisten Berkehr treibenden Genneser, Provençalen, Ca calonier und Andere. Pisa war fast dbe. Bergl. Villani l. c. lib. VII. cap. 32.

suchten, obwohl vergebens, fich Ugganos und anderer Ortichaf=

ten in ber Balbinievole zu bemachtigen.

Es ist oben erzählt worden, wie im Julius 1353 Nieri bella Faggiuola die Signorie von S. Seposcro an sich gesbracht hatte; er und nach seinem Tode sein Sohn Francesco thaten alles Mögliche, um diese Herrschaft, bei der sie vielsach angeseindet worden waren, zu behaupten; endlich als sich der Lehtere den Umtrieden der Bürgerschaft nicht mehr gewachsen sühlte, bot er dieser die Freilassung des Ortes für 6000 Goldzulden. Die ghibellinische, früher den Tarlati, später aber auch den Faggiuola ergebene Partei der Familie Bogognani wollte lieder irgend eine fremde Herrschaft tragen, als die der eignen guelsischen Mitbürger, und redete zu, die Signorie lieder an Perugia zu verkausen; als aber die Einwohner dies ansingen zu argwöhnen, erhoben sich sich zu gewassnetem Aufstand, brachten den Faggiuola mit seinen Leuten in das Gesbiet von Città di Castello und vertrieden alle Bogognani.

Die Peruginer trachteten in der damaligen Zeit danach auf allen Seiten ihre Signorie zu erweitern und wichen in ihrem Benehmen ganz von der Politik ab, welche in Florenz beobachtet wurde: denn während die Florentiner, um den Friedenszustand, der seit Karls IV. Abreise in Toscana einz getreten war, nicht zu stören, sich sogar gegen die Feindseligzkeiten der Pisaner nur abwehrend benahmen und keinen eiz gentlichen Krieg begannen, singen die Peruginer aus dießer Eroberungssucht, um sich Cortonas zu bemächtigen, im Des

1356 cember 1356 Feindseligkeiten an 2). Die Cortonesen sowohl als die Peruginer wendeten sich, um Beistand zu erhalten, an Florenz; die Behörden dieser Stadt thaten Alles was in ihren Krästen war, um die Peruginer zum Ausgeben ihrer Unsternehmung zu bewegen; doch Alles war umsonst, sie schlossen Cortona nur um so enger ein, und die Florentiner thaten Nichts zu dessen Schutz, weil in Florenz selbst neue Interessen entstanden und die einslußreichsten Einwohner mit ganz

<sup>1)</sup> Villani l. c. lib. VII. cap. 55.

<sup>2)</sup> Villani l. c. lib. VIII. cap. 14.

anderen Dingen als auswärtigen Angelegenheiten befchäftigt waren.

Es ift oben erzählt worden, wie es in Floren; bie Parte quelfa und die reichen ben nieberen Bunften feinblichen Popos laren burchgefett, bag Jeber unter bem Titel, er fei ein Ghis belline, von ftabtifchen Amtern entfernt werben fonnte; es war klar, bag biefe Einrichtung nur gesucht worden mar, um Manner aus bem nieberen Burgerffante, mabrent ihnen im Gangen bas Mecht ber Theilnahme an offentlichen Umtern gufant, im Einzelnen boch immer bavon ausschlieffen zu fon: nen; biefe Absicht war auch recht wohl von den Bunftbeamte= ten erkannt worden, und sie hatten bie Ginrichtung ihrem ur= fprunglichen Entwurf nach zu hindern und nachher bas, was bavon burchgeseht wurde, so zu modificiren gewusst, bag burch Die Art ber Untersuchung, ob Jemant ein guter Guelfe fei, bie Absicht ber Reichen gang vereitelt warb. Diese indeffen waren einstweilen bamit gufrieden gewesen, baß feststanb, wer Ghibelline fei, burfe fein Umt haben; die Bestimmung, ob Jemand Ghibelline fei, von bem Ausspruch ihrer Partei abhangig zu machen, bies hofften fie fpater zu erreichen, und ber Beitpunct wo sie es konnten, war zu Unfange bes Jahres 1357 gekommen. Es erhob namlich bie gange Partei, welche 1357 babei intereffirt war bie öffentlichen Amter auf einen Eleineren Rreis zu beschranken, ihre Stimme; es seien bennoch Ghi= beleinen in die Amter gekommen, und wenn man nicht stren= gere Magregeln ergreife, werbe man bugen muffen. Bor alten Dingen mar bie Parte guelfa, welche nur aus Gbelleuten und reichen, alten Popolaren bestand, fur bie Ginfuhrung biefer irrengeren Magregeln thatig, und ein gludlicher Bufall wollte, daß gerade gang mit benfelben übereinstimmende Man= ner Capitane wurden, zwei Ebelleute und zwei vom Popolo graffo 1).

1) "E succedendo all' uficio del capitanato della parte de' caporali che la coperta iniquità aveano conceputa, per potere con loro
seguito avere a tutti i cittadini guelfi e ghibellini il bastone sopra
capo, e potere le loro spezialità sotto il detto bastone in comune e
in diviso adempiere; ed essendo allora per consulto ordine due cavalieri de' grandi e due popolani capitani, racozzò la fortuna certi

Diefe Capitane ber Parte quelfa murben bas Draan far bie Durchsetzung bes lange entworfenen Planes. Gie trugen auf ein Gefet an, bag Beber ber fruber ein Umt in Rloreng gehabt habe ober es noch erhalte, offentlich ober im geheim, b. b. ohne baf ber Dame bes Klagers genannt merbe, ange= flagt merben fonne bes Ghibellinifmus, und bag gu ber Durch= führung tiefer Alage bleß bas Zeugniß von fechs als red tiich befannten Louten, die baffeibe versicherten, nothig fei. Die Prufung ber Zeugen folle ben Copitanen ter Parte guelfa im Berein mit ten Confain ber Bunft, ju welcher bie Beugen. wenn fie ju einer geborten, gerechnet wurden, gufteben. Die Rlage follte vor ber Gignorie geführt werben, und biefe bann für ben Angeklagten auffer seiner Entfernung von jebem of= fentlichen Amt eine Gelbstrafe bestimmen, bie wenigstens, 500 fleine (b. b. Gilber =) Gulden betrüge, und wer biefe nicht gabten fonne, folle nach Ermeffen ber Gignorie an Leib und Leben gestraft werden; tein zugelaffener Beuge aber bernach por Gericht ber Unwahrheit bezuchtigt weiden fonnen.

Es war kar, taß von bem Augenblick an wo ein solsches Geletz durchgegangen ware, Alle von öffentlichen Amtern ausgeschlossen waren, die nicht wenigstens 500 Subergulden leicht verlieren konnten, und da die Signoren die Strase sollsten stein steigern können, so war es recht eigentlich ein Gesetz, welsches den Staat den Reichsten in die Hände lieferte, und auch unter diesen nur solchen, die entweder die Cavitane der Parte guelsa zu Freunden hatten oder sie zu bestechen wussten. Für den Abel war es eine einträgliche Sache. Alles dies übersachen die Signoren und ihr Rath und wiesen den Geschworzlichag als völlig ungerecht ab. Hierauf verbanden sich mehr als zweihundert der angesehnsten Bürger, gingen zu den Sie

cittadini grandi e popolari di pessima e iniqua condizione, messer Guelfo Gherard ni, messer Geri de' Pazzi, Tommaso di Serontino Brancacci, Sumone di Ser Giovanni Siminetti. I grandi astuti e cupidi d'uficio, e d'avere poveri, dispetti e detratti degli onori del comune per non sapere usare la virtù col senno; gli altri popolari erano conferenti a' grandi nelle predette cose, faori che negli ufici usurpati più per procaccio che per virtù." M. Villaui l. c. lib. VIII. cap. 21.

gnoren und erklarten, sie wurden ben Palast nicht eher vers lassen, bis über bies Geseth berathschlagt und ein anderer Bes schluß gefasst sei. Da berathschlagten bie Prioren und ihre Rathe und nahmen bas Geseth au am 15ten Januar 1357. 1357

Sobald die Faction, welche sich disensori di parte guelku nannte, dies erreicht hatte, begab sie sach nach dem Palast der Parte guelka und bestimmte hier im voraus sur eine Reihe von Jahren die Capitane der Parte guelka sowie die Prioren und deren Räthe, sodaß sie also sur diesen ganzen Zeitraum durch die Furcht der Untlage von diesen parteissch erwählten Behörden alle Amter der Stadt in ihrer Gewalt hatten. Gegen wen nun die Capitane der Parte guelfa Zeuzgen anzunehmen entschlossen waren, dem thaten sie dies kund, und die Folge war, daß dieser es nicht wagen durste sich um ein städtisches Amt zu bewerden. Man nannte aber dieses Kundthun des Ausgeschlossenseines von öffentlichen Amtern Ummoniren, und die welchen eine solche Kundmachung ward, Ummoniti.

## 2. Geschichte von Toscana bis zu dem Kriege mit dem Papste 1375.

wurden. Die vier Erften beren Unflage fie betrieben, mablten fie aber klüglicher Beife fo, bag fie nicht bloß im Partei =, fonbern im öffentlichen Intereffe gu banbeln ichienen; fie brangen burch, und biefer erfte Sieg befestigte ibr Unfebn : Seder wollte nun lieber sich gutlich mit ihnen abfenden, als es auf möglichen gewaltsamen Wiberstand ankommen laffen, Seber suchte ihre Freundschaft, schmiegte fich ihnen an und brachte ihnen Gelb jum Opfer. Mit mehr Zuversicht konnten fie die nachsten Acht in Unflagestand versetzen; und als auch diese kein Mittel fanden fich von der Gelbstrafe zu befreien, war ihr Wefen im besten Gange; bas Einzige mas etwas fpater bie Prioren zur Beschrantung ihrer Willfur thun tonn= ten, war baß fie eine neue Organisation ber Parte quelfa burchsetzten. Statt 4 Capitanen follten 6 fein; von biefen 6 follten 4 Popolare fein, und fein Befchluß berfelben gelten, als wenn brei von ben Popolaren bafür maren; auch brauchten die beiben Cbelleute nicht mehr wie fonft Ritter gu fein. Dies erschwerte etwas die Ginmuthigkeit biefer modernen Ephoren.

Inzwischen hatten sich die Cortonesen, als sie von den Florentinern ohne Husse gelassen wurden, an die Saneser gewendet, von denen bekannt war, daß sie den Peruginern grollten. Diese nahmen sich ihrer auch thatkräftiger an und 1358 sandten endlich, im März 1358, einen deutschen Condostiere Baumgarten mit seinen Leuten, um der Stadt zu Husse zu kommen; denn die Peruginer hatten inzwischen Cortona mit Schanzen umgeben und sie rings eingeschlossen, um daburch ihre übergabe zu erzwingen. Die Peruginer liessen nur in Einem ihrer Schanzwerke Besahung und zogen sich aus den übrigen zurück nach ihren nahgelegenen Ortschaften. In Perugia war das Bolk wüthend über diesen Kückzug; brachte dann aber willig die größten Opfer, um Smeduccio da Sanseverino in Condotta nehmen und mit verdoppelter Anstrenzung den Krieg gegen Cortona und Siena sühren zu können 1).

<sup>1)</sup> M. Villani lib. VIII. cap. 35. Die Saneier, ale sie Cortona entsest hatten, nahmen die Signorie der Ditschaft für sich in Anspruch. "I Sanesi soccorso che eddero Cortona e rotti i Perugini, risormaro la terra, e mandorvi el Conservadore ed altri uffiziali Sanesi." Cronica Sanese I. c. p. 152.

Mit abnlicher Sartnadigkeit gaben fich bie Florentiner ibrer Feindschaft gegen die Pisaner bin. Nachdem diese in Berbindung mit bem Dogen von Genua alles Mögliche ge= than hatten, um ben Sandelsweg über Talamone unmöglich au machen, boten fie ben Florentinern ihre alten Freiheiten und Borrechte an, wenn fie Talamone anfgeben wollten. Diefe aber waren ju Michts zu bewegen. Behn Galceren ber Alos rentiner, welche in ber Provence geruftet und geladen worden waren, fuhren fogar ihren Feinden jum Trog nach Porto vis fano; hier machten beren Subrer bekannt, wer Waaren nach Talamone gu fenben habe, finde bei ihnen gute Belegenheit, und bann erft fuhren fie nach Talamone, um bie Labung auf's feste gand zu bringen. Machdem die Florentiner folches gewagt hatten, ichien auch Unberen bie Fahrt nach Talamone binreichend ficher, und von allen Geiten famen Sandelsfahrzeuge. Bier im Neapolitanischen fur bie Florentiner ausgeruffete Galecren begegneten unterwegs einer pifanischen Baleere und einem pisanischen Kauffartheifchiff, zwangen biefe nach Talamone zu kommen und ebenfalls bafelbit auszuladen. Funf von jenen provengatischen Galeeren aber hielten auf ber Sohe von Talamone Wache, um den florentinischen Sandel gegen bie Pifaner und Genuefer ju fchugen. Endlich faben bie Pifaner ein, daß ihr Wiberftreben nur zu noch größerem Schaben fur fie führe, und gaben bie Binberung bes Banbels nach Talamone auf.

In derselben Zeit wo die Febrentiner die Pisaner zur Machgiebigkeit zwangen, suchten sie die Peruginer durch Unserhandlungen zum Frieden mit Siena zu bewegen. Das pestuginische Heer von 1800 Gleven und vielem Fußvolk zog gegen Siena und soderte Baumgartens Heerhaufen zur Schlacht beraus. Baumgarten nahm die Aussoderung an; die Sanesser aber wollten Nichts auf eine Schlacht ankommen lassen und suchten das Tressen zu verhindern. Endlich kam es doch am 10ten April 1358 bei Torrita zu einem Gesecht; da aber 1358 Baumgarten, durch die vorhergegangenen Hinderungen erbitstert, mit seinen Deutschen keinen Theil nahm und den itastienischen Truppen das Schlagen allein überließ, wurden die Saneser in die Flucht getrieben, Torrita genommen, und

Baumgarten selbst wurde gefangen, als er Torrita verlassen wollte. Es waren von beiden Seiten hichstens hundert Mann gefallen '). Die Sancser aber, die ebenso wenig vom Streite ablassen wollten als die Peruginer, wandten sich um neue Miethtruppen nach der Lombardei.

Die Einmohner von G. Gepolero waren mabrent biefes Streites auf ber Geite ber Peruginer, und namentlich an bem letten Heerzug gegen Giena nahmen febe viele Theil. Dies nahmen bie Grafen von Monteboglio mahr, überfielen ben Drt mit ihrer Mannichaft in Abwesenheit ber ftreitbarften Bur: ger; ba fie aber bie Burg nicht einzunehmen und ohne biefe ben Drt nicht zu behaupten vermochten, plunderten fie ibn und verliessen ihn wieder. Die Tarlati bagegen benutten bie Gelegenheit biefes Streites, fich mit Sulfe ber Peruginer, benen sie fich verbanden, wieber zu helfen. Die Folge mar, baß auch Aretiner und Florentiner, die alten Feinde ber Tarlati, gegen Perugia auf ihrer hut maren. Das Canefifche aber ward weit und breit von Smeduccios, bes peruginif ben Felbhauptmanns, Leuten verwustet. Siena hatte alle Soff= nungen auf bes Grafen Lando große Compagnie gefett, bie gegen Perugia bienen wollte; biefe aber ließ fich im Julius in den Thalern des Apennins, die für den Durchzug in Kolge eines Bertrages mit Floreng bestimmt maten, Ausschweifun. gen zu Schulben fommen, befonbers in Biforco, bas ben Grafen von Battifolle gehörte; fofort wurden bie wilden Banben in ben engen Gebirgofdluchten und Gurgelfdneiden jener Gegenden von den Landleuten angegriffen. Gin Graf Burfard (Broccardo), ber die Rachhut führte, wurde von einem Kelsstück erschlagen; Graf Lando felbst muffte fich ergeben und ward ichon gefangen noch von einem wuthenden Bauer ichwer am Ropfe verwundet; Die meiften von feinen Leuten lieffen Rog und Zeug im Stiche und fachten einzeln und ju Auße zu entfliehen, fielen aber ben Bauerinnen in bie Sande, welche viele tobtschlugen, den übrigen wenigstens die Belbkagen abschnitten und sie geplundert ihrem Elenbe überlieffen. Graf Lando ward hernach, burch Betrieb bes bamaligen Ge-

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 41. Cronica Sanese l. c. p. 152.

bieters von Bologna, seines Freundes, Giovanni da Oleggio, befreit und in Bologna von seinen Wunden geheilt!). Nur die Vorhut der großen Compagnie, bei welcher die florentinisschen Gesandten waren, denen man mit dem Tode drohte, wenn sie nicht vor den Angrissen der Unterthanen der den Flozrentinern befreundeten Grasen Guidi schüften, entkam glückzlich nach Dicomano. Hier wurden sie betagert, bis ein deutsscher Constabler, Burkard, in florentinischen Diensten, den Rücken deckte und ihnen möglich machte mit den Gesandten nach Vicchio zu entkommen, wo sie vor dem Grimme der Bauern des mächtigen Landadeis sicherer waren, und von wo sie durch Chisculo degli Ubaldini, der von ihnen für seine Unterthanen im Mugello fürchtete, in einem Marsch nach dem Imvlesisschen geführt wurden.

Die große Schwächung, welche Landes Compagnie burch biefe Unfalle erlitten hatte, bewog fofort Baumgarten zu ben beutschen Goldnern, Die er bei fich hatte, Die im Dienste ber Peruginer einzulaben und andere fleinere Saufen bie in Tofcana gerftreut waren. Gie machten gufammen 2000 Gleven und eine große Ungahl Fußfnechte aus, plunderten das Peruginische, bis fie 4000 Goldgutten befamen; dann zogen fie durch die Ravignana nach Fano und vereinigten sich endlich in Forli mit ten Resten von Landos Compagnie, sobaß bie große Compagnie wieder bergestellt mar. Der Abzug ber deuthen Coloner zwang aber bie Sanefer bie Belagerung von Monte S. Gavino, die fie begonnen hatten, aufzugeben, und cie Peruginer mussten alle Truppen bie sie noch vor Cortona istten, guruckziehen. Die Cortonesen mit ihren wenigen Leuien konnten weite Plunderungszüge in bas Peruginische untergebmen, und Perugia und Giena offneten enblich ben Untranen der F.orentiner ihr Gebor und schloffen im October 1358 1358 Bricben. Montepulciano follte funf Jahre gang frei fein, bann follten die Canefer bas Recht haben, ben Pobeffa fur diefe Ortschaft zu ernennen, und ben Bins, ben fie früher zogen erhals ten. In Cortona sollten die Peruginer vier Jahre lang den Pobesta ernennen konnen; und wenn die Cortonesen den er-

<sup>1)</sup> M. Villani I, c. cap. 75,

nannten nicht wollten, sollten sie zwar ihren eignen ernennen können, aber ausserbem gehalten sein dem von den Perugisnern ernannten eine jährliche Besoldung von 400 Lire zu zahsten. So schien beiber Städte Ehre gewahrt; der Krieg hatte ein Ende 1).

Cortona war seit langer Zeit schon, obgleich in freisibtisscher Weise eingerichtet, boch unter der Signorie der Familie da Casale gewesen; selbst als die Sancser die Signostie für sich, wie oben erwähnt wurde, in Anspruch nahmen, behielt diese Familie großen Einfluß, und ganz trat sie wiesder in ihre Nechte nach dem Abschluß des Friedens. Iwei Brüder waren damals Häuptlinge des Hauses, Bartolommen, der an Alter und Berstand überlegene, und Jacopo, früher mit einer Tochter Francescos degli Interminelli aus Lucca verscheirathet, nun mit einem ehemaligen Kebsweib, welches Bartolommen nicht im Geschlechterhause dulden wollte. Keiner der beiden Brüder wollte nun dem anderen die Burg von Cortona allein lassen, und so übertrugen sie die Bewachung

1359 derfelben im Februar 1359 einem gemeinschaftlichen Freunde. Jacopo aber bemächtigte sich berselben burch List, wurde bann burch Hunger zur Übergabe gezwungen, und Bartolommes

blieb allein Signore in Cortona 2).

In Perugia wurden in dieser Zeit diesenigen Bürger, welche die Stadt früher zu dem Kriege gegen Cortona vers führt hatten (es waren aber die Häuptlinge der Partei der edleren und reicheren Familien oder der Partei der Raspanti, wie sie hier genannt wurden), zur Rechenschaft gezogen. Die geringeren Bürger hatten durch den verunglückten Zug aussersordentlich an Ansehn gewonnen, hatten ein Sondicat eingerrichtet, und an die Spize dieser controlirenden Behörde Herrn Geri de' Pazzi aus Florenz gestellt; doch waren die Verhältznisse so verwickelt, das Geri sein Amt im Sticke ließ, und klatt mit hundert Schwierigkeiten in Perugia zu kämpfen, nach Florenz zurücksehrte; sein Nachfolger im Amte aber verurztheilte nicht die Häuptlinge der Naspanti, sondern die minder

<sup>1)</sup> M. Villani I. c. cap. 102.

<sup>2)</sup> Villani lib. IX. cap. 5,

einflußreichen Burger, die in die Sache verwickelt waren, und schmachtete bafür lange im Kerker, wohin ihn die Volkswuth geführt hatte.

Im Mai 1359 kehrte Niccolo de' Cavalieri (bel Pecora), 1359 ber ehemalige Signore, nach Montepulciano zurück, ward freubig empfangen, rief auch Jacopo zurück, und Beiden wurde aun die Signorie von den Einwohnern abermals übertragen.

Florenz war mabrent beffen unablaffig beschäftigt, bie große Compagnie, die abwechselnd die Romagna, die Lombarbei und Tofcana beimsuchte, im Ramen und Auftrag ber to= kanischen Städte theils burch Unterhandlungen von ber Land= idaft entfernt, theils, wenn bie rauberifchen Borten bennoch eichienen, burch Becresmacht in vertragsmäßig zugestandenen Edranken zu halten 1). Solange bie Furcht vor biefen wil: bm Saufen Florenz, Pifa, Siena und Perugia zur Ginmuthigfest zwang, regte fich auch weber in Perugia noch in Giena Ermand gegen ben burch die Florentiner groffchen beiden Stab= ten vermittelten Frieden; als aber die große Compagnie in des Markarafen von Montserrat Dienste trat und im Julius ud ber gennesischen Kufte gezogen war, verlangten beibe Statte, Floreng folle ben Frieden annulliren; die Florentiner gaben diefem Unfuchen fein Gebor, und von bem an nahrten Pengia und Siena nicht nur ben Saß gegen einander, sondem auch gegen Florenz; ja zulett überwog ber lettere fo, das Florenz wenigstens Perugia glaubte unausgesett im Auge behalten zu muffen,

Die Tarlati hatten ben im Sommer 1352, zwischen ben witamischen Städten und dem Signore von Mailand nebst bessen Berbündeten in Toscana, zu Sarzana abgeschlossenen frieden noch immer nicht anerkannt; an der Spike ihred Geschlechts stand nun Piero Saccones Sohn, Marco, der in Bibliena, einer dem Bischof von Arezzo früher abgewonnenen Inschaft, residirte und mit den Ubertinis, die an der Stadt Florenz einen Rückhalt suchten, seit einiger Zeit in Schoe war. Buoso degli Ubertini war damals Bischof von Arezzo; er selbst

<sup>1)</sup> Es giebt fein erktarenberes Bilb für bes Rhabagais Banben in ber Bolfermanberung, als biefe große Compagnie bes Grafen Lando. Leo Geschichte Italiens IV.

fam nach Alereng, und gegen Ente Augufts unternahmen rentiner und Ubertini vereinigt einen Bug gegen Bibbiena, welches ber Bifchof von Areggo ben Florentinern feine Mi 1360 abtrat. Die Belagerung jog fich bis in ben Januar 1 hinein; enblich machten bie Ginwohner bes Ortes ben lati bie beingentften Borftellungen, einen Bergleich zu fac ta fie Nichts erreichten, verschworen fich eine Ungahl von nen gegen bie Gignoren und überlieferten, als bie Deibe 2Baden an fie fam, bie Drifchaft ten Feinten am 6ten Um folgenden Tage, ben 7ten, mufften fich De fein Bruber Lobovico, fein Cheim Leale, Francefco bella giuola und etwa 40 Bewaffnete, die fich mit ihnen in Burg gehalten hatten, ergeben und wurden gefangen Storeng gebracht 1). Balb nachher muffte ein zweiter Br Marcos ben Aretinern Caftello bella Pieve bi G. Ste übergeben, bas bie Tarlati fruber ben Aretinern genomi und woselbst fich nun die Einwohner emporten. Dann porte fich auch ta Gerra und ergab fich ben Florentinern 13ten Februar; Montecchio ergab fich ben Arctinern; Bal bi Chiuft emporte fich und ergab fich ebenfalls ben tinern; auf allen Geiten fielen bie Unterthanen von ben lati ab; ihr Fürstenthum in ben Apenninen ging zu Gi benn Mehreres noch mufften fie ben Florentinern und 26 nern zugestehen, um bie gefangenen Glieber ihrer Kamilie ju machen, und Pietramala, Caprefe nebft einigen and Burgen 2) waren bald noch bas einzige Befitthum biefer fo überaus machtigen Kamilie.

Als brohte aber überhaupt ein bofer Damon jenen & stengeschlichtern ber Apenninen, die, seit sie aus der M. grafin Mathildis Capitanen selbstständige Herren geworwaren, in stetem Kampfe mit den Nepubliken das alte manische, ritterliche Element des italienischen Lebens repri

<sup>1)</sup> Villani I. c. cap. 62.

<sup>2)</sup> Eine von biefen Burgen, Gello, ward nachher noch et Bastarben bes tarlatischen Saufes burch bie Einwohner von Bibb abgenommen; doch zahlten bie Florentiner, bie in ben Besit kamen, bträglich bem herrn Luzzi als Kauffumme 1200 Golbguiben.

tirt batten, geriethen auch bie Ubalbini in biefer Beit mit ein= ander in Rrieg. Gie theilten fich in zwei Hauptlinien: Die eine war bie ber Nachkommen Zanos von Caftello, die an= bere ber Gohne Maghinarbos und bes Albiggo von Bagliano; and obgleich auch die lettere ghibellinisch gesinnt und der Riche von Bergen feind mar, suchte fie boch, als bie erftere time an Bernabo von Mailand einen Belfer fant, bei bem papfilichen Legaten in ber Romagna Unterftugung. Der Krieg blefer beiben Dynastenlinien machte ben Weg zwischen Bologna und Florenz so unsicher, daß aller Waarenzug gehemmt war. Leichte ungarische, schwere beutsche Meiter und beutsche Langfnechte maren in beiber Golbe, und fo nahmen fie einanber bie Burgen, plunderten gegenseitig die Unterthanen und die fremben Reisenden, die boch fast immer in einem Berhalt= uß zu ben Ghibellinen bes oberen Italiens ober gur Rirde flmben. Die Folge war, daß die Ubaldini schon jest in Berhaltnig zu Florenz schwach bastanden, bald ihrem ganglichen Clurge entgegengingen.

Rafdjer tam biefer bei einem Zweige bes jungeren Saules ber Brafen Alberti, welchem fruber von ber Republit ein Toelt der alten Besibungen bes hauses ber Grafen von Prato, welbes sonft ben Ramen ber Grafen Alberti führte, zugeftanten worden war. Zano be' Conti Alberto hatte bei bem frueten Kriege mit ben mailander Herren, welcher burch ben fraten von Sargana beenbigt worden war, fich eng mit ben lombarden verbundet, ohngeachtet Montecarelli, das er besaß, some fast alle feine Besitzungen unter florentinischer Hoheit Dhaleich feitbem ber Friede geschloffen worden war, hatte Zano boch fortwahrend ben florentinischen Bandis ten int feinen Territorien Schut gewährt, und Floreng, um mot in einen allgemeinen Krieg mit bem Landadel der Apen= ninen verwickelt zu werben, hatte ihn gewähren laffen, bis jest bie Tarlati berabgebracht, bie Ubalbini unter fich in Febbe waren; da ging die Republik auf bas Unerbieten ber Ginwohner von Montecarelli ein und ließ sich die Ortschaft überlie-Zano floh nach Montevivagni; am Sten Geptember ward auch biefe Burg mit Sturm genommen, und der Graf am 14ten in Floreng enthauptet. Bierzehn Sauptlinge ber

florentinischen Banbiten, bie man mit ihm gefangen hatte,

wurden gehangen ')

Mun geriethen in biefer Beit bie Cohne Magbinartos (namlich Ottaviano und Giovacchino) und beffen Bruder 211: biggo be' Ubaldini noch mit einer Rebentinie ber Ubaldini, mit ber Bannis von Gufinana in Streit; fie befagen aber gemein= Schaftlich mit ihren Bermanbten Montecolloreto, bas f. a. Gebirg (l' Alpe) mit 1500 Hörigen und Erbpachtern, und boten biefe Bestigungen ben Florentinern jum Raufe an; obngeachtet nun die anderen Ubalbini in Floren; Borftellungen mach= ten, wie ihre Bettern gar fein Decht batten gemeinschaftlichen Befit zu verfaufen, erstanden bech die Fiorentiner Montecolloreto. Montegemmoli und bas gange Gebirg für 6000 Golbaulden und machten alle Borige und Erbrachter gu Freieignern.

Micht weniger als Die Florentiner maren in Diefer Beit auch die Sanefer bedacht die Dynaffengeschlechter, die fich in ihrer Nachbarftabt noch gehalten batten, zu unterbruden. Um bebeutenbsten war unter biefen bas ber Grafen Altobrandeschi von Sta. Fiore in den Maremmen. Der fleinere Landadel ringsum war schon theils ausgekauft, theils mit Gewalt un= terdruckt. Es waren damals funf Grafen Aldobrantes.bi 2), alles Bettern; mit ihnen ichloß bie Stadt Siena am 16ten Mai 1361 einen Bertrag, ber sie zwar personlich noch in ihrer Reichsfreiheit bestehen ließ, ihr Gebiet aber gang ben Ca-

nesern unterwarf 1).

<sup>1)</sup> M. Villani l. c. cap. 108.

<sup>2)</sup> Sanesi bi Steffano, Francesco bi Binduccio, Albobrandino di Pietro, Giovanni d' Andrea, Giovanni di Giovanni.

<sup>3)</sup> Cronica Sanese Mur. scrr. vol. XV. p. 168. Malavolti l. c. p. 122. "Non daranno i nominati Conti da Sta. Fiore ne i loro descendenti in perpetuo alcun censo nè altra cosa per virtà d'alcuna obligazione o contratto fatto per lo passato, nè per qual si voglia altra cagione al comun d'Orvieto, ne ad altri per esso; non trattaramo, ne faranno col comun d'Orvieto alcuna convenzione, obligazione, sommissione o lega; faranno elezione e lo terranno per podestà della terra di Sta. Fiore ogni sci mesi per il termine di venti anni, d'un cittadin Sanese, servando le vacazioni ordinate dal comun di Siena, ne riceveranno alcun offiziale, che non sia della

Um dieselbe Zeit verkaufte Niccold d' Aghinolfo (von den Grafen Alberti), um sich von der Ucht, die ihn wegen an einem Florentiner verübten Todtschlags getroffen, zu befreien, seine Burg Cerbaja und das dazu gehörige Gebiet der Stadt Florenz und ließ sich unter den Popolo graffo ausnehmen; alle seine Hörigen wurden Freieigner des florentinischen Gesbietes, am 21sten Mai.

Gegen Ende bes Jahres griffen nun auch bie Bolognes fer die Ubalbini, die burch ihre Fehben fortwahrend ben Banbel florten, an, und bebrangten fie von ber Mordfeite; mah: rend sich die Unterthanen ber Tarlati in ber Bal bi Caprefe gegen ihre Gerren emporten, die Burg Caprele und Rocca einghlata nahmen und fich unter aretinische Gignorie begaben, bald aber, von ben berrichfüchtigen Aretinern mit ganglicher Unterbrudung bebroht, fich an bie Peruginer wendeten '), bie bie beiden Burgen besetzten im Julius 1362 und fo über bie 1362 ben Tarlati entriffene Bal bi Caprefe geboten. Gegen Enbe bes Jahres veruneinigten sich endlich fogar Giovacchino und Ottaviano, die beiden Bruder Ubaldini: Ottaviano wollte jenera im December 1362 burch Berrath Caffelpagano nehmen, Biovacchino aber, ber von allen Schritten bes Brubers genau unterrichtet ward, ließ die in die Burg bringenden Berrather metermeteln, wurde bei bem Sandgemenge felbst verwundet und hinterließ, als et an ber Wunde ftarb, die Republik feis nen Bermanbten jum Schaben als Erbin Caffelpaganos und bes gangen Gebietes 2). Ginigermagen hoben fich bie Ubaldini wieder in dem Rriege, ben in biefer Beit, wie weiterhin mahlt werden wird, Difa und Floreng wieber mit einander führ= ten; boch hatte ber gangliche Ruin ber Tarlati und Alberti und die Unterthanigkeit ber Albobrandeschi gur Folge, baß auch die Ubaldini, felbft wenn fie noch alle ihre Befigungen unverringert und ungetheilt gehabt hatten, unbedeutend gegen

uti, o contado di Siena." Lange hielten bie Caneser eine Besagung in Cta. F.ore; Alles aus Besorgniß, die Grafen möchten sich mit Die weto verbinden und von dieser Stadt bei ihrer Freiheit geschüt werden.

<sup>1)</sup> M. Villani I. c. lib. X. cap. 102.

<sup>2)</sup> M. Villani l. c. lib, XI, cap. 35.

bie Nachbarstädte bastanden und der Stellung gewöhnlicher

Lanbebelleute nicht mehr entgehen konnten 1).

Ich habe die Darftellung bes Kalles biefes apenninischen Abels ichon über bie Beit binaus verfolgt, bis ju wolcher bie innere Geschichte ber Stadte erzählt ift; ich werte nun nur wenige Bemerkungen über biefes Element tofcaniichen Lebens bingugufügen haben, und konnte mich zu einem Bereinzeln obiger Motizen wegen ber Bichtigkeit und bibberigen Vernachtäffigung bes Gegenstanbes nicht entschlieffen. Die Abelokette, beren Berreiffen wir eben gefeben haben, mar von ber aufferften Wichtigkeit: 1) wegen bes Berhaltniffes gu ben Deutschen; und bag Rarl IV. biefelbe im Grunde bes flabtischen Gelbes wegen so vernachläffigt batte, war ein Grund ihres Nuins und des Ruins auch des letten Unfehns ber Deutschen in Italien; 2) wegen bes Berhaltniffes ju ber bemofratischen Dichtung ber Stabte, beren Schrante fie gebil= bet, sowie ben Schut fur alle wegen ihrer nicht bemofrati= fchen Gefinnung Geachteten, als Banbiten Lebenben; entlich 3) wegen bes Werhaltniffes bes Canbvolkes, benn bier in ben Gebirgen unter bes Ubels Schut hatte fich ein mabrer Pauernstand, obwohl nur burch die Borigfeit erhalten. In Freieigner verwandelt maren sie bald von ben ftabtischen Capitas listen ausgekauft und in ebenfo elende Bagabunden und bielflose Jahrespachter verwandelt, wie bie Landleute in ber Ebene es ichon feit bem 12ten unb 13ten Sahrhundert geworben maren. Das leben bes Abels, ber Burger und bes landvolfes in Toscana verlor durch ben Fall ber Tarlati, Alberti, Aldo: brandeschi, benen die Ubalbini und Ubertini nothwendig nachgezogen wurben, unberechenbar.

In der Zeit wo Florenz sich so machtig gegen den ums wohnenden reichsfreien Abel ausbreitete, war es aber weber in sich ruhig und einig gewesen, noch hatte es gegen benacht barte städtische Gemeinwesen ein schonenderes Verfahren als gegen die Ebelleute beobachtet. An den Unruhen im Innern war vor Allem bas Geseh des Ammonirens Schuld, welches ganz und gar zum Vortheil einer gewissen Partei gemisbraucht

<sup>1)</sup> Bom ganglichen Fall ber Ubalbini fiehe unten gum Sabre 1873.

wurde. Rubne und von biefer Partei angefeindete Danner traten beshalb ichon im Jahre 1360 in eine Berfchwerung 1360 jufammen, um bie Berfaffung ber Stabt zu andern. Un ber Spibe biefer Berfchworung ftand ein leibenfchaftlicher Mann, bem feine Gefahr zu groß war, sobalb mit ihrer Abernahme eie hoffnung auf Mache an seinen Feinden verbunden mar: es war Bartolommeo, ber Cohn Alamannos be' Medici '). 3wei Ummonirte, Niccols bel Buono und Domenico Bandini, cheilten Bartolommeos Saß gegen bie Gewalthaber und reizun ibn; fie hatten zufällig von einer früher angefnüpften Berbindung Ubertos degli Infangati, eines durchaus neuerungs= füchtigen Mannes, mit bem Gebieter von Bologna, Glovanni ta Cleggio, erfahren, burch welche bem Letteren Floreng in die Bande gespielt werben follte; Giovanni hatte aber noch vorher auf Bologna verzichtet; fo mar bie Sache unterblieben. Jest mandten fich jene Drei an ben Infangato, und bie Verbindung mit Giovannis ehemaligem Unterhandler ward von neuem aufgenommen, aber nun fo, bag biefer nicht Giovanni, fontern bem Carbinallegaten Egibio b' Albornog Eröffnungen machte; Diefer warnte bie Signorie von Fioreng, und Bernabo be' Vifconti, an welchen fich bie Berfchworenen nachher wendeten, hielt fie bin. Endlich gelang es ihnen auch noch Pino be' Moffi, Niccolo be' Frescobaldi, Pelliccia de' Gherarbini, Beltramo be' Pazzi, Pazzino be' Donati, Anbrea begli Utimari, Luca Fei, Undrea bi Tello und einen Dond aus dem Rlofter von Settimo, Criftofano di Nuccio, fur ihre Plane ju gewinnen. Gie wollten nun auf folgende Weife verfahren: der Mond, welcher Auffeber ber Waffenkammer im Palaft ber Prioren gewesen und eben abgesetzt worden war, hatte noch Beschäfte um Palaft und Schluffel jum Thurm; er sollte vier Bewaffnete auf bem Thurme verfteden am letten December 1360; bann in ber Dacht follte er bas Geitenpfortchen auf ber Morbfeite, wozu er ebenfalls bie Schluffel batte, offnen und 80 Bewaffnete in ben Palaft bringen, und am Iften Januar, mahrend bes Wechfels ber alten und neuen Signoren, wobei gewöhnlich nur ein einziger Soldat im Palast blieb als

<sup>1)</sup> M. Villani I, c. lib. X. cap. 24.

Chlieffer, follten bie achtzig biefen nieberftoffen, bas Thor fest fcblieffen und vom Corritor mit Steinen unter Die Dens fden auf bem Plate werfen, die vier auf bem Thurme aber follten Sturm lauten, und ju gleicher Beit wollten fich bie Berichworenen mit ihren Unbangern in ben Strafen in Pewegung feven. Che fie aber ju Ausführung tiefes mobiberechneten Planes famen, verrieth fie ber Mailanber, welcher in ihrem Namen mit bem Legaten und Bernabo unterhandelt hatte, fur 25,000 Gulben; ber Meticeer bemerfte guerft, bag fie verrathen fein mufften, und theilte nun Alles feinem Bruber Salvestro be' Mebici mit, ber sich von ben Signoren Sicherheit fur Bartolommeo auswirkte und fie bann an bie anderen Saupter ber Berichworung verwies. Der bel Buono und ber Bandini wurden enthauptet, auch gegen bie Ubrigen wurden Etrajen verbangt, ber Mailander aber muffte, ba man bon anberen Seiten ber nun rafcher unterrichtet worben mar als von ihm, mit 500 Goldgulben vorlieb nehmen.

Satte bas Blud bie Ctabt Floreng auf biefe Beife vor burger-1361 lichen Unruhen behütet, fo ftanb es im folgenden 3. 1361 ibr bei ju einer bebeutenden Erweiterung bes Gebietes burch bie Ermerbung von Bolterra In Diefer Stadt war boch angesehn bas Gie: Schlecht ber Belfrebotti, und zwei Bettern, beibes Glieber biefes Saus fes, hatten gewissermaßen bie Gignorie in ber Drtfchaft 1); Bocdino, Ottavianos Cohn, namlich batte fich in ber Stadt zu fast berrschenbem Einfluß auszuschwingen gewufft, und Nichts binderte ihn an tyrannischer Gewalt, als bag Francesco auf ber Un= bobe von Bolterra bie fefte Burg Montefeltrano inne batte: Bocchino hatte fie immer zu bekommen gesucht, und als Trantefco ftarb, vertrieb er beffen Gobne aus ber Ctabt. Die Florentiner flifteten nun einen Bergleich, burch welchen Bocdino als Signore von Bolterra anerkannt marb, Francescos Sohne aber sicheren Aufenthalt in Bolterra gugeffanden erhielten. Um Enbe Angufts 1361 lieffen fie fich bei einem anberweitig im Drte veranlafften Tumulte auf ber Strafe

<sup>1)</sup> Im übrigen war die Berfassung von Bolterra ber früheren fanesischen febr abnlich: die Ortschaft hatte einen Podesta, einen Capitan und eine Rathebehorbe ber Neuner.

bliden und wurden fofort gefangen genommen. Auf bie Er= mabnungen ber Florentiner, ihre Schuglinge ungefranft zu laffen, antwortete Bocchino ausweichend. Cogleich befetten nun bie Florentiner bie feste Burg ber Cohne Francescos, und Borchino bereitete fich jum Rriege, wobei er von ben Pifa= nern gern unterftugt wurde; endlich belagerten bie Florentiner Belterra, und Bocchino bot ben Pifanern bie Ditschaft für 32,000 Goldgulben an; fowie aber die Bolaterraner bavon borten, daß fie ber Difaner Unterthanen werden follten, grif= fen fie zu ben Baffen, brachten bie pifanischen Bulfsvoller aus ber Stadt und entlieffen bie fremben Golbner. Bocchino versuchte burch eine Rede, in welcher er von Behauptung ber Breibeit ber Stadt fprach, Die Leibenschaft bes Wolfes zu breden; aber bies antwortete, es wolle eben von feiner Freiheit Gebrauch machen und beshalb ihn und bie Geinigen gefangen nehmen. 2016 bies geschehen war, erbaten fich bie Bolaterraner von Florenz einen Capitano di Guardia, von Ciena einen Dobestä; sie erhielten Beibe, aber bie Florentiner wollten sich bie gute Beute nicht rauben laffen und fandten uns mittelbar bernach Truppen aus, um die festen Ortschaften ber Bolaterraner, Montegemmoli, Montecatino und andere zu beiten. Alle Borfiellungen ber Bolaterraner halfen Richts, und als ber Unfchlag einer Partei, fanefifche Befatung in bie Stadt ju bringen, burch bie florentinischen Beerhaufen verbindert worden war, faben die Bolaterraner wohl, daß fie nur die Wahl hatten, sich im Guten ben Florentinern zu ergeben ober ihnen im Bofen zu unterliegen; ba mahlten fie bas Er= fere und nahmen Befahung von Floreng in ihr Schloff und ibergaben ben Florentinern bedingungsweise bie Gignorie ber Stadt, fobag ein florentinischer und von ben Florentinern ernannter Capitano bel Popolo an ber Spige ber Regierung fand. Diefer ließ am 10ten October (es war ein Sonntag) früh, nachdem Bolterra von florentinischen Reitern besetzt mar, Bocchino ben Kopf abschlagen 1).

In Perugia war bamals ein abnlicher Buftand wie in ben meiften italienischen Stadten, bag namlich eine große Un=

<sup>1)</sup> M. Villani lib. X. cap. 67.

gabl abeliger und reichbeguterter burgerlicher Familien burch Decret von ben flattischen Umtern ausgeschloffen maren. Die Werfassung batte fich immer ber von Floreng einigermaßen abnlich ausgebildet, und fo hatten fich um biefelbe Beit wie in Kloren; die mittleren und niederen Bunfte gehoben; ben größten Ginfluß aber hatten ein gewiffer Leggieri b' Unbreotto und die Familie ber Michelotti, Beibe mit gablreichen Unbangern die oben ichon ermabnte Partei ber Rafpanti bilbend: ihnen entgegen ftand bie Partei ber von Umtern Musgefchlof= fenen ober ber Malcontenti. Unter biefen fliftete ein Mann. ber nachher von feinen Mitburgern ben Damen bes groeiten Catilina befam, Tribalbino, Manfrebinos Gohn, eine auf bas gewandtefte verftedte ') Berfdworung; es geborten bagu mehrere da Montemellino, einer da Montesperello, ein dalla Cornia, mehrere belle Merche, einer be' Baglioni, einer be' Boccoti und Andere, zusammen mehr als 45 Ebelleute und reiche Burger, mit beneu mehrere bundert Undere mehr ober weniger verbunden maren. Un einem bestimmten Tage (im Berbft 1361) follte ber Palast ber Prioren gefturmt, bie Prioren und Camarlinghi follten ermordet weiben und ebenfo Jeber ber fich für diefelben bewaffne; um aber die Mehrzahl ber Burger in ihren Saufern beschäftigt zu halten und vom Rampfe abzugieben, follte an mehreren Orten Feuer angelegt werben, wahrend einer berer von Montemellino im Gebiet ben Unf= ruhr verbreiten murbe. Aber ehe ber bestimmte Tag berans kam, zeigte ein anderer Montemellino (Tivieri), gegen Bufage ber Sicherheit feiner Person, Alles bem Leggieri b' Undreotto an, ber bie Prioren fofort zu Berhaftungen verantaffte. Diccola belle Mecche und Ceccherello be' Boccoli mit vier Hausleuten murben gefopft; fieben lanbstreichende Rriegsleute in beren Sold wurden gehangen; ba bie anderen in die Berfdworung tiefer Berwickelten alle fioben, wurden 45 geachtet

<sup>1)</sup> M. Villani i c. cap. 75. Bu ben Mitteln, die Aribaldino anwendete um seine Umtriebe zu verbergen, gehörte dies, daß er öfters burch Verwandte unter den Amtleuten der Republik Anzeige machen ließ von vorgeblichen Verschwörungen; nachdem nun die Prioren völlig ersmüdet waren durch diese grundlosen Anzeigen, brachte er seine Versschwörung in Gang.

(zu Banditen gemacht) <sup>1</sup>); 92 in Gelbstrafen und temporare Berbannung verurtheilt; Tribaldino aber, der zweite Catilina, und Averardo da Montemellino nebst einigen anderen wurden auf der Piazza am Hause des Sindato maggiore <sup>2</sup>) mit den Köpsen nach unten ad acternam rei memoriam abgemalt. Die Saneser, als sie Perugia so im Innern bewegt sahen, und wie Florenz sich die Herrschaft über Volterra erward, verwanz velten wenigstens die bisher nur bedingungsweis hergestellte

Signorie über Montaleino in entschiedene Berrichaft.

Much Pifa follte in biefer Zeit nicht frei bleiben von in= nerer Aufregung. Einer bes Geschlechtes ber Gambacorti, Piero, lebte feit hinrichtung ber Ubrigen in ber Berbannung zu Benedig; als er nun horte, wie jest, feit ber florentinische Sandel fich von der Stadt meggewendet, Sandwerker und Raufleute in Pifa bas gute Regiment ber Gambacorten, un= ter welchem ihnen folderlei nie begegnet fein murbe, jurud'= wunschten, verließ er ben Werbannungsort, wovon die Kolge war, daß bie Gewalthaber in Pifa vier Kaufteuten, die fie mit ihm einverstanden glaubten, enthaupten lieffen, zwanzig andere Burger gefänglich einzogen und viele aus ber Stabt wiesen. Bugleich aber übersahen die Raspanti recht wohl, bag fie burch folche einzelne Dagregeln allein fich keinesweges ficher gu ftellen vermochten, bag fie vielmehr auf ein Mittel benten mufften, ber Ungufriedenheit bes Bolfes abzuhelfen. In bies fer Lage bot fich ihren Bliden ber Krieg mit Florenz als bas ichicklichste, weit bas Bolk Floreng haffte, burch bie Benbung nach auffen ber Gahrungsftoff im Innern einigermaßen abgeleitet wart, und im etwanigen Frieden bie Aufgebung Talamones ausbedungen werben founte 1). Da man eine

<sup>1)</sup> Sie suchten sich anfanglich im Gebiet von Perugia, bann in bem Spoletinischen mit gewaffneter hand zu halten; nachher als sie bazu zu schwach waren, fanben sie in Arezzo eine Freiftatte.

<sup>2)</sup> So hieß in ben Stabten ber bamaligen Zeit bie oberfte controlirende Behorde; es war in der Megel ein frember Ebelmann; er hatte namentlich die Beamteten bei Niederlegung ihres Amtes zur Rechenschaft zu ziehen.

<sup>3)</sup> M. Villani l. c. cap. 83. "onde essi sottilmente pensarono di fare disfare due chiovi a un caldo col fuoco della guerra, l'uno,

wirkliche Verantassung zum Kriege nicht hatte und sich scheute ohne eine solche als Friedensbrecher verschrieen zu werden, bes günstigte man Usurpationen der Unterthanen auf florentinissem Gebiet und kleine Reckereien von der Art, daß die Sisgnene von Florenz keinem ruhigen Zuschauer abgeben durste. Um s.ch zu rücken, schlossen die Florentiner insgeheim einen Vertrag mit einem Conductiere, Giovanni da Sasso, verbannsten ihn zum Schein aus ihrer Stadt, und dieser mit Leuten, die er sur florentinisches Geld ausgebracht, bemächtigte sich Piestrabuonas, das den Pilanern gehörte, dei Pescia. Us die Pisaner nun einsahen, daß sie aus dem Wege den sie eingesschlagen hatten, Krieg nicht bekommen würden, machten sie im Januar 1362 einen Angriss auf Sommacolonna. Inzwisschen war Piero de Gambacorti nach Florenz gekommen, nahm

1362 im Januar 1362 einen Angriff auf Commacolonna. Ingwis bier ju Ente Januars 700 ungarifche Meiter und bie lucches fer Banditen in Gold und jog am 27sten aus Floreng gegen Pila aus, of ne daß die Florentiner ihn irgendwie hinderten; boch erklarten fie noch ben Pifanern, bag es nicht auf ihre Veranlaffung geschehe, und unterfagten allen ihren Unterthas nen an bem Buge Aleil zu nehmen. Sobalb die Samter ber Rafpanten fich bavon überzeugt hatten, zwangen fie meh= rere Freunde Pieros ihm ju Schreiben, er moge fich in Acht nehmen, benn in Difa verlaute, bie Ungarn ftanben mit ben Maspanten in Berbindung und wollten ihn für 20,000 Golb= gulben ausliefern. Die Briefe trafen ihn in Peccioli, und er gerieth fo in Ungft, bag er ploplich gang allein bie Alucht ergriff und nach Bolterra eilte, bie Ungarn aber im Stiche ließ. Endlich im Mary gingen bie Raubereien der Pisaner fo ins Große, daß die Florentiner nicht mehr bloß Repressatien ergriffen, fondern fich von Giovanni ba Caffo Dietrabuona abtreten lieffen und im Mai beffen Bertheibigung offen übernahmen. Bu Anfange Junius gelang es ben Difanern bennoch fich Pietrabuonas wieber zu bemachtigen, worauf fie burch Prahlereien und Schimpfreben bie Florentiner fo reigten.

di unire il popolo consucto nemico de' Fiorentini e sopra modo parziale con la guerra, l'altro che seguendo pace della guerra come suole, patteggiare nella pace la tornata del porto." —

bağ biefe endlich größere Borbereitungen zur Kriegeführung trafen. Bum Feldhauptmann hatten fie herrn Bonifagio Lapo aus Parma gewählt, und lieffen biefen um Leute gu Dog und ju Auß werben und Rriegsvorrathe und Maichinen berichten, wie man fie nur irgend bedurfte; alle Kriegserfahrne und Ebelleute im Gebiet wurden ersucht mit ihren Leuten gum bere zu ftogen, und Giena und Perugia wurten um Gulfetrappen gebeten. Die Peruginer antworteten aber, sie batten mt ihren Banbiten gu tampfen 1); bie Ganeser noch iber Bolterra ergurnt erklarten, fie batten für Aloreng keine Rriegs= leute. Die Piffolefer bagegen, bie Aretiner und ber Landabet brachten ihre Contingente, und am 20sten Junius fcon hatten die Florentiner für Diesen Krieg ein Deer von 1600 Reitern und 500 gu Bug aufgestellt. Um 23sten fette ce fich von Pefcia aus in Bewegung, und am 20ften eroberte ber Felb= bauptmann Chiaggano. Bu gleicher Beit aber nahmen bie Forentiner einen Grimalbi und noch einen anberen Geecon= dottiere (wenn bieses Wort gebraucht werben barf, benn bamals tricben Genueser, Provengalen und Katalonier bas Colds dienen jur Gee wie die Condottieren ju Lande) in ihre Dienfte, und lieffen durch beren Schiffe Difa auch von ber Meeresseite bedrohen 2). In Genua maren bie Raufleute für Kloreng und sehr unzufrieden barüber, baß ber Doge Boccanera bem Staatsintereffe entgegen fort und fort bie Partei ber Difaner hielt.

Dhne allen Einfluß auf und ohne allen Zusammenhang mit dem Kriege der Florentiner und Pisaner war es, daß im Junius desselben Jahres derselbe Salimbene (Giovanni d'Ugnozlino Bottoni), welcher die Neuner in Siena gestürzt hatte, auch eine Verschwörung einleitete zu ihrer Wiederherstellung. Sie ward aber entdeckt, ehe sie zum Ausbruch kam, und er

<sup>1)</sup> Am 19ten Junius biefes Jahres murbe ber angesehnste Bürger von Perugia, Leggieri b' Andreotto, als er eben auf ber Straße ging einen Brief lefend, von einem Bastarb bes hingerichteten Ceccherello be' Boccoli mit einer Saucenkelle, die diesem im Augenbiick eben zur hand war, erschlagen.

<sup>2)</sup> Villani I, c. lib. XI, cap. 7.

selbst nehst einem Malavolti, einem Piccelomini, fünf Sarascini und einem Accarigi wurde geächtet, zwei Andere wurden am 30sien August enthauptet. Auch der Capitan di Guardia '), Lodovico te' Pigli, war unter den Verschwornen gewessen; als er nun am 4ten September sein Amt niederlegte, ward er überfallen, in's Gesängniß geschleppt, fürchterlich torsquitt, und sein Nachsolger im Amt, Geccolo di Giordano Dressini aus Nom, ließ ihm das Haupt abschlagen 2). Derselbe ächtete dann noch weit Wehre, und Florentiner und Saneser verbanden sich zusammen zu Ausstellung eines gemeinschaftlischen Häschrhauptmanns gegen die Banditen beider Städte. In Montaltino bauten die Saneser eine Zwingburg.

Der Krieg gegen P.sa ward ben Sommer über in Riubereien, Verwüstungen und Mordbrennereien auf pifanischem
Gebiete weitergesichet. Um 6ten Julius ward die Feldhaupt=
mannschaft an Ridolfo da Camerino übertragen, und Bonisfazio Lupo ward verabschiedet. Während nun aber ber neue Ansührer mit seinem Heere unthätig zwischen. Peccioli und Ghiazzano lag in der Valbera und größere Unterstützungen erwartete, liessen die Pisaner alle ihre fremden Soldner in Lucca sich in der Agosta sammeln; dann gaben sie den hunz dert oder wenig mehr Ghibellinen einen Wink, daß sie, wenn

<sup>1)</sup> Ober wie er auch sonst ben Aitel suhrt, Conservadore. Bergt. Villani I. c. lib. Ml. cap. 12, Cromca Sanese Mur. serr. Av. p. 173.

<sup>2)</sup> Das Berfahren gegen ben Piglio ist für die Zeit durchaus des rafteristisch: "quando su nel casato su assalito da sopradetto Cecrolo con gente armata à piè e à cavallo gridando alla morte! alla morte! traditore! E presero il detto misser Lodovico, il quale stava a S. Aostino, e gitarlo da cavallo serito di più serite; e robatoli la coreggia d'ariento e'l capuccio era tra cento spade ignade; e strascinandolo per li capelli a surore su menato a casa del detto Ceccolo Conservadore alla sua stanza alla Postieria. E su subito posto alla colla, rotto e straziato. Era serito le braccia e la gola e le gambe. Fattoli rivocare condennazioni, che avea satte à certi de' Tolomei, e sattoli consessare per carta, che le avea satte salsamente à pitizione di Giovanni d'Agnolino Salimbeni, e molte altre cose simili, e ogni notte el collavano, e rompevanlo e lassavanlo sula colla e tenevanlo come ladro. " etc. —

ber Befehl ausgerufen wurde bie Stadt zu verlaffen, nicht geben follten, fondern nur fo thun als ichidten fie fich bagu an, bamit bie Anderen gingen. Als bies geschehen war, lief= fen fie ausrufen, Jebermann folle, ebe eine Bad sterze nie= bergebrannt fei, bie Stadt und ben Umfreis auf taufend Rlaf= ter raumen bei Lebens: und Bermogens. Berluft. Unter Jam= mern und Wehflagen jogen nun Greife und Rinber, Frauen und Danner von Daus und Sof, ohne gu wiffen wo fie fich hinwenten follten 1); tie Golbner famen aus ter Zwingburg und befetten mit den Chibellinen bie Stadt. Bom 16ten Julius an feste bann ber florentinische Telbhamptmann ben Krieg gegen Difa ziemlich in berfelben Beife fort, wie er vorber geführt worden mar, ju unfäglichem Schaben ber Difaner. Peccioli, Montecchio, Lafatico und Tojano wurden nach einander erobert; als ber Rrieg fo gludlichen Fortgang hatte, ichidten auch bie Peruginer Bulfstruppen.

Unruben die im Seere ausbrachen, weil Graf Riccold von Urbino, Ugolino be' Sabatini von Bologna und Marcolfo be' Roffi von Nimini wegen ber Einnahme von Peccivli boppelte Soldzahlung verlangten, veranlafften ben Kelbbauptmann gum Ruckzuge; jene Hauptleute die im Lager eis nen Sut aufgesteckt hatten, bamit fich Jeder ber ihrer Meinung fei bagu halte, wurden sofort von den Florentinern entlaffen, bildeten nun aber mit ben italienischen, bargundischen und beutschen Soldnern, Die fich zum Bute gehalten hatten, ju Orfaja im Aretinischen eine neue Waffengesellschaft "jum Date" und lebten von Brandschahung ber Umgegend 2). Walrend biefer unruhigen Bewegung im florentinischen Beere batten die Pifaner die Offensive wieder ergriffen und machten Streifzüge auf bas Bolaterranische; bagegen erlitten fie von ber Seefeite großen Schaben, inbem ihnen ber Grimalbi theils einzelne Ortichaften an ber Rufte niederbrannte und plunberte, theils militarisch wichtige Puncte einnahm und ben Florentis nern gur Befetjung überlieferte.

<sup>1)</sup> Villani lib. XI, cap. 16.

<sup>2)</sup> Bis die Peruginer fie gegen ihre Banditen in Sold nahmen und biefe mit ihrer halfe ganglich unterbruckten, auch noch 17 davon ents haupten lieffen.

Im Detober machte bann auch Piero Gambacorti einen neuen Versuch nach Pisa bereinzukommen. Seine Freunde in Pisa hatten ihm bas Thor von S. Marco versprochen; er kam auch mit 600 schweren Reitern und 300 leichten ungarischen am 10ten Octo': von Peccioli bis vor Pisa, wo er um Mitternacht an und in die Vorstadt S. Marco gelangte; doch waren die Pisaner zu sehr auf ihrer Hut, als daß er sich des Thores hatte bemächtigen können, und er musste wieder zurückgehen; Perino de' Grimaldi dagegen, der sür florentinissches Geld Seckrieg gegen Pisa sührte, nahm den Pisanern Portopisano, verbrannte was er daselbst von pisanischen Schlessens als Zeichen seines Triumphes nach Florenz. Den Winter hinz durch ereignete sich Nichts von größerer Bedeutung; mehrere Anschlen schlesen sein Pisaner auf klorentinische Ortschaften

1363 machten, schlugen sehl. Endlich am 12ten April 1363 bes mächtigten sich die Pisaner eines Burgsteckens im Bolaterras nischen, Gello, und nahmen eine Compagnie s. g. Engelläns ber (b. h. für englischen Gold. in Frankreich zusammengelaus sener Kriegsleute), die schon länger in Italien war und sich die weiße Compagnie nannte, in ihre Dienste. Sie ward von

einem Deutschen, Mamens Albrecht, geführt.

Die Florentiner hatten im I. 1363 bie Felbhauptmannsschaft Herrn Piero ba Farnese überträgen. Dieser traf nach einigen Nachtheilen, die er erlitten, von 800 Neitern und 800 zu Fuß begleitet am Iten Mai bei Bagno a Vena auf den pisanischen Feldhauptmann Ninieri del Bussa da Baschi, und sie hielten ein blutiges Tressen, in welchem die Pisaner geschlagen wurden; ihr Unsührer ward gefangen. Dagegen überzgab der florentinische Commandant von Altopascio diesen Ort den Pisanern sür 3000 Goldgulden; und die Pisaner erhielten in Herrn Chisello degli Ubaldini wieder einen überaus tapfern Keldhauptmann.

Piero da Farnese übte noch in bemselben Monat Mai einen damals im Kriege gebräuchlichen Schimpf gegen Pisa aus, indem er am 17ten von Empoli gegen die seindliche Stadt hin ritt, beren Gebiet mehrere Tage verwüstete, und zuleht vor ben Thoren berfelben Goldmunzen, Silbermunzen

und Quatimen prägen ließ!). Fünf Wochen nachher ward herr Piero Opfer einer Seuche, die im obern und mittlern Italien arge Verheerungen anrichtete; in der Feldhauptmannschaft folgte ihm sein Bruder Nanuccio da Farnese, der nun schon einen schwereren Stand hatte, da inzwischen die weisse Compagnie in Pisa ankam, wodurch die Pisaner ihrerseits in den Stand gesett wurden den Florentinern den Schimpf zurrückzugeben und unter deren Mauern zu Ende Julius nicht nur Geld prägen zu lassen, sondern auch ein solennes Wettzennen zu halten. Mord und Brand erfüllte das ganze niezere Urnothal?). Doch starb Ghisello degli Ubaldini wenige

Tage nach ber Rudfehr von biefem Buge in Pifa.

Die Florentiner, welche sich die weisse Compagnie hatten von den Pisanern wegmiethen lassen, hatten sich dadurch zu teisen gewusst, daß sie drei kleinere Hausen deutscher Reiter, einen unter Heinrich von Montsort und zwei anderen deutschen Grafen, einen unter einem gewissen Hugo, den dritten von einem Grafen Hartmann geführt, in Sold nahmen. Grösser aber als die Schwäche des Heeres war in dieser Zeit die Schwäche des Staates: denn die Partei welche sich dessen demächtigt hatte, ammonirte fort und sort, wodurch nicht nur Viele ganz von Ümtern ausgeschlossen wurden, sondern auch die Nichtausgeschlossenen eingeschlossen wurden, sondern auch die Nichtausgeschlossenen eingeschlossen wurden, sondern auch die Vertausgeschlossenen eingeschlossen genug dachte um sich deren Gunst zu erkausen, von selbst zurücktrat und überzgergen wurde; dagegen kamen neu eingewanderte Bürger und gemeine Menschen sur Gelb in die Amter 3), und wo

<sup>1)</sup> Man nannte bergleichen Rriegeverhöhnungen beffe muccorie.

<sup>2)</sup> Filippo Villani cont. delle storie di Mat. Villani lib. M. cap. 63.

<sup>3)</sup> Fil. Villani l. c. cap. 65. "il reggimento della citta era remto in parte e non piccola in uomini novellamente venuti del contado e distretto di Firenze, poco pratichi delle bisogne civili e di gente venuta assai più da lungo, i quali nella città s'erano alloggiati e cole ricchezze fatte d'arti e di mercatanzie e usure in dilazione di tempo trovandosi grossi di danari, ogni parentado faceano che a loro fosse di piacere, e con doni, mangiari e preghiere occulte e palesi tanto si metteano inanzi, ch' erano tirati agli ufici e messi ado squittino."

folder Bahlenben nicht genug waren, wurden die Glieber ber Partei und beren Gobne, Biele fegar faum in ben zwanziger Jahren, mit Wurben und Ehrenstellen bebacht. Die Roth, wie überall so auch hier, führte endlich die Florentiner auf etnen befferen Weg gurud. Gie ernannten, wie es fcheint burch Pantolfo Malatefta von Pefaro bewogen, eine Balia fur ben Rrieg von acht einsichtsvollen Burgern, und herr Pando.fo felbst tam um biefelbe Beit als ihr Berbundeter mit 100 Reis tern und 100 gu Rug nach ber Stadt. Bur's erfte blieb aber bas Glud ben Pifanern bolb. Der Kelbhauptmann berfelben Manetto di Lomo von Jehr mar im Ceptember über ben Chianti noch ber oberen Balbarno vorgebrungen, batte Sigbine genommen und zerfiort, und als auf Pandolfos Rath fast bie gange florentinische Heeresmacht!) nach La 'neifa gog und Lier; unter Ranuccio bem pifanischen Beere entgegenstand, wahrend er selbst mit der Kamerabschaft zum hute und 500 ausgesuchten Reitern Pifa angreifen wollte, wurden bie Florentiner im oberen Urnothal am 3ten October ganglich geschlagen, und Manuccio selbst fiel ben Feinden in bie Bande Panbotfo wandte fich wieder gegen La 'ncifa, ward aber burch ben von da ohne Schwerdistreich abgiehenden und ihm begegnenden Grafen Sartmann fo erfchreckt, daß er fofort nach Florenz zurückfehrte, wo er an Nanuecios Stelle gim Feldhauptmann erwählt ward. Panbolfo, ber ben verwirrten Buftand der Republik recht wohl kannte, erklarte bie Dberbefehlshaberftelle nur annehmen zu tonnen, wenn man ihm den Blutbann über bas Scer in ber Stadt wie im Bebiet gang frei überlaffe, und wenn bas heer ihm und nicht ber Republik ben Eid ber Treue leiste; allein die Florentiner wollten lieber in ihrer Berlegenheit und Berwirrung bleiben als seine Unterthanen werben, ernannten einen von ben Balbi in Cittie bi Caftello gum Difensore bet Popolo mit ausgen

<sup>1)</sup> Inzwischen hatten bie Florentmer auch die Kamerabschaft zum hute, welche, nachdem die Peruguer sie entlassen hatten, sich in den Marrenmen herumtrieb, in Golb genommen; ebe sie aber noch irgend einen Dienst geleistet hatte, wurde sie von den Sanckern, deren Gebiet durch sie verwüstet worden war, aufgerieben und de Anführer gefangen

dehnter Amtsgewalt und liessen alle Soldner der Stadt Treue schwören. Als Pandolfo sah, daß seine Wünsche nicht erfüllt würken, gab er nach und nahm die Feldhauptmannschaft wie sein Vorgänger gehabt hatte.

Die Pisaner plunderten und brannten inzwischen von Fighine aus weit und breit Alles im oberen Arnothal, im Casentino und in andern Gegenden der umliegenden gandschaft. Als fie mit Beute reich genug ausgestattet waren, machten fie Panbolfo glauben, sie hatten einen Bug gegen Florenz selbst vor, und während hier baburch Alles mit Unordnung erfüllt war, kehrten sie über ben Chianti nach Pisa zurück, wo sie im Triumphe einzogen. Im Januar des nachsten Jahres (1364) wurde die Condotta der weissen Compagnie in Pisa 1364 erneuert, und an die Spite derselben trat einer der bisherigen Ansicher, der dann in den italienischen Kriegen so berüchtigte Condottiere John Hawkwood (Aguto), ausschliesslich als Kelbhauptmann. Mit dem beginnenden Frühling fingen def= sen Leute auch ihre Raubzüge von neuem an. Überdies nah= men vie Pisaner ben Baumgarten (Lando war inzwischen tobt) mit 3000 Gleven in Miethe, sodaß sie wohl zusammen 6500 Reiter hielten und so tuchtig gerustet bastanden, daß sie mit Ehren den Florentinern den Frieden anbieten konnten. Sie boten ihn aber unter solchen Bedingungen, daß die Florenti= ner es vorzogen ben Krieg, wenn auch mit großen Unkosten fortzufehen 1).

Bis unmittelbar an das Thor al Prato in Florenz kamen nun im Upril Hawkwoods Streifcorps; dann zog er mit seinen Leuten ins Mugello, wo ihm Pandolfo und Heinrich von Montfort entgegentraten und ihn zur Rückkehr in die pistoelessiche Ebene zwangen. Hierauf glaubte Pandolfo, der damit umging in Florenz die Signorie zu erwerden, er sei der Republik unentbehrlich geworden; um die Probe zu machen, soderte er auf 14 Tage Urlaub wegen dringender Familienan=

<sup>1)</sup> Der Rath von Florenz antwortete, als ein Chargé d'affaires des Papstes, und Botschafter der Republiken Genua, Siena und Pesugia in ihn brangen: "che voleva pace dove fosse sopportabile e vesta."

gelegenheiten, erhielt aber zu seinem Erstaunen nicht bloß bie: sen, sondern überhaupf den Abschied. Heinrich von Mont: fort trat an seine Stelle 1); aber auch er brachte tein Glud, und am 1sten Mai sah man bas Lager ber Feinde auf ben Anboben von Montughi und Fiesole. Am Thore von G. Sallo batte ein blutiges Gefecht statt, während bessen Baum garten Angesichts der Florentiner sich zum Ritter schlagen ließ und Andere bazu schlug; bann zogen sich seine und Sawtwoods Leute wieder zurück auf die Unhöhen?). Mai gingen sie über ben Arno und griffen bas Thor S. Friano an; hier zuruckgeworfen verwusteten sie auch biese Seite der Umgegend, zogen bei S. Miniato a Monte vorüber, oberbalb La 'ncisa über ben Arno nach Tartagliese, bann in das Aretinische und durch das Cortonesische und Sanesische nach Pisa zuruck. Heinrich von Montfort war aber inzwischen während ihrer Abwesenheit bei Pisa (wo ihn neu bus der Lombardei angekommene deutsche Miethtrupper angreifen sollten, sich aber vielmehr über das Wiedersehen Heinrichs erfreut zurückzogen und diesen gewähren liessen) vorbeigezogen nach Portopisano und Livorno. Er fand diese Ortschaften

1) Fil. Villani l. c. cap. 87.

<sup>2)</sup> Diese ganze Art ben Krieg einander nicht bloß zum Schaben, sonbern auch zum Schimpf zu führen, bas vielfache Einnklichen gang inbivibuellen Wefens, macht bas Detail biefer Kriege bochft intereffant, obgleich sie auf einige Beit burch bas Ginbringen ber Kamerabichaften, die aus Frankreich kamen, und burch bas Einmischen ber Ungarn viel von ber kunftvollen Saltung verloren, burch bie fie ausgezeichnet gewes sen waren, solange Italiener und Deutsche allein standen. Doch auch in biefer Zeit kommen noch malerische Scenen in unübersehbarer Menge vor; so ist z. B. die Beschreibung bes Festes, welches Baumgartens Leute zu Ehren bes Ritterschlags in ber Racht in bem von Florenz gus sichtbaren Lager feierten, höchst anmuthig: "la festa fu in questa forma: che le brigate à cento i più à venticinque i meno con fiaccole in mano si vedeano danzare, e l'una brigata si scontrava con l'altra gittando talora le fiaccole, e ricevendole in mano, e talora mettendole à giro, e à modo d'armeggiatori seguendo l'un l'altro ordinatamente, e queste fiaccole passavano le duemila, con gran gavazze di grida e stromenti." — Wer erkennt in unseren gezähmten f. g. Fackeltanzen bie Nachkommenschaft biefer ruftigen und wahrhaft schonen Lagerfeste wieder?

leer und ließ sie niederbrennen; dann zog er sich burch bas Bolaterranische auf Florenz zurück.

Die eigentlich entscheibende Begebenheit dieses Feldzugs war aber, daß die Florentiner klug genug gewesen waren dem Baumgarten, als er auf bem Gebiete ihrer Stadt ftanb, 9000 Solbgulden zukommen zu laffen, und mit ihm unterhandelten, daß er ihnen seine und Hawkwoods Leute zuführen solle, so= bald ihre Condotta in Pisa zu Ende gehe. Die Unterhand= lung gluckte größtentheils. Baumgarten und ein großer Theil ber weissen Compagnie verliessen die Pisaner und versprachen fünf Monate lang nicht gegen Florenz zu bienen; Hawkwoob felbst mit 1200 Gleven blieb ben Pisanern getreu. Baum= garten mit seinen Leuten zog bann ins Sanesische und ließ es alle Drangsale des Krieges empfinden. Inzwischen wollten boch die Florentiner nicht einen fremden Condottiere allein zum Felbhauptmann haben und beriefen ben alten Galeotto Mala= testa, der dem Rathe der Astrologen zu Folge am 17ten Ju-'lius um 21 Uhr seinen Einzug in Florenz hielt und zu Pferde vor bem Palast von ben Prioren ben Commandostab erhielt 1). Beinrich von Montfort ward Vicefeldhauptmann, doch führte Saleotto das Heer nicht gegen den Feind, bis ihm der Blutbann über dasselbe zugestanden war. In der Nacht vor bem 19ten Julius ruckte Galeotto bann weiter gegen Pisa vor und lagerte am Morgen bei Cascina; als nun fast Dreivierthelle des Heeres (es waren über 4000 Reiter, einige für Sold, andere Hulfstruppen, einige auch Florentiner, und 11,000 zu Fuß) bei ber unerträglichen Site bie Waffen abgelegt hatten, und theils im Flusse badeten, theils im Schatz ten sich ausruhten ober auf andere Weise sich zu erquicken fichten, ber Feldhauptmann aber, ber vom Fieber befallen war, fich zu Bette gelegt hatte, spurte Hawkwood aus, daß

<sup>1)</sup> Die Felbetiquette wie sie sich in dieser Zeit bildete, ist sehr gesschwackvoll, und Manches davon hat sich lange über das Mittelalter hins aus erhalten. überhaupt wird man nicht leicht eine romantischere, kühsnen, kräftigen Naturen günstigere Zeit in der Weltgeschichte sinden als eben diese von der wir handeln; und dem Inneren entsprachen dann auch die äusseren Formen.

bie Verhaue des Lagers nicht eben forgfältig angelegt feien, und wirde das ganze Heer vernichtet haben, batte micht Manno Donati, der die Gefahren die aus der Sorglofigkeit des Heeres entstehen mussten überdachte, aus Vorsokse plot= lich Alles waffnen lassen und die schwächsten Puncte flarker Die Pisaner waren wohl von der Gorglosigkeit bes florentinischen Beeres, nicht aber von der inzwischen vorgegan= genen Beränderung unterrichtet, und wurden von Riccieris de Grimaldi genuesischen Armbrustschützen, von den Aretinern und den Fußvolkern der Grafen von Casentino zurückgewor= fen; Hawkwood, der bei der Nachhut war, wandte sich sofort wieder, und ohne die zu große Vorsicht des Feldhauptmanns hatte Pisa selbst genommen werden konnen. Geblieben waren 1000 Mann; Gefangene aber hatten bie Florentiner nahe an 2000 gemacht. Sofort verlangten die Miethtruppen nuk aber boppelte Löhnung und den Sold ihres noch nicht-abge= laufenen Monates voll; sie waren zum Siegesfest nach Flo= renz zurückgekehrt, und sollten nun einen Ginfall in das Lucchesische machen, blieben aber zwischen Montepopoli und Marti bis zum 18ten August stehen, bis sie ihre Foderung durchgesetzt hatten. Am 10ten August ruckte Galeotto wieder bis ganz in die Nahe von Pisa; hier kam es zwischen den deut= schen und englischen Miethtruppen zu einem morderischen Gefecht im florentinischen Lager, welches burch Vermittelung bes Feldhauptmanns mit einem breitägigen Waffenstillstand, ber des andern Tages in einen vierzehntägigen vermandelt warb, beschlossen wurde.

Dies, scheint es, bestimmte endlich die florentinischen Beshörden, die zuletzt erlittene Niederlage die pisanischen, ernstlich an die Herstellung des Friedens zu denken. Doch waren auch nun noch die Unterhandlungen äusserst schwierig, weil ein pisanischer Banquier, Siovanni d'Agnello, während des Kriezges, besonders durch eine Gesandtschaft an Bernadd de' Bissconti zu solchem Ansehn gelangt war, daß er hosste sich zum Signore von Pisa ausschwingen zu können, wenn der Krieznoch länger gesührt werde. Er that alles Mögliche, den Friedensschluß noch zu verhindern; dabei nahm er sur sich selbst bewassnete Diener in Sold und benahm sich so, daß schon

bas Bolt von seinen Absichten Gerüchte hatte Endlich ward er rafcher zu Unsführung feines Worhabens genothigt, als er selbst erwartet hatte: es bewaffneten sich namlich an einem Abende eine Ungahl ber tuchtigften Burger von Difa und begaben sich zu den Angianen; von da in ber Racht in sein Saus, bas mit bewaffneten Leuten beimlich befett mar, mabs rend er mit bem Harnisch unter ben Kleidern bei seiner Frau auf bem Bette lag und, als er bie Gewaffneten burch bie Dausthure, welche auf seine vorgangige Unerdnung ohne Diderrede geoffnet ward, auf sein Zimmer zukommen borte, that als schliefe er und sehr schnarchte. Seine Frau mit entblogtem Bufen fprang auf und fagte ben Ginbringenben, ihr Mann fei fehr ermubet eingeschlafen, boch wolle fie ihn weden, wenn man es verlange; worauf biefe, gang beschämt so frieb. liche Wohnung beargwöhnt zu haben, sich entfernten und bie Ungianen alles Guten versicherten; Giovanni d'Ugnello aber und Samtwood, ber mit ihm einverstanden war, versammelter noch in berselben Nacht alle ihre Leute und besetzten ohne Larmen die Eingange bes Anzianenpalastes; Giovanni eroffnete bann ben aus bem Schlafe aufgestörten Ungianen, bie Jungfrau Maria habe ihm offenbart, er solle als Doge Pisa regieren auf ein Sahr; bies Regiment nun babe er fich genommen, und die Miethtruppen feien es fur 30,000 Gulben atfrieden; bie Ungianen mochten ihn bestätigen. Bon bligenden Schwerdtern umgeben mufften biefe ben Gib ber Treue leffen; bann ließ er bie angesehnften Burger rufen, eröffnete ihnen mas geschehen sei, versprach bem einen bas Bicariat in Lucca, dem anderen in Piombino, und so jedem etwas was ihn mit ber getroffenen Underung zufrieden ftellte; am andern Morgen ritt er mit ben Ungianen burch bie Straffen, und bas Bolf begrüßte ibn als feinen Dogen; bann bestimmte er 16 Familien '),

<sup>13</sup> Alle diese Familien erhielten den Grafentitel, und ba sie ein gerenschaftliches Wappen, einen goldnen Leoparden un rothen Felde führin, bildeten sie eine neue Abelszeche, of. Fil. Villani und Tronci
i. c p. 414. Es waren sotgende: S. Casciano, det Mosca, da Rossima o, de' Scarsi, del Fornajo, da Nico, de' Maggiulini, Botticella
schimals Mehger), Benetti, Azutamieristo, Scarcieri, Zacci, Damiani,
Mosselmini, degt' Dechi und del Compagno Die neue Abelszeche hieß.

unter benen ber Ducat jahrlich wechseln solle, und versprach

Allen golbene Berge ').

1364 Am 30sten August 1364 wurden nach diesem Vorgange, weil jeht ber neue Doge gerade bes Friedens bedurfte, leicht alle Bedingungen des Friedens zu Pescia sestigestellt. Es waren aber solgende 2): 1) Die Pisaner übergeben den Florentisnern Pietrabuona wieder, um welches der Krieg begann.
2) Die Pisaner bezahlen den Florentinern 100,000 Gulden Kriegskosten in 10 Jahren in Raten à 10,000. 3) Die Florentiner erhalten alle Nechte und Freiheiten zurück, die sie jermals in Pisa oder in dem Pisanischen gehabt haben. 4) Die Pisaner schleisen Castel del Bosco und einige andere Burgsessten. 5) Die Pisaner geben alle Eroberungen zurück und alle Gefangene frei.

Unfangs war das Bolt in Florenz, das eben erst die Freude des Sieges gekostet hatte, mit dem Vertrage unzusviesden; batd fand es ihn hochst vortheilhaft. Während des Herbstes schieden allmälig auch alle durch den Krieg herbeigezogesnen Kameradschaften aus Toscana nach dem Romischen, nach der Mark und wo sie eben Krieg und Beute zu sinden hoffsten. Galeotto aber der Feldhauptmann überlebte den Frieden nicht; er starb noch in den letzten Tagen des August 3).

il casato de' Conti. Die Cronica di Pisa giebt eine Familie weniger und eine anbers, namlich an ber Stelle ber Bacci und Scarfi bie Rave ober Rau. Waren jenes bloß verschiebene Linien ber Rau?

- 1) Fil. Villani l. c. cap. 101.
- 2) Tronci I. c. p. 418. Auch bie alte treue Cronica Sanese hat ben 30sten August.
- 3) Es ist fehr empfinblich für ben Geschichtschreiber, mit dem Abschluß bes Friedens mit Pisa die treue Führung zu verlieren, welche bis dahin die von Giovanni Billani begonnene, von Matteo und zuslest von Filippo Billani fortgesehte Geschichte von Florenz für einen so großen Zeitraum gewährte. Wie viel fehlt, daß die neueren flortentinischen Geschichtschreiber so einfach das Leben schilderten. Auf dies Eingehen in die Einzelnheiten der Zeit mussen wir von diesem Zeitpuncte an in hohem Grade verzichten, und eben aus diesem Grunde haben wir in dem Rächstvorhergehenden das Einzelne noch so sehr als es der Raum nur irgend verstattete berücksichtigt, um dem Leser badurch auch für das Folgende einen richtigen hintergrund gewonnen zu haben.

Kur die Geschichte des Jahres 1365 sind wir febr arm 1365 an Materialien. In Giena schlugen fich wieder einmal Totommei und Malavolti, wofür fie vom Confervadore in fehr bobe Gelbstrafe genommen wurden; bann hatten bie Sanefer mehr als irgend eine andere tofcanische Stadt mit ber Abwehr ber räuberischen Rameradschaften zu thun. In Pisa suchte sich ber neue Doge (ber im Grunde nur ein Signore war und ben ehemaligen Felbhauptmann, Manetto bi Lomo von Jefi, jum Capitan bes Bolfes in Pifa gemacht hatte) in jeber Beile sogar butch papftliche Anerkennung, um die er sich bemubte, festzufegen. 216 fich ber Papft nicht nur, fonbern auch ber Raifer in biefer Beit gegen bie Bifconti in Maitand, burch beren Freundschaft vorzüglich ber Doge fich gehoben batte, mit immer größerem Ernfte wendeten, fuchte fich Gio= oanni d' Agnello auf alle Falle zu rusten, um sich mit Gewalt behaupten zu konnen. Die Florentiner scheinen im Ge= nuß ber errungenen Vortheile und mit allen Rachbarn in Freundschaft (mit Siena und Pisa war erst im Frühjahr 1364 wieber ein Bunbnig errichtet worben) von ben Unstrengungen bes Krieges erholt zu haben. Im Januar 1366 kam Hawkwoods 1366 Compagnie nochmals in bas fancfische und peruginische Ge= biet; zu gleicher Beit begann ber papstliche Carbinallegat Egi= bio b' Albornog, nachbem er bie norblicheren ganbichaften bes Rirchenftagtes größtentheils wieder zur Unterwerfung gebracht, ben Krieg auch gegen bas völlig freistaatische Perugia. Papst Urban V. dachte ernstlich an die Berlegung der papstlichen Refibeng von Avignon nach Rom; in Biterbo wurde ein Palast für ihn eingerichtet, in Rom wurden die Baulichkeiten ber papftlichen Wohnungen in Stand gefett; endlich im Monat Mai 1367 kam er nach Genua, berührte am Isten Junius 1367 Porto Pisano 1) und landele nachher bei Corneto, wo d' 211= bornog feiner harrte und ihn nach Biterbo geleitete. Die Ramerabschaft jum Stern batte bem Legaten Perugia und

1) Cronica Sanese l. c. p. 192. Die Pisaner hatten Alles in Lievorno zu des Papstes Emplang vorbereitet, seine Schiffe nahmen aber bloß in Portopisano frisches Wasser ezn. Daher ist zu erklären, wenn Aronci (l. c. p. 416.) und Andere sagen, er habe Livorno berührt, ohne and Land zu steigen.

Affiffi ausliefern wollen; body mart bie Unterhandlung früher

entbedt, und Albrecht ein beutscher Conbottiere, ber biefe Compagnie führte, ward darum in Perugia enthauptet; b' Albornog hatte bann bennoch ben Peruginern Uffffi, Gualbo und mehrere andere foste Drte genommen, und fie in Folge davon 1366 fcon im Mai 1366 zu einem Friedensvertrag genothigt. 2018 Urban in Biterbo ankam, konnte er ihm den gangen Kirchenfaat überantworten, alle Rebellen waren befiegt, alle Stadte erkannten bes Papftes Sobeit. Urban munichte zwischen ben toscanischen Stabten ein Bunbnig zu Stande zu bringen; boch nur Stena und Perigia nebft ben Drtfchaften, Die beren Gianorie unterworfen waren, fonnten bagu vermocht werben; ber Doge von Pifa und die Florentiner schütten ihre Berbinbungen mit Mailand vor, Gegen bie Bifconti unterhandelte b' Albornoz im Julius noch eine große Liga, bie schon langer im Werke war und beren Bedingungen Urban im August zu Biterbo ratificirte, farb aber leiber ichon in demfelben Monat, am 24ften Mugust 1367 1).

Als inzwischen Karl IV., ber mit dem Papst zusammentreffen wollte, herannahte, glaubte der Doge von Pisa doch
besser erst gütliche Wege versuchen zu müssen, ehe er zu offnem Widerstande fortschritte, und eine Botschaft von ihm bot
dem Kaiser gegen die Bestätigung des Ducates den völligen
Besitz von Lucca an, dazu große Summen. Karl IV. ging
gern auf das Anerdieten ein, schlug die an ihn Abgeordneten
zu Nittern und behandelte sie auf das gnädigste?). Giovanni
d'Agnello übergab hierauf dem Abgeordneten des Kaisers (dem
Bischof Markwald von Augsburg) die Stadt Lucca?).

<sup>1)</sup> Sismondi hist. des republiques italiennes vol. VII p 19.

<sup>2)</sup> Tronei I. c. p. 417. — Giovannt b' Ugnello hatte feinesweiges, wie er versprochen hatte, auf die Dogenwürde nach Ablauf bes Jahres verzichtet, sondern hatte sich dieselbe nicht nur auf Lebenszeit bestätigen, sondern auch für seine Sohne Gualtieri und Autr erblich erklären lassen. Cronica di Pisa I. c. p. 1047. — Die Anzianen bestanden unter bem Ducat fort, aber als Beamtete des Dogen.

<sup>3)</sup> Es ift hier eine Bermitrung in den Angaben, die meiften nennen Markwald von Augsburg als Vicar in Lucca, aubere ben Patriat-

Unterbesten mar in Siena neuer Rampf unter ben Gins wohnern ausgebrochen: es hatte fich namlich herr Giovanni be' Pagligrest schimpflich über bie regierente Behorbe ber Brootfer ausgesprochen und mar beshalb zu einer Gelbftrafe von 2200 Goldgutden verurtheilt worden; ja bie 3wolfer wollten ihm Leben und Bermogen absprechen und unterlieffen es nur, weil fie fast ben gangen Abel zu seinem Schute bereit faben 1). Die Furcht vor biefer unzufriedenen Partei in der Stadt hatte bann vorzüglich auch die 3wolfer bewogen sich so nabe mit Urban zu verbinden und ihm, als er von ben Biterbesen (die mit feinen Softeuten nach b' Albornog Tode Streit bekamen, und mehrere vornehme Beiftliche gefangen nahmen und umbrachten) bedroht wurde, niehrmals gewaffnete Mannschaft zu senden; die Folge aber von Allem war, baf nicht nur in ber Stadt ein Theil es mit ben Ebelleuten bielt, fondern auch ein Theil ber 3wolfer felbit. Diefe nannte man die Partei ber Caneschi, und es gehorten von den angesehnsten Familien bazu vorzüglich bie Tolommei, Piccolomini, Garacini und Ceretani. Schon im April 1367 batte ein gewiffer Deio bi Renaldo im Gefangniß eine Ungeige bavon gemacht, wie bie Caneschi unter ben 3wolfern mit Bulfe ber genannten abeligen Geschlechter ihre Gegner die f. g. Graffelli (zu benen vom Abel vorzüglich die Salimbeni und Malavolti aus Keind= schaft gegen die Tolommei und Piccolomini bielten) vom Regi= mente brangen wollten; Die Graffelli wagten aber nicht ein Strafverfahren beswegen einzuleiten. So fanben beibe Factionen, als ber Raifer Toscana nahte, so getrennt, bag bie Caneschi fogar neben ber flabtischen Gefandtschaft (an beren Spige ber ingwischen schon langere Beit von ber Ucht freis gesprochene Salimbene Giovanni d'Ugnotino Bottoni fand) noch eine eigne an Karl IV. abordneten.

Dieser kam im August 1368 endlich über Modena in die 1368 Gegend von Lucca, und der Doge von Pisa zog ihm bis an die Chiara bei Moriana entgegen, ward vom Kaiser auf das

den Nicolaus von Aquiteja. Markwalb war es mahrscheinlich anfangs, nachher ward er Bicar in gang Toscana, und ber Patriarch in Lucca.

<sup>1)</sup> Malavolti I, c. p. 128. b. Cronica Sanese I. c. p. 192

ehrenvollste empfangen, erhielt ben Ritterschlag mit seinen Sohnen und die Vollmacht, achtzehn andere Pisaner, welche er wolle, und zwei seiner Meffen thenfalls zu Rittern zu schla= gen 1). Am 4ten September hielt Karl IV. seinen Einzug in Lucca 2); an demselben Tage aber begegnete dem Doben Giovanni ein Unglud, das seinen Sturz zur Folge hatte. Ein ausgezeichneter Komiker, ber mit bem Kaiser nach Lucca gekommen war, trieb feine Späße in einer rasch aufgerichtes ten hölzernen Gallerie, und ber Doge nebst vielen anderen vornehmen Herren saben zu; plötzlich brach die Gallerie unter der zubrängenden Menge zusammen, und dem Dogen ward ein Schenkel zerschmettert. Um etwanige Neuerungen zu hin= dern, eilte sein Sohn Gualtieri sofort nach Pisa, fand aber die Stadt schon in Gährung, und bald brach der Tumult aus, indem das Bolk schrie: 'viva lo 'mperadore! e muoja lo dogio! Der Popolo graffo übernahm am 5ten September das Regiment wieder, alle vertriebenen Bergolinen mit Aus= nahme Pieros be' Gambacorti burften zurückkehren; boch er= nannte ber Kaiser, ber am 3ten October seinen Ginzug hielt, als er am 8ten die Stadt wieder verließ, Gualtieri zu seinem Vicar in Pisa.

Die Florentiner beobachteten ein ahnliches Benehmen wie bei der früheren Unwesenheit Karls in Toscana, und es geslang ihnen von dem Gediet ihrer Stadt ihn ganz entfernt zu halten; von Pisa zog er auf Siena. Hier fand er Alles in wildester Aufregung: die Grasselli hatten nämlich die Saslimbeni und ihren anderen Anhang unter dem Adel aufgesodert sich zu rüsten, weil die Gegenpartei mit einem Hauptsschlage umgehe; edenso hatten aber auch die Caneschi die Toslommei und ihren Anhang aufgesodert, und es waren wohl 9000 Lanzknechte theils von den verschiedenen Parteien unter den Zwölsern selbst, theils aber und vorzüglich von den verschiedenen abeligen Familien in Sold genommen worden. Als sich die Letzteren nun so mächtig sahen, vereinigten sich plötz-

<sup>1)</sup> Tronci l. c. p. 418.

<sup>2)</sup> Memorie e documenti per servire all'istoria di Lucca vol. I. p. 398.

lich bie verschiedenen Parteien ber Salimbeni und Malavolti, fowie ber Tolommei, Saracini und Piccolomini, um, fatt fich unter einander aufzureiben, lieber bie Berfaffung zu anbern. Gie foberten am 2ten Ceptember ben 3mbifern ben Palaft und bas Regiment ab, und biefe wichen ber Ubermacht ohne Biberrebe, benn auch bie gestürzte Partei ber Meuner und felbst ber Popolo minuto hatte fich mit dem Ubel vereinigt 1). Die neue Berfaffung war nun gang gum Borthell bes Abels, wie ichon baraus hervorgeht, bag bei ber Ernennung ber Beborben nicht weiter auf ftabtische Drittel, fonbern auf Stanbe Rudficht genommen ift. Dreigehn Confuln namlich kamen an die Spige ber Stadt: funf bavon aus ben funf machtig= ften Abelsfamilien' (schiatte maggiori; es waren: Salimbeni, Malavolti, Tolommei, Saracini und Piccolomini); funf anbere aus bem übrigen Abel, und brei aus ber früher so hart verfolgten Partei ber Neuner.

Nachdem die Anderung getroffen war, zeigten sie dieselbe dem Kaiser an; zu gleicher Zeit aber sassten die Salimbeni den Plan, nochmals mit Hülse des Kaisers die Versassung zu ändern und sich allein an die Spike zu bringen. Sie sanden ein also unter der Hand ebenfalls an Karl nach Pisa Botschafter, eröffneten ihm ihren Plan, sanden geneigtes Gehör, und er sandte ihnen den Herrn Malatesta Unghero de' Malatesti von Rimini mit 800 Neitern zu Hülse. Der Theil der Iwölser der früher zu ihnen gehalten, war auch seht nebst seinem Unhang mit ihnen, und am 23sten September zogen der Salimbeni Leute mit einem Male unter dem Geschrei: viva el populo! viva lo'mperadore! durch die Straßen. Drei Stunden lang ward nun bei Sant Undrea, wo der übrige Udel und die Consuln ihnen den Weg vertraten, mörderisch gekämpst; da aber der Popolo sich von allen Stadttheilen her

<sup>1)</sup> Cronica Sanese l. c. p. 197. Die Zeichen des Regimentes was ren 1) der Besit des Palazzo publico; 2) die Bacchetta ober der Oberbesehl über die bewassnete Macht; 3) die Suggelli zu Ausssertigung der Staatsurkunden; 4) die Campane zu Berufung der Beshörden und Rathe; 5) die Fortezze della Città, die gemeinsam flabtischen Festungswerke. Wer das Regiment erhielt, dem wurden diese übergeben.

ben Salimbenen zu Hülfe erhob, musten die Consuln am Ende boch das Megiment ablegen und wurden im Palazzo so ausgeplündert, daß sie bloß im Wannus nach Hause ginsgen. Alle Edelleute verliessen die Stadt, und das Regiment ward nun so eingerichtet, daß drei aus den Familien, welche den Anhang der Neuner bildeten, und vier aus denen, die die Partei der Zwölfer bei dem letzten Kampse ausgemacht hatten, und fünf aus dem Popolo minuto die oberste Behörde der Zwölfer! bildeten; doch führte einstweiten noch der Mastatesta die Signorie, sodaß er den Podesta ernannte und alle Anordnungen unter seinem Namen und Siegel gingen; die

Salimbenen hatten bie ftabtischen Festen alle befest.

In biefem Buftanbe traf Karl Giena noch, als er am 12ten October in Die Ctabt fam. Er übernahm tie Signorie am 13ten und übergab fie am 14ten bem Malatesten, ben er zu feinem Bicarius installirte, als er an biefem Tage bie Stadt verließ, um weiter nach Rom zu gieben. Die Galimbenen erhielten sechs von den festesten Ortschaften bes fancsi= fchen Gebietes und zu beren Bewahrung 200 gangenechte, bie bie Stadt bezahlte, und ju ihrer eignen Saustruppe 150 anbere Langenechte auf fladtische Unfoften. Um biefelbe Beit aber wo biefe Bertreibung bes Abels in Giena ffatthatte, vertrieben auch bie Peruginer ihre Edelleute ganglich, weil biefe es nicht bei ber mit bem Cardinallegaten gefchloffenen Capitulation laffen, fonbern, um felbft wieder ans Regiment ju kommen, die Stadt gang unter die Botmäßigkeit ber Rirche bringen wollten. Die Kolge von alle bem mar, bag burch die vertriebenen Ebelleute beren Burgen und felbst einzelne feste Ortschaften ber Stadte besetht und vertheibigt murben, baß auf allen Seiten die Landschaft wieder mit Mord, Raub und Plunberung erfullt mar. Gegen bies Thun mar es eine schwache Magregel, daß die Saneser fechs abelige Familien für Keinde ihres Staates und Rebellen erklarten; benn ba bie Stadt felbst noch mit Unruhe erfullt war, und ber Malatesta, bie Salimbenen, die Partei ber alten 3wolfer und ber Po-

<sup>1)</sup> Die Parter biefer neuen 3molfer warb bie Partei der Riformatori genannt.

polo minuto banut amgingen die Partei ber Neuner wieder vom Regiment zu brangen, konnten fie ihren Berordnungen gegen bie Coelleute im Gebiet keinen Dachbruck geben. Um 11ten December erhob fich ber Popolo minuto auf ber oben genannten Partei Unftiften, warf aber nicht bloß die brei Menner, senbern auch bie vier Zwilfer aus bem Palaft und ließ die fünf Popola.en noch 10 vom Popolo minuto bazu wahlen, fobag wieder 15 aus ben brei Stadttheilen und burch fie unter bem Dalatoften bas gemeine Boit bie Stadt beherrschte. Um Ruhe zu erhalten, verglich man sich nachber, daß die brei Reuner und vier Zwolfer wieder aufgenommen werben und nur acht Popolaren mit ihnen im Collegio fein follten '). Dieben biesem obersten Stadtrath ber Disensoren (so hiessen fie) ward ein großer Rath von 858 Beisigern eingerichtet. Die Unruhe in ber Stadt bauerte aber besunge= achtet fort, bis Karl von Rom gurudfam am 22sten Decem= ber; er fliftete leiblich Orbnung in Stabt und Gebiet, und am 17tea Januar 1363 beschworen bie Cbelleute einen Frieden, 1369 ber mit ihnen unterhandelt worden war; aber ichon am fol= genden Tage entstand ein Bolkstumult unter Unführung der Salimbenen, wobei Jedem ber Tod gebroht mard, ber bie Chelleute begunflige, und Mehrere ermordet wurden, Die bei bein Frieden besonders thatig gewesen fein follten, nament= lich Neuner Der Kaifer willigte ein und ber Malateste uns terftupte es, bag nun die Glieder ber Partei ber Meuner in dem oberften Rath aus bem Palaft vertrieben werden follten; fie verlieffen ihn aber freiwillig, fobag nur vier Zwelfer und acht Popolaren zurücklieben. Ploglich fam bann ber Kaifer mit feinen 3000 Reitern gewaffnet nach bem Palaft, und nun erft ward bem Bolle flar, bag ber gange Tumult angelangen fei, um eine reine Gewaltherrichaft berzustellen. Gofort traten ber Capitan und ber Benner an die Spise bes bewaffneten Bolles und führten es gegen die Leute bes Raifers, woaß alle Straffen mit Kechtenben angefüllt wurden; ber Benner bes Raisers ward erschlagen und sein Panier fank; Rart

<sup>1)</sup> Doch hatte einer von ben 8 Popolaren bas Umt bes Capitans und ein anberer bas bes Genfalonieres bella Giuftigia,

gog fich nach ber Piaga be' Tolommei gurud; endlich nach fiebenflundiger Schlacht in ber Stabt ward ber Raifer mit feinen Leuten in die Baufer ber Galimbenen guruckgeworfen, Bierhundert Kaiserliche maren gefallen; 1200 Pferde waren perforen, und foviele Grafen, Ritter und Chelfnechte vermun: bet, bag fie faum unterzubringen waren. Die Galimbenen floben beimlich aus ber Stadt; ber Malatefte erhielt nach langem Bitten ein Thor geoffnet und führte weinend ben Reft feiner Leute, 200 Reiter, aus Gieng. Die vorher ausge-Schiebenen brei Reuner gogen mit einem Festgeleite, Trompeter voran, sie felbst mit Krangen auf bem Saupt und Di= zweigen in ben Sanden, wieder in ben Palaft ein, und ber Raifer, bem Niemand bas Geringste weber zu effen noch zu trinken reichen durfte, murbe mit bem Reft feiner Leute belagert, bis er mit Thrauen fich entschulbigte und ben Busammenhang bes gangen Complottes, burch welches er verführt worben fei, eröffnete; bann gaben ibm bie Difensoren einen Theil bes ihm abgenommenen reifigen Beugs wieder, bagu 5000 Golbaulden jum Reifegelb und entlieffen ihn mit 2000 Reitern am 25ften Januar, nachbem er fie ju feinen Bicaren ernannt und die Stadt reich mit Privilegien bebacht hatte. Die Unruhen in Siena bauerten bann noch bis zum 16ten Rebruar, wo die Difenforen einen neuen Beamteten, ben Efeguitore ober Genatore; einführten, welcher auf vorkom= mende Unruhen zu achten und endlich bie Ordnung zu befefligen haben sollte. Da aber bie Ebelleute nicht in bie Stadt aufgenommen worben waren, auch ber geschloffene Friede nicht weiter gehalten ward, ba endlich die Salimbenen ebenfalls bie Stadt verlaffen hatten, mar im gangen Gebiete von Siena Kriegszustand, bis im Marz ein neues Abkommen mit bem vertriebenen Abel getroffen und, nach einer Berfohnung ber Salimbenen mit bem übrigen Abel, ber Friede am Isten Dai ausgerufen warb. Doch nahm ein großer Theil bes Abels ben Frieden nicht an und fand vom Julius bis December einen Ruchalt an ben Grafen bi Sta. Fiore, die fich gegen Siena emporten.

Pisa war mahrend ber Abwesenheit bes Kaisers nicht viel ruhiger gewesen als Siena: benn ba bie Halfte ber Ungianen

aus ben eben gurudgekehrten Bergolinen, bie Salfte aus ben Rafpanten gewählt mar, entstand eine folde Spannung, baß bie Raufleute, welche eine Plunberung ber Stadt burch bie fremden Truppen fürchteten, ben Bicar Gugltieri angingen fie eine Gefellschaft grunden zu laffen, die compagnia di S. Michele, gegen alle Rubestorer, und wer bei irgend einer Unordnung in ber Stadt betheiligt fei, folle fofort aus biefer Ge= fellichaft und von ihren Bortheilen ausgeschloffen fein, er felbit, feine Sohne und Enkel. In biefe Gesellschaft traten über 4000 Burger ein, boch weber ein Rafpante noch ein Bergo= line '); und als ber Raifer von Siena wieber herangog, und bie Compagnie ihn als ihren Patron und ihr gesetliches Ober= baupt mit großen Ehren empfangen wollte, fürchteten bie Raspanten, sie moge vollends burch Karls Gunft in Pisa allgewaltig werden, und benutten ben Schreden, ber fich feiner in Siena bemachtigt hatte, inbem sie ihn glauben machte, bie Compagnie welle ihn gefangen nehmen, um ihm Lucca abzu= nothigen. Er kam beshalb nicht in bie Stadt, überlicferte ben Gambacorten (namentlich Piero), Die in feinem Gefolge waren, Calcinaja und ging fobann gleich nach Lucca. Die Compagnie von G. Michele, welche größtentheils aus ben reideren Raufleuten und Sandwerkern bestand, gedachte befonbers in Gutein bes weisen Regimentes ber Gambacorten und fente aulest beren Rudfehr nach Pifa burch. Um 24ften Februar kamen Piero, feine brei Cohne, fein Bruber Gherardo und beffen brei Gohne in die Baterstadt juruck und wurden mit großen Freuden empfangen. Unter bem Ginflug ber Com= vaanie wurden sodann vom Raiser, ber sich noch immer in Luca aufhielt, 12 neue Ungianen (fie wechselten in Pifa alle wei Monate im Regiment) erwählt, und biese traten ihr Umt

<sup>1)</sup> Cronica di Pisa I. c. p. 1051. An der Spike dieser Compagnie standen 2 maggiori, 12 consigliori und 1 gonfaloniere mit einer diene die den schwarzen Reichsadler im goldnen Felde sülzte. Die Compagnie versammelte sich auf den Ruf der Glocken von S. Michele und so, in eine Alles was sich in der Stadt unruhig regen wollte, aus reichem Grunde es sein mochte. Sie erhielt solches Ansehn, daß die Anzanen bald nichts Abichtiges mehr vornehmen konnten ohne ihre Bestragung.

am tften Mary an; allein trot bem bag fie ohne Rudficht auf die alten Parteiungen erwählt waren, hatte fich boch balb ein Theil fur bie Rafpanten, ein anderer fur bie Bergolinen entschieben, und die Compagnie felbst blieb nun bem Partei: interesse nicht mehr fremb, ba bie fieben boberen Bunfte faft gang für bie Bergolinen waren. Im Oftermittwoch (4ten Upril) erhob fich ein Theil ber Compagnie, unter Anführung eines gemiffen Piero Pilotti, mit ben Gambacorten und ihren Kreunden im Berein, und unter bem Gefchrei "es lebe bas Bolt! es lebe ber Raifer!" plunberten und verbrannten fie bie Baufer berer bella Rocca und bi Peracca; bierauf erwählten fie, mit ber gangen Compagnie und ben Bergotinen im Ber: ein, neue Angianen und übertrugen Beren Diero be' Gambas corti die Signorie ber Stabt. Dur die Porta del Leone hielt fich noch fur bie Raspanten, und ber Raiser, ber bie Befandten ber neuen Angianen gefangen nehmen ließ, fuchte bie Besetung ber Thorfeste gu unterftugen; boch scheiterten bie Ungriffe feiner Leute an ber Tapferkeit ber Burger, und als bie Raiferlichen wieder abzogen, muffte fich bie Thorfeste in gang furger Beit ergeben und warb geschleift. Die Leute bes Raifers und die Lucchefer verwufteten und plunderten bas Gebiet von Pifa fo febr, als ber Abel bas von Siena und Derugia ju Grunde gerichtet batte, boch fonnte bie Rudfehr ber Raspanten nicht erzwungen werben. Endlich unterhanbelten Die Florentiner einen Frieden zwischen bem Raifer und Difa, ber am 29ften April jum Abschluß fam. Für 50,000 Goldgulben erkannte Rarl bas bestebenbe Regiment in Difa an und gab bie gefangenen Gefantten frei. Anbere 50,000 Golbs gulden hatte ber Raifer ichon vorher von ben Florentinern lucrirt 1); es hatte sich nämlich S. Miniato bel Tebesco bem in Lucca als Bicar zuruckgebliebenen Patriarchen für ben Rais fer ergeben, und ber Patriarch hatte von Lucca und San Miniato aus die benachbarten florentinischen Ortschaften plunbern laffen, um bie Florentiner baburch jum Friedenstauf gu no=

<sup>1)</sup> Cronica Sanese l. c. p 208. "Lo imperadore fè accordo co' Fiorentini a di 4 di Marzo, che Lo imperadore 50 mila fiorini d'oro in certe paghe, e facessene festa e falò in Firenze e nel Contado."

thigen '), ober mit anderen Worten ihnen ein Geschenk, wie es die anderen toscanischen Städte, die sich noch unter dem Reiche bekannten, freiwillig zu geben pflegten, mit Gewalt abzustessen.

sen von Lucca zu sich in die Agosta beschieden und ihnen hier in Gegenwart seines ganzen Hosstaates angekündigt, daß die Stadt Lucca von jeder andern Unterwürsigkeit als der unz ter Raiser und Reich sur alle Zeiten frei sein solle 2). Auch diese Snade aber ließ sich Karl sehr theuer bezahlen, wezuiskens mit 100,000 Gulden, über welche Summe noch eine Duikung im August in Udine ausgestellt vorhanden ist und welche bei dieser Gelegenheit versprochen worden sein muß. Die Zahlungen welche der Freisprechung vorhergingen, mögen nicht geringer gewesen sein 3). Ehe Karl dann Lucca verließ,

<sup>1)</sup> cf. Poggii Bracciolini historia Flor. ap. Murat. scrr. vel. XX. p. 260.

<sup>... ?)</sup> Memorie e documenti per servire all'istoria del principato di Lucca. vol. II. p. 6. — Die Urkunde über Luccas Befreiung vom 8ten April p. 7 sq.

<sup>- 3)</sup> Seit dieser Befreiung von Lucca erscheinen in dieser Stadt ne= ben ben 10 Anzianen zwei Rathe, einer von 18 und einer von 50 Mit= gliebern; jener als ber geheime Rath ber Anzianen. Auch in Lucca trat ein Gonfaloniere di Giustizia an die Spize des Anzianencollegiums, ber bie Reprasentation bes Staates, also ben Empfang von Gesandtschaf= ten und die Leitung der Berathungen in allen Rathen hatte. Unter ihm ftanten bie Gonfalonieri delle contrade, und bas Öffnen und Schlieffen ber Stadtthore zu gewissen Stunden hatte er unter seiner Aufsicht. Bewahrung der Staatssiegel, die Berufung der Rathe, die Aufsicht über . bie Dienerschaft ber Anzianen im Palaste und Annahme ber an bie An= jimen gerichteten Schriften fiel bem Anziano comendatore gu, bessen Imt alle 6 Tage wechselte und unter ben Anzianen Reihe um ging. — Die alten Waffengesellschaften wurden nicht wieder eingerichtet; die Stadt warb in Terzieri und jedes Terziere in 4 Rioni getheilt; jede biefer 12 Rionen hatte einen Benner (gonf. della contrada); jebe Rione zerfiel wieder in 4 Quartiere, und an der Spige jedes Quartiers stand ein Pennoniere. Die Ramen ber Rionen waren von Naturgegenständen hers genommen: Serena, Luna, Granchio, Falcone, Sole, Corona, Rosa, Gallo, Rota, Pappagallo, Stella, Cavallo. - Die Terzieri waren di

reclamirte er noch burch eine Urkunde die den Luckesem von den Florentinern entrissene Valdinikvole und de Vicarie der Valdarno; dann bestellte er den Cardinal Guido den S. Giozvanni (aus der Familie der Grafen von Boulogne und Ausvergne) zu seinem Vicar in Toscana und wies ihm die Reichssstadt Lucca als Sig an. Nach dem 12ten Vulius wird des Kaisers Anwesenheit in Lucca nicht weiter erwähnt; um diese Zeit also muß er die Rückreise angetreten haben 1).

Die Florentiner wollten nun nach der Entsernung bes Raisers S. Miniato bel Tedesco gern wieder erobern, und während fie es mit den Hulfsvolkern der ihnen verbundenen Stabte belagerten, suchte es ber Bicar des Kaisers zu schfitzen: als er sich selbst zu schwach bazu fühlte, wendete er sich an Bernabd be' Visconti; zu gleicher Zeit aber, als sich die Samminiatesen burch ben Cardinal an Bernabd wandten, baten auch die Peruginer um seine Hulfe gegen den Papst mder f bedrobte. Sobald die Florentiner in Bernabd nun einen Feind sahen, sandten sie Botschafter nach Rom und schlossen mit dem Papst ein Bundniß gegen den Tyrannen ber Lombarde, welchem etwas später nicht bloß Bologneser und Pisaner, sonbern ausser den Herren von Padua, Ferrara und Mantua auch die eben erst wieder in die Reihe selbständiger Staaten getretene Republik Lucca beitrat 2). Bernabd hatte John Hawkwood mit seinen Banden in Sold genommen, um durch sie Perugia gegen Urban vertheidigen zu lassen; ba aber S. Miniato bald bei weitem mehr der Hulfe bedurfte, gogen die Englander aus dem Peruginischen ins Pisanische und Tagerten Ende November zwischen Fosso Arnonico und Cascina, um über ben Urno zu setzen, der sehr angeschwollen war . Die Florentiner glaubten sie leicht besiegen zu können und zogen von S. Miniato her gegen sie mit einem Theile bes Belagerungs:

S. Paolino mit 4 Anzianen, S. Salvatore mit brei, und S. Martine mit brei.

<sup>1)</sup> Die Cronica di Pisa l. c. p. 1055. giebt ben Sten Julius al ben Tag ber Abreise.

<sup>2)</sup> Poggii Bracciolini hist. sib. I. l. c. p. 217.

<sup>3)</sup> Cronica di Pisa l. c. p. 1055.

heeres, erlitten aber, ungeachtet sie an Anzahl boppelt so viele Paren, am 1sten December eine vollige Niederlage, und hawkwood wendete sich nun unmittelbar gegen Florenz, um babwech die Aufhebung ber Belagerung von S. Miniato zu erzwingen. Später im December kamen auch aus ber Lom= barbei zu Hawkwoods 1200 Reitern noch 2000 in Bernabos Dieksten. Sie nahmen am 31sten December Prato und pluns berten und verwüsteten die Stadt fürchterlich. Auch in ben Januar 1370 hinein setzten sie ihre Plünderungen fort; durch 1370 Richts aber war der florentinische Feldhauptmann, Graf Ros bert von Battifolle, zu Aufhebung ber Belagerung zu bewe= gen, und wirklich gluckte es ihm sich noch in demselben Monat S. Miniatos wieber zu bemachtigen; ein gemeiner Sammininteser, beffen Haus in die Stadtmauer gebaut war, bot ben Einles an, brach die Wande durch und verrieth so die Stadt ben Florentinern, welche sie nun ganz als erobert und völlig unterthänig behandelten und die Urheber des Abfalles enthaupten liessen. Als der Cardinalvicar im Marz 1370 Lucca verließ 1), brachen bie Einwohner bieser Stabt Castruc= cios Zwingburg, die Agosta, von der aus sie solange tyran= nifirt worden waren. Bald barauf kam Giovanni d'Agnello, der ehemalige Doge von Pisa, von Bernabd unterstützt wie= der nach Toscana; er vereinigte sich in Sarzana mit Hawkweob und den anberen aus Toscana abgezogenen mailandis schen Soldnern, und erschien am 15ten Mai in der Nahe der Stadt Pisa. Die Florentiner aber, die seit die Pisaner von Bernabd mit einem Tyrannen bedroht waren) mit Pisa im besten Einverständniß waren, hatten ben Gambacorten 400 Reiter und 200 Armbrustschützen gesandt, mit Hulfe beren und der bergolinischen Partei sich die Gambacorten sowohl ge= gen innere als aussere Feinde hielten. Einmal war schon beimlich die Mauer erstiegen, als noch zu rechter Zeit Wachen hinzukamen und die Stadt retteten 2). Endlich am 22sten Mai zog Giovanni d'Agnello mit seinen Leuten nach Livorno, nachher ins Sanesische; am Ende bes Monates kehrte er wie-

<sup>1)</sup> Memorie e documenti etc. vol. II. p. 40.

<sup>2)</sup> Das Ausführliche in der Cronica di Pisa l. c. p. 1058.

ber zurück, und hielt sich auch die nächste Zeit über in diesen Gegenden d. h. in der Valdarno, im Volaterranischen und sin den Sanesischen und pisanischen Maremmen, dis ein Heert der gegen Bernadd Verbündeten heranzog, worauf Giovanni d' Aguello, dessen Zurücken und nach auf 6000 Neiter angewachsen war, am 22sten Junius nach Pietrasanta und Sarzana zurückzing. Der Krieg ward dann in den Polandschaften gegen Bernadd weiter ausgesochten, wie dies bereits in der mailandischen Gesschichte erzählt ist.). Noch vor Abschluß des Friedens, der im November erfolgte, verließ Papst Urban zu Schisse das römische Gediet und kehrte nach Avignon zurück, wo er im December starb.

1371 Im Marz bes nachsten Jahres 1371 kam eine neue Com= pagnie beutscher Soldner, geführt von einem Grafen Lubwig von Lando und einem schon langer berühmten beutschen Con= dottiere Hans nach dem nördlichen Toscana. Da bie Perus giner früher diese s. g. Compagnie des Grafen Lut 2) im Solde gehabt hatten, und das florentinische Gebiet von ibr verschont blieb, glaubte man allgemein, Peruginer und Morens tiner hatten sie insgeheim im Golde, um bas Gebiet von Siena und Pisa zu verwüsten; denn noch war der alte Sroll zwischen Siena und Perugia nicht ganz vergessen, und Floz renz, ungeachtet es Pisa gegen den Giovanni d'Agnello, b. h. gegen Bernabo und die viscontische Herrschaft, vertheibigen half, hatte boch sonst schon beutlich gezeigt, daß es Pisa in einer gewissen Unbedeutenheit zu erhalten und wo möglich selbst die Herrschaft darüber zu erwerben wünsche.

In Perugia waren dem papstlichen Regimente fortwahs rend die Raspanti am meisten entgegen gewesen. Nachdem Urban Italien verlassen hatte, glaubten sie indeß nicht mehr so große Ausmerksamkeit nothig zu haben und hielten die Freis heit ihrer Stadt vor der Hand gegen die Kirche gesichert; Urs

<sup>1)</sup> S. oben Ste Abtheil. S. 820.

<sup>2)</sup> Ich habe mich burch die lateinischen Geschichtschreiber, welche die deutsche Abkürzung von Ludwig, Lug, durch Lucius wiederzeben, versführen lassen in der Iten Abtheil. dieses Werkes &. 320. den Grafen Lug von Lando Lucius zu nennen.

bans Nachfolger aber, Gregor XI, begte benfelben Plan welden Urban gehabt hatte, bie Residenz ber Papfte wieder nach Mom zu verlegen, und fein Legat, ber Cardinal von Burgos bot gern die Banbe, als sich in Perugia eine Partei fand, welche die Stadt ber Kirche überlieferte. Es bestand aber biefe Partei gang aus bem geringen Bolfe, welches bie raspantischen herren haffte, aus Wollarbeitern, aus folden bie in Perugia erft eingewandert maren ober gar teine beftimm: ten Berhaltniffe baselbst hatten. Um 16ten Mai erhob sich der Wolfbaufstand mit dem Rufe: viva la chiesa e Ipopolo! Bierzehn Raspanten wurden ermordet, die übrigen vertrieben; ihre Sauser wurden geplundert und gum Theil nicbergeriffen; bie Stadt ergab fich bem papftlichen Legaten 1).

Ein abnlicher Aufstand ward einen Monat fpater gegen Francesco ba Cafale, ben Signore von Cortona, beabsichtigt, nur von einer andern Partei, von ben Angesehnsten nämlich und bem Cafale Befreundetsten; fie überfielen ihn ploglich, nachbem fie mit ihm gespeift; einer fließ ihm ein Deffer in ben Sale; im voraus aufgestellte Bewaffnete brachen mit bem Rufe hervor: muoja el tiranno e viva el popolo! Aber es gelang Francesco aus ben Banben ber Morber in bas Caffaro ju entfommen, und als er mit feinen Colbaten von ba wieder in die Ortschaft bereindrang, fiel ihm die Burgerschaft zu, feine Gegner erlitten eine Niederlage und acht berfelben mur= den hingerichtet.

Siena mar wieber ben gangen Sommer hindurch in untubiger Bewegung, besonders beshalb weil die Bollarbeiter für tie Tuch = und Beug = Fabriken nicht langer mehr unter ben Tuchmachermeiftern und beren Bunftbeborben fteben, fonbern tigne politische Corporationen bilben wollten; sie hatten fich unter fich in eine Urt Gefellschaft vereinigt, welche bie Rauvengesellschaft (compagnia del brueo) genannt wurde 2).

<sup>1)</sup> Der Carbinallegat ließ fofort eine 3wingburg in ber Stabt bauen, und fein Nachfolger, ber Abt von Montemaggiore, muffte bie Noth des Bolles, welche fpater in Folge einer hungerenoth eintrat, fo gut ju politischen 3weden ju benugen, bag Perugia bem Rirchenftaat vědig unterthánig marb. Sismondi I. c vol. VII. p. 64.

<sup>2)</sup> Malavolti l. c. p 133, b.

Es kam zu den fürchterlichsten Gewaltthätigkeiten, zu Bestürmung des Stadtpalastes, zu Kampf mit einem Theil der zurückgekehrten Edelleute, zu Mord, Brand und Plünderung, zu Vertreibung der vier Zwölser und drei Neumer aus dem Defensorencollegium, dann zu Verschwörung der Zwölser und Neuner gegen den Popolo minuto, wobei ihnen der Capitan del Popolo, obgleich er dem Popolo minuto angehörte, beisstand, und der Schluß war endlich, daß die Verschworenen gesschlagen, und ein Theil von ihnen nebst dem Capitan del Pos

1371 polo und dem Stadtvenner am 1sten August 1371 hingerichstet '), sehr viele Andere verbannt wurden. Das Difensorens collegium ward nun so besetzt, daß zwolf Mitglieder aus dem Popolo minuto waren, und nur drei aus den Neunern; jene zwolf nannte man nachher Riformatori, und die alte Partei der Zwolser ward ganzlich vom Regiment ausgeschlossen. Das

1372 folgende Jahr 1372 verfloß nun ziemlich ruhig.

In Pisa war man in dieser Zeit besonders mit Anordsnung des Staatsschuldenwesens beschäftigt; nachdem dies einisgermaßen und besonders dadurch in Ordnung gebracht war, daß man aus allen Staatsschulden eine zu 5 Procent zu verzzinsende Masse gebildet und die Steuern nach einer Vermös 1371 genstare vertheilt hatte, schloß Pisa im October 1371 eine nahe Verbindung mit dem Nanst. Wie es sonst zuweilen am

nahe Verbindung mit dem Papst. Wie es sonst zuweilen am Kaiser einen Rückhalt gegen Florenz gesucht hatte, so suchte es jetzt, nachdem die kaiserliche Macht ganz geschwunden war, denselben bei Gregor XI. Florenz, Siena, Lucca und Arezzo standen nun dem Papst, der die Absicht zu haben schien nach Perugias Unterwerfung seinen Einfluß auch auf das übrige Toscana auszudehnen, gegenüber. In dieser gespannten Erzwartung auf die Dinge welche kommen sollten, versloß auch

1372 für die übrigen toscanischen Gemeinwesen das Jahr 1372 rus higer als die vorhergegangenen; und der Friede sowohl als die in jeder Beziehung überreiche Erndte liessen die Landschaft sich wieder einigermaßen erholen. Dem Unwesen des Ammo-nirens, welchem inzwischen in den letzten Jahren einigermaßen

<sup>1)</sup> Der Stadtvenner ward erst am 11ten hingerichtet, er hatte sich geslüchtet. Cronica Sancse l. c. p. 227.

besonders in Folge bavon Cinhalt gethan worben war, baff vie Familie Albizzi burch bas hohe Unfehn, beffen herr Piero begli Albiggi als eines ber Saupter ber Parte quelfa genoff. ju aufferorbentlichem Ginfluß gelangt und bie Wegenpartei baburch um fo entschlossener geworden mar, murben nun wieber alle Thuren geoffnet. Bon ber Familie be' Ricci, welche ben Albiggi Feind mar, mar jener erfte Schritt gegen bas Ummeniren ausgegangen, und Uguccione be' Nicci sette, als er 1368 unter ben Prioren war, burch, bag ben 6 Capitanen ber Parte guelfa noch brei Danner beigegeben wurden und zwar wei aus ben nieberen Bunfren, sowie bag bie welche schon für Ghibellinen erklart worben feien, noch einmal binfichtlich ihres Ghibellinismus einer Prufung und zwar burch ein neues Collegium von 24 Guelfen ju unterwerfen feien 1). Geit biefer Ginrichtung war wenigstens einigermaßen bem Ummos niren Einhalt gethan; boch ift es unbeschreiblich, mit welcher Begierbe, Lift und Schamlofigkeit bamals bie reicheren Burger von Floreng, die baburch baß fie einen Theil ihrer Jugendzeit in handelsgeschäften und zwar größtentheils mit Wus ber: und Wechfel : Geschäften im Auslande gubrachten, wo fie eben ihres Geschäfts wegen wie die Juden verachtet und duch gesucht wurden, ferner burch bas ausgelassene sinnliche keben in Aloreng allen sittlichen Salt verloren; - mit welcher Begierde, Lift und Schamlosigkeit biese die offentlichen Bera battniffe fur ihre Privatzwede verwendeten. Wie die Bangniers mit Gelbsummen verfuhren, wie fie biefe tauschten, verwenbeien, vertheilten ober vereinigten, je nachbem es ihnen Bortheil brachte, gang mit berselben Ralte behandelten fie menschliche Berbaltniffe; und burch Familienzusammenhang, Bankenverbiltniffe gebeckt, magten sie in ber That zuweilen bas Grausenhafteste. Es ward burch gang Toscana als ein Wunder Des Muthes und ber Gerechtigkeitsliebe gepriesen, als Berr Niccold Rosso von Terramo, während er Pobesta in Klorenz par, einen von biefen gelb = und einflugreicheren Florentinern, er einen armen Mann zuerft, um fich ber Frau beffelben befenen zu können, hatte verbannen laffen und ihn bann, um tiner gang loszuwerben, in eine Untersuchung verwickelte, bie

<sup>1)</sup> Machiavelli delle istorie f.b III. e. c. p. 879.

ihm bas Leben kosten sollte, mit tem Tode bestrafte. Die Heiligkeit ber Che hatte ganz aufgehört, und bast die Frauen ärmerer Männer für Gelb ten Reichen zu Willen waren, war

eln fo allgemeines und faft anerfanntes Berhaltniß, bag ein entschiedener Miberspruch bes armeren Mannes biefen ficher in's Berberben geführt haben wurde; ja fogar, bag bie gange Claffe bes Popolo minuto ben aus Compare (Gevatter, Schma: ger im obiconen Ginne) verborbenen Beinamen ber Ciompi erhielt. Dies mar ber fittliche Buftand ber Ctabt 1), als bas 1371 Unwefen bes Ammonirens im I. 1371 von neuem begann. Bert Bend,i be' Buonbelmonti batte fich in bem Rriege gegen bie Pifaner fo ausgezeichnet, baß ihm die Chre erzeigt ward, seinen Abelftand ablegen und ein Burgerlicher werben zu burfen. Er batte barauf gerechnet in feiner Gigenschaft als Popolan nun auch zu ben bochften flattifchen Amtern gugelaffen zu werben; juft aber als er Priore werben follte, ward ein Gefet gegeben, baß Reiner Butritt haben folle gum Priorenant, ber felbft erft aus einem Ebelmann ein Burgerlicher geworben fei. Er fchrieb biefes Gefet bem Ginfluß bes Dopolo minuto que, und es erbitterte ibn baffelbe fo, bag er fich mit Piero begli Albiggi verband gu Berftellung bes Um: monirens. Benchi gewann ben Abel in ber Parte guelfa für feinen Plan; Diero konnte auf einen großen Theil bes Popolo graffo gablen; balb batten fie eine folche Bufammenfegung ber Collegien ber Capitanen ber Parte guelfa und ber vierundzwanzig Guelfen zu Wege gebracht, bag biefe ihnen gang

zu Willen waren, und trot der Faction der Ricci ward nun weit ärgerer Misbrauch mit dem Ammoniren getrieben als je zuvor. Doch nicht allein die Nicci, sondern auch die Ciompi waren Feinde, und die Letzteren weit gesährlichere Feinde der sich durch das Ammoniren bildenden Aristokratie<sup>2</sup>); und in

<sup>1)</sup> Und nicht bloß ber sittliche Zustand von Florenz, sondern der von ganz Toscana war in dieser Weise. Die alte Chronik von Siena klagt: wie die Berwandten sich überall unter einander entzweit und verfolgt, und die schändlichsten Dinge überall stattgefanden hätten: "in Siena non s' intendeva ne osservava lealta — — così ol mondo è una tenebra."

<sup>2)</sup> Das Ummoniren ift nur in ben auffern Formen und Borman-

turgem follte Florenz Schauplag abnlicher Auftritte werben, wie fie in Giena in Folge ber Bilbung ber Maupengesculfchaft vorgekommen waren. Bunachst hatte bie Feindschaft ber Ricci und ber Albiggi fich fo gefährlich gezeigt, bag bie Beborben einen Ausschuß von 56 Mannern im I. 1372 errichteten mit Auftrag und Bollmacht, Magregeln ju Aufrechthaltung ber Ordnung zu treffen '); biefe unterfagten brei Mitgliebern ber Familie Ricci (unter ihnen Uguccione) und brei Mitgliedern ber Familie Albizzi (unter ihnen Piero) auf fünf Jahre alle Umter mit Ausnahme berer ber Parte guelfa; und Niemand burfte ben Palaft betreten, auffer ju ben Beiten wo die Be= borden ihre Sitzungen hielten. Da ben Albizzi nach diesen Befchluffen ber Ginfluß in ber Parte guelfa blieb, und Die Ricci, die hier nie Unsehn gehabt, um allen Ginfluß kamen, war diese gange Magregel nur geeignet die Partei der Albiggi, welche wir hinfuro bie aristokratische nennen wollen, um fo übermächtiger zu machen 2).

Das Jahr 1373 endlich sah ben letten Halt bes ubaldie 1373 nischen Dynastengeschlechtes fallen. Es waren Maghinardo und Banni degli Ubaldini. Vom April bis Junius belagerten ben Ersteren die Florentiner in seiner Burg Castellione; als er auch die Saneser, auf die er der alten Politik seines Hauses und der Saneser zu Folge gerechnet hatte, entschieden als der Florentiner Bundesgenossen sah, ergab er sich auf Gnade, und die Florentiner liessen ihn enthaupten. Im Julius endlich ward Banni d'Azzo degli Ubaldini in Susinana von einem seiner Unterthanen verrathen; sich selbst zwar durfte er toskaufen, aber seine Burg und sein Gebiet blieb den Florenztinern, die das ganze Mugello besassen, als sie im October

ben von den Makregeln der Benetianer zu Schliessung bes großen Rathes verschieden; boch hinderte schon allem bie geographische Stellung von Florenz die Durchschrung einer ahnlichen Aristokratie, wenn sie auch versucht ward.

<sup>1)</sup> Machiavelli I. c. p. 887. Sismondi I.c. vol. VII. p. 62.

<sup>2)</sup> Die Nicci, als die in dem damals antipapstlichen Florenz unterliegende Partei, suchten naturlich, um fich zu ftügen, Berbinbungen mit bem papstlichen hofe Sismondi vol. VII. p. 61.

auch Tioli, die lette unabhängige Burgfeste der Ubaldini, genommen hatten. Sosort nach diesen Eroberungen zog das florentinische Heer nach Pistoja, das dis dahin nur in halbunterthänigem Verhältniß zu Florenz gestanden hatte, und auch
die Pistoleser wurden nun entschieden in florentinische Unterthanen umgewandelt.

Schwerer ale bie beiden vorhergehenben Sahre laftete 1374 1374 auf Tofcana: Peffileng und Sungerenoth bedrangten bie Landschaft; Nicci und Albiggi waren beftiger und offener einander Zeind als je zuvor; die Ciompi ertrugen um fo un= gebutbiger ben Ubermuth ber Reichen, je bruckenber bie Bebingungen bes phofischen Bestebens fur fie murben; bie Compagnia bel Bruco regte fich von neuem gewaltig in Siena, und die falimbenische Abelspartei emporte fich; Difa, in welder Stadt Benebetto be' Gambacorti feinem Bater Piero, als bicfer im Sebruar erfrankte, in ber Signorie beigegeben wurde, nahm an bem Rampfe bes Papftes gegen bie Bifconten ') Antheil, und batte eigne Anftrengungen ju Bieberge= winnung bes emporten Piombino zu machen; Perugia mar feiner Freiheit beraubt; Lucca, bas am 15ten Darg 1372 mit Difa aufrichtigen Frieden und Freundschaft geschlossen 2) batte, neigte fich feitbem auch mehr und mehr bem Papfte ju; es war beshalb schon im Spatjahr 1373 Unfeindungen burch bie Florentiner, welche mit einem Beere in bas Lucchefische jogen, ausgeseht gewesen, und wenn aus bem Berlaufe bes barauf folgenben Jahres tein weiterer Rriegszug ber Klorentiner ge= gen Lucca ermabnt wird, fo lag bies vorzüglich baran, baß ber Abt von Montemaggiore, welcher als Legat bes Papftes über Perugia gebot, sowohl in Siena als in Arezzo Berbinbungen anzuknupfen fuchte und bamit umging auch biefe Stabte bem Stuhle Petri unterthanig ju machen. Die offen-

<sup>1)</sup> Sismondi und Andere geben den Abschluß des Waffenstillstans bes zwischen dem Papst und den Biscouti als im Jahr 1374 statthabend an; — allein sie sind verführt worden durch den Calculus florentinus. Der Waffenstillstand fällt in den Junius 1375 unserer Zeitrechnung. S. oben Abtheil. III. S. 322.

<sup>2)</sup> Memorie e documenti etc. vol. II. p. 58.

bare Gefahr sur Toscana suhrte Florenz, Siena und Arezzo in ein enges Schutzbundniß zusammen, und auch Lucca scheint nun sich wieder von dem papstlichen Hose entsernt und zu Erhaltung seiner Freiheit an die drei angeschlossen zu haben; wenigstens sandten die Luccheser den Sanesern, die deren gegen den Abt in Perugia und zegen die Salimbenen!) zu bedürfen glaubten, Hulfstruppen.

Dies mar ber Buftanb von Tofcana, als ber im Junius 1375 mit ben Bisconten geschloffene Baffenftillftanb bem papft= 1375 lichen Legaten in Bologna, Guillaume be Moellet, Cardinal von St. Ungiolo, freie Sand ließ, und er in Betracht ber Noth und Berriffenheit in ber toscanischen Landschaft ahnliche Unschlige machte auf Floreng, wie fie ber Abt von Dlontes maggiore auf Ciena und Areggo im Ginne hatte; fur bas gwedmäßigfte Mittel hielt er bie Steigerung ber Roth burch Bermiffting ber Gaaten und burch Unterfagung aller Ges traidezusuhr aus ber Romagna. Fast alle burch ben Waffens ftillftand im oberen Italien auffer Thatigkeit gekommenen Miethlingshaufen vereinigten fich unter Sawtwood, und bie= fer führte fie auf Unftiften Guillaumes gegen Enbe Junius nach Tofcana; boch ward bes Legaten Absicht nicht gang er= reicht, benn Samewood war an ber Grundung großer Berrs Schaften in Italien am wenigsten gelegen; er selbst machte bie Florentiner mit einem Theile ber ihnen brobenben Gefahr befannt 2) und verließ fur 150,000 Golbaulben balb bas Ge= biet von Floreng 3), um auch von ben bem Pauft verbindes ten Pifanern 30,000 Goldgulden zu erpreffen.

<sup>1)</sup> Uls die Salimbenen auch in bas Jahr 1975 hinein ihre Empds rung fortsesten, wurden zu Anfange besselben alle ihre Sauser und Pastäste in Siena dem Erdboden gleich gemacht. Erst Ende April brachten die Florentiner einen Frieden zwischen den Salimbenen und der Stadt Stena zu Stande.

<sup>2)</sup> Das wenigstens auf seine Berankassung die Florentiner von einer Berratherei (die ihnen Prato entreissen sulte) in Kenntnis geseht wurs den, sagt Poggius Bracciolini hist, l. c. lib. II. p. 221.

<sup>3)</sup> Da ihnen hawtwood von ber Rirche über ben hals geschickt worben war, mufften auch die florentinischen Geiftlichen 75,000 Gotbgulben der Brandschagung aufbringen. Auch die Saneser, welche mit ben Mon-

3. Bis auf ben Tod Giovannis be' Mebici, 1429.

Die Florentiner, als sie sich so burch ben Legaten von Bo: logna, bie Canefer burch ben in Perugia bedroht faben, glaube ten keinesweges genug gethan zu haben, als fie bie nachfte Gefahr mit Gelb abgewendet hatten; vielmehr fuchten fie Berbindung mit bem bartnadigften Feinde ber Rirche, mit Bernabo von Mailand, indem fie ber Meinung maren, bag, wenn er ihnen auch unmittelbar Nichts belfe, schon die bloße Meis nung von einer folden Berbindung fie febr unterftugen mer= be '). Da man, wie gewohnlich in Kriegszeiten zu gesche= ben pflegte, acht Mannern eine aufferorbentliche Gewalt zu Bubrung ber auswärtigen und Rriegs:Angelegenheiten jugeftand, und ba bie Ricci ftets ber Bisconten gute Freunde gewesen waren, mar es naturlich, bag bie acht von ber Balie alle gu der Partei der Ricci gehorten. Man gab ihnen eine execus tive Gewalt, von welcher keine Appellation fattfand, und eine administrative von folcher Ausbehnung, bag fie feine Rech= nung abzulegen brauchten 2). Die Abizzi und die Parte quelfa fuhren nur um so entschlossener fort zu ammoniren, ba bies bas einzige Mittel schien sich gegen bie einflußreichen Gegner zu behaupten. Sinsichtlich bes Rrieges schienen faft Alle einig, indem sie ber Meinung waren, nicht als gegen bie Rirche, sondern als gegen beren schlechte Diener gerichtet sei ber Kampf anzusehen; und die Freiheit gebe auf alle Falle ber Geligfeit por 3).

Die im Berbft aus bem Peruginischen burch bas Cane-

tepulcianern Samewood 85,500 Golbft. zahlten, beschanten bie Geiftlischen hart. of. Cronica Sanese l. o. p. 245.

- 1) Poggii Brncoiolini lib. II. l. c. p. 222. Die Berbinbung tam fo zu Stanbe, bas Bernato 4000, bie Florentmer 3000 Mann zu gegenseitiger Unterstützung aufzustellen versprachen.
- 2) Machiavelli lib. III. l. c. p. 889. Poggii hist, l. c. p. 226.
- S) Poggii hist. 1. c. p. 223. "Religionis timorem ponendum esse censebant, ubi is officeret libertati." Poggius lafft zwar eine machtige Partei gegen ben Krieg auftreten, bas thut er aber offenbar nur um bie lange Nebe anzubringen.

fifche und Klorentinische zurudkehrende hamkwoodsche Kriegs: bande beschleunigte ben Abschluß ber Bunbniffe, welche Flo= renz aufferdem mit Bernabo fuchte. Es gelang Lucca, Arezzo, Siena und gulett im Januar 1376 auch Pifa 1) in eine Ber: 1376 bindung jum Schute ber Freiheit Tofcanas bereinzugieben. Wichtiger aber als die Schugbundniffe wurden bald die Emporungen in ben papftlichen Staaten felbst gegen bie festere von Egibio b' Albornog gegrundete Drbnung, bie nun von ben frangofifchen Legaten gemisbraucht murbe. Buerft fcuttels ten die Einwohner von Città di Castello bas papstliche Joch ab, brachten einen Theil ber Befatung um und belagerten ben Rest in ber Burg, bis auch biese sich ergab 2). Biterbo und Montefialcone folgten junachft, und als die anderen Stabte faben, wie die abgefallenen von bem tofcanischen Bunbe unterftügt wurden 3), emporten fich auch Drvieto, Toscanella, Drte, Rarni, Gubbio '), Camerino, Urbino, Radicofani, Sarreano, und bie gange Mark Ancona, bas Bergogthum Spoleto, die Maffa Trevigiana, Die Momagna, fury ber Rirs denftaat fast in feinem gangen Umfange. Much in Perugia erfolgte ein Bolksaufstand, viele von ter Geiftlichkeit, von ben papstlichen Beamteten und ben Franzosen in ber Stadt wurden ermorbet, die fich in die Cittabelle retteten, wurden mit Bulfe bes toscanischen Bundes belagert, bis endlich ber Abt von Montemaggiore und die ihm anhangenben Saupt= linge gegen freien Ubzug bie Burg übergaben. hierauf warb bie 3wingburg von Perugia wieber gebrochen, und bie alte Berfassung, welche ein f. g. Popolo mit Prioren gewesen mar, ward wieder hergestellt. Der Kirchenstaat hatte fich in eine Reibe kleinerer politischer Gemeinwefen aufgeloft, und Gregor

<sup>1)</sup> Cronica di Pisa I. c. p. 1070.

<sup>2)</sup> Poggii hist. l. c. p. 226.

<sup>3)</sup> Cronica Sanese l. c. p. 247. "e subito vi (nomité) in Biterbo) trosse la lega con 500 lance Misser Arigo Plerei per le signore di Milano."

<sup>4)</sup> Der Angabe Sismonbis (vol. VII. p. 77.) zu Folge mare bie Empdrung von Gubbio am spatesten zu segen, sie fiele erft in ben September 1376.

war fo erichroden über bie Wenbung, welche burch bas Bes nehmen feines Legaten in Italien berbeigeführt worben war, baß er, um nur nicht auch Bologna, fast ') noch ber einzige Drt ber fich fur ihn bielt, ju verlieren, Gefandte nach Storeng abordnete und, wenn man ihm ben Frieden zugestehen wolle, Perugia und Città bi Castello in ihrer Freiheit gu laffen versprach 2). Noch mahrend biefer Berhandlungen emporte fich aber im Januar 1376 auch Bologna, und nun waren die in Toscana Berbundeten zu fehr im Bortheil, als bag fie gur Dachgiebigkeit batten bewogen werten tonnen. Der Papit lub bie Florentiner vor, um fich wegen ihres treulofen Bes nehmens gegen bie Rirche zu rechtfertigen, und fie ordneten zwei Botschafter, Donato Barbabori und Meffanbro bell' Un= tella, nach Avignon ab, welche am letten Tage bes Marg= monats auf bas nachbrudlichfte bie Bertheibigung führten, aber Gregor XI. besungeachtet nicht verhindern konnten ben Bann über bie Behörden und bas Interbiet über bie Stadt von Florenz auszusprechen, und alle ber Kirche befreundete Fürften, herren und Stabte aufzusobern florentinisches Gut gu confisciren wo es fich finde, und bie Florentiner felbft gefangen zu nehmen und als Sclaven zu verkaufen 3). fandte Gregor zwei neue Cardinallegaten nach Italien, um bom Rirchenstaat zu retten und wiederzugewinnen, mas irgend moglich mare. Es waren Francesco be' Tebalbeschi, Cardinal von Sta. Sabina, und Robert von Beneve, welcher Lettere bie Romagna und die anconitanische Mart, ber Erstere bas Ubrige angewiesen befam '). Die Florentiner lieffen fich burch alles biefes nicht zurudschrecken von ihrer Opposition und

<sup>1)</sup> Die Malateften blieben bem Papfte treu.

<sup>2)</sup> Poggii hist. l. c. p. 227.

<sup>8)</sup> Da bie italienischen Bucherer überall so verhalft waren, namentlich in Frankreich, wo die meisten Florentiner waren, erging hier über sie eine wahre Judenversolgung, und durch Consiscationen und Capereien ertitt der florentinische Handel unberechenbaren Schaden, cf. Poggii hist. l. c. p. 238. Cronica Sanese l. c. p. 248. über 600 Florentiner wurden allein aus Avignon vertrieben, Cronica di Pisa l. c. p. 1070.

<sup>4)</sup> Sismondi I. c. p. 83.

nannten bie Achter von ber Balie nur ihre Beiligen. Gregor hielt es unter biefen Umftanben far rathlich, nachbem auch Die Berbundeten ber Florentiner, weil fie nicht von biefen laffen wellten, bem Bann und Interbict verfallen waren 1), felbst feine Residenz wieder in Italien zu nehmen. Er verließ Avignon am 13ten Geptember 1376 und fam, nach einigem Ausenthalt in Genua, am 17ten Januar 1377 in Rom an. 1377 Run sandten bie Florentiner, welche allmalia die Folgen bes Bannes bruckend fühlten, Botschafter an ihn, fanten ibn aber auf bas feindseligfte gefinnt, und von beiden Geiten murben Ruftungen ju Fortsetzung bes Rrieges gemacht, bei mel= chen Gregor mannichfach vom Glude begunftigt wurde. Buerft hatte fcon ber Cardinal Robert auf seinem Buge burch bas obere Italien gegen Bologna mit bem Bruber Bernabos, Baleaggo, einen Frieden geschloffen 2); fobann maren bie Romer burch bie Rudfehr bes Papftes gang gewonnen worben; ber Cardinal Robert batte Cefena erobert, und endlich muchen bie Florentiner von ihrem Felbhauptmann Ridolfo be' Barani, Berrn von Camerino, verlaffen, ber, um Fabriano gu erhalten, auf bie papftliche Geite übertrat 3).

Die Florentiner ihrerseits hatten alle Passe nach ber Romagna besetzt, und es war ben Uchtern gelungen sogar John Hawkwood in florentinischen Sold nehmen zu können. Der Graf Lutz von Lando, der die mailandischen Hilfsvolker der toscanischen Liga in der Romagna führte, zog mit 2000 floz rentinischen Reitern gegen Ridolfo und schlug ihn ohnweit Casmerino gänzlich in die Flucht. Überdies hatte Giovanni von Bico, der Präsect von Rom, welcher Viterbo zur Empörung

<sup>1)</sup> Die Geiftlichen in ben gebannten Stabten mussten hart fur bas Berfahren bes Papstes bugen, wenn sie sich ihm nicht felbst wibersetten. Biele Rechte guter wurden consiscirt und verkauft, viele Geiftliche wurs ben mit Gewalt zum Meffelesen genothigt.

<sup>2)</sup> Bergl, Abtheil, 111. C. 823.

<sup>3)</sup> Poggii hist, I. c. p. 287. — Cronica Sanese I. c. p. 257. "Fiorentini fero dipegnare Misser Ridolfo da Camerino nel Palazzo degli Otto della Guerra e a tutte le porte di Firenze per non leale" — b. h. mit dem Repfe nach unten.

Beo Geschichte Staliens IV.

gegen die papstlichen Beamteten veranlasst hatte, bald nach bes Papstes Ankunft auch Bolsena zur Emphrung vermocht. So stand man gegen einander, als nach vergeblichen Unterhandstungen in Rom und nach einer noch vergeblicheren Gesandtsschaft des Papstes, welche die Bestimmung hatte die fortbauernde Parteiung der Albizzi und Ricci in Florenz zum Berberben der Liga zu benußen, der Krieg von neuem begann.

Das erfte Ereigniß beffelben mar bie Ginnahme von Bolsena burch die papstlichen Truppen, wobei Grauel aller Art verübt wurden; bann griff bes Papftes Deffe Groffeto an und lag langere Beit mit bem Beere bavor, bis er bor Samt= woods nabendem Saufen aus bem Sanefischen zuruchwich. Die Roften welche biefer Krieg verurfachte wurden in ben verbundeten toscanischen Stabten, und namentlich in Alorenz, fast gang von ber Geiftlichkeit aufgebracht; und ber Befchluß, fich an bas Interbict gar nicht zu tehren 1), warb gegen bie widerspenftigen Beiftlichen mit ber größten Energie burchges fett?). Die toscanische Geiftlichkeit mochte nun in Gregor bringen, er moge Frieden fcblieffen, und biefe Bitten verbunben mit bem Kriegsglud ber Florentiner scheinen ihn bewogen ju haben, abermals eine Gefandtichaft, und zwar an beren Spige ben Bischof von Urbino, nach Floreng zu schicken. Der Papft suchte biesmal auf eine fein berechnete Weife ben Difconten von ben Tofcanen zu trennen: er erbot fich nämlich ben Frieden anzunehmen, wie ihn Bernabo als Schieberichter ausspreche; ba inzwischen bie Beiftlichkeit in Klorenz und in gang Tofcana bas Bolt in jeber Beife bearbeitet batte, fo fa= men naturlich bie herrschenden Stande, wenn fie auf biefen Borfchlag nicht eingingen, in Gefahr, zugleich fich Bernabo zum Feind zu machen und bei bem Bolfe als bie eigenfinni= gen Urheber aller weiteren Rriegsbrangfale zu erfcheinen. Gin Umftand erschwerte bie Stellung ber Florentiner noch gang

<sup>1) &</sup>quot;Parendum esse pontificum censuris, cum illius praecepta ac vestigia sequerentur, cujus in terris Vicarios esse profiterentur. Non enim de religione, sed de perfidia injuriisque pastorum ecclesiae certamen esse,"

<sup>2)</sup> Cronica Sanese I c. p. 256.

Machentlich: in Bologna politich führten die beiden einan-Der entgegenstehenden Factionen die Namen, die uns schon in Min Ind Perugia begegnet sind, der Raspanti und Maltra-Pefi. Pie Raspanti, zu denen die reichsten und machtigsten familienigehörten, waren besonders gegen das papstliche Re= giment eingenommen; da aber im Marz 1377 der Benner sowshl als acht Anzianen aus der Partei der Maltraversen weten gekamen biese an bas Regiment und brachten einen Ver= trag mit Gregor zu Stande, ber ben Bolognesern bie wesent= -lichen Freiheiten ließ, aber einen papstlichen Vicar in ber Stadt-zugestand. Dieser Vertrag ward im August abgeschlof= fen und im September publicirt '). Um dieselbe Beit (zu Un= fange August) schloß auch ber Prafect Giovanni Frieden mit hem Papfte; sodaß die Toscanen wieder ziemlich isolirt stan= ben . Unter diesen Umständen ging die toscanische Liga und ap ihrer Spige die Republik Florenz auf die Friedensaner= bletungen ein, und zu Anfange des Jahres 1378 fand in Sar= 1378 zana kin Congreß statt. Ausser Bernabd kamen babin, ber Cardital von Amiens und der Erzbischof von Narbonne als papfitche Legaten, sodann der Graf von Brienne und der Bischof von Laon als französische Gesandte, ferner die Bot= schafter der ligistischen Städte, und die Gesandten der Bene= mer und der Königin Johanna von Neapel. Die Unterstungen wurden im Marz eröffnet 3); die Bedingungen vert welche Bernabd bald als befinitive Friedensbedingungen assprach, waren so sehr zum Vortheil des Papstes, der ihm die Hälfte der von den Toscanen zu erlangenden Gel= der versprochen hatte, daß sie den Florentinern übler schienen

1) Sismondi vol. VII. p. 98.

<sup>2)</sup> Die Tarlati von Pietramala machten sich ebensalls die Umstände zu Ruse: "Quelli di Pietramala cavalcaro nel contado d'Arezzo e cominciossi la briga tra loro a di 24 di Gennajo e in pochi di quelli di. Pietramala tolsero 6 castella a gli Aretini, e poi sero accordo per mezzo de' Fiorentini, e rimase alcune terre a quelli di Pietramala di quelle che avevano prese." Cronica Sanese l. c. p. 254. Die Peruginer kausten um dieselbe Zeit Ussissi von Einem, der sich dort zum herrn ausgeschwungen hatte.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 99.

als der Krieg. Die Florentiner sollten nämlich-40,080 Grattergulden, die übrigen Glieder der Liga ebensoviel zu Ersatter-Kriegskosten an den Papst zahlen, und andere erschwerente. Jusätze waren überdies beigesügt. Plötzlich starb Gregor Littwas abgeschlossen war, und der Congress ging unverrichteter Sache auseinander.

Als hierauf ein Staliener aus Bari, Urban VI., den papstelichen Stuhl bestieg, bessen Großvater selbst ein Toscane gewesen war 1), anderte sich das Verhältniß der Liga zum papstelichen Stuhle wesentlich: die Gesandten der Florentiner fansten eine freundliche Aufnahme am papstlichen Hose, neusprachen 250,000 Goldgulden, die ihnen später größtentheils erslassen wurden, und wurden dasür, sie und ihre Bundesgenossen, von Bann und Interdict befreit und mit der Kirche und deren oberstem Hirten versöhnt 2). Noch besser ward aber die Stellung aller italienischen Städte und Staaten zum Papste, als kurz hernach das große Schisma seinen Ansang nahm.

Wie nun aber der Krieg in Siena zu dem inneren Frieden geführt 3), alle Verbannten zurückgerusen, allen Parteisstreit suspendirt hatte, so hatte er dagegen in Florenz den Krieg auch im Inneren erst wecht entzündet. Die Albizzi, mit ihnen vorzüglich der alte Abel und die ganze Parte guelfa, den ten sich mit aller nur möglichen Entschiedenheit gehalten, dun namentlich in dem letzten Jahre des Krieges war des Ammennirens kein Ende gewesen 4). Piero degli Albizzi, Lapo da

<sup>1)</sup> Von Perignano im Pisanischen; die Pisaner behandelten it als ihren Landsmann und zündeten Freudenseuer auf den Straßen an zu seiner Ernennung. Cronica di Pisa l. c. p. 1073.

<sup>2)</sup> Im Iulius 1378, cf. Capponi tumulto de Ciompi ap. Mur. scrr. XVIII. p. 1111.

<sup>3)</sup> Cronica Sanese l. c. p. 257. "Sanesi fero sconto generale, e si ribandiro tutti loro sbanditi e ribelli, Tofommei e Salimbeni, e qualunque ne dié petizione per ogni quantità in genere."

<sup>4)</sup> Cronica Sanese l. c. p. 257. "Fiorentini comincioro a dividersi fra loro, e comincioro a fare ammoniti ogni di de' Grandi e Popolari, e minacciavano di fare ogni di: sichi li savj forte comin-

Taftigionafio und Carlo Strozzi standen an der Spize dieser sognannten guelfischen Faction, die durch den größten Theil des Atten Adels und des Popolo grasso gebildet wurde; ihr entgegen kand die Partei der Achter von der Balie (otto della guerra), die vorzüglich in den niederen, über die Tysrannei der Abizzi unzufriedenen Ständen ihre Anhänger hatzen; an der Spize der Partei der Achter standen Giorgio Scali und Tommaso Strozzi; von dem Adel und dem Popolo grasso sielten nur die Familien Alberti, Ricci und Mesdici dazu 1).

Die Partei' der Abizzi musste darauf gefasst sein, daß, fowie ber Krieg ein Ende nehme, sie, wenn sie nicht selbst Workehrungen trafen, von ihren burch bas Ummoniren so ausserordentlich vermehrten Feinden angegriffen und vielleicht ge= fturzt wurden; sie wollten dem lieber zuvorkommen, die Ettschlossensten ihrer Gegner, noch bevor ber Zeitpunct ein= treten konnte, wo sie burch dieselben ernstlich bedroht murben, aus ber Stadt verbannen und sich ungescheut des ganzen Regimentes bemächtigen. Nur waren die Häupter der albizzischen Partei über den angemessensten Zeitpunct der Ausfüh= rung unter sich nicht einig, indem Lapo schon im April der Meinung war, es sei kein Augenblick zu verlieren, weil die alten Wahlbeutel fast leer, aber doch noch soviele von den Na= men der Gegner und zwar solcher, welche zu ammoniren sich Wein Worwand finden ließ, darinnen waren, daß man eine ganz riccische Signorie befürchten musste?). Piero dagegen stellte vor, daß man ausser zur St. Johannisfeier durchaus keine Gelegenheit habe unbemerkt die nothige Anzahl von Ditstreitern in die Stadt zu bringen, um das niedere Bolk bewälligen zu können. Seine Ansicht siegte; aber nun hielt man es durchaus für nothwendig, den hauptsächlichsten Gegner,

cioro a dubitare del giudizio di Dio sì per loro propri, e sì anco per li loro vicini."

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 390.

<sup>2)</sup> Namentlich befürchtete man, daß Salvestro de' Medici Benner werden könnte. Sismondi l. c. p. 126. Machiavelli l. c. p. 391.

Herrn Salvestro de' Medici entweder selbst zu ammoninen oder, da dies sich ohne große Bewegungen nicht thun ließ irsgend einen Anderen der mit ihm in naher Verhindung stände, wodurch er (so hatte man die Folgen des Ammonirens ausz gedehnt) selbst unfähig werden würde das Verineramt zu verswalten, wenn er auch an der Signorie Antheil haben konnte. Alles schien nach Wunsche gehen zu wollen; aber die Acht von der Balie übersahen die Intrigue und schützten alle sur Salvestros Venneramt Gefahr Orohenden wor dem Ammoniren, sodaß dieser dennoch an die Spise der Republik als Venner der Justiz kam.

Er Keschloß nun alles Mögliche zu thun, um die Faction Albizzi und ihre-Aprannei zu stürzen; bald hatte er sich mit Benedetto Alberti, Tommaso Stwazi und Giorgio Scali versständigt, sodaß er in jeder Weise aus ihren Beistand rechnen durste. Sie verabredeten zusammen ein Geset, welches die Mittel, die sonst zu Vertheidigung des Volkes gegen die Stanz den angewendet worden waren (die s. g. ordini della ziustizia), gegen die Parte guelsa richten i), die Macht der Caspitani di Parte vermindern und den Ammonirten Mittel in die Hände geben sollte, dennoch zu städtischen Amtern Zutritt zu erhalten.

Da man darauf rechnen konnte, daß eine zahlreiche Partei dem Gesetz entgegen war, mussten die zu dessen Durchführung Verbündeten mit Klugheit zu siegen suchen, und man wartete ab, bis Salvestro als Propst<sup>2</sup>) die Verhandlungen der

<sup>1)</sup> Gino de' Capponi (ap. Muratori scrr. XVIII. p. 1104.) spricht zwar bloß von den Granden, gegen welche die ordini della giustizia erneuert werden sollten; hernach lässt er aber in der Nede die Salvestro im Consiglio hielt, auch die possenti neben den grandi nepnen, wodurch wohl diejenigen vom Popolo grasso bezeichnet werden, die sichtuben den Granden hielten.

<sup>2)</sup> Proposto; zu Erläuterung diese Ausbruckes setze ich hier bei, was Sismondi (l. c. p. 127. in der Note 2.) zu gleichem Iweck giebt: "Le gonfalonier et les huit prieurs avaient tour à tour, chacun pour un jour, le titre de proposto et le droit de mettre aux voix dans la seigneurie, le collège et les conseils, les propositions sur lesquelles on devait déliberer. L'initiative était ainsi-

Staatscollegien zu leiten hatte. Um Gefen werben zu ton: nen, musste der Borschlag bas Rathscollegium (il collegio) paffiren, welches aus ben Prioren und ihren Rathen bestand, und sobann ben größeren Rath (il consiglio del popolo). Salvestro berief beibe gesetgebente Behorben ju gleicher Zeit am 18ten Junius 1378, und als ber Borschlag, wie er erwartet hatte, im Rathscollegium scheiterte, verließ er biefes unter irgent einem Vorwand mabrend ber Sigung, begab fich in ben größeren Rath und erflarte bier, wie ihn bas gemeine Intereffe einflufreicher Menfchen verbinbere dasjenige durchzuführen, was er für des Staates Wohl burchaus als nothwendig erachte, und wie er beshalb feine Bennerstelle niederlege. Als er hierauf ben Sigungsfaal verließ, erhoben die Rathemitglieder einen folden garm, baß sowohl die Prioren als die Collegen berbeiliefen und Salveftro, ber eben ben Palaft verlaffen wollte, jur Rudfehr nothigten. Die Leute vom Abet und vom Popolo graffo, welche jugegen und nicht auf ber Seite Salveffros waren, wurden auf bas bartefte bebrobt; Carlo Stroggi fonnte faum ben morberifchen Fauften eines Popolanen ') entriffen werden; gulebt rief Benedetto begli Alberti aus bem Fenfter bes Palaftes bas Bolt zu ben Waffen, und in wenigen Minuten mar ber gange Plat mit friegerifchen Saufen erfullt, worauf bas Collegium nachgab und bas Geset, aber nur für ben Zeitraum eines Jah: res paffiren ließ. Die Capitani ber Parte guelfa hielten eben auch mit 300 ber angesehnsten Manner ihrer Partei Rath über bas neue Gefet; als fie aber von bem Tumult in ber

étrangement limitée, car dans tous les conseils elle devait toujours venir de la seigneurie, et dans la seigneurie même, d'un seul de ses membres. La proposition pouvait bien lui être suggérée par ses collègues, mais de sa seule autorité il pouvait refuser de la mettre aux voix. Après qu'il l'avait faite, personne ni dans la seigneurie ai dans les collèges ni dans les conseils n'avait le droit d'y faire des amendemens; et pour obtenir force de loi, elle devait reunir les deux tiers des suffrages dans tous les corps différens, qui concouraient à la législation."

<sup>1)</sup> Es war ein Schuster und hieß Benedetto di Carlone. cl. Capponi I. c. p. 1105.

Statt borten, verlieffen fie und ihre Dathe ben Palaft unb

gerftreuten fich in ihre Wohnungen.

Die unruhige Bewegung ward jeboch baburch noch nicht beendigt, ba bie angewendeten Mittel noch feinesweges ausreichend waren bie vorhandene Spannung aufzuheben. Den gangen 19ten Junius binburch blieben bie Laten gefchloffen, und Conntage ten 20ffen sammelten sich bie Bunfte in ihren Berbergen (residenze) und ernannten jede einen Syndicus. Diefe unterhandelten mahrend bes Montags mit ben Prioren und ihren Rathen, und ba fie Michts ausrichteten, verfam= melten fich bie Leute aus ben Bunften Dienftags ben 22ften bewoffnet zu ihren Fabnen. Die Signorie berief hierauf ben großeren Rath, und bie Bunfte jogen unter bem Rufe "viva il popolo!" vollig geruffet auf ben Plat vor bem Palaft. Dies brachte zu bem Entfchluß eine Staatscommiffion zu er= rennen mit ausgebehnter Bollmacht (balia) ben Staat gu vo= formiren. Mitglieder Dieser Commission wurden ber Benner ber Justig, Die Prioren, beren Mathe, Die Capitani bi Parte quelfa, bie Behner ber Freiheit 1), bie Uchter bes Kriegs und bie Synbici ber Bunfte.

Während biese Balie zusammentrat, zog die Zunft der Kürschner und was mit ihr zusammenhielt nach dem Hause des Herrn Lavo da Castiglionchio, plunderten und brannten es aus und thaten sodann ein Gleiches mit den anderen Häussen seiner Verwandtschaft (der Drlandi). Auch damit noch nicht zufrieden gestellt, übten sie gleichen Frevel an den Säus

<sup>1)</sup> Es ist ein Irrthum, die dieci della liberta mit den zum Behuf bes Krieges gegen den Parst ernannten Achtern zu verwechlein und anzunehmen, auf zehn vermehrt harten sie einen keständigen Kriegerath der Republik gedidet. Bgl. über die Staatsverf sung der Florentmer, von Lesonhardus Aretinus, herausgegeben von C. F. Neumann S. 61, modieset Irrthum sich sindet. Als der Friede mit dem Papst geschlossen war, wollten die Achter ihr Amt niederlegen (Capponi l. c. p. 1111.); aber der Propst der Prioren nahm das Siezel und die Schlüssel nicht an, denn noch müsse man mit den auf längere Zeit in Sold genommenen Kriegeseuten übereinkommen, noch dauerten zum Iheil die während des Krieges geschlossenen Berbindungen; diesen Geschäften sollten die Achter auch weiter obliegen. So blieben sie zwar ein beständiger Krieges rath, aber nur acht.

sern ber Buondelmonti, bes Bartolo Siminetti, Carlo Strozzi, Migliore Guadagni, sowie an dem Geschlechterhause der Pazzi, an den Häusern der Albizzi und jenseit des Arno am Hause des Piero Canigiani, des Niccold und Tommaso Soderini, des Bonajuto Serragli und des Coppo di Lapo di Cione del Cane. Hierauf erbrachen sie die Stadtgefängnisse und befreizten die Eingeferkerten, und um dem podelhasten Werke die Krone auszusehen, drangen sie mit Gewalt in heulige Orte, nach denen in den vorhergehenden Tagen die reichen Einwohner ihre kostdarste Habe geslüchtet hatten, und plunderten

auch biefe.

Um folgenden Tage nun fette bie Balie ') fest, bag alle bisher Ummonirten einer Abstimmung unterworfen werben fells ten, und wer von ihnen zwei Drittheile ber Stimmbohnen ber Balie gunftig habe, ber folle wieder frei fein von allen Kolgen ber Ummonition; boch follten bie feit Ceptember 1377 Ummonirten, auch wenn sie freigesprochen wurden, noch brei Sabre von öffentlichen Umtern ausgeschloffen fein. Aufferbem versehte bie Balie ber Achtziger mehrere Popolanen unter bie Granden, mehrere Granden unter bie Popolanen. Lapo ba Caffiglionchio ward als Mebell geachtet mit feiner gangen Gipp= fcaft; ebenfo Banco Buonbelmonti, Carlo Etrozzi, Niccold Soberini und Bonajuto Gerragli. Alles aber trug nur bagu bei, bie Bemuther noch unruhiger zu machen; mer ein Raufmannegeschaft hatte, fuchte feine Borrathe ju minbern soweit es moglich mar; Die Reichen vermehrten ihre bewaffnete Dienerschaft, und Jeber erwartete einen gewaltsamen Musbruch. Auch als am 28sten Junius eine neue Signorie aus ben Wahtbeuteln gezogen wurde, beren Benner Luigi bi Piero Buicciarbini mar, anderte bies ben Buffand ber Stadt menig; bas Johannisfest mar nicht gefeiert worben, sonft bas größte in Alorenz, und flill trat am Isten Julius die neue Signorie ihr Amt an.

Der Prioren erstes Geschäft war nun bas Tragen ber Waffen zu verbieten; die von ben vornehmen Familien in die

<sup>1)</sup> Beil fie aus achtzig Mitgliedern bestand, hieß fie bie Balie ber Achtziger. Capponi l. c. p. 1107.

Stadt gezogenen Leute aus bem Gebiet wieber zu entfernen: bie Offnung ber Raufladen zu gebieten; bie Schließletten aus ben Straffen und Thoren nehmen zu laffen. Che gebn Tage vergingen, ichien ber vorher vorhandene Gabrungsftoff vollig verschwunden; aber am 11ten versammelten fich alle Bunftbeamtete beim Raufbaus, und bie vier Propfte (Proposti) bes Collegiums ber Bunftobern, Die fechs Confuln ber Maufmannschaft nebst ben vier Propsten ber Balie ber Uchtziger ') brach: ten ein Gefuch von Geiten ber gewerbtreibenden Burgerschaft an bie Signorie in Borichlag, bes Inhalts: bag Riemand ber seit 1320 Prior gewesen sei ober Priorenrath (Collegio) oder Capitano di Parte ober Conful, - baf Keiner von allen biesen weber ammoniet noch für des Ghibellinisinus verbach: tig erklart werben konne. Ausserbem verlangten Biele, baß alle Bahlbeutel ber Parte guelfa, welche unter bem Ginflug ber früheren Capitani bi Parte gefüllt worben feien, mit ib: rem Inhalt verbrannt wurden. Die Gesuche biefer Berfamm: lung fanden im Rathscollegio wie im großen Rathe Beftatis gung, und abermals ichien Rube und Friede gefichert gu fein. Doch auch bamit war bas nun einmal in unruhige Bewegung gerathene Bolt noch nicht zufrieben, und bie Bunfte verlangten noch mehrere Berbannungen, noch mehrere Berfebungen von Popolanen unter bie Granben, fobag bie Prioren eine eigne Commission anordneten, um mit ben Bunftoberen über bie Beschwerben und Bunsche ber Bunfte zu unterhandeln.

Bis bahin hatte bas gemeine Bolk, bas ben Kürschnern bei ber Verfolgung einzelner verhasster Personen geholfen und bann bas Kloster ber Eremiten von S. Agnolo und S. Spirito geplündert hatte, immer theils die Furcht gehegt vor dem Strasgerichte, das ergehen möchte, sobald Nuhe und Ordnung ganz wieder hergestellt ware in der Stadt, theils die Hossnung, daß es zu diesem Strasgerichte nicht kommen dürste, wenn neue gewaltsame Ausbrücke die Stadt in noch größere Unruhe stürzten und zugleich noch größere Beute gewährten. Diese Menschen waren auf allen Kall in einer Verzeichten.

<sup>1)</sup> Es wurden balb nachher neununbachtzig, benn auch ber neue Benner mit ben acht Prioren trat ein. Capponi l. c. p. 1109.

fammlung, bie fie aufferhalb ber Stadt in Ronco bielten, in eine Gidsgenoffenschaft zusammengetreten, sich gegenseitig auf bas aufferfte zu vertheidigen, wenn einer von ihnen angegrif: fen werben follte. Sie hatten, um ihre Intereffen mabrzunch= men, besonbere Sondici ernannt.

Bu ber Festigkeit, welche von biefer Beit an bas gemeine, nicht in ben Bunften enthaltene, sondern biefen vielmehr als unselbständige Cohnarbeiter untergeordnete Bolt in feiner Saltung bekam, gu bem Bewufftfein ber Rraft, welches baraus bervorging, kamen nun noch die Ginflusterungen ber noch nicht von ber Ammonition Befreiten, und ber gwar Befreiten, aber noch zu einer Wartezeit von brei Jahren Berurtheilten, welde weitere Bolfstumulte wunschten und bem gemeinen Belte fagten, Biele aus feiner Mitte wurben bas Leben verlieren, icon feien Buttel und Blutenechte unterwege, welche bie Gignorie gu biefem Enbe kommen laffe.

Dach allen biefen Borgangen warb am 19ten Julius ber Signorie angezeigt, bas gemeine Bolt gebe mit einem Unffanbe um, und wenn man einen von folgenben Mannern, Gimoncino Bugigatto, Pagolo bella Bobba, Lorenzo Ricco= manni, verbore, merbe man ber Sache auf ben Brund fom= men. Simoncino, ben man kommen ließ, leugnete nicht, fonbern fiellte bie Macht feiner Partei por, und daß fie zufrieben fein werde, wenn man bie nieberen Arbeiter, welche bis babin unter ben Bunften ftanben 1), sich in selbständige Bunfte vereinigen laffe, wenn man fie in biefen Beamtete mablen und burch bieselben am Stadtregiment Theil nehmen laffe.

Cofort murben nun alle Rathe, Benner und Balien berufen, boch ward es Nacht, ebe fich alle zusammenfanden; die Signoren fertigten ingwischen Schreiben aus an die Grafen Guidi, an die Gangalandi, nach Can Miniato, Can Gimigniano, nach Prato und Piftoja, an bie Communen in ben chemals ubaldinischen und albertischen Gegenden bes Gebirgs und in bie Baldinievole. Endlich ward man Gins, Simoncino zu torquiren, ob man etwa auf biefe Weise mehr

<sup>1)</sup> Go ftanden bie Bollfammer, Kartaticher, Bollichtager, Farber, Bufcher u. f. w. unter ber Tuchmacherzunft.

von ihm erfahren könne; er blieb jedoch unter allen Martern bei seiner Aussage; nur dies fügte er hinzu, Salvestro de' Medici sei des Bolkes Führer bei dieser ganzen Unternehsmung. Dann wurden noch Andere verhört, und Aller Aussasgen stimmten überein. Der Ausstand sollte schon am anderen

Morgen gur Stunde ber Terz beginnen.

Während alles bies flatthatte und Simoncino gemars tert ward, tam, wie gewöhnlich Abends, ber Stadtuhrma= der in ben Palaft, um bie Thurmuhr ju ftellen. Er erfuhr von bem Sergang im Borubergeben, und ba er felbft zu ben Berfcworenen gelorte, ergriff er fofort als er nach Saufe tam die Baffen und rief seinen Nachbarn bei G. Friano gu: "Bu ben Waffen! Wehrt euch, ungludliche Leute, ober ibr feib alle verloren!" Cofort jog nun einer von ihnen bie Sturmglode auf ber Rarmeliterfirche, und verabrebetermagen ward von bestimmten anderen Gloden geantwortet; in furger Beit war bas Bolt überall auf ben Waffenplagen, über bie fich bie Berschworenen vorher vereinigt hatten. Auf bem Plat vor bem Palaft famen einen 80 Gleven von ben Ariegsleuten ber Stadt jufammen, aber feiner ber Benner ber Compagnieen regte fich. Much jene achtzig Gleven leifteten keinen Wiberftand, als zuerft etwa 150 Mann gemeinen Bolfes aus bem Biertel von G. Piero Scheraggie beranzogen. Bald mehrte fich ber Saufen ber Emporer von allen Seiten, und fie verlangten bie Freigebung ber Gefangenen. Gin Theil jog nach Oltrarno und brannte bas Saus bes Benners ber Juftig nieber. Salvestro, ber ingwischen befragt worben mar, leugnete felbständig Theil genommen zu haben; boch fei er von Anderen aufgefobert worden Theil zu nehmen und habe es abge-Ichnt, ohne Unzeige zu machen. Die Prioren verziehen ihm und lieffen bie Eingekerkorten aus bem gemeinen Bolke wieber frei; als aber baburch ber Tumult nicht geminbert ward, Die Kriegsleute bem Bolke feinen Wiberstand teisteten, Diefes ben Palaft befchoß, keiner ber Benner ber Compagnieen ohn= geachtet vieler Mahnungen zu Bulfe fam, schien Dichts übrig zu bleiben als mit ben Einporern zu unterfandeln.

Schon vor bem Beginn biefer Unterhandlungen hatte ber Efecutore bie Fahne ber Justig aufgesteckt, und bas Wolf,

welches in biefer feit uralten Beiten eine Legifimation feiner Aufffande gegen bie boberen Stante zu feben gewohnt mar, wünschte fie zu haben, konnte fich ihrer aber nicht bemachti= gen megen bes Steinhagels aus ben Fenftern bes Palafies; sobald aber unter ten Unterhandlern auffer Beren Galveftro, auffer bem Schufter Benebetto bi Carlone, auffer Benebetto begli Alberti und bem Schenkwirth Calcagno, auch noch ein Mann zu ben Sturmenben fam, auf beffen Leben und Giderheit bie Behörden mehr Rudficht nahmen, nämlich ber Prior Guerriante Marignolli, brangen fie unter feiner Unfuhrung in bie Wohnung bes Esecutore, bolten die Jahne beraus und überlieffen fich nun, als hatten fie eine Legitimation gewonnen, ungescheut ben größten Unordnungen. Giner ber Tud, macher, Domenico Ugolini, bann Niccolajo begli Albiggi wurden geplundert, ihre Baufer ausgebrannt; ber Palaft ber Tudymacherzunft ward ebenfalls ausgeplunbert und zerstort. Gine gange Menge anberer Baufer, namentlich einige ber Dibolfi, hatten gleiches Schidfal. Enblich famen bie beiben Com: pagnieen vom goldnen Lowen und vom Behe unter ihren Ben= nern auf ben Plat, um bie Prioren gegen bas wuthenbe Bolt zu vertheibigen; ba fie fich aber von Diemand unterflugt und die Unterhandler ber Prioren felbst mit bem Bolfe einverstan= ben faben, zogen fie wieber ab, und nun erft war die Gigno= rie in volliger Bulflofigkeit. Das Toben in ber Stadt baus erte bis zur Besperstunde, bann ließ bas Bolt ben Calvestro. be' Mebici, ben Benedetto begli Alberti, Antonio begli 201= berti und Tommaso Stroggi nebst noch 74 Underen gu Rittern ichlagen; Miemand burfte fich biefer Ceremonie entziehen, ben das Bolk ermablte, und felbft Leute, die benfelben Tag geplundert worden waren, wurden am Abend so geehrt. Dabei borte man immer noch bas Geschrei "Feuer und Blut!" und auf bem Plat vor bem Palast erbaute bas Boit zwei Galgen. indem es nun nicht mehr plunbern, sondern bie Sabe mit= sammt ben Sauseen in Flammen aufgeben, jeben Plunberer aber bangen laffen wollte.

Die Nacht über brachten die Prioren Lebensmittel aller' Art und Wurfsteine in den Palast, um die Belagerung einige Beit aushalten zu konnen; auch die von dem Wolk bedrobte

Raffe ber Signorie brachten fie aus bem Rlofter von Sta. Groce nach bem Palaft. Das Bolt aber blieb unter ben Baf: fen und bei fechstaufend Mann verfammelt. Mit Unbruch bes Tages verlangte bas Bolk von ben Bunften, fie follten ibre Jahnen fenden, bamit fle vereinigt mit bem Bolfe gegen bie Prioren gogen, und bie Bunftoberen magten nicht es gu verweigern. Der Regen ftromte in bichten Guffen vom Sim= mel; doch hinderte bas nicht an Fortsetzung bes Tumultes, und die Bunfte mufften fogar burch ihre Dberen schworen lafe fen es mit bem Bolle halten zu wollen. Diefes mit ber Fahne ber Juftig und ben Bunftfahnen gog hierauf unter fei= nen früher erwählten Syndicen gegen ben Palaft bes Podefta, beffurmte und befeste ibn. Dann ließ es die Signorie erfuchen zwei Benner und zwei von bem Nathscollegium abzuordnen, um wohlbegrundete Foberungen zu vernehmen und barüber zu unterhandeln. Bei ber Unterhandlung tamen bann porzüglich folgende Gefuche zum Borichein: 1) Die Tuchmacherzunft folle feinen fremdher berufenen Amtmann mehr haben; 2) bie Gulfsarbeiter ber Tuchmacher, 3. B. Bollfam= mer, Kartaticher, Wafcher u. f. w. follten eine eigne Bunft bilden unter befondern Confuln und nicht mehr unter ben Bunftobern ber Tudmacher fteben; 3) ebenfo follten bie Farber, Barbiere, Brufflatischneiber, Schneiber, Tuchfcharer, Buter, Rammmacher u. f. w. eine befondere Bunft bilben; 4) ben BulfBarbeitern ber Tuchmacher folle bie Stadt ein Bunfthaus taufen, wenigstens fur 500 Gulben; 5) bas Staatsanleihe= baus (il monte) folle keine Intereffen mehr gablen, fonbern bloß bas Capital abtragen, sobaß in 12 Jahren bie Schulden beffelben getilgt maren; 6) alle Banditen, mit Ausnahme ber Verrather und Rebellen, follten ihrer Acht quitt und hinfuro alle Leibesftrafe in Gelbitrafe vermandelt werben; 7) Reiner vom Popolo minuto sollte innerhalb ber nachsten zwei Jahre wegen einer Schuld unter 50 Gulben bedrangt werben fonnen; 8) innerhalb 6 Monaten sollten keine Abgaben ausge= fdrieben, fondern bloß bie ausgeschriebenen mit gewiffen Ginschränkungen beigetrieben werden; 9) ber Kartatscher Guibo Bandiera, der ben Abend juvor jum Mitter geschlagen war, folle zu Belohnung seiner Berbienste, die er sich als einer ber

Ersten die zu ben Wassen gegrissen und als einer der bravsten Brenner erworben, 2000 Goldgulden aus der Masse der conssiscienten Güter haben; 10) Herr Salvestro de' Medici müsse zu Belohnung seiner Verdienste die Pachtgelder von den Läsden des Ponte verchio haben, jährlich wenigstens 600 Gulzden; 11) für alle vom 18ten Junius bis 22sten Julius statts gehabten Ercesse müsse volle Amnestie gewährt werden 1).

Die Foberungen wurden hierauf im Rathecollegium ber Prioren und ihrer Rathe berathen und zugeftanden; fobann vom Configlio ebenfalls, und bas Bolt verfprad, wenn am nadften Tage auch ber Gemeinberath (consiglio del comune, in welchem auch Cbelleute noch Gig und Stimme hatten) ei= nen abnlichen Beschluß faffe, die Baffen nieberzulegen. Aber am Abend noch bemachtigten fich die Aufrührer, die die Nacht beim Palaft bes Pobeffa unter ben Waffen gubrachten, ber Stadtschliffel, weil fie borten, aus ber Balbinievole und aus Piftoja giebe Fugvolt beran. Den Prioren murbe angebeu= tet, wenn biefe Kriegshaufen trot bes Befehles ber Achter, ber ihnen die Ruckfehr andeutete, nach der Stadt famen, wurde man ben Palast mit ber gangen Signorie nieberbrennen. Die Prioren wirkten nun ebenfalls zu ber Entfernung ber vorher von ihnen Aufgebotenen, und mabrent bes furchtbarften garmens und Tobens auf bem Plate bestätigte bes andern Mor= gens auch ber Gemeinderath bie Foberungen bes Bolfes. Guerriante Marianolli entfernte fich aus bem Rathe unter bem Vorwante, bem Bolke fagen ju wollen, daß Alles bewilligt fei; ohne ein Wort zu fagen, ging er aber burch bie Saufen bes Wolfes nach Baufe. Uls fie ihn ben Palaft verlaffen fa= ben, glaubten fie nun, ba fie von ihm wufften, bag er auf bes Bolkes Seite fei, er fei ungufrieden mit bem, mas in bem Da= laft vorgehe, und schrieen: "herunter mit ihnen allen! Wir wollen feine Signorie mehr!" Tommafo Strozzi brachte ben Prioren, Picrozzo Pieri in beren Auftrag ben Rathen bas Berlangen bes Bolkes; — Alle waren voll Verzweiflung. Be-

<sup>1)</sup> Eine Anzahl Artikel zu Gunsten und zu Nachtheil einzelner Personen wurden ebenfalls noch beigefügt. Man findet biese Foderungen alle bei Capponi I. c. p. 1119 sq.

nebetto begli Alberti und Tommas Strozzi follten nochmals eine Unterhandlung versuchen, boch war Alles vergebens; nur die Achter wollte das Velk im Palaste lassen. Der Benner der Justiz weinte, Andere rangen die Hände; nur Alamanno Acciajuoli und Niccold del Nero wollten das Ausserste abwarten; als aber alle Anderen ben Palast verliessen, blieben auch

fie nicht langer und gingen nach Saufe.

Cobato die Prioren und ihre Rathe ben Palaft verlaffen batten, brang bas Bolt unter Unflihrung eines Boltfammers, pber vielmehr Factors einer Zuchfabrik (wozu er fich aufgefdmungen haben mochte), Michele di Lanco, welcher Die Fabne ber Juftig trug und ohne Strumpfe in Schlechten Schuben einherschritt, in ben Palafi; bier mard Michele burch Acelas mation jum Benner ber Inftig und jum Gignore von Flos reng ernannt, und ernannte wieder in ben Syndicen ber Bunfte und bes gemeinen Bolkes eine Commiffion ju Unanderung ber Berfaffung Gie richteten eine neue Gignorie ein, inbem fie neun aus ihrer Mitte, und zwar brei von ben boberen, brei von ten niederen Junften und brei vom gemeinen Bolfe 1), aber fo bag aus jedem ber viet Stadtviertel zwei Prioren und auffer tiefen a.bt ein Benner ber Juftig waren, zu Signoren ermablten. Michele bi Lando ward jum Benner ber Juftig auch in biefer Signorie ernannt. Diefe neuen Prioren er= nannten bann für die Compagnicen neue Benner und für fich neue Rathe. Die alten Babibeutel murben verbrannt.

Michele di Lando suchte nun badurch bag er mehrere

<sup>1)</sup> Machiavelli (l. c. p. 415) giebt bas Berhaltus anders an: "quattro della pleba minuta, due per le maggiori e due per le minuta acti"; indessen schent es, das Capponi Recht hat, denn auser einem Farber, einem Kartatscher und dem Factor M dele sindet sich von gemeinem Belke keiner unter den von Capponi namentlich angegebenen Prioren; von den häheren Sauften zuar nur em Tuchmacher und ein Specereihändler mit Bestimmtheit, doch gehorte sicher Bonaccorso Portinari ebenfalls der häheren Ctasse an, wenn auch keine Zunst bei seinem Namen angegeben ist; für die mederen Zünste bliebe dann ein Ziegelbreuner, ein Pantosselmacher und ein gewisser Spinello Borst. Der Umsstand, das Machiavelli den Portinari und Borst zu dem gemeinen Bolk gerechnet hat, was bei dem Ersteren des Familiennamens wegen kaum zugegeden werden kann, hat ihn zu seiner Eintheilung bewogen.

früher in ben Foberungen bes Volkes an die Signorie enthal= ... Begunstigungen Einzelner durch Einkunfte und Amter Aus Werk setze, sich eine angesehene Partei ber Art zu bilben, baß bieselbe mit ihm flehen und fallen muffte. Die Interes= fer bes gemeinen Volkes bedachte er weniger, wovon die elge war, daß dieses bald zu neuen Unruhen fortgetrieben wurde. Er stellte nun bemselben vor, wie es auf diese Weise em wenigsten Etwas erreichen wurbe, indem es die Signorie für unwurdig halten musse formlos angebrachten Foderungen nachzugeben. Sie sollten sich über ihr Gesuch vereinigen und eine Commission ernennen, um mit ihr zu unterhandeln. Das Mit zog sich nach Santa Maria Novella zuruck, ernannte bie eine Commission von acht und ließ am 31sten August ber Signorie Eröffnungen machen, in welchen namentlich Mi= dele-nicht geschont wurde, sodaß er zulet ben Degen zog, fic auf die trotigen Redner des Bolkes sturzte, einige ver= wundete und alle in Ketten legen ließ. Da er nach bieser handlung einen Angriff des Bolkes auf den Palast besorgen musste, traf er Gegenanstalten und führte zuletzt eine Schaar Ler angesehnsten Bürger, die er um sich versammelt hatte, ge= gen die Haufen bei Sta. Maria Novella, eben als diese auf einem andern Wege gegen ben Palast zogen. Michele fiel ih= men nun während sie ben Palast bestürmten in ben Rucken, kieb sie auseinander und schlug sie ganzlich, sodaß Viele aus ber Stadt flüchteten, Alle aber die Waffen niederlegten.

Unter den neuen Signoren, welche den Tag darauf ihr Umt antraten, waren zwei von ganz niedrigem Stande; als nun die alten Signoren den Palast verliessen, fanden sie den Plat voll Bewassneter, welche verlangten, daß jene beiden entsernt wurden. Man gab ihnen nach; die neuerrichteten Zünste des Pobels wurden ausgehoben, alle zu denselben Gezhörigen wurden sür unsähig zu Staatsämtern erklart mit Ausznahme von wenigen Individuen, wie z. B. Michele di Lando, die nun schon als der besseren Classe angehörig erschienen, und alle Theilnahme der s. g. Ciompi am Regiment hatte wieder ein Ende. Da sich nun aber auch die Parte guelsa zurückzgezogen hatte, war es ganz natürlich, daß das Regiment an die frühere Partei der Ricci, also an die Familien Medici, Scali, Alberti u. s. w. kam. Das Jahr verging dunn ohne weitere Vorfälle.

Die aus Florenz Gestüchteten und Verbannten von den verschiedensten Parteien vereinigten sich in den Toscans benacht barten Landschaften in Hausen und bedrohten sortwahrend die Baterstadt mit gewaltsamer Rücksehr. Zunächst bereitelt aber größere Drangsale sur Toscana die Wiederkunft der Kriegsthausen Iohn Hawkwoods und der beiden deutschen Grasen Lutz und Eberhard von Lando; Perugia, Città di Castello, Voligno, Montepulciano und die Valdicksiana hatten ausserordentslich von ihnen zu leiden 1). Siena musste über 40,000 Goldzulden auswenden, um der ungestümen Gäste quitt zu werden. Raum war dies Unwetter vorübergezogen, als Prinz Karl

von Durazzo von einer der Konigin Johanna feindlichen: Faction und namentlich von Papst Urban, dessen Gegner Dles mens die Königin unterstützte, aufgefodert wurde zu einem Angriff auf das Königreich Neapel. Die florentinischen Ausgewanderten fassten dies sofort auf und wandten sich theils an ihn selbst, theils an seinen Hauptmann Giannetzzo ba Salerno in Bologna 2) mit dem Ansuchen, er -moge burd Toscana ziehen und sie restituiren, sie wollten ihm dastir bei seinem weiteren Unternehmen behülflich sein. Er ging num zwar hierauf nicht ein, aber ein Theil der Ausgewanderten, wahrscheinlich um dem Prinzen das Unternehmen leichter und ihre Partei machtiger erscheinen zu lassen, machte einen Ver= 1379 such sich Fighines zu bemächtigen im November 1379. Er schlug fehl und hatte eine Reaction in Florenz zur Folge: alle Ungesehnsten der ehemals herrschenden guelfischen Partei, bie noch in der Stadt waren, namentlich Piero degli Albizzi, Ci= priano Mangoni, Jacopo Sacchefti, Donato Barbabori u. A. wurden in Unklagestand versetzt, und mit Hulfe des von ber herrschenden Faction aufgewiegelten Volkes ward ihre Hinrich= tung erreicht 3). Die riccische Partei, welche num unbe-

<sup>1)</sup> Cronica Sanese l. c. p. 265.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. VII. p. 157.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 159. "Bénédetto Alberti déclara que, si avant midi les recteurs ne faisaient pas justice, le peuple y pour-

ftritzen an das Ruber kam, errichtste im I. 1380 einen Rath 1380 von 46 Mainern, welcher gemeinschaftlich mit ber Signorie alle einigermaßen verdachtige Ammonirte, zusammen 39, und viele: Popelanen unter die Granden, Granden unter die Po= pfanten versetzte. Überdies nahmen sie Hawkwood in ihre wenste, um auf alle Falle auch zum Wiberstand gegen Karl von Durazzo geruftet zu sein. Karl kam unterbeß nach Rimini und verlangte von da aus von der Republik Florenz eine Gelbhülfe zu Führung seines Krieges gegen Neapel. Sie bot ihm 15,000 Gulden als Geschenk, aber nicht als Zeichen ber Theilnahme an den Feindseligkeiten gegen Neapel; Karl nahm es nicht an und zog im Borne weiter nach Toscana. Im Aretinischen fand er eine Partei, die nur auf ihn geharrt hatte, an ben Tarlati und Ubertini; die Aretiner hatten Ginem que ber Familie ber Bostoli die Signorie übertragen; bieser Bard gezwungen Karl als Signore anzuerkennen und ihm die Stadt zu übergeben, in welcher die Tarlati und Ubertini wieder Zutritt erhielten, und über welche Karl zu seinem Bi= car Jamm' be' Caracci aus Neapel sette. Als Karl sah, daß ber Krieg-gegen Florenz doch nicht so leicht sei, als er ge= glaubt haben mochte, bot er den Florentinern Frieden, und

wirait Ini-meme. " — Für bie Beit zunächst nach bem Aufstand ber Ciapp und namentlich für November und December 1479 ist Haupt= quite is Geschichtsbuch Marchione's de' Stefani, das ich nicht gur Dand habe, bas aber Sismondi benugt hat. Die Cronica Sanese p. 265. hat ben wunderbaren Ausbruck: "e a tutti lo' fu tagliata la testa infrà più volte" — es ist dies so zu erklaren: als die er= ften pier hingerichtet werben sollten, schrie eine Frau laut auf; bas Bolt war, aber bei seinem Blutdurst so feig, daß es sich ploglich einbil= bete, Karts von Durazzo Leute brangen in die Stadt, und biefen galte der Chrei; Alles floh und die vier blieben allein auf dem Richtplag. Sie waren stolz genug nicht zu fliehen, und bas Bolk verlangte, als es purickfehrte, nicht bloß ihre sondern auch der anderen Gefangenen Sin= richting, wibrigenfalls es ben Richtern mit dem Tode drohte. Als Piero begli Albizzi fah, baß er und feine Mitgefangenen nur die Wahl zwis ichen einer ordentlichen Hinrichtung, und bem Berriffenwerben burch bas Bolk haben wurden, beredete er sie sich selbst anzuklagen und so den Richtern bie Möglichkeit ber Verurtheilung zu gewähren. Sie starben alle mit ber stolzesten Haltung.

viese ergriffen-bas Anerbiefen mit beiben Händen, ohngeachtet sie 40,000 Goldgulden!) Jahlen mussten, die istem jedoch an der Summe, die sie der Kirche noch zu zahlen hatten, der rechnet wurde. Karl setze hierauf seinen Zug über Kom gegen Neapel sort; sein Vicar in Arezzo aber wusste seinerschös sich ebenfalls zu Gelde zu verhelfen: er nahm nämlich mehrend von den Tarlati gefangen und zwang sie sich mit schwerem Gelde zu lösen; den Bostolo aber, der ehemals Signore war, und der ihm deshalb auch jetzt noch als Parteiches gesährlich werden zu können schien, ließ er hinrichten, sammt: dessen Nessen Pandolso.

Als Karl den toscanischen Grenzen genaht war, waren die toscanischen Stadte zusammen in ein Schutzbündniß getreten, an welchem auch der Sambacorte Piero für Pisa Theil nahm. Die Ruhe, in welcher sich Pisa unter seiner Leitung befand, trug nicht wenig dazu bei, ihn festzustellen; wenn et auch, wo es nothig ward, zuweilen blutige Mittel anwendete, um sich von Segnern oder solchen die es werden konnten zu befreien. Im Jahre 1380 hatte er die Freude, die nach des Erzbischoss Malaspina Tod sein Nesse Lotto de Cambacorti Erzbischof von Pisa ward; er trat sein Amt an zu Ostern 1381 1381; im Julius desselben Jahres erhielt Pieros Sohn Ansbrea de Gambacorti von Siovan Galeazzo de Vissconti den Ritterschlag 2). Piero selbst war so hoch geehrt, das ohne die Unersättlichkeit der Sohne seines Bruders Gherardo die Unersättlichkeit der Sohne seines Bruders Gherardo die une die nahe Verdindung mit den verabscheuten Florentineine

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 428. sagt, es seien 40,000 Ducaten ge= wesen. Ein Ducaten und ein Goldgulben waren damals wohlz von glei= chem Werth.

<sup>2)</sup> Cronica di Pisa l. c. p. 1079-

<sup>3)</sup> Ausser dem Erzbischof Lotto hatte Gherardo noch acht Sohne, die alle sich Geld auf jegliche Weise zu verschaffen suchten, um es vergetten zu können. Einer derselben, Ranieri, hatte das Viscontenamt des Erzsbisthums erhalten, trieb aber ungescheut Seerauberei, storte dadurch den pisanischen Handel und schützte die pisanischen Banditen auf seinen Schiffen, ohne daß irgend wer aus Furcht vor seinem Oheim hatte Etwas dagegen thun können.

schwerkich, Jemand an den Sturz seiner Familie hatte benken können.

- \* In Florenz bilbete sich inzwischen bie Parteiherrschaft zu einer Dligarchie aus, an beren Spite Giorgio Scali und Lommaso Strozzi standen; diese Häupter der herrschenden Faction hatten die Gunft des gemeinen Bolfes in einem solchen Grabe zu gewinnen gewufft, baß sie sich Alles glaubten gestatten zu durfen. Wen sie nicht durch die ihnen ober ben Ihrigen zugestandenen Amtsgewalten erreichen konnten, ben suchten sie, wenn sie ihm entgegen waren, durch die Unklagen ihrer Creaturen zu vernichten. Gegen Ende des Jahres 1381 Magte in dieser Weise einer von Giorgios Leuten ben Gio= vanni di Cambio des Hochverraths an, konnte aber die Klage nicht durchführen und sollte nun als falscher Unkläger bestraft werben 1). Giorgio that alles Mögliche, ihn zu retten; als alle gutlichen Mittel bei dem fremdher berufenen Richter Nichts wirkten, stürmte er, von Tommaso Strozzi und von Haufen des bewaffneten Volkes begleitet, den Palast des Capitano del Popolo am 13ten Januar 1382 und befreite den falschen 1382 Ankläger mit Gewalt 2). Sofort übergab der Capitan sein Amt wieder den Prioren, indem er erklarte nicht Richter sein ju konnen, wo die Gerechtigkeit so mit Fußen getreten werde; der Vorfall hatte ohnehin alle schon langere Zeit mit der bei= den Demagogen Benehmen Unzufriedene auf das nachdrucklichste bewegt, und die Prioren, welche zu diesen besser Ge= finnten gehörten, drangen in den Capitan sein Amt zu be= halten und die damit verbundene Gewalt sofort zu benuten, um Siorgio und Tommaso für ihren Angriff zu strafen. Bemedetto degli Alberti, sonst ber Freund und Genosse jener Bei= den, willigte selbst in das Verfahren gegen sie 3). Tommaso
  - 1) Machiavelli I. c. p. 424.
  - 2) Sismondi l. c. p. 173,
  - 3) Machiavelli l. c. p. 425. "Era Messer Benedetto uomo ricchissimo, umano, e severo amatore della libertà della patria sua, ed a cui dispiacevano assai i modi tirannici, talchè fu facile il quietarlo, e farlo alla rovina di Messer Giorgio condescendere." Dasselbe Freiheitsgefühl das Benedetto cinst gegen die guelsische Faction angespornt hatte, reizte ihn nun gegen seine ehemaligen Freunde.

fand noch Gelegenheit aus der Stadt zu fliehen; Giorgio aber ward in seiner Wohnung gefangen genommen und bußte für die Gewaltthat, ehe vierundzwanzig Stunden vergingen, mit bem Kopfe. Bor ber Hinrichtung weissagte er seinem ehemaligen Freund Benedetto, wie diese Trennung ihren Partei die Herrschaft der Albizzi von neuem begründen werdez und er hatte Recht, benn um die Hinrichtung gegen einen ets wanigen Angriff ber Anhanger Giorgios unter bem Bolke zu schützen, hatte man alle Gegner besselben, und also auch Als les was noch von der ehemaligen guelfischen Faction vorhanden war, überhaupt die Abeligen und den Popolo grasso bewaffnet versammelt. Von neuem ertonte nun ber Ruf "viva la parte guelfa!" und bis zum 21sten Januar war der Abel, der Popolo graffo und die albizzische Faction überhaupt soweit, daß sie den Plat vor dem Palast bestehen und eine Commission ernennen konnte von 100 Männern, benen sie Balie gab, ben Staat zu reformiren.

Diese Balie schaffte nun alle seit der Vennerschaft Salz vestroß de' Medici im I. 1378 getroffene Einrichtungen ab; hob alle Ammonitionen auf; entließ alle Gefangenen; restituirte die Parte guelfa in alle ihre alten Rechte; die Zunst der Hülfsarbeiter der Tuchmacher und die andere des Pobels blieben aufgehoben; und auch die sieben s. g. niederen Zustiz werstoren das Recht, daß ihre Mitglieder Venner der Justiz wersden konnten.

Die Signorie, welche auf diese Balie folgte, verbannte dann die Häupter vieler Familien, die es gegen die Parte guelfa mit dem Volke gehalten hatten; ausserdem Viele aus dem Volke, auch den Michele di Lando, und auch Benedetto begli Alberti ward verfolgt bis 1387, wo ihn ebenfalls das Urtheil der Verbannung traf.

Siena hatte die Zeit über ausser mit den fremden Kriegsbanden, die der Präsect von Vico sortwährend gegen Siena zu wenden suchte, auch mit einigen Landedelleuten der Maremmen, die mit dem Präsecten verbündet waren, namentlich mit Ranuccio und Puccio, Söhnen des Niccolo da Farnese, zu kämpsen gehabt, und manche hübsche Erwerbung theils mit den Wassen, mehr noch durch Kauf und Vertrag gemacht,

weburch bas Gebiet und die Rechte ber Stadt arrondirt wurs gn. Im 3. 1382 zergberten bie Saneser sogar Acquapen= · dente; Die Farnesen hatten sich schon früher unterwerfen musfen 1). Dagegen erlitt das Heer Sienas im J. 1383 burch 1383 die Leute des Prafecten, der, nachdem Hawkwood von den Horintinern entlassen worben war, auch biesen in Solb gewommen hatte, zwischen Bolsena und S. Lorenzo eine ganz= liche Niederlage. Anfangs musste man nun in Siena selbst eine Emporung des alten Abels mit Hulfe bes Prafecten gegen bas städtische Regiment befürchten, bald aber sollte Siena delmehr der Anhaltepunct des Adels in ganz Toscana werden. Me in Folge der Signorie Karls von Durazzo aus Arezzo Batriebenen und namentlich die Tarlati wandten sich nämlich, die Enguerrand von Couch mit einem französischen Heerhaufen beranzog, um Karl, der sich inzwischen des Königreiches Meapel bemächtigt hatte, im Auftrage Ludwigs von Anjou zu bekäm= pfen, an den französischen Feldherrn, um dem ungarischen Bi= Arezzo wieder zu entreissen. Er ging auf die Auffodes ring ein, und es gelang am 29sten September 1384 sich ber 1384 Stadt zu bemächtigen, aber die Citadelle hielt sich noch für Karl; nach einer längeren vergeblichen Belagerung ber Cita= delle verkaufte Enguerrand die Stadt an die Florentiner den 17ten November 2). Um dieselbe Zeit trat die Familie Tarlati (es waren 12 Familienhäupter und 1 Cardinal), die alte Keindin von Florenz, welche wieder 69 geschlossene und 55 of= sene Prtschaften und Besitzungen inne hatte, mit Siena in Berbindung. Die Farnesen, welche sich abermals sowie Guic= ciarbo be' Baschi bem Präsecten angeschlossen hatten, waren

<sup>1)</sup> Malavolti p. 147. b.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 276. Die Florentiner zahlten 50,000 Golds gulden. Anguerrand hatte die Stadt vorher den Sanesern angeboten für 20,000 Goldgulden, sie hossten sie aber wohlseiler zu gewinnen und sans den die Summe zu groß. Cronica Sanese l. c. p. 285. — "i Fiorentini havevano ancor comprato con volontà di que' pochi Aretini, che v'eran dentro, da Jacomo Caracciolo, che la teneva per il Re Carlo, la sortezza. " Malavolti l. c. p. 152. Cronica di Pisa l. c. p. 1080.

schon vorher im August ebenso wie dieser selbst mit Siena eisnen Frieden eingegangen. Acquapenbente ward im December der Kirche überliefert; Siena aber, upwillig wegen der Ausbreitung der florentinischen Herrschaft über Arezzo und von den Tarlati und dem übrigen Landadel, der Florenz hasste, gereizt, trat nun dieser Stadt in Toscana gegenüber.

Siena noch mehr zum Anhalt des Abels zu machent trug nun aber Florenz selbst das Meiste bei, denn indem die Florentiner überhaupt von ben Sanesern zu fürchten hatten, such ten sie sie unter sich uneinig zu machen und badurch zu Hause zu beschäftigen. Dies konnte am leichtesten ins Werk gesett' werben, wenn ber in Siena ganz zurückgebrangte alte Uhff und die Partei der Zwölser und Neuner unterstützt wurde ). Die regierenden Behörden in Siena verfügten gegen Einige die man mit Florenz in Berbindung glaubte Lebensstrafin; nahmen hierauf einen Bargello (mit bem Titel Notaro bi Gu= ardia) und 25 Fußknechte für benselben in ihren Dienst, und liessen drei Malavolti und einen gewissen Antonio di Pietro Azoni gefangen setzen, bis sie sich mit großen Summen loften. Da die bedrohte Partei aber auf Hulfe von aussen rechnen durfte, murde die Stadt durch alle diese Magregeln vielmehr aufgeregt als beruhigt. Pisaner, Luccheser und Peruginer thas ten alles Mögliche um die Parteiung ins Gleiche zu bringen, die florentinischen Gesandten wussten aber alle ihre Bestrebun= 1385 gen zu vereiteln. Endlich am 9ten Januar 1385 verliessen die Malavolti und viele andere Edelleute 2) die Stadt und begannen im Februar ben Krieg gegen bie herrschenden Beborden. Diese aber, von dem Adel hart bedrängt und von den Iwolfern, Neunern und den auch hier einzeln vom Regiment ausgeschlossenen (ammonirten) Popolaren im Innern bedroht, schlossen mit den Letzteren einen Vergleich dahin, daß 3wol= fer, Neuner und Ummonirte wieder zu allen Stellen in ber Stadt in eben dem Grade zugelassen wurden, wie die in der

<sup>1)</sup> Cronica Sanese p. 286.

<sup>2)</sup> Auch die Salimbeni und die Farnesen hielten zu den Malavolti. Die Saracini blieben in der Stadt; hingegen die Piccolomini, ein Theil der Tolommei, die Cerretani und Ugurgieri zogen mit aus.

letten Beit ausschlieffenb herrschenbe Faction ber Reformatos ten. Bon neuem begannen nun 3molfer, Neuner und Reformatoren Unterhandlungen mit bem Abel, boch fruchtlos; am 2ten Mary ward ein Kriegshauptmann gegen ben Abel ernannt, ber durch feine eignen Besitzungen und burch bie Ort= icaften, bie fich fur ibn gegen bie Ctabt emport batten, menigstens ein Drittheil bes Stadtgebietes für fich hatte. Enbs lich am 23sten Marg tam es nun bennoch auch in ber Stabt jum Kampfe, indem bie Reformatoren die Bwilfer und Neus ner wegen eines Mannes, ben ber Bargello gefangen nehmen wollte und welchen bie Letteren vertheidigten, angriffen, die Angegriffenen aber mit bem Rufe "viva la pace!" ben gemei= um Saufen fur fich intereffirten. Die Partei ber Reformawien erlitt eine gangliche Nieberlage, und wohl 4000 von derselben mussten die Stadt verlassen 1). Die Edelleute fehr: ten mit 800 Reitern und 2000 gu Fuß, bie bie Farnesen anfihrten, in bie Stadt gurud, welche nun eine neue Berfafa fung erhielt.

Un die Stelle der von der Partei der Reformatoren einsgenichteten obersten Behörde von 15 Desensoren oder Resors matoren trat nun eine Behörde von 10 Männern mit dem Titel der Signori priori governatori, welche alle zwei Mosnate, gleich den ehemaligen Funfzehnern, erneut wurde und ebenfalls im Palazzo publico ihren Sig hatte. Vier davon waren aus der Partei der Zwölser, vier aus der Partei der Reuner und zwei aus dem übrigen Volke, inwieweit es zu den Amtern der Resormatoren keinen Zutritt gehabt und also nicht zu deren Partei gehört hatte?). Diese vier Parteien,

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 168. Malavolti fügt hinzu, baß nicht ber zehnte Theit spater zurückgekehrt seit; benn ba biese Parter saft ganz aus handwerkern bestanden habe, hatten sie sich leicht anderwarts vorstellhaft niedergelassen.

<sup>2)</sup> Der Monte del Popolo war zugleich biejenige Partei, zu welder alle von andersher einnandernden, oft hochangesehnen Geschlicchter
traten oder gezählt wurden: so die eble Familie der Caskellottieri,
die der Bandini von Massa maritima, der Alibosi von Forli, der
Forteguerra von Pistoja; sogar vom einwandernden Landadel mehtere wie der Zweig der Ubaldini, welcher sich Grasen von Garda

nach welchen (mit Ausnahme der Riformatori) nun, und nicht mehr nach Stadtbritteln, die Amter besetzt wurden, nunnte man in Siena Monti. Der städtische Abel scheint zu stolz gewesen zu sein, um an den bürgerlichen Amtern Antheil zu verlangentz er war zufrieden mit dem eigenthümlichen Recht, als besondere Corporation in der Stadt seine Paläste und seine Burgen im Gebiet bewohnen zu können.

Nachbem auf diese Weise gerade das Gegentheil von dem erreicht war, was die Florentiner in Siena zu erreichen beabfichtigt hatten, fatt ber Uneinigkeit namlich die Ordnung und Einigkeit, gaben die Berhaltnisse von Montepulciano bald ben Punct gb, wo Siena und Florenz an einander gerathen sollten. Es wat anmitelbar nach ber Revolution in Siena bas Schusgenossenverhaltniß zu Montepulciano von neuem bestätigt und geordnet worden 1), und bie' nachstfolgenden Jahre waren in Siena, Montepulciano und Florenz leiblich rubig verfloffen; die zahlreichen Verbannten aus Siena und Florenz machten zwar von Zeit zu Zeit Versuche Verschworungen anzuzetteln, boch gelang es ihnen nicht ben Frieden zu stören, und noch 1385 hatten die fünf Hauptstädte Toscanas (Florenz, Lucca, Pisa, Siena und Perugia) mit Bologna sich zu gegenseiti= gem Schutze verbundet, und Bologna hatte es übernommen die früher über Arezzo zwischen Florenz und Siena entstande=

nannte; endlich auch mehrere angesehne Familien, die ehemals zu den Zwölfern gehört hatten, aber erst nach langer Verbannung zurücksehrten, wie die Tegliacci und Verbellt.

1) Malavolti l. c. p. 155. — "furono in concordia il dì 19 d'Aprile che i nominati del Pecora col comune, et huomini di Montepulciano fussero obligati in perpetuo d'offerire e dare ogn' anno la Vigilia della Madonna d'Agosto un cero di valuta di Fiorini 82 d'oro alla chiesa cattedrale di Siena, e lire 10 di denari, lassando l'una cosa e l'altra in detta chiesa, et aver per amici gli amici e per nemici i nemici del commun di Siena, ricettare le sue genti d'arme a volontà del magistrato de' Signori Priori et elegger ogni sei mesi il podestà, che fusse cittadin Sanese et i Signori Priori et offitiali di balìa, all'incontro s'obligarono di difendere e mantenere i medesimi della Casa del Pecora e'l comune di Montepulciano da qual si voglia, che in qualunque modo gli volesse offendere."

nen Zwiste auszugleichen. Auch gab Giena ben Foberungen ber Florentiner hinsichtlich Lucignanus, welches biefe als zum Aretaifden gehörig ansprachen, nach; als aber zwischen ben beis den Sauptern ber in Montepulciano regierenden Familie ber Cavalieri del Pecora, Giovanni di Niccolò und Gherardo di Inomo, im I. 1337 Streit ausbrach, Cherarto von Gio: 1387 banni vertrieben ward, und Giovanni nebft ben übrigen Ginwebnern von Montepulciano ben fanesischen Potesta und bie anderen sanesischen Amtleute aus ber Ctabt wies, entlieffen Die Florentiner, Die Schon lange auf eine Gelegenheit gewar= tet batten auch Montevulciano an fich zu reiffen, ihren Conbittiere Cecco bi Diana, und biefer trat mit 300 Reitern in be Dienste ber emporten Montepulcianefen gegen Giena, und he Sanefer faben fich, ba fie von zwei Seiten bebroht mas un, balb gezwungen sich fure erfte einem fehr nachtheiligen wiederichterlichen Spruche ber Florentiner zu unterwerfen. Bu gleicher Zeit aber wufften es bie Florentiner, welche ben Shein der Friedliche behaupten und boch Siena zu Grunde ichten wollten, babin zu bringen, bag fich Cortona aus bem naben und gewiffermaßen ginspflichtigen Berhaltniffe, in welbes es früher zu Siena gekommen mar, losrig '). Den Sanesern muffte ber Plan ber Florentiner immer klarer vor Augen liegen, und fie fuchten beshalb im Inneren allen Gabe rungestoff soviel als miglich zu beseitigen; zu ben 10 Prio: ten von den Monti ber Zwolfer, Neuner und bes Volkes ward un eilfter von bem Monte ber Reformatoren (d. h. von ben nicht aus ber Stadt getriebenen Gliebein biefer Partei) bingugefügt; alle Pobeffarien und Capitanerien im Gebiet murben dem Abelstande ausschliesslich vorbehalten. Endlich als die Morentiner immer neue Kriegsbanden auf fanesischen Grund und Boten Schickten, und bie Sancfer ben Krieg als immer unvermeidlicher herannahen faben, errichteten fie im Mai 1388 1388 einen größeren Rath, ber vorzüglich bie auswartigen und Bers fassungsangelegenheiten zu berathen hatte und consiglio de'

<sup>1)</sup> In Cortona war als Signore auf Bartolommes da Cafale besten Sohn Francesco, auf diesen Niccold Giovanni gefolgt. Nun war die Signorie bei Ugo da Cafale.

simiglianti genannt warb. Er bestand aus ben Prioren, ben gewesenen Prioren und aus benen beren Namen noch in ben Priorenbeuteln waren, nebft noch 12 Ebelieuten, um auch biefen Ctant im Intereffe zu erhalten. Die Montepulcianes fen aber nahmen, bem eben mit Giena burch Floreng geschlof: fenen Frieden entgegen, einen florentinischen Podefta auf, und liessen ihr Gebiet in das Buch ber städtischen Guter in Flor reng einschreiben, woburch es bie Eigenschaft erhielt, nicht ohne einen Schlug bes Bolfes von Floreng von ber florentinischen Republik veräuffert, b. b. in bem Streite gegen Giena im Stide gelaffen werben ju tonnen. Unter biefen Umftanben fchien ben Sanefern Dichts übrig zu bleiben als eine enge Berbindung mit Giovan Galeaggo, bem herrn von Mailand; ba biefer im Kriege mit Bologna mar, bie Bolognef:t aber von ben Klorentinern auf bas nachbrucklichste unterflügt wurben, war er ohnehin Feind ber Republik Florenz und ging gern auf bie von ben Sanefern gebotene Unterhandlung ein. Sobald bie Unterhandlung etwas weiter vorgeruckt mar, fanbte Giovan Galeaggo feinen Rriegshauptmann Paolo be' Gavelli mit 300 Gleven nach Siena, um von bort aus bie Florentis ner anzugreifen und von ber bolognesischen Geite mehr abausiehen. Um 22ften Geptember 1389 mard bas Bunbnif formlich abgeschloffen, tem gu Folge ber Gebieter von Dais land 700 Gleven jum Dienst ber Sanefer in Toscana balten muffte.

Sobald die Bologneser, Peruginer und Pietro de' Gambacorti, der Herr von Pisa, von diesem drohenden Kriege zwischen Florenz und Siena hörten, thaten sie alles Mögliche, um ihn abzuwenden und das gute Vernehmen unter den Städten Toscanas zu erhalten; wirklich gelang es Pietro die Florentiner zunächst noch zum Nachgeben zu bringen: sie sandten nach Montepusciano und riesen alle florentinischen Amtleute des Ortes ab, woraus Montepusciano wieder in dasselbe Verhältniß zu Siena trat wie vor der Berusung des slorentinischen Podesta. Aber weder die Montepuscianesen ersüllten nun redlich in jeder Hinsicht ihre Verbindlichkeiten, noch gaben die Sanesen ihre Verbindung mit Giovan Galeazzo wieder auf, und Siovan Galeazzo sandte ihnen wirklich noch

400 Steven unter Giovanni b' Aggo begli Ubalbini gu; enb: lich nahmen die Montepulcianesen von neuem einen florenti= nifchen Commiffarins in ihre Stadt, und von florentinischer und fanesischer Seite begannen bie Conbottieren Raubzüge. Die Florentiner bebnten ihre Unternehmungen über die fanesis fche Balbichiana binaus nach bem Peruginifchen aus, und suchten im Ginverständniß mit peruginischen Banbiten sich ber Stadt zu bemachtigen, bie aber von Giena Bulfe erhielt. Die Montepulcianefen befehten bierauf Chiufi, murten aber con Paolo Savelli wieber baraus vertrieben; auch bie Bals borcia und Balbelfa murben nach allen Seiten von Streiftorps burchzogen. Die Florentiner nahmen zu ben auslandi= imen Conbottieren, Die fie ichon batten, auch noch ben Grafen Giovanni ba Barbiano mit 800 Pferben in ihren Goth, und bie Sanefer ben Giovanni Tedefco ba Pietramala, einen Tarlato. Die Florentiner verloren Lucignano wieber, bas fie früher als zu Arezzo geborig ben Sanefern entzogen hatten, und fo mar ber Rrieg in Tofcana fcon einige Beit begonnen, als bie Feindseiten unmittelbar zwischen bem Bifconti und Mailand ausbrachen. Wir übergeben Diefen gangen Krieg bis jum Frieden im Januar 1392, indem die Sauptereigniffe bef= 1392 seiben schon oben 1) bargestellt worden find.

Während bes Krieges erwachten in Siena die alten Factionen der Ghibellinen und Guelsen: Giovan Galeazzo nämlich verlangte als Preis seiner Hulse, nachdem der Krieg erst im Gange war, die Herrschaft über Siena, und ein Theil der Emwohner, an dessen Spige die altghibellinische Familie der Salimbeni, war es zufrieden, auch die tarlatischen Reiter

<sup>1)</sup> in ter maitandischen Geschichte f. Abtheit. III. S. 331—334. Es ift zwar basticht dieser Arieg mehr von bem Standpunct der maisandichen Berkaltnisse als von dem der toscanischen berkaltnisse, indeß wie das Octaal der Begebenheiten dieses Arieges weder neue noch nicht die wessene Levends und Arieges Formen, noch sonst etwas Eigenthümtiges. Wer ihn von dem Standpunct storentinischer Berhältnisse nähre seinen will, wird in Poggio Bracciolinis Geschingsaneit schen tinen will, wird in Poggio Bracciolinis Geschingsaneit schen inden i für die fanesischen Berhältnisse ist Malavolti (1. 2. p. 100 sq.) mehr als aussahrlich.

hielten zu dieser ghibellinischen Partei, und so vertrieben sie Tolommei und Malavolti, ihre guelsischen Gegner, aus ber Stadt; in Folge bieser Unruhen aber und weil Giovan Gasleazzo seine Leute eine Zeit lang nach ber Lombarbei abgerus sen hatte, kamen die Saneser sehr in Nachtheil gegen Flozrenz, an welches sich die vertriebenen Ebelleute anschlossen.

1390 Um 15ten Marg 1390 ward bie Anerkennung der maifandis

1391 Ankunft in Toscana im J. 1391 hob die Saneser wieder, und als der Friede zwischen Mailand und Florenz durch die Besmühungen des Papstes, des Johanniter-Großmeisters und des Dogen von Genua endlich zu Stande kam, erhielten die Saneser Lucignano zugestanden 1), und ihre Freiheit wieder von mailandischer Herrschaft. Im Übrigen wurde überall der sta-

tus quo vor bem Rriege ju Grunte gelegt.

Daffelbe Jahr welches ben Frieden fur Giena berbeis führte, brachte in Pifa eine Revolution. Dietro be' Gambas corti nainlich batte einen Dann, beffen Bater für bie gambas cortifche Partei in Pifa ben Tob gelitten hatte, Jacopo d' Appiano (eigentlich wohl Jacopo ba Piano), aus bem niedes ren Kreife in welchem er lebte?) hervorgezogen, batte ihm fein Bertrauen -mehr und mehr geschenft und ihn gulegt gu feinem einzigen Rathgeber und zum Kangler ber Republik Pija gemacht. Jacopo batte fich burch feine unermubliche Thatigfeit dem Gambacorten nothwendig gemacht, und hatte Gelegenheit gefunden, burch eine Menge Begunftigungen fich eine große Ungahl Freunde und burch biefe eine eigne Partei in Pifa zu erwerben, zu welcher faft alle Unhänger bes Gambacorten gehörten, fodaß biefer porzüglich burch feinen Rangler gehalten wurde. Der Kangler aber ftand in fehr naben Berhaltniffen mit dem Bifconten von Mailand, ber, feit fich Stena ihm einmal eigeben batte, fortwährend Tofcana im Auge behielt und wohl schon bamals auch an die Erwerbung Pisas bachte. Zacepo machte sich vorzüglich die einzige Cigenschaft, welche die Pifaner mit ber E.gnorie bes Gamba-

<sup>1)</sup> Poggii bist, l. c. p. 269.

<sup>2)</sup> Es war ein febr unbebeutenber Rotarius.

corten unzusrieden sein ließ, bessen Freundschaft nämlich mit den Florentinern zu Rutze, um in Pisa eine von seinem Gönsner gesonderte Stellung zu erhalten. Schon 1388 hatten die Florentiner den Pietro durch Strozzo de' Strozzi warnen lassen; er war aber selbst zu redlich, um einem von ihm wie ein Bruder behandelten Menschen eine Treulosigkeit zuzustrauen.

Jacopo brauchte bie Feinbseligkeit, in welcher er mit Gio= vanni be' Laufranchi lebte, um zu beschönigen, bag er bewaffnete Leute sammelte; Pietro wollte fie verfohnen; als Giovanni aber aus feinem Saufe trat, warb er bon zwei Leuten, bie nachber in Jacopos Saus flüchteten, niedergestoffen. Pietro verlangte nun bie Muslieferung ber Morber, Jacopo verweis gerte fie. Die Stadt gerieth barüber in Bewegung; bie Ber= golinen boten bem Gambacorten ihren Beiftand gegen feinen ungehorsamen Kangler; Pietro aber erklarte, es fei bier nicht von gewaltsamem Berfahren bie Rebe, er werbe bie Juftig ihren Weg geben laffen, und fo that er gunachft Richts als baß er einen Theil feiner Leute unter Unführung bes einen feiner Cohne 2) nach bem Ponte verchio fandte. Inzwischen batte Jacopo Beit, feine Miethtruppen, die in ber Balbinievole und in Lucca gesammelt worden waren und nach Difa kamen, an sich zu ziehen, und alle Raspanti schlossen sich, ba fie faben, bag er gegen ben Gambacorten und die Bergolinen war, ihm an. 2016 er Leute genug beifammen hatte, ließ er die Befahung bes Ponte vecchio vertreiben. Als Pietro fei= nen vieljährigen Freund auf feinen Palaft beranziehen fab. verbot er auf ihn zu schieffen, und als Jacopo ihn allein zu

<sup>1)</sup> Poggii hist. 1. c. p. 270. "Relatum Gambacurtae saepius fuerat, Jacobum malo in se animo esse, machinarique ut eum e summo rerum fastigio desceret, suadente praesertam Mediclauensi, qui urbis imperio aspiraret: mata perfidiae ac fraudis signa manifesta ostendi, quibus facile appareret insidias ilii parari. Sed vir bonus, qui cacteros ex suo ingenio fingeret, minime adduci potunt, ut crederet, virum a se a puero nutritum domi divitiusque potentem factum et dignitate ornatum tam nefandum facinus perpetraturum."

<sup>2)</sup> Sie hieffen Benebetto und Borengo. Den Saufen bei ber Brude führte Borengo.

sprechen wünschte, kam er herab und trat mit ihm bei Seite, ward aber sosort von Meuchelmördern in Jacopos Solde nies dergestoßen. Die Partei der Gambacorten zerstreute sich in der Bestürzung; beide Sohne Pietros sielen verwundet in die Gefangenschaft und starben ehr eine Woche verging vergistet im Kerker.). Die Häuser der vornehmsten Bergotinen und die reichen florentinischen Handelsniederlagen wurden Jacopos Soldnern und dem Pobel zur Plünderung überlassen; er selbst, Jacopo d'Appiano ward am Wisten October zum Capitan und Defensore d. h. in derselben Weise zum Signore von Pisa ernannt, wie es früher Pietro gewesen war; allein da er durch die Art wie er seine Absichten erreicht hatte, der Florentiner natürlicher Feind war, muste er sich an Giodan Galeazzo anzusehnen und durch diesen im Regiment zu erzhalten suchen.

Balb nach biefer gewaltsamen Umwalzung in Difa folgten unruhige Auftritte in Floreng. Dafo begli Atbiggi, ber Entel bes im November 1379 bingerichteten Piero begli Mlbiggi, suchte an ber albertijden Familie (weil er Benebetto begli Alberti als hauptsächlichen Unbeber jener hinrichtung anfab) Rache, und als er im Spatjahr 1392 Gonfaloniere in Koreng mard, nahm er bie Ausfage eines wegen gewiffer Bers binbungen mit ben Banbiten Berborten zum Bormand und ließ im Movember einige Glieber ber albertischen Ramilie gefangen nehmen 2). Alles gerieth badurch in Bewegung; bie Prioren trafen Gicherheitsmaßregeln, beriefen bie Bolfeverfammlung und lieffen endlich eine Commission (uomini de balia) ernennen, welche nun nicht bloß fast bie gange albertifche Familie und viele ihr Befreundete aus ber Stadt verbannte, fonbern viele andere ammonirte und die Wahlbeutel mit neuen Betteln füllte. Da auch von ben nieberen Bunften mehrere burd biefe Magregeln litten 1), glaubten biefe, es fei U.les

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. vol. VII. p. 334.

<sup>2)</sup> Machiavelli I. c. p. 435.

<sup>3)</sup> Namentlich wurden Mehrere hingerichtet, weil sie Gelbitrafen, mit benen sich die anderen Verurtheilten vom Tobe lost auften, nicht aufandringen vermochten.

auf ihre Unterbruckung abgesehen, und ergriffen bie Waffen. Ein Theil dieser Bewaffneten zog auf den Plat vor dem Pa= laft, ein anderer nach bem Sause bes Mannes, ber nach Salvestros Tode Haupt ber mediceischen Familie mar, Beri's be' Medici. Dieser aber, statt sich an ihre Spitze zu stellen, ermahnte sie vielmehr zu Ruhe und Ordnung und brachte fie wirklich bazu die Waffen niederzulegen, wovon die Folge wer, baß die Signorie zuerst Zweitausend auswählte, auf beren Bufriedenheit mit dem vorhandenen Zustand der Dinge man rech= nen konnte; dann verbot sie allen Underen das Tragen der Baffen; die 2000 aber, in Fähnlein geordnet, waren ver= Wichtet ber Signorie bei jeder vorkommenden Unordnung zu Steffe zu eilen. Nachdem auf diese Weise bas bestehende Re= giment gegen einen Volksaufstand gesichert war, wurden alle handwerker, die sich bei dem letzten Tumult besonders leiden= schaftlich benommen hatten, hingerichtet ober verbannt, und festgeset, daß in Zukunft ber Benner ber Justig wenigstens 45 Jahre alt sein musse. So erschwerte man den Zugang m ben städtischen Umtern immer mehr, und suchte sie succesfiv in die Gewalt einer scharfbegrenzten Partei zu bringen. Bas bies nicht wie in Benedig gelang, lag nicht darin, daß et ber florentinischen Aristokratie an Gelbmitteln ober an Ber= fanbe gefehlt hatte; aber die unterthänigen Landschaften von Florenz waren weder so ausgebreitet, noch so zu Unnehmung fürftlicher Sitten und fürstlichen Bewusstseins die Hand bie= tend wie die Benedigs, besonders die überseeischen, und (mas nech mehr wirkte) Florenz war seiner Lage nach nicht so iso= In wie Venedig; das Schicksal und Regierungssystem aller unliegenden Städte war von dem größten Einfluß, und zu= let konnte ein dauernder, ruhiger Zustand doch nur dadurch in Morenz hergestellt werben, daß man ganz Italien in ben Kreis politischer Berechnungen hereinzog, welches unmöglich von einer alle zwei Monate wechselnden republicanischen Stadtbehorde geschehen konnte. Go führte bas Bedürfniß der Stadt, je lebhafter es sich aussprach, in je schroffere Gegensätze die Bevolkerung der Stadt zerfiel, destomehr auch der monarchischen Stellung ber Mediceer entgegen, die aber lange eine formal nicht festgestellte sein musite, weil die eingewurzelten republis Leo Seschichte Italiens IV. 17

canischen Vorurtheile sich sonst bennoch dagegen gesträubt has ben würden.

Den Anfang bes nachsten 1393sten Jahres bezeichnet in 1393 ber Geschichte von Toscana die Beilegung von Unruhen, welche in Perugia langere Zeit Alles verwirrt hatten. Geit dem letz= ten Kriege der toscanischen Liga mit dem Papste hatten sich in Perugia wieder die Ghibellinen, an ihrer Spige die Familie be' Baglioni, gehoben; die Saupter der Guelfen hatten sogar die Stadt verlassen mussen, und um dieselbe Zeit wo Siena Berbindungen mit Giovan Galeazzo suchte, that die in Perugia herrschende Partei dasselbe, und die Folge mar gemesen, daß die guelfischen Banditen bei Florenz Sulfe suchten und von da aus unterstütt das Gebiet ihrer Baterstadt mit Behben und Unordnungen aller Art erfüllten. Dieser Zustand hatte fortgebauert, auch als bie Hauptkampfer in diesem tosca= nisch = lombardischen Kriege, Giovan Galeazzo nämlich, Flo= renz und Siena Frieden schlossen. Die Florentiner hatten endlich, um nicht aus biesem Unwesen im Peruginischen einen neuen Krieg für ganz Toscana erwachsen zu lassen, den Papst Bonifaz IX. bestimmt seine Residenz in Perugia zu nehmen, und durch dessen Thatigkeit kam ein Vertrag zwischen beiben Parteien glucklich zu Stande; am 7ten Mai 1393. Schon im Julius brach die Fehde von neuem aus; einer ber heim= gekehrten Banditen ward ermordet, und Pandolfo de' Baglioni schützte die Morder gegen die Justizbehorde. Die Folge mar, daß die Banditen an Pandolfo Rache suchten und ihn am 30sten Julius niederstiessen; alle die Seinigen theilten sein Schicksal, dann noch funf andere Baglioni, und über achtzig Edelleute von der ghibellinischen Partei, sowie eine große Un= zahl ghibellinischer Popolaren, deren Partei unter dem Namen der Beccarini sich dem ghibellinischen Adel angeschlossen hatte. Über breihundert Ghibellinen wurden Banditen, und der Papst, dessen Ansehn nicht hinreichte diesen Unordnungen zu steuern, floh eilig nach Assissi 1). Perugia, wieder ganz guelfisch, schloß sich in der nachsten Folgezeit eng an Florenz Schon in der mailandischen Geschichte 2) ist berichtet wors

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. vol. VII. p. 835 sq.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 334 ff.

den, wie bereits im Jahre 1392 durch Francescos da Gonkaga Bemühungen eine gegen Mailand gerichtete Liga zu Stande kam, in welche ausser ben Florentinern allmalig auch die meisten andern toscanischen Republiken eintraten; wie diese Liga aber ihren 3meck verfehlte, und eine zweite im Jahre 1396 an ihre Stelle trat. Die Florentiner hatten sich zu ver= 1396 schiedenen Malen auch bem nun mit dem Berzogstitel ausgestatteten Gebieter ber Lombardei zu nahern gesucht, aber ims mer die Unlauterkeit seiner Absichten in Beziehung auf Toscana. durchschaut. Da inzwischen John Hawkwood, auf dessen Na= men wegen der Goldner immer noch Etwas zu geben mar, im Marz 1394 in der Nahe von Florenz starb, die Floren= 1394 tiner aber deutlich die Kriegsruftungen sahen, welche die dem Mailander befreundeten Toscanen trafen, wollten auch sie sich nicht unvorbereitet finden laffen und ernannten wieder eine Balie für den Krieg; diesmal zehn Manner 1). Die Rube, mit welcher die Partei der Albizzi, Maso an ihrer Spige, die Stadt beherrschte, mard nur auf kurze Zeit durch bas Wiberftreben bes Donato Acciajuoli, ber bafur mit ber Berbannung buste, unterbrochen; die Buruckführung der Banditen in die Stadt, der Ammonirten zu den Amtern, die dieser im Ja= nuar 1396 versuchte, ward ganzlich vereitelt. Diese Ruhe im Innern und die oben erwähnte zweite Liga gegen Mailand, in welche selbst der Konig von Frankreich eingetreten mar, liessen die Florentiner getroster einem Kriege mit ihren Fein= ben entgegensehen.

Die Pisaner waren damals im Kriege theils mit ihren Banditen, der vertriebenen gambacortischen Faction, theils mit dem Grafen von Montescudajo; diese ihre Feinde aber wurden

<sup>1)</sup> Poggii hist. l. c. p. 278. "Florentini, no imparati opprimerentur, creatis decemviris et equites denuo conducunt, et Bernardonum Aquitanum (Bernard be Serres), virum strenuum, qui cum Gregorio XI. pontifice in Italiam venerat, belli ducem declarant." Dawkwood hielt diesen Bernard be Serres nach dem Tode des Giovanni des Azzo degli Udaldini für den tüchtigsten Feldherrn Italiens; damals aber war es schon, wo Graf Alberico von Barbiano den Plan ausgesschrt hatte an die Stelle dieser fremden Führer und ihrer fremden Soldener eine ganz italienische Truppe zu stellen.

von Florenz aus in jeder Beise unterstützt, worauf Giovan Galeazzo seinem Freunde Jacopo d' Appiano den Grafen Als berico da Barbiano nebst dessen Bruder Giovanni mit 5000 Reitern und einigen Schaaren zu Fuß zu Hulfe sandte, und dadurch fürs erste die Florentiner zu Unterhandlungen mit Iacopo vermochte. Die Unterhandlungen führten zu Nichts, und 1397 Alberico sandte Anfangs Marz 1397 alle seine Fußvolker in das Lucchesische, wodurch er bei den Florentinern die Meis nung erregte, er wolle die Baldinievole angreifen, und sie bewog ihren Feldhauptmann Bernard de Serres mit dem Heere nach Pescia zu senden. Benedetto de' Mangiadori, deffen Familie sonst die angesehnste in S. Miniato gewesen, aber seit der Herrschaft der Florentiner über diesen Ort daraus vertries ben worden war, hatte Alberico dahin gebracht ihn bei Ein= nahme S. Miniatos zu unterftugen; gludlich kam Benebetto mit einem kleinen Saufen am 17ten Mark in die Stadt, glucklich gelang es ben florentinischen Pobestà zu ermorben; allein statt den Ruf der Freiheit zu wiederholen, erklarten sich die Einwohner für Florenz, und das ganze Unternehmen scheiterte auf das vollständigste; mit Mühe gelang es dem Mangiadore mit dem Leben zu entkommen. Die Folge aber bieses Angriffs war nun, daß der Krieg zwischen Florenz und Mailand und zwischen den beiderseitigen Verbundeten zum volligen Ausbruch kam 1).

Während Giovan Galeazzo im obern Italien dasjenige Glied der ihm feindlichen Liga, welches er als das gefährslichste betrachten musste, den Sonzagen nämlich von Mantua angriff, ließ er Alberico im Sanesischen seine Truppen bis auf 14,000 Mann<sup>2</sup>) vermehren und durch sie das Gebiet von Florenz angreisen. Lange zogen er und Bernard de Serzes einander gegenüber an den florentinischen Grenzen hin,

<sup>1)</sup> Poggii hist. l. c. p. 274. "His rebus incitati animi anno 77 secundum cum Galeatio bellum secutum est."

siner Anmerkung z. zu Poggios Stelle, welche biese Nos fich bei Muratori Folgendes: "Peditum vero major us exulum, latronum et facinorosorum permagnae Sismond i bagegen sagt, Alberico habe 10,000 Reis

bis Alberico seinen Gegner glauben gemacht hatte, er habe es auf Arezzo abgesehen, ploglich über ben Chianti zog und burch die Bal di Greve ganz nahe an Florenz vorüber ') in bas untere Arnothal kam. Hier hielt er sich jedoch nicht lange und ging in das Sanesische zurück, wo ihm mehrere seiner Capitanen, die zu den Florentinern übergingen, untreu wurz den, und auch sein Bruder ihn verließ und in bolognesische Dienste trat. Von dieser Zeit an war das was während dieses Krieges in Toscana geschah unbedeutend; in Mantua wurde der Kamps ausgesochten, wie bereits bei den mailanz dischen Angelegenheiten dargestellt worden ist. Ein zehnjähriz ger Wassenstillstand folgte im Mai 1398, und ebenfalls in 1398 der mailandischen Geschichte ist bereits erzählt, wie Giovan Geleazzo in den beiden solgenden Jahren 1399 und 1400 die Signorie über Pisa, Siena, Perugia 2), Assiss, ja über

- 1) Er kam über Panzano bis Panzolatico und zu ber Certofa.
- 2) Seit dem Sturz der Baglioni herrschten in Perugia die Guelfen wieber, hatten aber fortwahrend mit dem marchigianischen Candadel und felbst mit bem spoletinischen zu kampfen, ber seine Solbner burch Ranbzüge nahrte und übte. In ber Rabe von Perugia besaß ein peruginischer Ghibelline, Braccio, die Burg Montone. Er war bei ber Revolution welche bie Baglionen sturzte gefangen worden, und erhielt bie Freiheit nur gegen die Übergabe seiner Burg an die guelfische Stadt. Braccio ba Montone war einer ber bebeutenbsten Conbottieren Italiens; eber auch unter ber guelfischen Faction Perugias fand sich ein solcher Mondottiere, Biordo de' Michelotti. Dieser bemachtigte sich 1395 Tobis, bald hernach auch Orvietos und ließ sich von den Ginwohnern bie Gi= gnorie übertragen, bann eroberte er auch Uffisst und Rocera und zwang ben Papft Bonifag ihn in biefen vier Stabten zu feinem Bicar zu er= nennen. Diese Macht, die er ausser Perugia besaß, stellte ihn auch in biefer Stadt fest als Signore; Einer aber aus dem Haufe Guidaletti, ber fein Freund gewesen und Abt von S. Pietro in Perugia war, ließ ihn als einen Tyrannen ber Baterstadt niederstoßen. Das Bolt war wus thend barüber, und bie Morber mufften aus ber Stadt fliehen. Bior= bos Bruber, Ceccolino be' Michelotti, verlor nun Assisti, wo er beseh= ligte, und der Condottiere Brogliole, der sich für den Papst Assissis bemachtigt hatte, einerseits, Ugolino be Trinci, ber Signore von Foligno andrerseits bedrängten Perugia, bis die Peruginer mit Giovan Galeazzo in Berbindung traten und schon baran bachten sich ihm zu übergeben. Die Florentiner hinderten es noch und bewirkten eine Ausschnung Perus

Spoleto und Nocera erwarb. Der Landadel, und zwar ausset ben zu Siena haltenden Tarlati!) namentlich auch die Uberztini und der Graf Robert von Poppi aus dem Geschlecht der Grafen Guidi, schloß sich größtentheils dem Herzoge an, und Ugo da Casale, der Herr von Cortona war im Begriff dasselbe zu thun, als er starb, und sein Sohn und Nachsolzger Francesco den Florentinern die Treue hielt, die der Vater früher gelobt hatte.

Die Gefahr, welche der Republik Florenz drohte, als der Herzog von Mailand sich so mächtig in Toscana ausbreitete, auch von Bologna die Signorie gewann und mit dem Plane umging, sich zum Könige von Italien krönen zu lassen, soz bald er auch Florenz sich unterworfen haben würde, ging glücklich vorüber, als Siovan Galeazzo im Jahre 1402 starb. Doch hatten kurz vor seinem Tode noch wichtige Ereignisse in Toscana statt, namentlich in Lucca und Florenz.

In Lucca hatte sich bamals die guelsische Familie Guinigi ben größten Einsluß in der Stadt zu verschaffen gewusst, und Lazaro, das Haupt dieses Hauses, regierte die Republik ohne einen Regententitel zu haben. Giovan Galeazzo, als es ihm gelungen war Pisa an sich zu bringen, dachte darauf auch Lucca seiner Herrschaft zu unterwerfen, allein Lazaro wusste alle seine Versuche zu vereiteln; aber ein Bruder Lazaros diente unter der mailandischen Garnison in Pisa und ging auf des Herzogs Anerdieten ein, ihm die Signorie von Lucca zu verschaffen; Giovan Galeazzo mochte dann die Möglichkeit, selbst. Signore von Lucca zu werben, als näher gerückt anser

gias mit dem Papst, bis Giovan Galeazzo das nahegelegene Siena unter seine Signorie brachte. Als dies geschehen war und der ehes mals papstliche Condottiere Brogliole, freisich insgeheim von Giovan Galeazzo angestiftet, das Peruginische plünderte, machten auch die Peruginer den Herzog von Mailand zu ihrem Herrn. S. Abtheil. III, S. 338. Die übergabe Perugias an Mailand betrieh besonders der dem Papst seindliche Ceccolino de' Michelotti. Sie hatte statt am 28sten Ja: nuar 1400.

<sup>1)</sup> Einige von dem Geschlecht der Tarlati von Pietramala waren nun schon nicht mehr bloß im Schusbundniß mit Siena, sondern seit dem Junius 1398 der Republik Unterthanen. Malavolti l. c. p. 184.

hen, wenn Lucca in einen gewaltsamen Justand gebracht ware und entweder der Signore seiner bedürfte oder die Luccheser. Lazero ward von seinem Bruder mit dem Dolch niedergestossen, aber Michele, aus derselben Familie, der eben Benner der Republik war, bemächtigte sich sosort des Morders und ließ ihn enthaupten. Dies war im I. 1399 vorgegangen. 1399 Bunächst hatte Giovan Galeazzo Nichts erreicht; aber eine pestartige Seuche rasste im Sommer 1400 ausser Michele 1400 auch alle anderen bedeutenderen Glieder der Familie Guinigi weg 1), und die meisten einslußreichen Männer in Lucca ginz gen nun in die Burgen und Ortschaften des Gebirges, um sich vor der Krankheit sicherzustellen. Diesen Justand in der Stadt benutzte Paolo Guinigi, der bei seinem Unternehmen von dem Notarius Giovanni di Ser Cambi geleitet wurde, um fürstliche Herrschaft in Lucca an sich zu bringen.

Derer die Lucca verlassen hatten waren soviele, baß, nachdem auch der Tod Lucken gerissen, eine hinreichende Unzahl Rathsherren nicht zusammengebracht werden konnte, um eine Rathsversammlung zu halten; die Unzianen und die noch übrigen Rathsmitglieber wurden baher durch ein consiglio generale ermachtigt die entstandenen leeren Plage burch Surrogationen zu füllen. Allein auch bas reichte nicht aus, um den Gefahren der Zeit zu begegnen, und man entschloß sich endlich eine Balie von 12 Mannern mit fast unumschränkter Staatsvollmacht einzusetzen, in der Art, daß diese Com= mission alle anderen Magistrate anordnen oder entlassen konnte ganz nach Gefallen. Da biese 3wolfer unter bem Einfluß bes Giovanni di Ger Cambi ernannt und bevollmächtigt worben, waren sie schon sehr geeignet bessert Plane zu forbern; ben 1sten September trat nun aber eine (zweimonatliche) Si= gnorie (sie bestand in Lucca aus einem Benner der Justiz

<sup>1)</sup> Es rührte dies daher, daß die Guinigi Lucca nicht zu verlassen wagten, um nicht um ihren Einsluß zu kommen. cf. Johann is Ser Cambii Chronicon Luc. ap. Muratori scrr. vol. XVIII. p. 799., surono gran parte costretti a rimanere in Lucca per salvezza della città e dello stato, stando sotto la speranza di Dio a guardare la città, e massimamente i maggiori della casa di Guinigi, e loro amici. "—

und acht Anzianen) an, an welcher Giovanni selbst Theil nahm, und in welcher brei Plage (wegen Abwesenheit ober Tob der dafür aus dem Wahlbeutel Geloosten) durch Surogationen besetzt wurden, natürlich ganz in Giovannis Interesse; Giovanni selbst ward in Folge bieser Surrogationen zum Venner gemacht. Nun ließ aber allmälig die Krankheit nach, und die Ausgewanderten, welche an den letzten Anord: nungen keinen Theil genommen hatten und durch dieselben trot des Zusammensterbens den Einfluß der guinigischen Partei befestigt sahen, waren zum Theil der Meinung, die Republik burfe diese Bevormundung nicht langer bulben. Gerüchte waren im Umlauf, die Florentiner beabsichtigten diese Unzufriedenen bei der Vertreibung der guinigischen Partei zu unterstützen, und wirklich sah man in der Valdinievole und Valdarno florentinische Heerhaufen, deren Bestimmung nicht klar war. Nachbem nun alle freundlich Gesinnten in ber Stabt und im Gebiet ins Einverständniß gezogen waren, auch ber mailandische Befehlshaber in Pisa seine Hulfe zugesagt hatte, beschlossen die Häupter ber guinigischen Partei den Paolo Guinigi zum capitano e desensore del popolo e della città in Lucca zu machen, wie es Jacopo d' Appiano und seine Vorgänger in Pisa gewesen waren. In ber Nacht vom 13ten zum 14ten October ließ der Benner alle Constabler ber Stadt in den Palast kommen und gewann sie für seinen Mit Unbruch des Tages besetzte Paolo Guinigi mit ben Seinigen den Platz von S. Michele; die Hilfstruppen von Pisa, die bewaffneten Schaaren aus dem Gebiet zogen in die Stadt, und als endlich die Mehrzahl der Balie und bes Rathes bennoch sich der Zugeständniß der Stellung wider: setzen wollte, die dem Paolo Guinigi durch seine Freunde zu= gebacht war, vermochte sie Nichts mehr gegen die schon befes stigte Gewalt!). Sie bestätigten sie, und die republicanische

<sup>1)</sup> Die Art, wie biese Leute von Giovanni und von Paolo behans belt wurden, ist wahrhaft lustig; Giovanni erzählt uns den ganzen Herz gang selbst. Giovanni di Ser Cambi l. c. p. 807. "Ritorno a dire, che avendo parte de predetti XII di Balia mosso tale dubbio, il predetto Gonfaloniere replicò, dicendo: "Paolo vuole vivere

Berfassung bestand nun mit dieser monarchischen Zugabe weister. Eine Verschwörung, welche im November entbeckt wurde, und in Folge deren der Chirurg Bartolommeo da Aramo entshauptet wurde, besessigte nur Paolos Stellung, die von aussen den den Herzog von Mailand einstweilen gesördert wurde. Der Disensore verwandelte gegen Ende des Jahres seine Stellung in die eines Signore, und zwar nicht nach dem Muster früherer Signorieen, neben denen die republicanischen Behörzden auch einen Platz sanden, sondern nach dem Muster der mailandischen Herrschaften. Das Collegium der Anzianen ward am Isten Januar 1401 nicht von neuem besetzt.

Im November 1400 machte auch die von den Albizzis meterdrückte, gewissermaßen ghibellinische Faction der Alberti, Medici, Ricci, Strozzi und Cavicciulli zu Florenz wieder eiz nen Versuch die Stadt in ihre Gewalt zu bringen. Die floz rentinischen Banditen waren größtentheils im Interesse, und auch in der Stadt waren schon weitläusige Verbindungen anz geknüpst; die Häupter der herrschenden albizzischen Partei sollzten ermordet, die Verfassung der Stadt sollte in mancher Hinzsicht geändert werden; aber das Ganze kam nicht zur Auszschurung und befestigte nur noch mehr die Herrschaft der Alsbizzi. Ein Cavicciulli, auf den man glaubte rechnen zu könznen, verrieth nämlich Alles, und es ward eine Balie ernannt,

sicuro." Alle quali parole Giovanni Testa ed Antonio da Volterra dissero: "Noi vogliamo andare a Paolo" e dingli, che l'armata fatta per lui non piacea loro, e che voleano sapere la cagione perchè. A' quali fu detto: "and ate." Trovandosi i predetti in piazza col detto Paolo, e volendo da lui sapere quello volea, il predetto Paolo disse: "Andate, e fate presto quello, che il Gonfaloniere vi dirà. " - Vedendo Giovanni Gonfaloniere, che parte de' predetti di Balla non s'accorgevano del tene della libertà e dello scampo della casa de' Guinigi e de' loro amici, per non perdere tempo narrò, dicendo: "Paolo al tutto vuol essere fatto per il vostro officio Capitano e Difensore del Popolo, e che tutti i soldati da piè e da cavallo, officiali e oapitani, e tutti castellani giurino in sua mano come Capitano e Difensore del Popolo; e questa è sua intenzione: altrimente lui la mostrarà a chi volesse contradire. "Oh! che visi si fenno!

um ben Bestand der Verfassung gegen etwanige Angrisse zu sichern. Sechs von der Familie Ricci, sechs von der der Alsberti, zwei Medici, drei Scali, zwei Strozzi, Bindo Altoviti, Bernardo Adimari und viele unbedeutendere Leute wurden sür Rebellen erklärt, d. h. zu Banditen gemacht, und alle Gliezder der Familien Alberti, Ricci und Medici wurden auf zehn Jahre ammonirt; endlich wurden auf neuen Verdacht alle Alberti aus der Stadt gewiesen, die über 15 Jahre alt waren. Die Mediceer, die damals in das Unglück ihrer Partei zum Theil verwickelt wurden, sanden in demselden gerade die Duelle nachmaliger Hoheit: denn in dieser Zeit, wo sie von Staatsamtern ausgeschlossen waren, wandten sie allen Fleiß auf ihre Handels=, besonders auf ihre Wechster=Geschäfte, so daß es bald hernach dem Sprößling gerade der ärmsten Linie dieses Hauses gelang Banquier des Papstes zu werden.

neser wieder als die vorzüglichsten Schützer des Landadets, der vorher gegen Florenz bei Giovan Galeazzo Hülfe gefunden hatte, erscheinen, und sie vorzüglich führten den Krieg sort. Florentiner und Saneser unternahmen gegenseitig Plünderungszüge, und suchten sich einander durch Verschwörungen und mit Sewalt die unterthänigen Ortschaften zu entziehen. Um bei diesen Fehden, deren Last ziemlich allein auf ihnen ruhte (da zwar noch ein herzoglicher Statthalter bei ihnen, von der Lombardei aber wenig Hülse zu erwarten war), um so sester zu stehen, wurde die Versassung von Siena neu geordnet und zwar so, daß alle vier Monti (Neuner, Zwölser, Volk und Resormatoren) jeder drei Prioren ernannte. Dies geschah im

1403 August 1403; im folgenden Herbst bildete sich aus denen, welche die viscontische Signorie ganz abgeschafft wissen wollten (vom Adel besonders die Salimbenen, von den übrigen die meisten vom Monte der Zwolser) eine eigne Gesellschaft unter dem Namen der consorteria de' Galeazzi. Am 26sten November kam es zwischen dieser Gesellschaft und dem Statthalter, Giorgio del Carreto, zum Kampse; da sie nicht zu siegen vermochte, deutlich aber am Tage lag, daß der Ausstand aussen den Salimbenen vorzüglich von den Zwolsern ausgegangen war, wurden diese von den Ämtern ausgeschlos

fen, und eine neue Behorde ber Art eingerichtet, daß auch ber übrige Abel ausser ben Salimbenen einen Monte bilbete, und von den vier Monti (Adel, Neuner, Volk, Reformatoren) jes ber zwei Prioren ernannte. Diese Behorde nebst bem Statts halter erhielt Balia zur Umanderung ber Bersassung und orbs nete diese so, daß die Prioren von den drei popolaren Monti (Neuner, Bolk, Reformatoren) von jedem drei, t. h. von den Gliebern jedes Monte in jedem Stadtdrittheil einer ernannt, das Amt eines vorsitenden Benners der Justiz aber reihum von allen drei Monti und beren drei Drittheilen besetzt wurde. Die Zwolfer blieben ammonirt. Schon seit Giovan Galeaz-308 Tob hatten sich übrigens die Saneser trot des mailandis schen Staathalters sehr unabhängig benommen, und als bieser auch nach bem Angriff der Galeazzi im November 1403 aus ber Lombarbei nicht im minbesten unterstützt wurde, fank sein Unsehn so, daß es kaum aufsiel, als man im Upril 1404 auch 1404 bas lette Zeichen ber Verbindung Sienas mit der viscontischen Berrschaft, die Wiper auf ben Munzen ber Stadt, wegließ. Ein Friede mit Florenz erfolgte gleichzeitig mit dieser Trens nung von Mailand. Perugia und die umliegenden an Mai= land gekommenen Ortschaften hatten schon früher wieder nach Giovan Galeazzos Tode der Kirche sich ergeben und papftliche Besatungen aufgenommen. Welchergestalt Pisa nach Siovan Galeazzos Tobe durch seine Anordnung an seinen na= türlichen Sohn Gabriele kam und von diesem 1405 an die 1405 Florentiner verkauft wurde, ist bereits früher in der mailandi= schen Geschichte 1) erzählt worden.

1) S. Abtheil. III. S. 345 und 351. Doch mussten die Florentisner Pisa, nachdem es ihnen von Gabriele abgetreten war, erst gegen die Pisaner erobern, und schwerlich hatten sie es sobald gewonnen, hatsten sie es nicht zu bewerkstelligen gewusst, daß die Gambacorten im Ocstober 1405 nach Pisa zurücksehrten. Bald darauf stürzten diese das desstehende republicanische Regiment in Pisa, und Giovanni de' Gambacorti trat wieder als Capitano e Disensøre del Popolo e della Città auf; nachsbem er aber Seld genug erpresst hatte und sah, daß es schwer sein würde sich auf die Dauer gegen eine misvergnügte Partei im Inneren und gegen die Florentiner, die den Krieg fortsetzen, zu halten, überlies serte er den Letzteren gegen bestimmte Vortheile die Stadt am 9ten Ocs

Die Florentiner sandten 1406 in die unterworfene, so lange bekämpste Nachbarstadt als Regierungscommissarius mit dem republicanischen Titel eines Capitano del Popolo den Sino di Neri Capponi. Er that alles Mögliche um der Pisa=ner Schicksal zu erleichtern, allein auch alle Vorsichtsmaßre=geln wurden getroffen, um nicht die hocherstandene Erwerdung durch einen Ausbruch des alten Freiheitssinnes oder des nach=barlichen Hasses wieder zu verlieren. Ausser den Gambacor=ten musten mehrere hundert der angesehnsten Einwohner von Pisa die Stadt verlassen und in Florenz oder dem Florentinisschen leben; viele machten nun gleich den Banditen aus edzlen Familien anderer Städte das Kriegs= und Condottierens Handwerk zu ihrer Lebensart, alle aber bewahrten den Haßgegen die obssegende Stadt.).

Nachdem so Perugia der Kirche, Lucca dem Paolo Guisnigi, der sich auch nach Giovan Galeazzos Tode zu erhalten wusste, gehorchte, die beiden Republiken Florenz und Siena (im Inneren wenigstens ohne einen solchen Gegensas, der der herrschenden Partei gewachsen gewesen ware) sich in das übrige Toscana theilten und friedlich vertrugen, genoß diese Landsschaft einige Jahre des Friedens, dis König Ladislaus von Neapel sich des größten Theiles des Kirchenstaates und auch 1409 Perugias bemächtigte 2) und 1409 von den Florentinern die Anerkennung seiner Herrschaft in diesen usurpirten Landschafzten verlangte.

Sie verweigerten diese, und als Ladislaus verwundert darüber ihren Gesandten fragte, mit welcher Kriegsmacht sie diese Weigerung unterstützen wollten, erhielt er von diesem (es war Bartolommeo Valori) zur Antwort: "mit der Euri=

tober 1406. Giovanni di Ser Cambi l. c. p. 870. Sismondi vol. VIII. p. 148, 149. Comentarj di Gino di Neri Capponi dell acquisto ovvero presa di Pisa seguita l'anno 1406. ap. Muratori scrr. vol. XVIII. p. 1117 sq.

- 1) Sismondi macht die Bemerkung: "ce ne sut que lorsqu'on vit l'herbe crostre dans ses rues désertes, que les Florentins purent compter sur son obéissance."
- 2) Der Zusammenhang dieser Vorgänge wird in der Geschichte der papstlichen Herrschaft im folgenden Buche erzählt werden.

gen!" - Und in der That starb ber einzige Condottiere, auf welchen Ladislaus sicher rechnen konnte, Alberico ba Barbiano gerade in dieser Beit 1) in ber Nahe von Perugia, und es bedurfterinach dem damaligen Kriegsgebrauch nur eines höheren Soldgebotes, um bie Ubrigen nach Ablauf ihrer kurzen Dienstzeiten, zu benen fie sich verpflichtet hatten, ins Lager ber Flo= rentiner zu ziehen. Überdies hatte Ladislaus selbst den wichs tigsten von allen, Braccio da Montone, der früher an der Spite ber Shibellinen von Perugia gestanden hatte und nun von seiner Baterstadt verbannt war, auf das empfindlichste beleidigt, indem er, als die Peruginer Unterwerfung unter der Bedingung boten, daß Braccio nicht in die Stadt kommen durfe, diesen Vertrag nicht nur eingegangen mar, sondern sogar versprochen hatte Braccio ermorden zu lassen 2). Die Rriegsbalie ber Zehner zu Florenz nahm fofort Braccio in ihre Dienste und schloß ein Schutz = und Trutz = Bundniß mit Siena, welche Stadt um so bereitwilliger barauf einging, ba man die Zwölfer, die von Amtern ausgeschlossen waren, und einen Theil des Abels in Berdacht haben musste, sie gingen mit bem Plane um, mit Sulfe bes Koniges die Berfassung zu andern. Auch mit Paolo Guinigi hatte Labislaus schon 1408 ein Bundniß eingegangen 3), und es war keinesweges 1408 allein die Achtung vor den Rechten des romischen Stuhles, sondern auch die Besorgniß wegen der eignen Freiheit, welche Blorenz und Siena zum Widerstand gegen den König bewog, ber mit nichts Geringerem umging als ganz Italien unter fein Scepter zu beugen.

Ladislaus versuchte zuerst alles Mögliche, die beiden Respubliken von einander zu trennen '). Als dies nicht gelang,

<sup>1) 3</sup>m Marz 1409. "Magnus Conestabilis decessit in Castro Plebis oppido Perusino, cui rex subrogavit et Magnum Conestabilem novum fecit Comitem Guidonem de Urbino complicem suum." Annales Estenses Jacobi de Delayto ap. Muratori scrr. vol. XVIII. p. 1089.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 186.

<sup>8)</sup> Giovanni di Ser Cambi l. c. p. 892.

<sup>4)</sup> Poggii hist. l. c. p. 308. "regis mentem esse, pacem osten-

begann er den Krieg und brach in das Gediet von Siena Alles plündernd und verwüstend ein, im April 1409 1). Sein Heer bestand aus wenigstens 12 — 15,000 M. zu Roß, die Hausen zu Fuß ungerechnet; die Florentiner hatten in dem Augenblicke wo er das Sanesische überschwemmte nur 396 Gleven, jede von drei Reitern 2); aber sofort nahmen sie noch dem Malatesten von Pesaro und andere Condottieren in ihre Dienste, sodaß sie ihr Heer auf 2400 Gleven vermehrten, während Ladislauß, ohne einen sesten Ort nehmen zu können, nun auch das Aretinische durchzog, und seine Flotte die Küste beunruhigte und den slorentinischen Handel storte.

Die Florentiner, die als den Grund, auf welchem bes Königs Ladislaus Usurpationen alle ruheten, recht wohl die Unordnung und den ungewissen Zustand im Kirchenstaate erkannten, und davon wieder zunächst als Ursache das damals in der Kirche obwaltende Schisma erblickten, leisteten dem Concilio, bas im Jahr 1409 in Pisa zusammentrat, um bie Gin= heit in der Kirche herzustellen und eben dadurch die Ungewiß= beit der Berechtigung zur Herrschaft im Rirchenstaate zu been= bigen, allen möglichen Vorschub, während sie und die Saneser zugleich dem Könige kriegführend entgegentraten. vermochten sie nicht zu hindern, weder daß die neapolitanische Flotte sich auf einige Zeit Elbas bemächtigte, was den Uppia= nis gehörte, noch daß der Salimbene Cocco di Cione di San= bro sich ihm anschloß, noch endlich, daß der Signore von Cortona von den Neapolitanern gefangen abgeführt und seiner Herrschaft beraubt murbe 3). Schon mahrend dieser Worgange

tari verbis, re imperium quaeri, quod per duorum populorum dissensionem, si ea injici posset, se assecuturum putabat."

<sup>1)</sup> Malavolti III. p. 5.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 187. n.

<sup>3)</sup> Es war Luigi da Casale, welcher das Jahr zuvor seinen Vetter Francesco um Herrschaft und Leben gebracht hatte. Als die Neapolitaner mit ihrem Verwüstungszug wie früher das Aretinische auch das Corstonessische heimsuchten, diffneten die Cortonesen Ladislaus die Ahore, und Luigi ward nach Neapel abgeführt. Poggii hist. l. c. p. 312. und Anmertung 1.

Strichenstaates, sein Heer aber suber nach Rom<sup>1</sup>).

Da Labislaus aus eben bem Grunde gegen bas Concis lium in Pisa und ben auf biesem Concilio ermablten Papst Alexander V. war, aus welchem die Florentiner bafür waren, burfte bas angiovinische Haus bei seinen Unsprüchen auf Nea= pel von dem neuen Haupte der Christenheit Unterstützung erwarten 2). Ende Julius kam Louis von Anjou nach Pisa mit 5 Galeeren und 1500 Reitern, und ward von Alexander mit ben Königreichen Neapel und Jerusalem belehnt und zum Benner bes heiligen Petrus ernannt. Bon ben Heerhaufen ber Bologneser, Florentiner und Saneser unterstützt, drang er nach bem Kirchenstaate vor; Drvieto, Viterbo, Montefiaschone un= terwarfen sich Alexander; sogar der Befehlshaber des Konigs Ladislaus in Rom, Paolo begli Orsini, trat zu Alexanders Partei über, und nur ein Theil von Rom, freilich gerade ber festeste und bedeutenoste, ward von dem Grafen von Troja 3) für den König von Neapel und den von diesem anerkannten Papst Gregor XII. behauptet, bis die florentinischen Feldhaupt= leute und der Orsino am 2ten Januar 1410 die Übergabe der 1410 ganzen Stadt erzwangen. Wider ben Rath der Florentiner ging Alexander von Pistoja, wo er bis dahin residirt hatte, nun nicht nach Rom, dessen ganze Umgegend von Tivoli bis Offia ihm unterworfen worden war, sondern nach Bologna,

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 189.

<sup>2)</sup> Poggii hist. l. c. p. 312. "Cum nulla igitur paratior videretur via, quam haerere regni competitori, qui maxime ab eo formidaretur, mense Junio inter Ludovicum, quem Alexander privato Ladislao regem Apuliae declararat, ac Florentinos legatumque Bononiensem ac Senenses firmatum est foedus, in cujus conditionibus nominatim cavebatur, quot equites peditesque in gerendo adversus Ladislaum bello singuli praeberent."

<sup>3)</sup> Peretto da Surea di Piemonte nennt ihn Malavolti.

wo er am Iten Mai starb, und ben Cardinallegaten von Bostogna, Baltassaro Cosa, welcher sich Iohann XXIII. nannte, zum Nachfolger hatte.

Da Johann bem Konig Ladislaus noch feinbseliger gefinnt war als sein Vorganger, bauerte ber Kampf gegen Reaspel auch nach Alexanders Tobe in eben der Weise fort, bis es Ladislaus gelang von den Florentinern Frieden zu gewins Vorher aber noch hatten die Saneser schone Erwerbuns gen gemacht, indem sie im April 1410 dem Grafen Bertoldo von Pitigliano (bie Grafen von Sovana und Pitigliano was ren ein Nebenzweig der Albobrandineschi) seine Stadt Sovang nahmen, dann mit Cocco di Cione de' Salimbeni und mit bessen Schwiegersohn, Sforza von Cotignuola, dem damalis gen Gebieter von Chiusi '), Frieden geschlossen, und durch ihren Feldhauptmann Agnolo bella Pergola, ben Grafen Bertoldo durch Wegnahme noch einiger fester Orte endlich ebenfalls zum 1411 Frieden nothigten. Im Jahre 1411, welches durch hungersnoth und Pestilenz sonst ein Ungludsjahr für Siena war, nahm ein Condottiere Radicofani für sich ein, und verkaufte es, nachbem es von seinen Leuten geplundert worden war, an die Republik Siena, die am 24sten Mai Besitz davon nahm und bis zum April bes folgenden Jahres die Bestätigung bieses Besitzthumes als eines papstlichen Vicariates von 30= hann XXIII. erlangte.

Während man noch um Rom gekämpst hatte, war Louis von Anjou nach der Provence zurückgegangen; er war im Frühjahr 1410 nach Toscana zurückgekehrt, hatte aber durch die seindliche Flotte in der Nähe von Meloria einen Theil seizner Schiffe verloren. Nichtsdestoweniger drang er glücklich vor und rückte, von seinen italienischen Verbündeten unter=

<sup>1)</sup> Annales Bonincontrii (ap. Murat. vol. XXI.) p. 102. "cum Sfortia (an. 1409.) nonnulla Tudertini agri oppida cepisset, inopia rei frumentariae Ameriam concessit, cepitque in uxorem Antoniam filiam Angeli (?) Salimbenis, quae prius fuerat uxor Francisci Casalis, qui fuerat Cortonae dominus; habuitque dotis nomine Montem Jovis. Montem Nigrum, Ripam, Balneum Vignoni. Cujus beneficio Clusium (so ist ja mohl für Dusium zu lesen?) Orrio Safavente."

stüt, Ladislaus die Gesahr so nahe, daß dieser, als am Ende doch aus Mangel an Geld von der angiovinischen Partei nichts Bedeutendes unternommen werden konnte, alles Mögliche that, wenigstens die Florentiner von der Verbindung abzuziehen; diese, welche die meisten Vorschüsse zu machen gehabt hatten, waren des Geldgebens ebenfalls müde, und als ihnen Ladis- laus Cortona, das seine Leute noch besetzt hielten, andot als Entschädigung für die durch seine Seeleute weggenommenen sorentinischen Kausmannsgüter, war der Friede, in welchen auch die Saneser eingeschlossen wurden, dalb desinitiv abgesschlossen, am 7ten Januar 1411.

Louis von Unjou verließ, nach einigen vergeblichen Unstrengungen von Rom aus nach Neapel vorzudringen, ebensfalls Italien, und Johann XXIII, von allen seinen Berbünsbeten verlassen, verlor im Mai 1412 auch noch den Condot: 1412 tiene Sforza von Cotignuola, welcher ihm die Condotta aufständigte und in des Ladislaus Dienste trat, weil er nicht mit Paolo degli Orsini zusammen dienen wollte. Unter diesen Umskinden gelang es der florentinischen Bermittlung den Haß Ishans gegen Ladislaus zu besiegen 2) und einen Friedenssvertrag zwischen Beiden am 25sten Junius 1412 zu Stande zu bringen 3):

Der Papst hatte eine Abrede mit dem Könige getroffen, er solle den nicht ausdrücklich in den Frieden aufgenommenen Paolo degli Orsini in der Mark Ancona, wohin er diesen entslassen, auf seinen Gütern überfallen, und Sforza ward vom Könige gegen Paolo gesandt und belagerte ihn in Nocca Cons

- 1) Man sindet die Unterhandlungen und Bedingungen weitläufiger angegeben bei Poggius cf. hist. l. c. p. 818. 314.
- 2) Eigentlich besiegte ein Haß ben andern. Die Condottieren pflege ten die Kriege in die Lange zu ziehen, um nicht entbehrlich zu werden, und zu diesem Iweck hinderten sie oft die Erlangung glanzender Erfolge, wo diese ganz leicht zu gewinnen waren. Nun hatte Iohann den Paolo degli Orsini in Verdacht dieses Verfahrens und machte Friede, um sich an ihm zu rächen.
- 3) Die Bebingungen waren gegenseitige Anerkennung. Poggit hist. l. c. p. 315. not. n. Ausserbem zahlte ber Papst dem Konige 100,000 Gulben.

Leo Seschichte Italiens IV.

trata. Die Feindseligkeiten gegen den Orfino gaben aber die Maske ab, unter welcher Ladislaus ein Heer an den Gren= zen des Kirchenstaates sammelte und plotlich am 31sten Mai 1413 1413 vor den Thoren von Rom erschien. Eine neapolitanische Flotte sperrte die Tibermundung, kleinere Fahrzeuge kamen bem Heere bei Rom zu Hulfe, und nach wenigen Tagen führ= ten die romischen Banditen den neapolitanischen Condottiere Tartaglia durch eine Öffnung, die sie in der Mauer machten, in die Stadt; Johann XXIII. entkam eben nur noch nach Floreng 1), und die Romer, als sie von feiner Flucht horten, gaben sofort die Vertheidigung der bewohnten Theile der Stadt auf; (Tartaglia hatte zuerst nur ben fast unbebauten Theil der Stadt bei Sta. Croce besetzt). Ladislaus aber ließ die Waarenlager der Florentiner in Rom plundern, die anwesenben Florentiner gefangen nehmen und versprach trot des obs waltenden Friedens seinen Truppen die Plunderung von Florenz, wohin vorzubringen und die alten Plane zu erneuern er beabsichtigte.

Die Florentiner waren nicht wenig erschrocken über die plötzlich drohende Gesahr, und noch mehr die Florenz benachsbarten kleinen Herren im Kirchenstaate, welche fast alle Schutzbündnisse mit der Nepublik suchten?); diese ernannte einen Feldhauptmann und erneuerte den Kriegsrath der Jehner. Und der Spitze der herrschenden Faction und folglich als Regent der Republik trat mehr und mehr hervor Niccold da Uzzano. Inzwischen unterwarsen sich alle Städte des Kirchenstaates bis an die sanesische Grenze dem Könige, und dieser wartete nur darauf, daß der Markgraf von Este gegen Johann, der gegen Ende des Jahres nach Bologna gegangen war, einen Einsall in das Bolognesische machen würde, um seinerseits in das Sanesische und Florentinische vorzudringen; aber es gelang den Florentinern den Markgrafen auf ihre Seite zu ziehen, und Ladislaus kehrte, ohne weiter Etwas unternommen zu haben,

<sup>1)</sup> Poggii hist. l. c. p. 316. Sismondi l. c. p. 204.

<sup>2)</sup> Guid' Antonio von Monteseltro Herr von Urbino, Luigi begti Alidosi Herr von Imola, Ugolino be' Arinci Herr von Foligno und die Fürstin von Piombino für ihren unmündigen Sohn Jacopo d'Appiano.

ach seinem Reiche zurück; hier erpreste er Gelber in aller Beise, verkaufte Adelstitel, Domainen u. s. w. und brachte i ein Heer von etwa 15,000 schwergerufteten Reitern zusam= men, mit welchen er über Rom gegen Toscana heranzog; es gelang ihm die Florentiner von dem Papste zu trennen, und am 22sten Junius 1414 ward ein neuer Friede zwischen der 1414 Republik und ihm zu Assissi unterzeichnet, in welchen auch Siena, die Stadt Bologna, Braccio da Montone und die an= berweitigen Berbundeten der Florentiner eingeschlossen waren. Roch traute Niemand dem Frieden; plotzlich aber erkrankte Ladislaus in Folge seiner Ausschweifungen an einer Krankheit, bie dem am Ende des Jahrhunderts sich allgemein verbreiten= ben venerischen Übel sehr verwandt gewesen sein muß; auch seine Geliebte, die Tochter eines peruginischen Arztes, ward bavon ergriffen 1); unter unsäglichen Schmerzen erreichte er Rom in der Sanfte, ward auf der Tiber eingeschifft; kaum aber war er nach Neapel gekommen, als er der Krankheit un= terlag, am sten August 1414, und durch seinen Tod die Flo= untiner von aller Angst befreite 2).

Bis zum Jahre 1416 genoß nun Toscana der vollkommensten Ruhe; in diesem Jahre aber ward dieselbe gestört durch den Condottiere Braccio da Montone, welchen Joshann XXIII. während seiner Abwesenheit auf dem Concil in Constanz zum Militairgouverneur von Bologna 3) ernannt hatte. Rachdem nämlich Johann XXIII. gefangen worden war, übersech Braccio gegen Auszahlung des rückständigen Soldes und des Geldwerthes der Lehen, welche ihm der Papst im Bolosgeessischen gegeben hatte, den Bolognesern am 10ten Januar 1416 alle sesten Puncte ihrer Stadt 4), die dadurch wieder

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 210.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 445. "E così la morte fu sempre più amica ai Fiorentini che niuno altro amico, e più potente a salvargli che alcuna loro virtù."

<sup>3)</sup> Civilgouverneur war, wenisstens bei ber Raumung der Stadt burch Braccio, der Bischof von Siena. Cf. Mathaei de Griffonidus memoriale historicum (ap. Mur. scrr. XVIII.) ad a. 1416.

<sup>4)</sup> Cronica di Bologna ap. Murat. scrr. XVIII. p. 606. — "si ece l'accordo in questo modo, che il comune di Bologna gli dovea 18\*

vollkommen frei wurde, und zog gegen Perugia, seine Baterstadt, aus welcher er vor langer Zeit verbannt und in welche er seitbem nicht wieder ausgenommen worden war. Perugis hatte nach des König Ladislaus Tode die Freiheit wieder er halten, und dessen Einwohner glaubten sich so sicher, daß ste sogar dem Condottiere Ceccolino de' Michelotti die Condotte ausgesagt hatten; plößlich übersiel sie Braccio, der, um is ihnen den Gedanken an die Möglichkeit eines Angrisses nicht entstehen zu lassen, mit dem Herzog von Mailand wegen eines Dienstvertrages in Unterhandlung getreten war und ohne daß es aussiel in dieser Lage den Condottiere Tartaglia mit 600 Sleven an sich gezogen hatte.

Mehrere Sturme, welche Braccio burch seine Leute auf die Stadt versuchen ließ, wurden abgeschlagen, die Florentis ner selbst suchten zwischen Perugia und Braccio ein Abkom men zu vermitteln; boch ließ ber Lettere sich in keiner Beife dazu geneigt finden und unterwarf sich das ganze Gebiet von Perugia, nur in Spello hielt sich noch Ceccolino be' Diches lotti mit 1000 Reitern. Mit Ceccolino vereinigte fich Carlo Malatesta von Rimini, welcher 2700 Reiter und unter seis nen Officieren ben Agnolo bella Pergola hatte, und es kant zwischen Assissi und Perugia zu einem Treffen zwischen biesen Heerhaufen und dem bracceschischen. Sieben Stunden lang focht man bei der Juliushite, und Braccios Vorsorge besons bers, womit er ben Wirkungen ber Jahreszeit begegnete, sowie eine neue Schlachtordnung verschafften ihm den Sieg-Carlo Malatesta und Ceccolino wurden gefangen, der Lettere in seiner Saft umgebracht; nur Agnolo bella Pergola mit ets wa 400 Reitern entging den bracceschischen Truppen, und

dare fra il termine di tre mesi 82,000 ducati e Braccio dovea restituire tutte le castella e rocche, ch' egli teneva di que' di Bologna."

<sup>1)</sup> Der Hauptbeweggrund für Tartaglia, sich dem Braccio anzuschliessen, war bessen Versprechen, ihm des (in dieser Zeit gefangen gehaltenen) Sforza Besitzungen im Neapolitanischen erobern zu helsen; dies war die erste Veranlassung, die dann überall Braccio und Sforza in die der einander seindlichen Mächte führte, sodaß alle Kriege Itar eine Fortsetzung ihrer eignen Feindschaft schienen. Cf. Siste. L. c. p. 268.

19ten Julius hielt Braccio, welcher als Signore anerkannt wax, seinen Einzug in die Stadt, welcher er ihre hergebrachte Berkassung in derselben Weise ließ, wie wir so oft die repuziticanischen Magistrate den Signoren in den italienischen Städzem untergeordnet gefunden haben. Noch während der Belazerung von Perugia hatte sich Braccio auch Todi unterworssen; Rieti und Narni ergaden sich ihm bald nach Perugias Unterliegen. Alle ihm unterworsenen Drischaften mussten zur Zeit der großen Kriegsspiele!) an die Stadt Perugia einen Zins und eine Fahne mit ihren Wappen senden; über Peruzia seiesselbst und im Übrigen auch über das hinzuerwordene Gezbiet herrschte Braccio mild und verständig. Im solgenden Jahre bemächtigte sich Braccio sogar einige Zeit Roms.

In Florenz dauerte indessen ununterbrochen ein ruhiger Bustand fort; die Macht der Alberti und Ricci war ganzlich gebrochen; die Medici schienen ganz allein um Geldgeschäfte beforgt, die sich ausserordentlich erweiterten, seit Giovanni de' Redici als papstlicher Banquier bas costniger Concil zu seinem Bortheil zu benuten und fast unberechenbaren Gewinn burch Ausbehnung seines Geschäftes über den größten Theil von Europa zu machen gewusst hatte. Auf die öffentlichen Ver= haltnisse schien dies ohne Einfluß; auch Maso degli Albizzi hatte ausserordentliche Reichthumer erworben, und als er, 70 Jahre alt, im Jahre 1417 starb, trat Niccold da Uzzano 1417 ganz in seine politische Stellung, welcher er schon vor Ma= 108 Tode feit den Kriegen mit Ladislaus sehr nahe gekommen war. Unter solchen Verhaltnissen fühlte sich die herrschende Faction, welche nun von Niccold geleitet murbe, so sicher in ihrem Besit, daß sie schon seit 1402 jene ehemals armere, weniger hervortretende Linie der Medici, zu welcher Giovanni gehörte, nicht langer von Staatsamtern ausschloß. Giovanni selbst war in den Jahren 1402, 1408 und 1411 unter den Prioren, 1414 war er sogar in bem Kriegsrath ber Zehn, und sein Sohn Cosimo de' Medici wird ebenfalls im Jahre 1416

<sup>1)</sup> Man sindet sie beschrieben bei Sismondi l. c. p. 274 sq. Uhns liche Spiele haben in Pisa bis in unser Jahrhundert fortgebauert,

unter ben Prioren genannt 1). Giovanni und Cosimo schienen

ganz im Sinne der herrschenden Faction zu handeln und hatz ten auch wohl, da sie unter diese aufgenommen waren, nichts Anderes im Sinne. Ganz Toscana genoß derselben Segnungen des Friedens wie Florenz, dis einerseits Braccio bei dem Kampse einer aragonesischen und einer angiovinischen Faction im Neapolitanischen sür jene Partei ergriff und, nachdem er 1424 am 2ten Junius 1424 bei Aquila geschlagen und gefangen worden war, sich aus Unmuth über diese Niederlage zu Tode hungerte. Er starb am 5ten Junius; Perugia unterwarf sich am 29sten Julius wieder dem Papst, doch unter der Bedingung, daß die Raspanten nicht zurückkehrten, und daß die

Burgfeste Montone Braccios Sohne, dem Grafen Dodo bliebe.

Undrerseits hatte der Herzog von Mailand im Jahre 1423 1423 einen Friedensvertrag gebrochen, welchen er 1419 mit den Florentinern geschlossen hatte, und in welchem die Magra und der Panaro als Grenzen bestimmt worden waren, über welche hinaus die Florentiner sich nicht in lombardische und ligurische, der Herzog sich nicht in toscanische und romagnusslische Verhältnisse mischen solle. Es erfolgte nun zwischen Mailand und Florenz ein Krieg, welcher bereits in der maisländischen Geschichte dargestellt worden ist, und in dessen Verslaufe auch Graf Oddo?) und Braccios tüchtigster Ofsicier, Niccold Piccinino, der ganz an seine Stelle trat und auch die Rivalität mit den ssorzeschischen Truppen sorzsetz, den

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 234. — Sismondi hat, obgleich in feindlischem Sinne, die Geschichte der Medici mit besonderer Sorgsalt und größerer Genauigkeit behandelt, als man sonst bei ihm (ausser wo wie in Braccios Seschichte, einer bestimmten einzelnen und guten Quellesselt) gewohnt ist. — Das Venneramt erhielt Siovanni de' Medici docenst 1421. Cf. Magni Cosmi Medicei vita auctore Angelo Fabronio, academiae Pisanae curatore. Pisis 1789. p. 4.

<sup>2)</sup> Er fand bald nachher im Dienst der Florentiner in der Romagna seinen Tod, und Niccold Piccinino ward später mit der Erneuerung der Condotta hingehalten, dis er unwillig zum Herzog überging-Cf. Leonardi Aretini comment. ap. Muratori scrr. vol. XIX-p. 933. 934.

Florentinern mit dem Kerne der ehemals bracceschischen Trups pen Dienste leisteten 1).

In der Darstellung ber nächstfolgenden Zeit, von 1423 en, übergehen wir Alles was von den Kriegen, in welche Florenz und überhaupt Toscana verwickelt wurde, bereits in der venetianischen oder mailandischen Geschichte dargestellt ist, und beschränken uns auf die Verfassungsgeschichte der toscanischen Staaten, nur fragmentarisch hie und da nachholend, was aus der Kriegsgeschichte früher keinen Platz sinden konnte.

Während der Unglückszeit, in welcher Niccold Piccinino mit noch mehrern anderen Condottieren zu dem Herzog von Railand überging. verloren die Zehner des Kriegsrathes, bes sonders wegen ihres ungeschickten Benehmens gegen Niccold alles Zutrauen in Florenz, und da man die Banquiers, die mit ihnen wegen Staatsanleihen zur Kriegsührung unterhanz delt hatten, ebenfalls in Verlegenheit erblickte.), hörte diese Beise augenblicklichen Bedürfnissen abzuhelsen sast ganz auf. Die Folge war, daß man zu ausserordentlich hohen Auslagen schreiten musste, und davon wieder war die Folge, daß das von der Regierung ausgeschlossene Volk schwierig wurde. Aber auch unter den reichen und angesehnen Bürgern waren viele höchst unzusrieden damit und wünschten sehr, daß das Volk zu Ercessen fortschreiten und dadurch zu Abschaffung der Steuer wingen möge. Sie begünstigten deshalb selbst die strengsten

<sup>1)</sup> Dieser Krieg ist oben vorzüglich von dem Standpunct mailandisser Berhältnisse dargestellt worden (s. oben Abtheilung III. S. 365 – 370); wer ihn von dem Standpunct florentinischer Verhältnisse näher kennen lernen will, vergleiche im 18ten Bande der muratorischen Sammslung die Commentari di Neri di Gino Capponi di cose seguite in Italia dal 1419 al 1456.

<sup>2)</sup> S. oben Abtheilung III. S. 369. — Poggius (l. c. p. 335.) sagt von Niccold, er habe die Florentiner verlassen, "Decemvirum multa Pollicentium, parva servantium injuriis impulsus."

<sup>3) &</sup>quot;E trovandosi i Dieci di Balìa debito dugento trentadue migliaja di Fiorini in su' cambj, ed essendo chiarissimi, il Popolo rugghiava, e' Dieci perderono il credito e tolsonlo a tutti i mercatanti, che gli aveano serviti con disfacimento di parte di loro. Puro provvide il Comune di dare loro ogni mese fiorini 10 mila de' primi

Maßregeln, welche ergriffen wurden zu Eintreibung bes Geldes, und trugen alles Mögliche bei, daß die Einnehmer ermächtigt wurden Jeden zu tödten, der sich mit Gewalt ihren Erecutionen widersette 1). Es folgte nun aber für die Uns stifter dieser Gewaltthaten noch ganz Anderes als sie erwartet hatten: benn bas Bolk, das sich bisher ruhig und ohne an die Macht die es früher befessen hatte zu denken gefügt hatte, lernte von neuem seine Kräfte schätzen, und in allen seinen Interessen angegriffen, erhob es sich nicht im Tumult gegen Die Steuer, aber nahm überhaupt factisch eine andere und für . die bestehende Verfassung drohende Stellung ein. Als die ans gesehnsten Manner so das Volk in Gahrung und auch von den Reicheren mehrere, wie es schien, entschlossen sahen, beschlossen sie einen entscheibenben Schritt zu thun, um bie geringeren Burger wieder in angemessene Schranken zuruck zu verweisen. Sie versammelten sich zu verabredeter Stunde alle in S. Stefano und beschlossen hier, mas es auch kosten moge, das Volk mit Gewalt zu unterdrücken. Bei biesem ganzen Rath hatte Herr Giovanni de' Medici gefehlt; entweder war er, obgleich er fortwährend unter bie einflugreichsten Männer gehört und an den wichtigsten Geschäften der Republik Theil genommen hatte, doch nicht eingeladen worden, weil sein Ge= schlecht von jeher unter denen des Popolo grasso sich dem Wolke am freundlichsten bewiesen hatte, oder er hatte nicht koms men wollen, um an ben hier beschlossenen Maßregeln keinen Theil zu haben. Niccold da Uzzano aber, welcher die Wich= tigkeit Giovannis recht wohl übersah, seine Geldmittel und die Liebe bes Bolkes zu ihm recht wohl kannte, war ber Meinung, man könne ohne dessen Beistimmung durchaus Nichts unternehmen, indem, wenn sich Giovanni gegen die beschlossenen Maßregeln erklare, bas Volk einen so festen Halt gewinne, daß Bürgerkrieg die nothwendige Folge weiterer Versuche sein musse. Rinaldo begli Albizzi erhielt ben Auftrag Giovanni wo

danari si risquoteranno di qualunque gravezza: e cancellossi in fine il debito, e diessi XII per 100." Neri di Gino Capponi l. c. p. 1164.

<sup>1)</sup> Machiavelli I. c. p. 459.

möglich zu gewinnen; aber alle Vorstellungen scheiterten an dem Billigkeits = und Rechtlichkeits = Gefühl des Mediceers, der vielmehr dazu rieth dem Volke Erleichterung bei den dffentlischen Abgaben zu schaffen als es ferner noch mehr zu bestücken.

Giovannis Entschluß begründete die Macht seiner Familie: ben meisten Mannern des Popolo grasso und bem Staate selbst burch seinen Reichthum und seine ausgebreiteten Gelbgeschäfte wie durch seinen fast grenzenlosen Credit von Wich= tigkeit, schien er nun dem Volke der einzige wahre Freund unter den Regierenden zu sein. So stand er zwischen Beiden, und kein Theil glaubte ohne ihn in Beziehung auf den anderen ewas Bedeutendes erreichen zu können, seit der Plan der Partei Niccolds da Uzzano an Giovannis Standhaftigkeit ge= scheitert war. Ein an sich unbedeutendes Ereigniß machte in turgem selbst dem Blindesten deutlich, daß Giovanni der mach= tigste Mann in Florenz sei; die Republik hatte namlich zwei Kanzler, von denen der eine Ger Martino zu Giovanni und seinen Freunden, der andere Ser Pagolo zu Niccold und bem ibrigen Popolo grasso hielt; Niccolds Freunde glaubten bes= halb, daß es für ihre Plane in Zukunft durchaus nothwendig sei, ben Ger Martino von seinem Amte zu entfernen; so zahl= wich aber waren inzwischen schon die Freunde Giovannis, so machtig ihre Ansicht geworben, daß nicht nur der Angegriffene in seinem Umte gelassen, sondern auch sogar Ger Pagolo, der von Niccold geschützte Kanzler, des seinigen entsetzt wurde. Es hatte nur eines solchen Vorfalles noch bedurft, um den Popolo grasso selbst in zwei Parteien zu trennen und der medi= eischen Partei Alle zuzusühren, die mit Niccold da Uzzano irgend wie unzufrieden zu sein Ursache hatten.

Siena und Lucca hatten in dieser Zeit fortwährend zu klorenz gehalten und im Innern durchaus keine bedeutenden Beränderungen erlitten; auch die Veränderungen, denen Flozenz selbst allmälig entgegenging, tragen einen ganz anderen Charakter als die früher erlittenen. Zunächst noch sührte Giozvänni de' Medici eine neue Weise der Besteuerung ein: bei den früheren Ansähen der indirecten sowohl als directen Steuern hatte persönliches Interesse sich nur gar zu oft eingemischt;

1427 nun sollte im Jahre 1427 eine Taration des Bermogens eis nes jeden Unterthanen der Republik, ein f. g. Catafto, vor= genommen werden, und von jeden 200 Gulden des Bermb= gens sollte ein Steuersimplum gezahlt werden. Alle saben die Billigkeit und Regelmäßigkeit dieser Verwaltungsmaßregel, welche Giovanni in Vorschlag brachte, ein; nur die Anhänger Niccolds da Uzzano, welche, wenn sie mit Besteuerung nicht mehr ruiniren ober begünstigen konnten, ben größten Sebel ihrer Macht verloren, waren dagegen; und es gelang Giovanni ben Catasto burchzusetzen; aber auch nach ber anbern Seite, gegen die Foderungen des gemeinen Volkes musste er ihn vertheidigen, benn bieses und feine Führer, welche jett erst recht nachzubenken anfingen über die Ungerechtigkeit der frühern Besteuerung, bei welcher die Reichen sich so große Vortheile zu verschaffen gewusst hatten, verlangten, man solle nachrechnen, was diese früher zu wenig gezahlt hatten, und folle sie nun= mehr um soviel hoher im Catasto ansetzen, wodurch bessen Worzug, die Gerechtigkeit, sofort aufgehoben worden ware. 1428 Nach dem Frieden, welcher im Upril 1428 zwischen Florenz

und dessen Verbundeten einerseits und Mailand andererseits abgeschlossen worden war 1), ward die Besteurung nach dem Catasto in dem ganzen Gebiet von Florenz durchgeführt 2). Die Ereignisse welche hiebei eintraten, veränderten ganz und gar Volterras Stellung zu Florenz. Bisher nämlich hatte Wolterra mehr in Schutverhaltnissen als in Unterthänigkeits= verhaltnissen zu Florenz gestanden, und seine Einwohner ver= weigerten eben beswegen die Zahlung der neuen Steuer. Die mit der Erhebung Beauftragten erklärten aber, daß sie in allen der Gerichtsbarkeit oder bem Schut (jurisdizione o guardia) von Florenz unterworfenen Orten die Steuer einnehmen mussten, und wo sie verweigert wurde, erfolge die darauf ge= sette Strafe. Auch tiese ward verweigert; eine Deputation von 18 Volaterranern, welche nach Florenz gesodert ward, kam wohl sechs Monate ins Gefängniß; aber auch das sührte zu Nichts, und sowie sie frei waren, emporte sich Volterra. Die

<sup>1)</sup> S. oben Abtheilung III. S. 130.

<sup>2)</sup> Neri di Gino Capponi.l. c. p. 1165.

y

swentinischen Beamteten wurden vertrieben, die Freiheit ward ausgerufen; Giusto d' Antonio von Volterra 1) trat an die Spitze. Aber die übrigen Achtzehner 2) fürchteten, sie möchsten sür alles dies zur Verantwortung gezogen werden, versanlassten Siustos Sturz und übergaben Volterra der Repusblik Florenz wieder, welche das ganze Gediet nahm und uns mittelbar durch ihre Beamtete verwalten ließ, von der Stadt selbst aber wie von anderen unterthänigen Districten die Steuern beitrieb.

Medici, im Jahre 1429, und hinterließ als Erben seines un= 1429 ermesslichen Vermögens zwei Söhne, Cosimo und Lorenzo, als Erben seiner politischen Stellung den Ersteren, der, von sei= nem Bruder überall gefördert und anerkannt, nun an die Spike der mediceischen Partei trat 3). Nur die Ereignisse der allerersten Jahre nach seines Vaters Tode trugen noch einen Charakter, der an die früheren Zeiten der Republik erinnerte; bald siegte Cosimo so über alle Gegner, daß die Macht des mediceischen Hauses sest stade vorzüglich beitrug dieselbe zu erheben, war, daß Cosimo soviel in seinen Kräs=

<sup>1) &</sup>quot;uomo plebeo, ma di credito nella plebe, il quale era uno di quelli, che su imprigionato a Firenze." Machiavelli l. c. p. 474.

<sup>2)</sup> Nach Machiavelli waren es nicht die Achtzehner, welche Neri Capponi nennt, sondern die Ebelleute, welche Giusto ermordeten und in der Erwartung, nun in Volterra regierender Stand zu werden, die Stadt an Florenz übergaben.

<sup>3)</sup> Um fürzlich die hauptsächlichsten genealegischen Beziehungen Cossimos unseren Lesern mitzutheilen, heben wir eine Stelle aus Fabros nis Lebensbeschreibung aus (l. c. p. 2.): — "Tantus vir (Cosmus) patriam habuit Florentiam, parentes vero Joannem Averardi cognomento Biccii Medicei silium et Piccardam Averardi Buerii siliam. Quod in lucem editus est an. 1388 die SS. martyrum Cosmi et Damiani sesto, Cosmi nomen obtinuit. Familiae paternae, quae ex Mucellano agro Florentiam venit, antiquitatem nobilitatemque plura monumenta declarant, illud imprimis quod vel a XII. saeculo Medicei ecclesiae S. Thomae, prope quam aedes satis amplas habebant, patroni et custodes suisse videntur. Praestitit et nobilitate inter Florentinos Bueria samilia, quae vel ab saeculo XIII. tenuerat summos in libera civitate honorum gradus."

ten stand Kunst und Wissenschaft förberte und ehrte und in ihnen ein Terrain schuf, auf welchem die überreiche Kraft ber Florentiner sich bethätigen konnte, ohne wie ehemals durch fortwährende politische Bewegungen gestört zu sein. Dieses Terrain nicht in bem Maße gegeben war, sah sich jeder Einzelne mit feinem Talent und seinem Chrgeiz allein auf die Gestaltung der offentlichen Verhaltnisse verwiesen, und eine Revolution nach der anderen, wenigstens ein Versuch bazu nach dem anderen fand statt; bann aber als Cosimo aus ber Berbannung, die ihn wie wie wir sehen werden traf, im Ariumphe zurückehrte, verband sich die Ermudung in dem Wechsel politischer Verhaltnisse, der größere Reiz sich in Kunst und Wissenschaft auszuzeichnen, mit dem Bedürfniß, durch wel= ches Florenz an bas Saus ber Mediceer besonders in Geld= sachen geknüpft war, und das Busammenwirken dieser Berbun= deten erhob die Medici zu fürstlicher Stellung. Weitläufiger werden wir diesen ganzen politischen Proces darzustellen ver= suchen, wenn wir zuvor, was unumgänglich nothig ist, noch kurzlich einen Überblick ber Kunst = und Literatur = Geschichte Toscanas von dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts bis jum Sahr 1430 gegeben haben werben.

4. Überblick der Kunst= und Literatur=Geschichte To= scanas vom Ende des 13ten Jahrhunderts bis 1430.

Wir wenden uns zunächst zu den zeichnenden Künsten und brauchen hier überall das schon früher angesührte Werk des Herrn von Rumohr!) als Quelle, indem wir keinen zuverzlässigeren Beodachter und gründlicheren Kenner des Technischen sowohl als der historischen Entwickelung italienischer Kunst wissen als ihn, und eigene Zusammenstellungen über diesen Gezgenstand, die von irgend einem objectiven Werth sein könnten, zu machen uns weder durch unsere Erfahrungen besähigt, noch durch den Gang unserer Studien berusen sühlen.

Der eben genannte ausgezeichnete Kenner italienischen Alsterthumes hat ausser Zweisel gesetzt, daß die Übung der zeich=

<sup>1)</sup> Italienische Forschungen I. u. II. Theil. Berlin u. Stettin 1827.

nessen Künste in Italien während bes ganzen Mittelalters nie völlig unterbrochen worden ist; allein bis zum breizehnten Jahrs hundert hin war Zeichnung sowehl als die technische Vertigzteit des Colorirens so in Verfall gerathen, daß italienische Werke dieser rohesten Zeit mit gleichzeitigen griechischen Bildzwerken verglichen noch unendlich zurückstehen, so beschränkt auch diese griechischen Leistungen unseren Blicken erscheinen mögen. An ihnen bildete sich der italienische Kunstsinn wieder empor, seit die Zeiten der Kreuzzüge und deutschen Kriege im zwölfzten und dreizehnten Jahrhundert ein geistig reicheres Leben gezweckt und die Italiener zu eigenthümlichen, höheren Bestrezbungen sortgetrieben hatten, mit einem Worte seit sichtbarlich das germanische Element in dem italienischen Leben vor dem romanischen dahinschwand 1).

Näher chronologisch bestimmend äussert sich Herr v. Rusmohr dahin, daß "wir nach dem Jahre 1220 überall bei namhaften italienischen Meistern theils der griechischen Behandslungsart von mancherlei Stoffen und Wertzeugen, deren die Malerei sich bedient, begegnen, theils aber auch der Nachbilsdung und Nachahmung bestimmter Gebilde der griechischen Malerei, oder doch den eigenthümlichen Abanderungen, welche die letzte bei gemeinschaftlichen Kunstvorstellungen in deren Auffassung und äussere Zurichtung aufgenommen hatte 2)."—Die historische Combination bietet sich nach dieser chronologisschen Angabe wie von selbst, daß die Gründung des lateinis

<sup>1)</sup> Das späteste unter den Herrn v. Rumohr bekannten Denkmasten eigenthümlich italienischer Barbarei ist die Altartasel der Gallerie zu Siena vom Jahre 1215. Das älteste bezeichnete und sichere Denkmel italienisch=neugriechischer Malerei ist das große Musiv der Vorseite am Dom zu Spoleto vom J. 1207.

<sup>2)</sup> Ital. Forschungen I. 333. Die chronologisch bestimmbaren nens nenswerthesten Werke der nächstfolgenden Zeit nach 1220 sind nach Herrn v. Rumohr: 1. die kolossale Madonna des Guido von Siena auf einem Altar der Dominicanerkirche von Siena, von 1221; 2) die mussivische Verzierung der Altarnische zu St. Giovanni in Florenz, von einem Franciscaner Jacopo. — Aber viele Werke aus derselben Zeit, ohne daß man deren Meister oder eine Jahreszahl der Ansertigung bestimmen könnte, sinden sich in den toscanischen Städten.

schen Reiches in Griechenland vorzüglich biese Anderung in der Kunstthätigkeit der Italiener hervorgebracht haben moge.

Nachdem nun die ersterntechnischen Schwierigkeiten, welche mit der neu in Italien eingeführten Weise zu malen verbunden waren, überwunden und die Mittel dieser Überwindung schulmäßig eingelernt waren, traten zwei Meister in Toscana, welche Landschaft vorzugsweise Sitz der Kunstübung der Maslerei gewesen zu sein scheint, auf, deren letzterer disher oft als der Vater der neueren Malerschule überhaupt bezeichnet worden ist: Duccio di Buoninsegna aus Siena und Cismadue aus Florenz.

Was Duccio anbetrifft, so ist nun erwiesen (gegen die Ansgabe Basaris, daß er erst um 1350 als Meister thatig gewessen sei), daß er schon im I. 1285 ansässiger Maler war, und daß seine Blüthe folglich in das erste Jahrzehnt des 14ten Jahrhunderts zu setzen ist. Die große Tasel des Domes von Siena ist sein vorzüglichstes Werk und überhaupt das ausgezeichnetste der griechisch=toscanischen Schule; sie wurde zwischen 1308 und 1311 gemalt. Wahrscheinlich starb Duccio bald nach Vollendung dieser Arbeit, da sich Nichts weiter als späster von ihm gemalt nachweisen lässt.

Simabues Künstlerthätigkeit lässt sich urkundlich weniger feststellen; doch scheinen die beiden großen Gemälde, die Tasfel mit der Madonna in Sta. Maria Novella und die aus Sta. Trinitä, jest in der Gallerie der florentinischen Kunstsschule befindlich, welche ihm beigelegt werden, auch unzweiselschaft von ihm zu sein; und die Periode seiner Blüthe würde ohngefähr an das Ende des 13ten Jahrhunderts zu setzen sein. Beide Zeitgenossen, Duccio und Cimabue, werden von Hrn.

<sup>1)</sup> Duccio steht übrigens keineswegs allein als Maler in seiner Baterstadt; Herr v. Rumohr weist eine ganze Reihe, theils untergeordeneter Maler wie Piero, Bonamico, Parabuoi nach, theils besserer wie Dietisalvi, Guido, Bigoroso, Morsello Cili, Castellino Pieri, Guarnieri und Guido Gratiani. — Auch Cimabue war in Florenz zwar nicht ganz ohne ähnliche Umgebungen; (zu dem Jahre 1224 wird ein Maler Fidanza genannt, einige Andere, die freilich weniger urkundlich seststehen, nachher); aber an Zahl der Maler wie an Vortresslichkeit der Werke übertras Siena damals noch Florenz.

von Rumohr gemeinschaftlich so charakteristet, daß sie "mit vollem Bewusstein darauf ausgegangen seien in den Charakteren sittliche Würde, in Gebehrden und Handlungen Ernst und Feier auszudrücken ');" ins Besondere aber wiederum so unterschieden, daß "Duccio mehr Unabhängigkeit von seinen griechischen Mustern verrathe, daß seine Gestalten einen liebens-würdigen Ausdruck von Güte und Milde besitzen; anziehender als die herbe und strenge Eigenthümlichkeit des Cimadue, dessem Bildungen ein gewisses einseitiges Streben nach Würde und Ehrfurcht gebietender Hoheit an den Tag legen ').

Sobald die Erzeugnisse der Malerei wieder einer große= ren Aufmerksamkeit nicht bloß von Seiten der Andacht gewür= bigt wurden, konnte es nicht fehlen, daß unter ben Bielen die sich dieser Kunst zuwandten auch mehrere waren, die sie nicht bloß als etwas traditionell Eingelerntes übten, sondern in eigenthumlicher Weise sie auch zu vervollkommnen suchten. Schon Duccio und Cimabue gehörten keinesweges zu engher= zigen Nachahmern ber Griechen; aber ben rechten Übergang aus der die Griechen mehr nachahmenden Kunstthätigkeit zu einer freieren, so charakteristisch ausgezeichneten, baß sie als etwas Neues gelten konnte, bildet nach bem einstimmigen Zeug= niß der competentesten Urtheiler Giotto. Wir überlassen es unseren Lesern selbst sich über die Abanderungen, welche dieser in der technischen Behandlung des Malens traf, in ausschlies= send der Kunstgeschichte gewidmeten Werken zu belehren; das für die ganze spätere Kunftubung Wichtigere war, daß Giotto die alten Typen der kirchlichen Darstellungen verließ und so ber barstellenden Phantasie zuerst eine ganz freie Bahn brach, aber auch eben badurch den Unstoß zu Vernichtung jenes in sich geschlossenen, frommen Sinnes gab, mit welchem man früher Beiligenbilder betrachtet hatte. Die Befreiung der Kunft aus bem strengen Dienste ber Kirche und die Befreiung bes Sebankens überhaupt hielt feitbem in Toscana gleichen Schritt, boch durchaus nicht ohne Beimischung einer gewissen Frevelfreudigkeit, die wir auch in der politischen Geschichte der to=

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 4.

<sup>2)</sup> a. a. D. E. 32.

scanischen Städte im 14ten und 15ten Jahrhundert in vielen einzelnen Zügen hervortreten sehen, und welche eben darin ihren Grund hatte, daß man das ehedem Heilige nicht mehr als heilig behandelte, ohne boch ben Muth zu haben, es dem Bewusttsein als etwas von bem mahrhaft Beiligen Verschiedes nes hinzustellen. Giotto erscheint nun insofern ganz als Neuerer, als er sich bei seinem Kunstbetrieb wieder mehr dem wirklich erscheinenden Leben zu, und von jenem religios = typischen Befen abwendete, ohngeachtet er, da er durch die unvollkommene Technik gehemmt wurde, noch keinesweges im Stande sein konnte die Erscheinung natürlicher Dinge im Bilde vollstän= dig nachzuahmen; obwohl Boccaz, der freilich noch keine Ahnung davon haben konnte, wie weit später diese Nachahmung getrieben werden wurde, ihm diese Fahigkeit beilegt. In dem, was man von Giottos Charakter weiß, ober vielmehr was die alten Novellisten in ben Erzählungen von ihm schliessen lassen, brudt sich auch ganz jener frevelhafte Sinn bes Neuerers ab '). Durch inschriftliches Zeugniß beglaubigt ift nur ein einziges seiner Werke auf unsere Zeit gekommen, die Rros nung ber Jungfrau in der Kapelle Baroncelli zu Sta. Croce in Florenz 2). Was Giottos Ruf vorzüglich begründete und erhielt, ist das Berdienst, der Erste gewesen zu sein bei einer später all-

<sup>1)</sup> Man vergl. bei Herrn v. Rumohr a. a. D. II, 50. aus einer Movelle Sacchettis: — "Und so gingen sie nach S. Gallo hinauf und betrachteten sich auf dem Rückwege, wie es Gebrauch ist, zu S. Marco und bei den Serviten die Malereien. Und da sie dort eine Jungsfrau sahen mit dem heiligen Joseph zur Seite, sprachen sie: Sag mir, Giotto, weshalb malt man denn diesen Heiligen jederzeit mit so trübseziger Miene? Darauf antwortete Giotto: Hat er nicht Grund? u. s. f.

<sup>2)</sup> Sonst zählt Herr v. Rumohr als unzweiselhafte Werke bieses Meisters eine Reihe kleiner Bilder auf, die ehemals in der Minoritenskirche in Florenz waren und jest zum Theil in der Gallerie der Acades mie von Florenz, zum Theil in München, zum Theil in Herrn von Rusmohrs eigner Sammlung sind. Ferner die Mauergemälde der Kirche der Madonna incoronata zu Neapel; Einiges in der Kirche des heiligen Franz zu Assiss, namentlich am Kreuzgewölhe über dem Grade des Heiligen; die Malerei der Kapelle am ehemaligen Amphitheater zu Padua, obwohl lestere sehr verdorben, und endlich Bruchstücke eines zusammengesesten Gesmäldes gegenwärtig in der Sacristei der Peterskirche zu Rom.

gemein verfolgten Richtung, nicht aber wirklich Vorzüglicheres in der Kunst geleistet zu haben als seine Nachfolger.

Noch nach anderen Seiten war Giotto als Kunstler thäztig, doch ohne gleichen Ruhm wie in der Malcrei zu erwerzben. Es ist von den kirchlichen und städtischen Bauwerken in klorenz und Siena schon früher gelegentlich die Nede gewezsen!), und man wird, wenn man die gegebenen chronologisschen Data mit der noch dauernden Herrlichkeit der Werke vergleicht, nicht in Abrede stellen können, daß die Architektur in Toscana frühzeitig und zwar in Siena noch früher als in klorenz Ausserventliches leistete. Von Giottos baukunstlerisscher Thätigkeit zeugt nun der freistehende Thurm des Domes von Florenz, dessen Bau seiner Leitung übertragen war, ohnsgeachtet sich nicht mehr ausmachen lässt, wie viel er zu dem Plan des Baucs selbst gethan. Ungewisser ist, ob er sich auch als Bildhauer versucht habe. Er starb zu Ansange des Jahres 1336.

Von mehrern der bedeutendern florentinischen und sanesischen Maler der nächsten Folgezeit nach Giotto sühren wir hier bloß die Namen an, und verweisen die welche sich gründlicher über ihre Leistungen unterrichten wollen, an die unserer Darstellung in diesem Abschnitte zu Grunde liegende Quelle. Unter den Florentinern treten während des 14ten Jahrhunderts als Maler und zum Theil als Architekten noch besonders hervor: Taddeo di Gaddo<sup>2</sup>), Giottino<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Ich benuse die sich hier bietende Gelegenheit eine falsche Angabe oben S. 8. hier zu verbessern, da ich seitdem eines Besseren belehrt worz den din. Der Dombau der 1245, oder nach Herrn v. Rumohrs Anzgabe gar schon 1225 begonnen ward, ist nicht der Bau des herrlichen, heiteren Gebäudes, welches jest als Kathedrale dient, denn dieses wurde dereits im 12ten Jahrhundert vollendet und im 14ten nur erweitert und ausgeschmückt; — vielmehr ist es ein dann unvollendet gebliebenes Bauzunternehmen, ein neuer Dom, der neten dem alten errichtet werden sollte.

<sup>2)</sup> Als unzweiselhafte Werke von ihm giebt herr v. Rumohr ein hausaltärchen im Museum zu Berlin und die Darstellungen aus der apokryphischen Madonnengeschichte in der Kapelle Baroncelli in der Kirche S. Croce zu Florenz an.

<sup>3)</sup> Von ihm die Darstellungen in der Kapelle Barbi in Sta. Croce zu Florenz.

Leo Geschichte Italiens IV.

Giovanni da Melano!) und Andrea di Cione genannt l'Arcagnuolo?). Unter den Sanesern zeichnet Herr
v. Rumohr besonders Simone di Martino3), Lippo di Memmo4), Ambrogio und Pietro di Lorenzo (oder
di Lorenzetto)3) und Barna6) aus. Die sanesische Schule
behielt das Eigenthümliche, sich, selbst nachdem auch sie der
Richtung auf Darstellung unmittelbaren Lebens gesolgt war,
nie so ganz von dem Sinn, ja nicht einmal so völlig von
dem Typischen der altchristlichen Malerei zu entsernen wie
die Florentiner. Später wirkte diese von den Sanesern beis
behaltene Richtung auf die Peruginer, und Pietro Perugino
und Raphael stellen das was jene ältere Malerei wahrhaft
Geistiges enthielt, dann auch mit der technischen Überlegenheit
der späteren Zeit dar.

Bei weitem weniger als bei Gemälden ist es bei Baus werken des 13ten und 14ten Jahrhunderts möglich von den

- 1) Bon ihm eine Tasel mit Namens Inschrift in der Sammlung der Academie zu Florenz; ein Altargemalde über einem Seitenaltare des Kreuzschiffes der Kirche Ognisanti; das Leben der Jungsrau an dem Geswölbe des Kreuzschiffes zur Rechten des heiligen Grabes, in der unteren Kirche des heiligen Franz zu Assissis. "Alle diese Gemalde zeigen eine Weichheit der Behandlung, eine Ausbildung der Form, welche kein and derer Kunstler derselben Zeit jemals erreicht hat."
- 2) Dieser Meister ist vorzüglich auch als Architekt und Bildner von großer Bedeutung; die schöne Loggia de' Lanzi, die Kirche und das Masgazin von Or Sammichele in Florenz, das Tabernakel der Jungfrau in dieser Kirche, die Tafel des Seitenaltars in S. Maria Novella sind von ihm.
- 3) Er führte die sanesische Schule zuerst von den altchristlichen Typen zur Natur, was in Florenz Giotto gethan hatte. Petrarca stellte Simone dem Giotto gleich und erklärt sie für die beiden größten Masler, welche ihm bekannt geworden. Simone starb 1344.
- 4) Er war Simones Sehülfe, und mehrere Semalbe wurden von ihnen gemeinschaftlich angefertigt.
- 5) Wahrscheinlich sind Beide Brüder; von Ersterem sind noch Wandsgemälde in der Sala delle balestre im dffentlichen Palaste zu Siena; von Letterem eine Tafel, die gegenwärtig in einem Seitengemache der Sacristei des Domes von Siena (stanza del pilone) aufgehängt ist.
- 6) Noch ist von ihm die Malerei an den Wanden der Hauptkirche zu G. Simignano vorhanden, welche die Leidensgeschichte darstellt.

Meistern zu sprechen, welche ben Plan zu beren Errichtung entworfen ober die Errichtung auch nur geleitet haben 1). Wohl mochte dieses damalige Bauen unter Mitberathung fast der ganzen Stadt viele Nachtheile haben; doch musste sich noths wendig dadurch ein auf dem wirklichen Bedürsniß ruhender Geschmack ausbilden, der immer ehrenwerth und passend war, während man, wo Einzelnen Bauwerke ganz überlassen wers den, durch individuelle Geschmacklosigkeit oder auch durch Grillen ganze Städte in ihrer baulichen Erscheinung auf Jahrs hunderte verunstaltet sieht. Die Kriegsbaukunst, die in der letzen Hälfte des 15ten und während des ganzen 16ten Jahrs hunderts in Italien ihre rechten Meister hatte, wurde im 14ten und zu Ansange des 15ten noch nicht als von der bürgerlichen Baukunst getrennte Wissenschaft geübt.

Der Ausbildung der von Giotto in der Übung bildender Künste in Anregung gebrachten Richtung war besonders forz derlich gewesen der heilige Franciscus durch sein Leben; denn wo dieser Heilige mit seinen Umgebungen irgend darzustellen war, konnte man ohnehin nicht zu alten Typen slüchten und musste sich an das Leben halten. Wie der heilige Franciscus selbst seiner Religiosität und seinem Leben?) durchaus das Gepräge seiner Individualität ausdrückte; wie seine Lieder ganz verschieden sind von den gleichzeitigen italienischen Hofzbichtungen, welche, weil ihre Kunst im Dienste entstand und gewisse steben sollersehrende Verhältnisse zu unterstützen hatte, gewissermaßen ebenfalls typisch genannt werden können, wähztend des heiligen Franciscus Verse Ströme himmlischen Feuers

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 158 ff. "Allerdings mögen kleinere Pfarrkirchen und Klöster, bei beren Aussührung weniger Köpfe zu verseinigen waren, auch bazumal bisweilen nach einem Plane und unter berselben Leitung vollenbet worden sein. Die Domkirchen aber unterslagen allen Schwierigkeiten und inneren Hemmungen der republicanischen Staatsverwaltung; bei diesen Sebäuden war das Ganze wie das Untersgeordnete das Erzebniß fortgehender Berathungen, Abanderungen und Berschmelzungen, in denen das Absehen, die Manier und Eigenthümlichskeit der einzelnen Künstler nothwendig verloren ging."

<sup>2)</sup> Vergl. Abtheilung II. S. 244.

zu sein scheinen: so wirkte er mittelbar regenerirend, die Verfolzung neuer Bahnen erleichternd auf die bildenden Kunste.

Indessen scheint boch noch eine gewisse Scheu vor ganz freiem Gebrauch dessen, was die Anschauung des Lebens bot, in heiligen Gemalben (ben einzigen fast ber bamaligen Zeit) geherrscht zu haben. Die giotteske Manier blieb lange die herrschende, und selbst Meister wie Arcagnuolo und Giovanni da Melano vermochten nicht ganz bavon abzuziehen; vielleicht batte dies aber eine ähnliche Ursache wie die Gebundenheit, in welcher wir die Architekten erblicken: so nämlich daß über die Composition und Haltung bes Bildes den Künstlern bei ber Bestellung genaue Verhaltungsregeln ertheilt wurden, woburd sie sich von Jugend auf gewöhnten in bestimmten Schranken zu arbeiten, und wobei es nur ben kecksten Geistern moalich wurde den eignen Gedanken sichtbarlich lebendig allen ihren Darstellungen einzuhauchen und diese von dem Traditionellen Doch gab es auch in der mehr traditionellen loszureissen. Weise der Kunstübung verschiedene Wege die man gehen konnte, und wenn die Befolgung des Hergebrachten bei dem Ginen "auf Empfänglichkeit für das geistig=sittliche Wollen der Vor= ganger begründet mar," und das Bemühen sich darin auß= sprach bas Alterthumliche in sich aufzunehmen und die barin gegebenen Motive weiter zu entwickeln, gaben sich Andere "lassiger und zielloser Nachaffung üblicher Handhabungen" hin-Als Muster jener acht kunstlerischen Weise geistiger Auffassung des Alterthümlichen kann um das Jahr 1400 Tabbeo, der Sohn Bartolos di Fredo, aus Siena, genannt werden '); er vorzüglich bildet die Brücke zwischen der sanesischen und

<sup>1)</sup> Herr v. Rumohr a. a. D. S. 218: "Er band sich weber and bie Manier noch an ben ausseren Zuschnitt der Formen, ging nur in den Geist seines Vorbildes ein, den er, indem er hie und da wohl einmal dem allgemeinen Zeitgeschmacke huldigte, doch im Ganzen nur mit den schönsten Seiten der moderneren Auffassung christlicher Kunstvorstellungen auszuschnen bemüht war." Ausgezeichnetere Gemälde von ihm sinden sich: 1) ein Altargemälde der sanesischnetere Gemälde von ihm sinden Sapelle des öffentlichen Palastes zu Siena; 3) ein kleines Madonnendilt im Besitz des Abbate de Angelis in Siena; 4) ein kleines Madonnendilt im Museum zu Berlin; 5) eine Himmelsahrt Maria in München.

peruginischen Schule. Wie sich aber selbst begabtere Männer in der leichten Aneignung gewisser Manieren und Handhabungen verstachen können, beweist besonders Agnolo di Gaddo aus klorenz, "welcher in der Chorcapelle der Kirche Sta. Croce zu klorenz einen ausgezeichneten, obwohl slüchtigen Geist gezeigt" hat '). Zwei in florentinischer Schule gebildete Künstler sind noch zu Ende des 14ten und zu Anfange des 15ten Jahrhunzberts zu nennen: Niccolò di Pietro aus Florenz, welcher "das Pathetische, was in einigen Werken des Giotto, Taddeo di Gaddo und Arcagnuolo so ergreift," auszusassen und darzzustellen wusste"); sodann Spinello von Arezzo, welchem vorzüglich "die Gade der Charakteristik, deren Ausbildung Arzegnuolo mit Glück bestrebt hatte," zu Theil wurde '):

Wir brechen hier die Geschichte der zeichnenden Künste in Koscana ab, indem wir das der Zeit nach Nächstsolgende einer Abtheilung der Darstellung des mediceischen Zeitraumes der toscanischen Geschichte aussparen, und wenden uns vielmehr zu der Geschichte der redenden Künste, die wir früher schon einisge Male berührt haben, und welche ein in den Hauptzügen ganz ähnliches Bild gewährt wie die der zeichnenden: denn auch hier sehen wir die Fortbildung von allgemeineren Dichstungsformen zu ganz individuellen; auch hier begegnen wir nach dem Austreten großer Meister wieder längere Zeit einer hemmung, wie wir eine solche in Florenz nach Giottos Tode in der Malerei angegeben fanden.

In der Zeit wo für die bildenden Künste in Italien die altitalienischen Typen einerseits, die griechischen andrerseits allzemein festgehalten wurden, waren die altlateinischen Dichztungsformen (und als Muster berselben besonders Virgis) und

<sup>1)</sup> Herr v. Rumohr a. a. D. S. 222: "Die florentinische Maskrschule war gegen Ende des 14ten Jahrhunderts bei erweislicher Gleichs gültigkeit gegen die Fortschritte eines Arcagnuolo und Anderer in eine gewisse dreiste und fertige Handhabung der giottesken Manier verfallen."

<sup>2)</sup> Von ihm sind Malereien im Capitelsaake bes Klosters S. Franseesco zu Pisa.

<sup>8)</sup> Spinellos Hauptwerk zu Siena im dffentlichen Palaste, Begestenheiten barstellend aus dem Leben Alexanders III. Andere Malereien von ihm im Campo Santo zu Pisa.

die aus Subfrankreich nach ber Lombarbei, nach dem sicili= schen Reiche verpflanzte Hofdichtung die stehenden Rahmen für Jeden, der es versuchen wollte in gebundener Rede sich auszusprechen. Zwei Übergangspuncte waren aber vorhanden zu Entwicklung einer eigenthumlich italienischen Poesie. Erstens namlich hatte die Kirche Veranlassung gegeben zu der Ausbil= bung einer Dichtungsart, welche zwar lateinische Worte, aber nicht mehr romische Versformen, sondern den musikalischeren Reim hatte gleich ben Hofgebichten; es war bas religibse Lieb mit kurzen Reimzeilen. Zweitens aber hatte bas bichterischer Phantasie sonst nicht eben hulbigende burgerliche Staatsleben zu einer Art ber Poesie geführt, welche im Grunde nur wie die besten niederländischen Malereien der späteren republicanis schen Zeit Bilder des Lebens gab, aber das gewöhnliche Leben daburch erhob, daß es seine Vorkommenheiten als kunstlerisch Abgeschlossenes, Gerundetes, und die geistigen Motive bessels ben als klarer Hervortretendes und auch bem weniger geübten Auge hinlanglich Markirtes hinstellte. Wir haben ein Beispiel dieser Art der Dichtung und zwar in eben so würdiger Form als einfach gebacht schon oben (Abtheil. II. S. 35.) mitges theilt, doch war dafür ber Gegenstand aus der alten Geschichte gewählt. Gewöhnlicher war die Form dieser Dichtungsart mes niger würdig, vielmehr durch und durch bequem, und sie hatte nicht so abstracte Themata aus dem burgerlichen Leben, vielmehr bessen bunte Ausserlichkeit zum Gegenstande. In der Regel mochten die Erzeugnisse dieser Dichtungsart gar nicht aufge= zeichnet werden, sie gingen als Erzählungen von Mund zu Mund, und was uns aus dem dreizehnten Jahrhundert noch davon übrig ist, sind einige ein durchaus alterthumliches Ge= prage tragende Stude aus den cento novelle antiche 1). Man barf ja nicht glauben, daß biese altesten Novellensamm= lungen größtentheils erdichtete Erzählungen enthielten auch nur immer scherzhafte Vorfälle behandelten; vielmehr wird sich sogar von Sacchettis späterer Sammlung noch be=

<sup>1)</sup> Tiraboschi storia della letteratura italiana dal 1300 al 1400, lib. III. cap. 52. Eine dieser altesten Rovellen haben wir schon Abtheilung II. S. 237. benugt.

haupten lassen, daß ihren Abschnitten größtentheils wirkliche Begebenheiten als Motive gedient haben, daß nur die durch geistloferen Überschutt des umgebenden Handelns überdeckten Reime von diesem Schutt gereinigt, und badurch in ihrer Art dassische Darstellungen gewonnen worden sind. Freilich ist in den meisten dieser Novellen der Contrast ernster Lebensanfode= rungen mit der Beschränktheit und Ungeschicklichkeit derer, welche sie ergingen, benutzt worden um komische Effecte zu erhalten; doch ist dies keinesweges immer ber Fall, und in ein= zelnen Zügen tritt oft die erhabenste Gesinnung, der edelste Berstand oder auch bald die keckste, bald die einfachste Burger= tugend so schon hervor, daß nicht bloß der welcher die Far= ben bes bamaligen Einzellebens wiedergeben will, allezeit wohl thun wird in diesen Novellen sorgsame Studien zu machen, sondern daß diese Novellen geradezu unter das Schönste zu rechnen sind, was überhaupt die Dichtung erzeugt hat. Wie manierirt erscheint so Manches von Boccaccio verglichen mit die= sen einfacheren Darstellungen, und die schönsten von Boccaccios Rovellen sind geradezu die, wo er sich mit Beibehaltung sei= nes reicheren Colorits in der Zeichnung am meisten wieder an das Leben und an diese alten Erzählungen halt, welche ber spater lebende Sacchetti in weit reinern Umrissen, wenn auch mit mangelhafterer Ausführung auf uns gebracht hat 1).

Wie nun in der Malerei die Florentiner und überhaupt die nördlichen Toscanen mehr die weltliche und bequeme Richtung, die Saneser, südlichen Toscanen und Umbrier aber eine sinnig religiöse Richtung einschlugen, so erscheinen auch die Novellen vorzüglich als in Florenz heimisch; die lateinisch rezligiösen Lieder aber machte, wie überhaupt seine religiöse Haltung es mit sich brachte, der heilige Franz von Ussiss zu etwas Volksmäßigen, indem er auch die lateinischen Worte ausgab und italienisch mit einer religiösen Gluth und Innigkeit dich=

<sup>1)</sup> Franco Sacchetti ward 1335 zu Florenz geboren und starb balb nach 1400. Er galt in seiner Zeit als ausgezeichneter Dichter und stand bei seinen Mitbürgern in hohem Ansehn. — Auch dies Verdienst gebürt allein Herrn von Rumohr, zuerst in Deutschland und nachdrücklich aus merksam gemacht zu haben, nicht bloß auf den historischen Werth der alten Novellen, sondern auch auf deren ächt poetischen Gehalt.

tete, der ich nichts Ühnliches an die Seite zu setzen weiß. Und so kämen wir bei Betrachtung der Kunstleistungen der Toscanen wieder auf jenen schon in der Einleitung angegebesnen Gegensatz der Bewohner des Arno = und des obern Tibers Thales zurück.

Nun begegnen wir beim Beginn bes 14ten Jahrhunderts eis nem Dichter, der, wie wohl die größten Herrscher, (etwa Karl ber Große) in ihrem Gesichtskreise alle Motive ber Bildung ihrer Zeit in sich aufgenommen und zu ihrer eignen Bildung gemacht haben, ebenso alle bis dahin in Italien vorhandenen Formen und Elemente der Dichtung und Bildung in sich vereinigte, aber nicht als eine bloß mechanisches Aggregat, sondern so daß diese Bereinigung selbst ein organisches Kunstwerk und ein in ber That schlechthier Unerreichbares bildet, weil es ganz mit seiner Zeit zusammengewachsen ist. Wir meinen Dante und seine gottliche Co-Wie in den Dombauen des Mittelalters alle Reiche modie. der Natur und der Geschichte, alle Reiche der Welt und des Himmels symbolisch vereinigt werden, um bas Haus zu bilden, in welchem des Menschen Geist mit des herrn Geift in mustischer Vereinigung lebt: so ift in Dante die ganze Masse der Intelligenz seiner Zeit und seines Volkes concentrirt, und erzeugt in der lebendigen Vermählung mit Dantes individuels lem Wesen jenes unendlich erhabene Gedicht.

Nach welcher Seite man sich hinwenden mag, überall erscheint Dante an einer ausgezeichneten Stelle: im stäbtischen Gemeinwesen treffen wir ihn als Prioren, in der Schlacht in ben vordersten Reihen, in Staatsgeschäften tritt er als Gefandter an einen Königshof auf, als Gelehrter gebietet er im Felde der scholastischen Philosophie. Die damalige Schrift sprache, das Lateinische, handhabt er zwar nicht classisch, aber für seine Zwecke resolut und gewandt; die gewöhnliche Umgangssprache abelte er gewissermaßen zur Schriftsprache. Auf den ersten und größten Schulen der damaligen Zeit, in Bologna und Paris, hatte er studirt, dem geachtetsten Meister in den zeichnenden Kunsten stand er wenigstens nicht fern, dem Drs den des heiligen Franciscus war er befreundet, und nach seiner Berbannung aus seiner Baterstadt im Jahre 1302 fand er an mehrern Herrnhofen Italiens freundliche und ehrenvolle Aufnahme.

Wie wir ihn so nach allen Seiten dem Höchsten zustre= bend erblicken, sehen wir auch in seinem Werke die in ben bis dahin gangbaren Dichtungen gegebenen Motive alle aufs nehmen, aber alle zu ber schönsten und herrlichsten Harmonie dadurch entwickeln, daß er die geistigen Keime zu den würdig= sten Gestalten erzog. Aus Virgil nahm er das Motiv bes Rahmens, in welchen er sein ganzes Gedicht fasste, aber es ward etwas unaussprechlich Erhabeneres unter seinen Händen. Den Minneliedern der Höftichter entnahm er das Motiv der zur Seligkeit führenden herrin, aber beren Gestalt ward so verklart, daß eher des heiligen Franz gottliche Liebe als irgend eine weltliche Berührung aus dem Dichter zu sprechen scheint. Auch ein großer Novellenschatz ist Dantes Comodie, aber bas theologisch=ethische Element, welches alle historischen, alle novel= lenartigen Puncte umgiebt, entkleidet sie ganz des weltlichen, niederen Charakters und versetzt sie in eine Sphare, wo das was in anderen Handen, wenn nicht gemein, doch erbarmungs= wurdig erschienen ware, wie die Geschichte Francescas und Paolos, nun in seiner Fassung zu einem der schönsten Ebelfteine wird, mit benen ber dichtende Geist die Literatur ge= schmückt hat.

Es ist ganz natürlich, daß nach der Bekanntwerdung eis nes solchen Werkes der Geist einer Nation längere Zeit stille zu stehen scheint. Was bisher einzeln von Einzelnen verfolgt wurde, ist hier in ein Ganzes vereinigt, und Jeder eilt vielsmehr sich in diesem Ganzen zu orientiren als seine einseiztige Richtung fortzusetzen. Die Dichter verstummen, aber die Commentatoren treten auf, und eine neue Zeit, ganz neue Motive der Bildung und gebildeten Ausserung müssen kommen, ehe Jemand neue Poesien zu schaffen vermag.

<sup>1)</sup> Mögen obige Worte verstanden werden mehr als ein Zeichen, wie unaussprechlich Dante jeder Zeit, wo ich nicht bloß um historisch wichtige Data in ihm zu sinden, sondern mit Andacht in ihm las, auf mich geswirkt hat, denn als ein Versuch irgend Etwas das nicht anderwärts besser schon gesagt ist über ihn auszusprechen. Es ist, Gott sei Dank! auch in Deutschland die Zeit angebrochen, wo man diesen großen Chibelslinen nicht bloß wie andere Dichter zur Unterhaltung liest oder charmant überset, sondern ihn mit eben dem hohen Ernst zum Gegenstand tieser

Nie sind in den beiden anderen großen Zeitgenossen Danztes, in Petrarca und Boccaccio, die Elemente der Bilzdung ihrer Zeit, wieweit sie dieselben in sich aufgenommen hatzten, zu einem so in sich einigen, geschlossenen und erhabenen Werke vereinigt worden, doch bleibt Beiden sowie allen Itazlienern ihres Jahrhunderts dies auszeichnende vor den alten römischen Dichtern aus der Imperatorenzeit wie vor den Hofzbichtern des Mittelalters, daß ihnen ein Gepräge bürgerlichzpolitischen Wesens aufgedrückt ist, das sich in ihre Wünsche, in ihre Trauer und in ihre Lust ohne Unterlaß einmischt.

Einige der Themata provençalischer Hospichtung in dem Herzen eines italienischen Patrioten mit aller Strenge und Correctheit der Form, die dieser in der Nachahmung antiker Musster eingeübt hat, wiedergeboren, dürsten sich als Grundcharakter petrarchischer Poesie angeben lassen. Doch geht Petrarca nicht bloß die Naivetät der ritterlichen Sänger und ihre schmucklose, zuweilen sogar langweilige Einsachheit ab, sondern auch die Gewalt dantischer Phantasie, die es wagen darf sich mit vermittelnder Resserion zu vereinigen ohne gebrochen zu werden. Da Petrarca im Leben körperlich niedlich unter der gewöhnlichen Höhe und Breite eines kräftig ausgewachsenen Mannes zurückblieb, so schien er gleich einer im Wachsthum gehinderten und deshalb frühreisen Frucht (schon als ihm der Bart sprosse, sing sein Haar an grau zu werden) durch Süssigkeit des Innern den äusseren Mangel zu ersehen. Seine

Studien macht wie die Alten. Witte, Kannegießer, Uhben, v. Onynhausen, Blanc, Schlosser haben sich jeder in seiner Weise so ausgezeichnete Verdienste um das Verständniß, die Erklärung oder allgemeinere Bekanntmachung der Werke des genannten Dichters erzworden, daß es Unmaßung von meiner Seite sein würde, Etwas zu ihrem Lobe hinzuzusügen; mit der innigsten Dankbarkeit aber mischt sich die hochachtende Unerkennung, die ich den Verdiensten Herrn B. R. Abeztens schuldig zu sein glaube, da er es zuerst war, der in mir die Liebe zur Geschichte geweckt hat, da er es auch zuerst war, der in mir ein Verständer der Seisteswerke erzog. Je weniger ich die Berständer den schuldiger Geisteswerke erzog. Je weniger ich die essen, je lebhafter freut es mich eine Veranlassung in diffentlicher Anerkennung auszusprechen, was ich

e.

Gebichte machen ganz biesen Eindruck, daß sie reizend sind, einzeln und zur glücklichen Stunde genossen; ekelerzeugend, wenn man sie zur anhaltenden Lecture macht.

Wie Petrarca zu den Hofdichtern, so verhalt sich Boccac= cio zu ben alteren Novellisten, deren Erzählungen größtentheils im Munde des Volkes lebten. In diesen Erzählungen und in dem was er ihnen Uhnliches aus noch früherer Zeit auf= sinden konnte, fand er die Motive zu seinem ausgezeichnetsten Berke, zum Decamerone; aber nicht mehr die burgerliche Gin= salt jener Erzählungen, wie noch zu Boccaccios Zeit recht wohl aufzufassen gewesen ware, ba sie sogar noch Sacchetti erreichte, nicht diese ist es die wir in Boccaccios Darstellung bewundern, sondern der Reichthum und Schmelz der Farbung, die Auswahl und der Schnitt der Umkleidung, der von dem Dichter verwendeten Personen und ihrer Situationen. Bare nicht die Natur des gewählten Gegenstandes piquanter, man wurde so wenig anhaltend Boccaccios Novellen als Petrarcas Sonette lesen können ohne eine gewisse Übersättigung zu empfinden, während wer Dante sich zum Ekel lesen kann, dadurch sich nur selbst ein Zeugniß ausstellt, daß er den Dichter nicht zu fassen vermöge 1).

1) Da hier nicht eine Geschichte ber italienischen Siteratur geliefert werben foll, kann bie Anführung ber hauptsächlichsten Lebensumskande und Werke ber Dichter nur ben Sinn haben, gegenwartigem Geschichtsbuch eine dem Leser bequemere Vollständigkeit zu geben. Dante (Durante) di Alighiero, aus einer angesehnen florentinischen Familie, warb wahrscheinlich in ber letten Halfte bes Maimonats 1265 geboren; als Knabe verlor er den Bater; Brunetto Latini war in Florenz sein Lehrer; bann besuchte er mehrere Universitäten. Im 3. 1289 im Junius focht Dante in der Schlacht von Campaldino mit gegen die Aretiner, im Jahr 1300 war er unter ben Prioren. Im J. 1302 wurde er mit andern Bianchi verbannt, und kehrte nicht wieber nach seiner Baterstadt zuruck; er starb zu Ravenna am 14ten September 1821; bei Can bella Scala, Cherardo ba Camino, Pagano bella Torre (bem Patriarchen von Aquileja) und bei Guido Novello ba Potenta brachte er vorzüglich bie letten Jahre seines Lebens zu. Ausser ber Divina Comoedia sind bebeutendere Werke von ihm 1) la vita nuova; 2) il convito; 3) de monarchia; 4) de vulgari eloquentia. — Francesco Petrarca (eis gentlich Petracco), dessen Bater mit Dante zugleich von Florenz verbonnt worden war, ward 1304 zu Arezzo geboren und begleitete in seinem 8ten

Nichts besser als bieser Zeitraum der italienischen Literas tur kann als Beweis dienen, daß auch in der Poesie wie in

Sahre seine Altern nach Avignon; später stubirte er in Montpellier unb in Bologna. Im J. 1326 kehrte er nachher nach Avignon zuruck unb trat in den geistlichen Stand; 1830 ging er mit dem Bischof Jacopo bella Colonna nach Lombes, 1838 reifte er burch bas nordliche Frankreich und die Niederlande; 1336 nach Rom; als er 1537 nach der Provence zurückgekehrt war, kaufte er ein kleines Saus in ber Rabe von Avignon, an der Quelle Baucluse, und lebte hier bis 1340, wo ihn die Republik Rom einlub ben Lorbeer auf bem Capitol zu empfangen; er erhielt ihn am 1sten Oftertage 1341. hierauf ging er an ben hof ber Coreggi nach Parma; wieder nach Avignon guruck, und 1343 als papst= licher Gesandter nach Neapel. Die Jahre 1848 bis 1851 verlebte er in verschiebenen Orten und an verschiebenen Bofen bes oberen Staliens, bis ihm bie Florentiner bie Ruckfehr in bas Band feiner Bater erlaubten und ibm bes Baters Bermogen wiedererstatteten; boch kehrte er nicht nach Florenz sondern nach Avignon zurud, bis er an ben viscontischen Hof nach Mailand ging, wovon in der mailandischen Geschichte bereits die Rebe gewesen ift. Auch von Mailand aus übernahm er Gefanbtschaften; 1361 ging er nach Pabua an den Sof feines Freundes Francesco ba Carrara, und hier und in bem benachbarten Arqua lebte er bis zum 19ten Julius 1874. Auffer bem Canzoniere find Petrarcas vorzüglichste Berte: 1) de remediis utriusque fortunae; 2) de contemtu mundi, colloquiorum liber, quem secretum suum inscripsit; 3) rerum memorandarum libri IV; 4) vitarum illustrium virorum epitome; 5) de republica optime administranda; 6) de ignorantia sui ipsius et multorum; 7) Africa, sive de rebus gestis Scipionis Africani; 8) de vita solitaria, unb . eine große Ungahl Briefe. - Giovanni Boccaccio hatte einen Florentiner zum Bater und eine Pariserin zur Mutter und wurde 1313 wahrscheinlich in Paris geboren. Er wurde zum Kaufmann gebilbet; Birgils Grab erinnerte ihn lebhafter an ben schon lange gefühlten Dich= terberuf, als er es auf einer Reise nach Reapel besuchte; um aber bas taufmannische Treiben verlassen zu konnen, musste er feinem Bater nach= geben und Jurisprubenz stubiren; nach feche Jahren gab er auch bies auf, und nun lebte er bloß von seinem geringen Bermogen. Er gehort unter die ersten ausgezeichneten Italiener, welche die griechische Litera= tur bem Abendlande wieder naher ruckten. . Nur als Gesandter trat er in Staatsgeschaften auf, und genoß sonft feine Bortheile vom Staat auffer seit 1373, in welchem Jahre er einen Lehrstuhl in Florenz, wo er Dantes Gebicht zu erklaren hatte, und jahrlich 100 Gulben erhielt. Er - ju Certalbo. Ausser dem Decamerone sind seine vorzüglichsten nbe: 1) de genealogia deorum libri XV; 2) de casibus virorum rum illustrium libri IX.; 3) de claris mulieribus; 4) la

jeder Kunst ein historisches Moment von der hochsten Wichtig= Wo ein Mensch willkürliche Bahnen brechen und das Schone eigensinnig ertrogen will, erzeugt er überall nur Cari-Wer die Motive höherer Gestaltung, welche in der vorhergegangenen Bildung und bis dahin unbewusst erwachsen sind, mit richtigem Tact zu finden und mit Bewusstsein ihrem bestimmten Ziele entgegenzusühren weiß, der allein ift der große Dichter; benn der Weltgeist entfaltet seine Bluthen nicht wie es der kindischen Laune des Einzelnen gefällt sie ihm ent= falten zu lassen, sondern unter bestimmten einem historischen Gesetz unterliegenden Bedingungen. Niemand wagt es Petrarcas Inrischen Gedichten, Boccaccios Novellen dichterischen, sogar hohen dichterischen Gehalt abzusprechen, und doch sind viele ihrer anderen Werke, namentlich die anderen in poetischer Form, fast alle nicht zu lesen. Der Canzoniere aber und der Decamerone waren nicht aus dem Grund und Boden des Ein= zelwesens herausgewachsene Bluthen, sie wurzelten vielmehr im Boben der Zeit und des Volkes. Dante, der nur solche histo'= risch gegebene Motive, aber auch alle ber damaligen Zeit in sich aufnahm, trägt eine Krone, die ihm noch kein Italiener Preitig zu machen vermocht hat.

ā

티

X,

)

Was diese Drei angeregt hatten, theils durch eigne Werke, theils (und dies ist besonders das Verdienst Petrarcas und Soccaccios) durch Hinweisung auf das romische und griechische Ulterthum, bildete das Material, an welchem sich die nächste Ukunft versuchte, welche deshalb vorzüglich philologisch = und bistorisch = commentirend versuhr.

Es ist ein schreiendes Unrecht das man dem letzten Vier= El des 14ten, dem ersten des 15ten Jahrhunderts angethan, . Denn man davon gesprochen hat, es sei in der italieni= Schen Literatur sichtbar in diesem Zeitraum eine Periode der Verrohung eingetreten. Freilich konnte die Form nicht so rein

Teseide; 5) l'amorosa visione; 6) Ninfale Fiesolano; 7) il Filostrato; 8) tinige Sonette und Canjonen (rime); 9) Filocopo ovvero amorosa fatica; 10) l'amorosa Fiametta; 11) il labirinto d'Amore -ossia il Corbaccio; 12) Ameto, ovvero comedia delle Ninfe fiorentine; 13) Urbono; 14) Origine, vita e costumi di Dante Alighieri; 15) Comento sopra i primi sedici Capitoli dell'inferno di Dante.

fein in einer Zeit, wo man die verschiedensten neuen Richtungen aus dem Alterthume in sich aufzunehmen, wo man alles einheimisch Gefundene wie fremd Aufgenommene - mehr und mehr bem boberen, philosophischen Gedanken zuzusühren bemuht war, als in einer Zeit, wo bei aller Mannichfaltigkeit ber Elemente diese boch alle schon nationell verarbeitet waren; freilich musste dieser gewaltigere Drang innerer Entwickelung und die auffere Aufregung, welche besonders in den Zeiten des Conciliums von Constanz aufferordentlich war, eine gewisse Sorglosigkeit um die Einkleidung literarischer Producte und fast die Unmöglichkeit herbeiführen weit umfassende Werke in zierliche, gleichmäßig gearbeitete Rahmen zu fassen; nichtsbestoweniger aber ist diese Zeit in fortwährendem Fortschreiten begriffen, und eben daß es weniger so eclatant hervortretende Namen giebt, ift ein Zeichen, daß die Bildung allgemeiner, daß der Vorwurf, welcher dieser Bildung gegeben war, weit umfassender noch gewesen sei, als der der vorhergehenden Zeit, ber ja jett ausser ben neu hinzugekommenen Richtungen auch noch Gegenstand bes Denkens blieb.

Fast alle kleinen Fürsten und Herren des damaligen Itas liens versuchten sich in der Dichtkunst, bald in Sonetten und Canzonen bald in leichteren Liedern, und Petrarcas Name steht an der Spitze einer Hospichterschule, deren Schüler fast alle den Fürstenhut trugen. Ausserdem gehören zu ihr die beiden Buonaccorsi da Montemagno, Großvater und Enkel (jener 1364 Venner von Pistoja), und ein anderer Pistoleser Zenone de' Zenoni'). Franco Sacchetti, von dessen Thätigkeit sur Novellensammlung oben die Nede war, ist ihr ebenfalls nicht fremd. Die Fortsetzung der novellistisschen Richtung bildet auch noch der im I. 1378 in Dovadola versasste Pecorone des sonst unbekannten Ser Giovanni Kiorentino.

Um meisten aber war Dante ber geseierte, denn ausserz dem daß in mehreren Stadten Italiens offentliche Lehrer seine Gedichte erklärten, ward die divina Comedia zugleich viel-

<sup>1)</sup> Histoire littéraire d'Italie par P.L. Ginguené. (Milan 1820.) vol. III. p. 163 sq.

sach der Anhalt sür die Phantasie der Maler jener Zeit, wenn sie Himmel und Hölle darstellten. Sogar, was unglaublich scheinen sollte, dichtende Nachahmer sand seine divina Comedia. Fazio degli Uberti schrieb ein Gedicht: Dittamondo, in welchem er von Solinus wie Dante von Virgil geführt, ebenso die Erde wie dieser die ausserirdischen Sphären durchz wandert. Ferner dichtete Federigo Frezzi von Foligno sein Quadriregio zu Ansange des 15ten Jahrhunderts!), in welz chem er die Reiche der Liebe, des Teusels, der Laster und der Tugenden durchgeht.

Un der Spige der Philologen des 14ten Jahrhunderts in Italien muffen besonders zwei genannt werden: Giovanni da Ravenna und Manuel Chrysolaras?). Jener war von Petrarca erzogen worden, hatte sich aber später von ihm getrennt, weil es ihm unerträglich sein mochte in ber Nahe eines Mannes auszuhalten, der selbst bei sich nicht recht aus= zuhalten verstand und fortwährend den Aufenthaltsort wech= seln musste, weil er sich bald in jeder Umgebung gesättigt und sich selbst zur Last fühlte. Die nachherigen Schicksale Giovannis sind nicht hinlanglich bekannt, und gewiß ist nur, daß er in mehreren Universitätsstädten Italiens (namentlich in Padua und Florenz) lehrte, und daß er, da eben durch Pe= trarcas und Boccaccios Streben und andere zusammenwirkende Ursachen die Liebe zum classischen Alterthum mehr um sich griff und fich fast zur Leibenschaft steigerte, eine Menge Schus ler zog 3). Im Jahre 1412 erhielt er nochuben Auftrag an ber Universität in Florenz Dantes divina Comedia zu erklaren, und wahrscheinlich lebte er noch bis gegen das Jahr 1420.

Chrysolaras war von Geburt ein Grieche; er hatte eine gelehrte Erziehung erhalten und war schon in Constantinopel als öffentlicher Lehrer aufgetreten, als er einen Auftrag erhielt,

<sup>1)</sup> Er starb zu Constanz 1416.

<sup>2)</sup> Ginguené l. c. p. 256 sq.

<sup>3) &</sup>quot;Ce qu'il y a de certain, c'est que ce Jean de Ravenne sut un des plus savans maitres de son temps: il sortit de son école un si grand nombre d'Italiens célèbres, qu'on l'a comparée au cheval de Troie, d'où sortirent les Grecs les plus illustres."

in Venedig Hülse gegen die Türken zu suchen. Während seis nes Aufenthaltes in Venedig hatte er mehrere Italiener im Griechischen unterrichtet und einen solchen Ruf erlangt, daß die Florentiner sich nach seiner Rückkehr an ihn wendeten und ihm auf zehn Jahre eine Prosessur an ihrer Universität mit 100 Gulden Gehalt antrugen. Er solgte dem Ruf 1398 und ward für die griechische Literatur in Italien ebenso fruchtbringend wie Giovanni für die römische. Die Anwesenheit dieser Männer an der hohen Schule von Florenz machte dieselbe zu einem wahren Seminarium für die Alterthumswissenschaft.

Noch ehe Chrysolaras in Florenz lehrte, war ein Schüler Giovannis, Guarino von Verona (geb. 1370), nach Constantinopel geeilt, um sich unter seiner Leitung auch im Grieschischen auszubilden. Als er zurückkehrte, lehrte auch er in Florenz, Verona, Padua, Bologna, Venedig und Ferrara, vorzüglich aber in letzterer Stadt, in welcher ihm 1429 der Unterricht des Prinzen Lionello von Este anvertraut ward; im Jahre 1436 erhielt er die Professur der griechischen und lakeinischen Sprache in Ferrara, welcher er vorstand die in sein neunzigstes Jahr (1460).

Gleich Guarino war sein Zeitgenosse Giovanni Ausrispa (geb. 1369), ein Sicilianer, nach Griechenland geganzgen, um das griechische Alterthum näher kennen zu lernen und griechische Manuscripte zu sammeln, deren er 230 mit nach Venedig brachte. Nach seiner Rückkehr lehrte er die griechische Sprache in Bologna, Florenz und nachher ebenfalls in Ferrara, dis er Secretair des Papstes Eugenius IV. wurde. Im Jahre 1450 kehrte er nach Ferrara zurück und blieb hier dis an seinen Tod 1460.

Wenn diese Beiden vorzüglich für die Verbreitung der Kenntniß des griechischen Alterthums thätig waren, so war dagegen Gasparino da Barzizza, aus der Nähe von Bergamo (geb. 1370), als lateinischer Redner und tüchtiger Erklärer römischer Classiker bedeutend; er trat in Pavia, Benedig, Padua und Mailand öffentlich als Lehrer auf. Doch wer möchte alle ausgezeichneteren Philologen der damaligen Zeit in einer allgemeinen Geschichte auszählen! Wir nennen hier nur noch den Camaldoleserabt Ambrogio Traversari,

Leonardo Bruni Aretino, Giannozzo Manetti, Palla Strozzi, Poggio Bracciolini, Filelso u. s. w, deren Namen uns theils früher schon begegnet sind, theils weiterhin noch öfter begegnen werden.

ř

W 14 7

Wir fügen hier nur noch die Bemerkung bei, daß man bie Thatigkeit ber meisten Philologen jener Zeit, wenigstens ber bem 14ten Sahrhundert angehörigen, nicht nach unserem Maß= stabe messen darf. Noch konnte man beide alte Sprachen als lebend betrachten; es hatte keinen Zeitraum gegeben, wo bie Ubung und der lebendige Gebrauch der lateinischen Sprache in Rom und überhaupt in Italien, der griechischen in Con= fantinopel und überhaupt in Griechenland ganz unterbrochen gewesen ware; jeder gebildete Staliener sprach, fast Jeder ver= fand doch wenigstens Lateinisch, das bei hundert Gelegenhei= ten ausschliessend im Gebrauch war, jeder Grieche verstand boch wenigstens das Griechische des neuen Testaments und der Dies Element ber Lebendigkeit gab schon ber Richtung der Studien eine ganz andere Wendung. Überdies hatte die ganze Entwickelung des italienischen Staatslebens so mendlich viel Uhnlichkeit mit dem Staatsleben der antiken Belt, die Gesinnung, die geistige Erfüllung der an Schrift= stellern reichsten Zeiträume des Alterthums und ber damaligen Beit waren einander so ahnlich, daß die Staliener, diese innere Bermandtschaft erkennend, viel mehr in Liebe zu dem Materiel= len, mochte ich sagen, ber Bildung des Alterthums entbrannten als wir, die wir von Jugend auf zur reflectirenden Bewunderung antiker Form angehalten, aber so gewohnt sind selbst von denen, die sich für enthusiastische Freunde des Alter= thumes ausgeben, viele der schönsten Seiten des antiken Lebens als unmenschlich ober widerwärtig bezeichnet zu sehen, daß es nur sehr Wenigen, und diesen nicht ohne den Tadel ihrer Zeitgenossen, gelingt sich ganz wieder in jene herrliche Welt zu versenken. Ganz anders war es im damaligen Ita= lien! Die enthusiastischen Verehrer ber alten Welt gaben sich dieser ganz hin und wurden nur dadurch vor einem rausch= ähnlichen Zustande, der unsere Zeitgenossen wohl befällt wenn sie Uhnliches versuchen, behütet, daß ihre Natur der Natur des Trankes, den sie schlürften, viel zu gleichartig mar. Leo Geschichte Italiens IV. 20

wahr, daß unsere Stellung zum classischen Alterthum den mächtigeren Geistern eine objectivere Behandlung, zugleich aber auch, daß sie winzigen Menschen allein jene Kummelspalterei möglich gemacht hat, die man vor noch nicht zu langer Zeit allein unster dem Namen der Philologie zu verstehen pflegte.

## Wiertes Capitel.

Geschichte von Toscana bis auf den Tod Lo= renzos de' Medici des Erlauchten, 1492.

1. Vom Tode Giovannis de' Medici bis auf die Ruck= kehr Cosmos aus der Verbannung, 1434.

Nach dem Frieden zwischen Maisand und Florenz und zwis
1428 schen den beiderseitigen Verbündeten im April 1428 und nachs
dem auch Volterra unterworfen war, wandte sich, da über
Paolo Guinigi, den Herrn von Lucca, der entschieden weder
zu der einen noch zu der anderen Partei gehalten, aber doch
zuletzt sich vorzüglich Maisand angeschlossen hatte, in dem Frieden
Nichts bestimmt war, Niccolo Fortebraccio, welcher Nesse Braccios da Montone 1), der mit seinen Reiterschaaren gegen Volterra gedient hatte und nun ohne Beschäftigung war, gegen
die Herrschaft von Lucca 2). Er soll dazu von einer Partei
in Florenz veranlasst und von ihr auch dabei unterstützt worden sein, unter der Bedingung, daß er später die in dieser
Unternehmung gemachten Eroberungen an Florenz abträte 3).

Paolo Guinigi war während seiner ganzen Regierung in Lucca jener in äussern Verhältnissen charakterlosen Politik gestolgt, die man so oft in kleinen Herrschaften wahrnimmt: er hatte sich bei allen Kriegen, die in seiner Nachbarschaft geführt

<sup>1)</sup> von seiner Schwester Stella.

<sup>2)</sup> Im Nov. 1429.

<sup>3)</sup> Muratori scrr. rer. Itt. vol. XX. p. 353. not. b.

wurden, theilnahmsloß zu halten gesucht oder eine so zweideuztige Theilnahme bewiesen, daß ihm, selbst wenn die Gegner siegten, noch Entschuldigungen blieben; er hatte aber die Sischerheit, welche er durch diese Achselträgerei für sein Gebiet gewann, zur Grundlage einer sehr verständigen Administration angewendet, sodaß seine Regierung, wenn sie auch daß freisstädtische Leben aushob, doch nicht ohne Segnungen sür Lucca vorüberging; nur war Paolo mehr ein kleinlich verständiger Hausvater!) als ein herzengewinnender Fürst, so daß seine Persson seinen Unterthanen lästig wurde ohne höheres Vertrauen zu erwecken, so daß man auch in der verständigen Administrastion nur eine Maßregel zu eigenem Vortheil sah.

Als nun Fortebraccio zu dem Angriff gegen Lucca aus= zog, war man in Florenz durchaus der Meinung, Lucca werde sich gegen ihn nicht halten können, und die florentinischen Amtleute in der Valdinievole und in Vico berichteten im vor= aus, wie übelgestimmt die lucchesischen Ortschaften in ihrer Nachbarschaft gegen ihren Herrn seien. Desungeachtet gaben die Florentiner ihren Amtleuten Auftrag sich nicht ohne spe= cielle Weisung des Krieges anzunehmen, und erst als eine lucchesische Ortschaft nach der andern freiwillig zu den Florenti= nern übergegangen war, sodaß der Umtmann (Vicario) der Valdinievole, Andrea Giugni, dringend bat, man moge ihm Fahnen aus Florenz schicken, benn er habe bereits zwei Paar Betttücher zerschneiden und mit Rothel die florentinischen Lilien barauf malen lassen, um Fibialla, Medicina, G. Gen= najo, Aramo und andere Flecken mit dem Banner der Republik zu versehen, sandten die Prioren einen Bevollmächtigten an Fortebraccio, welcher schon in Lucca selbst Verbindungen und das Versprechen der Überlieserung eines Thores haben

<sup>1)</sup> So oft die Florentiner ihn in ihre politischen Plane tieser hereinzuziehen und besonders zu Haltung der Verpslichtung, die er urkundlich übernommen, anzutreiben suchten, antwortete er immer: "Attendete pure a fatti vostri; che a' mia attendero dene io." — Sogar der Herzog von Mailand nannte ihn gegen den florentinischen Gesandteu tristo, das bedeutet einen Menschen, dem es an aller Lebenswärme sehlt, wie wir ihn in der gewöhnlichen Umgangssprache nennen würden, einen Phislister.

wollte. Dies endlich bewog die Florentiner offen den Krieg zu übernehmen. Der Beschluß ward gefasst am 14ten De= 1429 cember 1429, und sofort wurden die Zehner des Krieges ') er= nannt und mit Balie versehen.

Für diesen Krieg erklarten sich Leute der verschiedensten Niccolo da Uzzano zwar war demselben entgegen, aber Rinaldo degli Albizzi, welcher unter dessen Partei anfing Unsehn zu erhalten, war bafür2), sowie Cosimo de' Medici, der Führer der entgegenstehenden Partei, und fast das ganze Wolk erklarte sich für die Eroberung Luccas, welche man, besonders da Anfangs (wahrscheinlich um die Florentiner erst in üble Lage zu bringen) auch der Herzog von Mailand dazu aufmunterte, für sehr leicht hielt 3). Mit Fortebraccio ward ein Vertrag geschlossen, ber ihm bis zu Ausgang bes Marzmondes eine bestimmte Summe, für die nachfolgenden Monate gewöhnlichen Sold für 700 Reiter und 200 zu Fuß zu-Bis gegen das Frühjahr hin ward nun der Krieg im lucchesischen Gebiet, obwohl ohne bedeutende Erfolge geführt; dann versuchte Filippo Brunelleschi Lucca unter Wasser zu setzen, und man verlor Zeit und Geld vergebens mit Wasser= bauen.

Den bedeutenosten Feind hatten die Florentiner an den Sanesern gefunden, denen Paolo vorzustellen wusste, wie nach seinem Unterliegen die Florentiner sich nothwendig gegen sie kehren würden. Zwar begann die Republik Siena nicht offen Krieg gegen Florenz, aber man begünstigte Werbungen zu des Lucchesers Vortheil, und Antonio Petrucci von Siena reiste nach Mailand, um vorzustellen, wie man durchaus den Flo-

- 1) Die Quartiere S. Spirito und Sta. Maria Novella ernannten diesmal jedes einen Kriegsrath mehr cf. comentarij di Neri di Gino Capponi l. c. p. 1167.
  - 2) Sismondi l. c. vol. VIII. p. 401.
- 3) Poggii hist. l. c. p. 354. "Major populi pars tyranni perdendi odio bellum affectabat: sibi enim persuasum habebant, agrum uberrimum, opulentissimam urbem usui fore, designatis praesertim pluribus magistratibus, ad quos cives quaestus gratia aspirabant: nonnulli varia inter sese jam officia partiti erant, potius ad praedam q am ad reipublicae decus aut amplitudinem intenti.

rentinern bei ihren eroberungssüchtigen Planen in den Weg treten musse, wenn man sie nicht zu Herren Italiens werden lassen wolle. Der Herzog gab diesen Vorstellungen nach und ließ Francesco Sforza in Paolos Sold treten!).

Hätte nun der Gebieter von Lucca nicht zur Unzeit den zähen, geizigen Burgersmann gespielt und es dem fforzeschi= schen Heere nicht an Geld sehlen lassen, während die Floren= tiner bem Unführer besselben große Summen boten, wenn er nach Ablauf seiner Soldzeit, statt die Condotta zu erneuern, nach Benevent, wohin vorgeblich seine Reise unternommen ge= wesen war, ziehen wolle, - hatte wie gesagt Paolo die vortheil= haften Verhältnisse, in welche er plotzlich versetzt war, geho= rig wahrzunehmen gewusst, er wurde sich, wenn nicht leicht er= halten, boch auf keinen Fall in Sforza einen Feind erworben haben; dieser aber fürchtete, da die Florentiner zu gleicher Zeit Paolo Summen für Lucca boten, er und der Herzog von Mailand mochten von ihrem Schützling verlassen werben 2); auch die Saneser theilten diese Besorgniß, und mehr noch entsetzten sich die Luccheser über ben Gedanken der Möglichkeit an die Florentiner verkauft zu werden; sie emporten sich. Paolo und sein Sohn Ladislao wurden gefangen genommen 3) und

- 1) "Occulte igitur egit cum Francisco, ut spreto armorum otio missionem flagitaret. Is magnopere, tanquam in re nova, multis verbis palam contendit a Duce, ut abire liceret; velle se Beneventum proficisci, quoniam sibi conducere arbitrabatur bellis, quae in regno neapolitano orta dicebantur, interesse. Accepta clam pecunia, cum equitibus peditibusque veris principio Parmam versus movit: ubi suos expectare simulans, praemio omnibus qui se sequi vellent proposito, multos ex composito a Duce dimissos conduxit" etc. Poggii hist. l. c. p. 363.
- 2) Joh. Simonetae rerum gestarum Francisci Sfortiae lib. II. (ap. Mur. scrr. XXI. p. 217.) "Sed Paulus mercandi quam regnandi doctior, quo se omnino perpetua solicitudine metuque solveret, clam cum Florentinis de dedenda Luca agere coepit, pactus ingentem auri vim, utque a Florentinis civitate donaretur."
- 3) "Del mese di Settembre certi cittadini di Lucca e messer Antonio di Ceccho Rosso s'intesono insieme col conte Francesco e presono dentro il Signore di Lucca e la sua famiglia e di fuora Ladislao suo figliuolo: "— Neri di Gino Capponi l. c. p. 1170.

den Herzog von Mailand übergeben; die Luccheser richteten die Verfassung wieder ein, wie sie vor der guinigischen Herrsschaft gewesen war, und suchten Frieden von den Florentinern, den diese ihnen aber nicht zugestanden, ohngeachtet der vorzgebliche Grund zum Beginn des Krieges!) nun ganz weggesals len war. Für 50,000 Gulden, die ihm die Florentiner gas ben, ging Sforza nach dem obern Italien zurück?); aber der Herzog ließ nun Niccolo Piccinino den Lucchesern zu Hüsse ziehen unter ähnlichem Vorwand?). Um Serchio erlitt die slorentinische Urmes unter Guid'Antonio von Montefeltro, dem

Heer eine ganzliche Niederlage. Da sich nun überdies Saneser und Genueser mit Jacopo d'Appiano, dem Herrn von Piombino, offen zum Schutz Luccas verbündeten, hatte sich die Republik Florenz durch ihre Eroberungslust in eine üble Lage gebracht, denn auch die Pisaner dachten an Wiedererwerbung ihrer Freiheit; aber einer jener Zufälte, auf welche Niemand zu rechnen vermag, kam ihnen zu Hülfe, sodaß sich auch bei ihnen das alte attische Sprichwort bewährte 1). In der Nacht

1431 vom 19ten auf den 20sten Februar 1431 starb Martin V. Eugen IV., ein Venetianer, folgte auf Petri Stuhle; dieselbe Feindschaft die seine Vaterstadt gegen den Herzog hegte, theilte auch er, und da sich der Visconte wegen seines Benehmens hinsichtlich Luccas nicht rein hinzustellen vermochte, fanden die Florentiner an den Venetianern und dem Papste wieder gute

Man vergleiche auch Annales Bonincontrii ap. Muratori scrr. XXI. p. 136. 137.

<sup>1) &</sup>quot;qu'ils ne souffrissent point un tyran ennemi dans leur voisinage; "—

<sup>2)</sup> Zunächst nach Mirandola. Annales Bonincontrii l. c. p. 187. Es waren Golbgulben, und Simoneta giebt sogar 70,000 an.

<sup>3)</sup> Neri di Gino Capponi l. c. p. 1171. "Il duca di Milano cominciò a mettere in punto Niccolò Piccinino ed altre brigate con lui, sotto nome che egli era Capitano de' Genovesi, e mandollo verso Lucca."

<sup>4) — — — &</sup>quot;Denn man sagt, baß übler Rath "Hier in eurer Stadt daheim sei, daß jedoch die Götter stets, "Was ihr etwa fehlgehandelt, wieder drehn zum Besseren."

Freunde; sie machten den Ersteren, wenn sie den Krieg gegen Mailand erneuerten, solange Anerbietungen, dis diese darauf eingingen, und so begann ein neuer Krieg gegen den Herzog in der Lombardei, dessen Entstehung und Verlauf wir hier übergehen, da früher schon zur Genüge davon gehandelt worden ist.

Während des Krieges gegen Lucca war Florenz auch durch Pestilenz und Hungersnoth heimgesucht gewesen, und ohngeachtet für den Krieg sich die Stimmen sehr angesehner Leute beider in Florenz um die Herrschaft streitenden Parteien vereinigt hatten, hatten diese Factionen sich doch fortwährend angeseindet und verfolgt; diese innern Trennungen hörten auch nicht auf, als sich der Schauplaß des Krieges erweiterte.

Im Frühjahre 1432 kam König Sigismund, um in Rom 1432 die kaiserliche Krone zu erwerben, nach Toscana. Noch dauerten die Angriffe der Florentiner auf Lucca fort, und Sigis= mund hielt sich nur kurze Zeit daselbst auf; dann zog er am 10ten Julius weiter, nach Siena, ohne daß ihm die Florenti= ner Etwas in den Weg legten. Lodovico della Colonna, der sanesische Feldhauptmann, war ihm bis an den Urno entgegen= gekommen, und der Feldhauptmann des Papstes, Niccolo da Tolentino, der auf Unsuchen der Florentiner dem Kaiser den Übergang streitig machen sollte, hatte sich unterwegs mit Plun= dern und Brandschaten so verspätet, daß er erst in der Nähe bes Urno ankam, als Sigismund sicher in Siena war 1). Bald fanden sich die Florentiner, da der Krieg in der Lom= bardei in dieser Zeit keine ihren Werbundeten sehr gunstige Wen= dung nahm, bewogen auf Friedensunterhandlungen einzugehen, und Sigismund übernahm es durch seine Vermittelung Ita= lien die Ruhe wieder zu schaffen; auch der Papst interessirte sich nun für diesen Frieden und sandte Botschafter nach Siena; doch dauerten während der Unterhandlungen die Feindseligkeis ten der Florentiner einerseits und der Saneser und Luccheser andrerseits ununterbrochen fort, und in den Unterhandlungen selbst kam man besonders badurch keinen Schritt weiter, daß die Florentiner auf der Foderung bestanden, der Herzog von

<sup>1)</sup> Malavolti I. c. p. 24.

Mailand durfe in den Frieden nicht eingeschlossen werden. Dhne Resultat erlangt zu haben, hatte Sigismund seinen Aufent= halt in Siena verlängern mussen, und war daburch besonders auf den Herzog von Mailand im hochsten Grade erbittert wor= 1433 ben. Endlich im April 1433 konnte er weiter nach Rom hin= ziehen; unmittelbar nach seinem Abzuge fast, obwohl nicht ohne Einwirkung bes personlichen Zusammentreffens mit bem Papst, von welchem er die Krone erhielt, kam endlich badurch beson= ders ein allgemeiner Friede zu Ferrara zu Stande, daß der mailandische Feldhauptmann schwer verwundet worden war, so= daß ber Herzog dessen Tod und mit demselben das Ende sei= ner kriegerischen Macht fürchten musste 1). Sigismund erhielt am 30sten Mai die kaiserliche Krone zu Rom, und nachbem er hier wieder lange Zeit vergebens thätig gewesen war ben Papst zu illimitirter Unerkennung des baster Conciles zu bewegen, zog er im Spätjahr nach Teutschland zurück.

Früher noch war aber in Florenz eine Revolution ausgesbrochen, welche den Zustand dieser Stadt auf einige Zeit wessentlich änderte. Schon während des Krieges hatte Niccolo Barbadori den Niccolo da Uzzano aufgesodert die Vertreibung Cosimos de' Medici, des Führers ihrer Gegner, und der vorzüglichsten Unhänger desselben 2) zu unterstützen; der Uzzanese

2) Cosimo zur Seite standen besonders sein Bruder Lorenzo, ber

<sup>1)</sup> Inwieweit sie sich auf Toscana bezogen, werben die Friedensbedingungen kurzlich von Neri di Gino Capponi (l. c. p. 1179 sq.) so angegeben: "Mentre lo Imperatore era a Roma di Maggio 1433 si fece la pace col Duca di Milano, e Veneziani, e Fiorentini. Et a' Fiorentini fu restituito tutte le terre di Toscana che il Duca et i Sanesi teneano: et i Sanesi intervennono nella pace: e così a' Lucchesi furono restituite le terre che tenevano i Fiorentini, che furono queste: Castiglione di Carfaguana, Guizzano, Collodi, San Gennajo, S. Chirico. A' Fiorentini fu restituito Marti, Palaja, Lari, Ponte di Sacco, Rasignano, Campiglia, Bibbona, Gambassi di Valdelsa e Marciano d'Arezzo, " — Bgl. auch Poggii hist. lib. VII. l. c. p. 383. Bon den Nebenbedingungen heben wir noch folgende aus: "Loysius quoque Vermius paternum imperium, quod in Placentino agro majores sui tenuerant, recuperaret. Captivi omnes liberi essent; Lucenses vero, quae fervente bello amiserant, receptis oppidis, libertate fruerentur. Plumbini regulus (Ludovicus) suis contentus rebus acquiesceret, neque ullam in societatem praeterquam Florentinorum venire liceret."

aber hatte fortwährend von einem solchen Schritte abgerathen, weil er wenn nicht den Sieg der mediceischen Partei vorausssehen, doch die Wiederkehr der mit früheren bürgerlichen Unzuhen in Florenz verbundenen Gräuel sürchten mochte; er starb aber bald nach Abschluß des Friedens in Ferrara, und von aussen unbedroht, im Innern nicht mehr durch seinen weisen Rath in Schranken gehalten, glaubte seine Partei, an deren Spitze nun ganz Rinaldo degli Albizzi trat, man müsse vor allen Dingen die Medici zu derselben Unbedeutendheit wie früher schon die Alberti und Scali herabsetzen und dadurch ihre Partei zertrümmern.

Zu dieser Herabsetzung war aber durchaus nothwendig die Entsernung Cosimos aus Florenz, und um diese zu erzwingen, warteten die Anhänger Rinaldos nur auf die günsstige Composition der Signorie. Sobald nun am 1sten Sepztember Vernardo Guadagni Venner der Justiz geworden war, und die acht Prioren die mit ihm die Signorie bildeten ebensfalls alle zu der albizzischen Partei gehörten, glaubten Rinaldo degli Albizzi und Niccolo Barbadori, der rechte Zeitpunct seigesommen. Vernardo war arm; da Niemand der dem Staate Abgaben schuldig war, ein öffentliches Amt bekleiden konnte, würde er nicht einmal die Vennerschaft haben antreten könznen, wenn Rinaldo nicht seine rückständigen Abgaben sür ihn

ihm überall mit ber treuesten Unhänglichkeit zugethan war; sobann sein Better Averarbo de' Medici, und ausserdem Puccio de' Pucci. Averardo, welcher ein überaus kuhner Mann gewesen sein muß, haben wir eine gehaltene, wurdige Schilberung von Machiavelli, und eine carrifirende von Francesco Filelfo; wir theilen hier beibe mit: Machiavelli l. c. p. 494: "Grandi strumenti ad ordire la potenza sua furono Averardo de' Medici e Puccio Pucci. Di costoro Averardo con l'audacia e Puccio con la prudenza e sagacità, favori e grandezza gli somministravano etc." 2) Magni Cosmi Medicei vita auct. Aug. Fabronio part. II. p. 155. not. 77: "Aspice Laurentii latera, aspice palearia, incessum considera, nonne cum loquitur mugit? Os vide et linguam, e naribus mucum lingentem; caput cornibus totum insigne est. Ita, Medius Fidius, bovem mihi videor aptissime definire esse Laurentium Medicem, ut et lupum Averardum et vulpem Cosmum. Nam et ille fur et latro, et hic fallax et subdolus."

bezahlt gehabt hatte 1). Er war ganz in ben Händen der albizzischen Partei und ließ am 7ten September Cosimo vor= laben. Die Freunde desselben riethen diesem, er solle sich der Worladung widersetzen, das gemeine Volk war fortwährend der mediceischen Familie zugethan; auch die Granden, trot dem daß sonst die Parte guelfa immer zu den Albizzis gehal= ten hatte, waren boch, ba sie durch ben Stolz ber reichen, regierenden Bürgersmänner, die mit Ausnahme der medi= wischen und einiger weniger anderer Familien alle mit den Albizzis waren, gedrückt wurden, seit einiger Zeit mehr und mehr mit den Mediceern; Cosimo hatte also bei gewaltsamer Widersetlichkeit vielleicht auf einen glücklichen Ausgang rech= nen können. Desunerachtet zog er es vor, sich dem Gesetz gehorsam zu erweisen. Er erschien im Palast und ward, unter dem Vorwand einer wegen Untreue während des lucche= sischen Krieges anhängiz gemachten Klage, sofort verhaftet 2).

Kurz nach Cosimos Verhaftung brang Rinaldo von bewaffneten Haufen begleitet auf den Plat vor dem Palast, be= sette die Zugänge des Plates und schreckte dadurch, als die Signorie nun eine Volksversammlung berief, alle von der Theilnahme zuruck, die nicht von seiner Partei maren. Volksversammlung ernannte auf Verlangen der Signorie eine auf= serordentliche Commission oder Balie von 200 Mannern, welche, wie man sich ausdrückte, sorgen sollte für die Rettung des Diese 200 wurden nun ganz in Rinaldos Sinne Staates. erwählt und traten sofort zu einer Berathung über Cosimos Schicksal zusammen. Man warf Cosimo vor, das nahe freund= schaftliche Verhältniß, in welchem er bamals bereits mit Fran= cesco Sforza lebte, habe ihn verleitet dem Letteren mahrend des Krieges gegen Lucca Eröffnungen zu machen, welche den Erfolg der florentinischen Unternehmungen verhindert hatten; alle seine Richter waren gegen ihn interessirt, benn ihre Fac= tion sollte durch seinen Sturz zur alleinregierenden Aristokra= tie werden. So war wenig Hoffnung für sein Leben übrig, und Cosimo surchtete sogar vergiftet zu werden, bis ihn sein

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 500.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. vol. IX. p. 89.

Wächter, ber Ritter Feberigo be' Malavolti von Siena berus higte!). Enblich fand Cofimo Gelegenheit bem Bernarbo Guadagni 1000 Gulden mit der Bitte zustellen zu lassen, ihm sein Leben zu retten, und dieselbe Feilheit welche Guadagni bewögen hatte gegen Cosimo zu handeln, zog ihn nun wieder zum Theil in dessen Interesse, sodaß er, statt (wie Ri= natbo wollte) auf Cosimos Hinrichtung anzutragen, vielmehr nur eine zehnsährige Verbannung Cosimos nach Pabua in Vorschling brachte; der Vorschlag ward genehmigt; auch die Freunde Cosimos wurden nach bestimmten Orten verwiesen 2); die ganze mediceische Familie ward in den Abelstand begradirt und ba= burch von allen städtischen Amtern ausgeschlossen 3), und nach= bem Cosimo am 3ten October Toscana verlassen hatte, um an feinen Verbannungsort abzugehen, mar für die nachste Zeit bie Regierung von Florenz ganz in ben Händen bet Faction Albizzi, welche die alten Mahlbeutel geleert und sie von neuem gefüllt hatte; aber auch nur für die nachste Zeit, benn Ri= nalds hatte vollkommen richtig gesehn, wenn er die halbe Maß= regel der Verbannung Cosimos für den ersten Schritt zum ganzlichen Unterliegen ber Albizzi hielt.

Persontich für Cosimo Drückendes hatte die Verbannung sehr weniges; besonders da ihm nach kurzer Zeit erlaubt ward auch in Venedig sich aushalten zu dürfen. Er machte hier

<sup>1)</sup> Man redete wirklich Federigo zu, Cosimo in der Gefangenschaft zu vergiften, oder doch zu schweigen, wenn man ihn strangulire und aus dem Gefängniß herauswerse; doch schienen Federigo die Anerdietungen alle weniger werth als seine Chre. — Man sehe die Belege bei Fastoni part. II. p. 69 sq.

<sup>2) &</sup>quot;A dì 7. di Sett. 1433 fu sostenuto Cosimo de' Medici in palagio de' Priori: e di poi confinato lui, Lorenzo suo fratello, ed Averardo con Giuliano suo figliuolo, Orlando e Giovanni di Guccio, Bernardo d'Alamanno, e Giovanni d'Andrea de' Medici. A dì 9. sonò a parlamento e diessi balta e per la balta furono confinati; e di poi Puccio e Giovanni d'Antonio di Puccio: e rifecionsi squittinj dentro e di fuori." Capponi L. c. p. 1180.

<sup>3)</sup> Fabroni l. c. part. I. p. 38. "Decretum etiam, ut Medicei omnes, filiis tantummodo Veri exceptis, inter magnates perpetuo haberentur, quo decreto ab omnibus publicis officiis et muneribus excludebantur."

ein so glanzendes Haus als in Florenz, und aus allen Nachbar= städten eilten die Ausgezeichnetsten herzu, ihm ihre Achtung Die neu aufgelebte Liebe zu den Studien bes Alterthumes, die sich theils kund gab in dem Sammeln ber Handschriften, in bem Commentiren und Buganglichermachen der Werke griechischer und romischer Literatur, theils in der Sammlung antiker Kunstwerke und Hinwendung auch ber neues ren Kunst auf ahnliche Darstellungen, konnte, ba die Staaten selbst noch nicht wie in unserer Zeit für Unterstützung bersel= ben forgten, nur von benen gehegt werden, die entweder felbst über große Geldmittel geboten, ober von denen, die das Glück hatten Gonner und Freunde zu besitzen, durch deren Unter= stützung sie sich in ahnlicher bemittelter Lage befanden; ba war es nun schon in Florenz Cosimo gewesen, ber, wie Florenz für bergleichen Studien in Italien, so in Florenz wieder ei= nen Mittel= und Unhalte=Punct gebildet hatte. Die Liebe zum Alterthum aber schien sich zu steigern, als er, von der un= mittelbaren Theilnahme von Staatsgeschäften ausgeschlossen, ein größeres ihm nicht streitig gemachtes Feld bedurfte für bie Ent= faltung geistreicher Thatigkeit.

Ausser den Gelehrten und Künstlern waren es aber auch die ausgezeichneten Geschäfts= und Kaufleute, die Cosimo such= ten und feierten. Wenn in den frühern städtischen Revolutio= nen bedeutende Manner vertrieben wurden, verloren sie ihr Wermogen, d. h. Haus und Hof, in Florenz angelegte Ca= pitale oder andere Vorrathe, die Burgen in der Umgegend, wenn sie erobert werden konnten, und ein Bandit und ein ruinirter Mensch wurden so identische Vorstellungen, daß man spåter sogar unter Bandit schlechthin den verstand, welcher sich seinen Lebensunterhalt auf die Weise der meisten dieser Berbannten erwarb, das heist durch Wegelagerung. Die aus= gezeichneteren, die durch auswärtige Verwandtschaften sicherer gestellten Banditen hatten zwar in der Regel ein besseres Loos, doch wirkte bei weitem machtiger die Ausbreitung des Wucher= und Wechsel-Geschäfts in fremben Landern, welches viele von benjenigen, die noch Einiges gerettet hatten von ihrem Ver= mogen, spater auch viele babeim ganz Wohlgelittene ergriffen, um Geld zu erwerben oder um einen Theil ihres Besitstan=

des den Händen der florentinischen Behörden unzugänglich zu Von ber ausgebreiteten, großartigen Banquiersthatig= keit florentinischer Kaufleute im 14ten Jahrhundert ist schon früher an mehrern Stellen die Rede gewesen, und auch bavon das Giovanni de' Medici sich gleich seinen übrigen Ver= wandten burch solche Geschäfte, während er von Staatsamtern ausgeschlossen war, zu großem Reichthum emporarbeitete. Hatte ein Banquier ausgebreitete Verbindungen und personliches Butrauen in hohem Grade erworben, so wuchs sein Vermögen in einer nicht' zu berechnenden Progression, weil Jeder ihm gern sein Capital anvertraute. Das personliche Zutrauen bas sich Giovanni be' Medici erworben hatte, bie Urt wie er bas Concilium zu Conftanz zu seinen Gelbgeschäften benutt hatte, hatten ihn zum ersten Banquier nicht nur von Florenz, sondern von gang Italien gemacht; diese Eigenschaft erbte auf seine Sohne, und sie blieb ihnen auch in der Berban= nung; nicht Florenz mehr war der Grund und Boden ihres Reichthums, sondern die ganze damals dem Handel zugängliche Welt, und ihre politische Wichtigkeit für die Könige und Für= sten, für die Magistrate und Condottieren, die Geld bei ihnen zu bekommen, sowie für alle Capitalisten, die dergleichen bei ihnen unterzubringen suchten, blieb, sie mochten in Benedig ober Paris leben, ganz dieselbe als wenn sie in Florenz ge= blieben waren. Für sie trat nur die geringe Unbequemlichkeit ein, nicht in der heimischen Umgebung leben zu konnen; hin= gegen Florenz verlor unendlich viel und schien seit ihrer Ab= wesenheit wie gebrochen. Nicht einmal an städtischem Einfluß mangelte es Cosimo ganz in Benedig; sein Furwort galt bei den Rathen der Republik für eine größere Empfehlung die Verwandtschaft Underer mit Nobilis; an ihn wendeten sich eine Menge Bittsteller, die in Benedig Etwas zu suchen hat= ten, und wessen Sache er sich annahm, der konnte auf den glücklichsten Erfolg rechnen. In schwierigen Staatsangelegen= heiten zogen ihn die Venetianer selbst zu Rathe, und ohne es zu wollen und zu suchen, war er in der fremden Stadt mit einer Art kleinen Hofstaates umgeben.

Unterdessen fühlten die zahlreichen, minder wichtigen Freunde des mediceischen Hauses in Florenz, die man keinesweges hatte

verbannen können, die Abwesenheit ihrer Patrone auf das bruckendfe, in ihrem Verhaltniß zum Staate nicht allein, fondern auch in Gelbsachen und im Sandel. Das gemeine Volk hatte nicht nur unmittelbare Wohlthater an den Me= dici verloren (benn in Handelsrepubliken wird jeder Ginflußreiche unklug handeln, der es versaumt einen Theil jener niedern, arbeitenden Schaaren, die wie der Eisenfeilftaub am Magnetstab so von den Unternehmungen der größeren Capita; listen abhängen, an sich zu knupfen), sondern fühlte auch bald ihre Abwesenheit durch den Mangel an Thatigkeit vieler andes rer Kaufleute. Rinaldo verlangte von seiner Partei, sie solle die s. g. Granden, ben alten Adel also und die in diesen Stand degradirten Familien des Popolo grasso, an sich ketten, ihnen ben Zugang zu ben Staatsamtern eröffnen; auch bas nicht einmal gelang ihm durchzusetzen; seine Partei wollte ungetheilte Herrschaft, und doch brachte diese Herrschaft auf allen Seiten nur den Zustand einer Unbehaglichkeit hervor, die sich immer beutlicher, immer allgemeiner aussprach.

So kam allmälig der September des Jahres 1434 heran, 1434 und am 1sten dieses Monats trat eine neue Signorie an: Venner ward Niccold di Cocco Donati; alle acht Prioren wa= ren gleich diesem bem mediceischen Hause mehr ober weniger zu= gethan, und betrachteten mit Trauer den Verfall ihrer Vaterstadt, den sie als unvermeidliche Folge des bestehenden Zustandes der Dinge voraussahen. Rinaldo kannte und fürchtete ihre Ge= finnungen, er wollte mit Hulfe feiner Partei eine neue Balie erzwingen und in der dreitägigen Zwischenzeit, welche von der Ausloosung der Prioren bis zum Antritt ihres Amtes verstrich, diese Prioren von städtischen Amtern ausschliessen lassen; aber auf ben größten Theil seiner Unhanger hatte die Stimmung ber Stadt gewirkt wie auf die Glieder der Signorie, die Ubrigen waren dadurch moralisch gelähmt, und Niemand wollte zu gewaltsamen Maßregeln die Hand bieten. Rinaldo ließ also den neuen Benner sein Umt ungehindert antreten, und diefer machte sofort eine Untersuchung anhängig gegen seinen Vor= ganger wegen Unterschleifs öffentlicher Gelder; dann lud er et= was spåter, wie ein Sahr früher Cosimo vorgeladen worden war, Rinaldo vor nebst bessen nächsten und angesehnsten Freun=

ben Ribolso be' Peruzzi!) und Niccolo be' Barbadori. Da sie ihr Schicksal voraussahen, stellten sie sich nicht; vielmehr sammelten sie Leute soviel sie vermochten und zogen (am 26sten September) mit diesem bewassneten Hausen von etwa 600 Mann nach der Piazza di San Pulinari. Von den Guasconi, Raffacani, Arrigucci, Bardi, Serragli, Giansigliazzi und Caskellani hatten sich viele angeschlossen. Sosort grissen aber sogar viele von Rinaldos nächsten Verwandten aus der Familie Albizzi und von deren zeitherigen Anhängern, sodann Niccold Valori, die Martelli, die Ginori, Nerone di Nigri, die Alsberti, endlich die Ruccellai, Guicciardini, Capponi, Pitti und Cortinegli zu den Wassen, um die Signorie gegen die Anmaskungen jener Parteihäupter zu schützen?); viele von diesen, die als Rinaldos Gegner austraten, mochten schwerlich als die Folge ihres Versahrens der Mediceer Rücksehr ahnen?).

Damals hielt sich, aus Gründen die in der mailandischen Seschichte entwickelt worden sind \*), Eugenius IV. in Florenz auf; dieser trat als Vermittler zwischen beide Parteien. Risnaldo degli Albizzi und Ridolso de' Peruzzi kamen zu ihm in das Kloster von Sta. Maria Novella und wollten sich ihm überlassen; während dieser Unterhandlungen strömten aber aus dem Mugello und aus anderen den Mediceern ergebenen Gezgenden so viele Bewassnete in die Stadt, das Rinaldo ohnes

<sup>1)</sup> Sismondi nennt ihn Ridolfo; auch Fabroni; Reri di Si= no Capponi nennt ihn Rinieri.

<sup>. 2)</sup> Neri di Gino Capponi l. c. p. 1182.

<sup>3)</sup> Zunächst eilten die Meisten von ihnen nur ihren Verwandten unster den Prioren zu Hüsse; die Prioren nennt Fabroni (l. c. p. 44.): "Joannes Capponius, Lucas Pittius, Petrus Dinius, Fadianus Martinius, Simeon Guicciardinius, Thomas Redditius, Balthasar Chiaraccius ac Nereus Bartolinius." Die Angabe ist zum Theil salsch: statt Petrus Dinius müsste Petrus Dini stehen, denn der Mann heist nicht Pietro de' Dini sondern Pietro di Dino; statt Fadianus Martinius müsste genannt sein Fadianus Marinius; statt Thomas Redditius müsste genannt sein Franciscus Thomae Redditius; statt Simeon Guicciardinius müsste stehen Simeon Guiduccius; statt Nereus Bartolinius müsste stehen Nereus Castolinius. So wenigstens giebt der Zeitgenosse Neri. di Gino Capponi die Signorie an l. c. p. 1183.

<sup>4)</sup> S. Abtheilung III. S. 372—374.

hin sich nicht zu halten vermocht hätte; einige seiner Unhanger fanden noch durch den Papst Schutz. Die meisten zersstreuten sich und slüchteten verkleidet während des Dunkels der Nacht aus der Stadt 1).

Die Signorie ließ hierauf am zweitfolgenden Tage (den 28sten September) eine neue Staatscommission mit ausges dehnter Balie zu Anordnung der öffentlichen Verhältnisse ersnennen, und deren erster Schritt war die Zurückrufung Cosismos und der mit ihm Verbannten, sowie die Verbannung der hauptsächlichsten Gegner desselben. Ninaldo degli Albizzi, dessen Sohn Ormanno, Nidolso de' Pucci, dessen Sohne und dessen Vernanno, Nidolso de' Pucci, dessen Sohne und dessen Verder Donato, Ninaldo Giansigliazzi, Nidolso de' Peruzzi, Andrea de' Rondinelli, Pietro degli Ardinghelli, Niccolo de' Barbadori, nebst mehrern Anderen (unter ihnen auch Palla de' Strozzi, einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit und wahrer Gönner und Förderer gelehrter Bildung in Florenz) 2) wurden noch vor Cosimos Rücksehr verbannt oder eingekerkert; bei weitem Mehrere, als er heimgekehrt sich sessstellen wollte gegen die Gesahren künstiger Reactionen 3).

Die Verbannung Cosimos hatte also nur dazu gedient seine Unentbehrlichkeit für Florenz unwidersprechlich an den Tag

- 1) Fabroni I. c. p. 47. "Caeteri, qui illos comitati fuerant, nocte intempesta mutatisque vestibus huc illuc aufugerunt atque arma posuerunt."
- 2) "et ille Pallas Stroctius, qui inter suos excellebat ingenio et doctrina et in literatos homines studio, quorum nonnullos ita alebat domi, ut non secus ac liberos diligere videretur. Ad illius calamitatem levandam (hominis dignitas et virtus facit, ut de eo pauca separatim dicamus) non mediocriter conduxit bonitas et beneficentia Thomae Calandrini Sergianensis, qui ex institutore filiorum ejusdem Cardinalis, neque multo post pontifex maximus Nicolai V. nomine creatus, tanta liberalitate sese gessit in eos, quos erudiverat, ut plura a parente proficisci minime potuerint.
- 3) Machiavelli l. c. vol. II. p. 183. "Dicendogli (nămlică) zu Cosimo) alcuni cittadini dopo la sua tornata dall' esilio, che si guastava la città, e facevasi contro a Dio a cacciare di quella tanti uomini dabbene, rispose: ","Com' egli era meglio città guasta che perduta; e come due canne di panno rosato facevano un uomo dabbene; e che gli stati non si tenevano con Paternostri in mano.""

zu legen. Seine Rückkehr in die Vaterstadt war ein Triumphs zug, bei welchem er als Bater bes Bolkes und bes Baterlan= des begrüßt ward 1). Florenz war an Gesinnung und Ein= sicht, sowie durch die Vertreibung aller Häupter der antimedi= ceischen Partei an innern Berhaltnissen ganz verandert, aber auch Cosimo kehrte als ein anderer zurück: wenn er sich fru= her vorzüglich als Mittelpunct der Interessen seiner Baterstadt gebacht hatte, so war ihm nun die Überzeugung geworben, daß es nie Jemandem gelingen wurde ihm auf die Dauer und mit Erfolg die Stellung in Florenz streitig zu machen, wenn es ihm nur gelange fich eine bobere Wichtigkeit für ganz Stalien zu geben; daß Florenz aber selbst weder sehr machtig noch in sich ruhig sein könne, wenn Italien in einer ohne Schranke fortdauernden Bewegung bleibe und dadurch jeder aus Flos renz vertriebenen Partei einen ausseren Unhalt gewähre, To= stana aber für fast jede der vier Hauptmächte Italiens als Lockspeise hinstelle. Der Gebanke einer Beschränkung ber vier größereren Machte burch einander, einer Erhebung ber Republik Florenz zum ausschlaggebenden Mittelpunct dieses Gleich= gewichtssystems, bas ist was wir in dem weiteren politischen Birken Cosimos vor Allem im Auge behalten mussen. der bemokratisch eingerichtete Republiken, selbst bann wenn ein monarchisches Moment in ihnen sich auszubilden anfängt, zu Entschlüssen auswärtiger Staatsbeziehung schwer zu bewe= gen, sowie zu Geheimhaltung bes. Berathenen und Beschlosse= nen schwer anzuhalten sind, blieb Cosimo Nichts übrig als sich elbft zum innersten Mittelpunct seines Staatssystems zu ma= den, und da ihm als Banquier doch nur die eine Seite der Mittel, eine solche Stellung einzunehmen, nämlich die Seite der Geldmittel zu Gebote stand, verband er sich allmälig mit einem Manne, dem in gleichem Grade die andere Seite in Fülle vorhanden war, die nämlich der Kriegsgewalt; dieser andere Mann war der Condottiere Francesco Sforza.

So sehen wir zwei Gewalten, die in jedem Staate Grundzlage seines ausseren Bestehens sein mussen, Geld und Gewalt, in Italien gewissermaßen isolirt, elementarisch bargestellt; wie

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. vol. I. p. 514. Leo Geschichte Itgliens IV.

ver Chemiker durch seine Processe Elemente, die in der Natur nur mit anderen Stossen gemischt und versetzt sich dieten, ploßlich rein und unvermischt darstellt und, wenn sie sonst mit ihren Beisätzen behaftet nur untergeordnet wirkten, nun zu einer in ihrer Art absoluten Wirksamkeit erhebt: so hatte der italienische Volksgeist allmälig dem Geldwesen und dem Heerwesen ein abgesondertes Dasein verschafft, und diese beiden Richtungen eben dadurch einer reinen, ich möchte sagen wissenschaft: lichen Vildung sähig gemacht, die ihnen hernach auch blie bi als sie wieder als unter- und eingeordnete Staatselemente Eilein vorkamen. Man hatte sie nun doch in ihrer Ssolirur den kennen und auffassen lernen, und für die höhere Handelskenn niß sowie sür die höhere Kriegsührung blieb Stalien Musteund Schule bis zu dem dreissigigährigen Kriege hin.

Damals nun wurde die eine Richtung in ihrer hochste Ausbildung durch den Banquier Cosimo de' Medici, die an bere burch den Condottiere Francesco Sforza reprafentirt, und die nächste Zeit erhält vornämlich ihren Charakter durch das Bemühen dieser Manner, die italienischen Verhaltnisse nach ih= ren Bedürfnissen zu gestalten. Rie vielleicht ist in der Poli= tik ein feinerer Verstand entwickelt worden als damals unter bem Einfluß dieser beiden Manner, und wer wie Sismondi auf Cosimos und der Mediceer Wirken schmaht, weil sie die Republik Florenz in allen ihren sittlichen Grundlagen verdor= ben haben, der zeigt dadurch nur, daß er die höheren 3wecke und die höhere Thatigkeit dieser Manner weder erkannt hat noch zu wurdigen weiß. Florenz ist nur der Raum, auf welchem Cosimos Fußsohlen ruhen, damit er einen festen Stand habe, sein Haupt aber erhebt sich weit über diesen Raum hin= aus, und wenn er auf diesem Terrain bennoch mit großen Auf= opferungen Kunst und Wissenschaft fordert und begünstigt, so geschieht dies nur ebensosehr in seinem individuellen Interesse, indem sein Geist selbst dieser Erholung und dieses Reizes be= barf, als in dem seines politischen Systems, welches gute Köpfe und unternehmende Menschen, welche bürgerlichen Krei= sen angehörten, so zu beschäftigen gebot, daß sie über der Lust dieser Beschäftigung die öffentlichen Verhältnisse und die Geltendmachung individueller Kraft in diesen vergaßen, und

welches zugleich verlangte, daß die öffentliche Meinung, welche dadurch allein versöhnt und auf einen andern Gesichtspunct verpflanzt werden konnte, gewonnen wurde.

Wir werden um so ungestörter uns der Betrachtung der boheren politischen Wirksamkeit Cosimos und dessen was das mit zusammenhängt hingeben können, als die wichtigsten Kriegszund Staats-Ereignisse dieser Zeit im oberen und mittleren Itazlien schon in der mailandischen und venetianischen Geschichte dargestellt worden sind, wir also hinsichtlich ihres Details uns auf jenes Frühere beziehen können.

## 2. Bis auf den Tod Cosimos de' Medici, 1464.

Sinen kurzen Krieg, welchen Florenz in Verbindung mit Venedig in den Jahren 1434 und 1435 führte und in letzterm 1435
Iahre mit einem Frieden beschloß, übergehen wir hier ganzlich, da er an sich unbedeutend und in der mailandischen Geschichte ') bereits berücksichtigt ist. Immer noch war es der Herzog, welcher in dem Gedanken, seine Herrschaft so weit wie sein Vater und darüber hinqus auszudehnen, das ganze obere und mittlere Italien bedrohte und nur an den von Florenz unterstützten Venetianern eine Schranke sand. Wir werden weiterhin sehen, wie die Florentiner unter des mediceischen Hauses Leitung, als Venedig mit Mailand die Rolle wechselt, und seinerseits der drohende Theil wird, sich zu Mailand halten und so die beiden rivalissrenden Staaten des Nordens von Italien durch ihr Hinzu= und ihr Abtreten in einem Gleichgewicht halten.

Eine vollkommen ähnliche Rivalität wie zwischen Maisland und Benedig im Norden sehen wir, seit dem Tode der Königin Giovanna II., (Februar 1435) auch im Süden zwisschen dem papstlichen Stuhle und Neapel, welche beiden Mächte früher schon oft im Kampse, von nun aber in einer lange dauernden eisersüchtigen Spannung begriffen waren. Der Arasgenese Alsons V. machte dem jüngeren Hause Anjou die Krone von Neapel streitig, theils weil das aragonische Haus das

<sup>1)</sup> S. Abtheilung III. S. 374.

Erbe ber Hohenstaufen in Anspruch nahm und Sicilien bereits

besaß, theils weil Alfons selbst früher von Giovanna II. adop= tirt worden war, obgleich sie später das Adoptionsverhältniß selbst wieder vernichtet hatte. Auch jener erbrechtliche Anspruch konnte nicht als gegründet betrachtet werden, da das König= reich Neapel papstliches Lehen und als solches an die verschie= benen über dasselbe herrschenden Dynasieen gekommen war. Von bem Standpuncte des Rechts aus konnte man nicht anders als alles Erbrecht erloschen und Neapel dem papstlichen Stuhle heimgefallen betrachten. Eugenius IV. ging von die= 1435 fer Unsicht aus, als er am 21sten Februar 1435 von Florenz aus beiden Bewerbern um das Königreich, sowohl Alfons V. als Réné von Anjou, bem Giovannas Testament bas Konig= reich bestimmt hatte, bessen Erwerbung und ben Einwohnern ben Gehorsam gegen jeden Underen als gegen den papstlichen Stuhl untersagte. Reiner von ben beiden Thronbewerbern ließ sich durch diese Schritte in seinen Planen hindern; auch die Bewohner des Königreiches nahmen ihr Interesse ohne Rucksicht auf ben heiligen Vater wahr, und schlossen sich bem ei= nen ober bem anderen jenes-beiden Pratendenten an.

Da Réné d'Anjou Herr der Provence und also Nachbar der oberitalienischen Fürsten, da die Angelegenheiten des Pap= stes in alle italienischen Staatsbeziehungen auf bas innigste verflochten waren, war es naturlich, daß bei diesem Kampse im Guben die Machte bes Norbens Partei ergriffen. In der mailandischen Geschichte ist bereits dargestellt worden, wie ber Herzog zuerst für Réné, bann nachdem Alfons in seine Hände gefallen war und ihm vorgestellt haben mochte, wie es aus der Lage von Rénés Ländern, wenn dieser auch Neapel ge= winne, nothwendig hervorgehe, daß er im oberen Italien Ero= berungen zu machen suche, für Alfons Partei ergriff. wie Genua in Folge dieser veranderten Politik für Mailand verloren ging, ist bereits gezeigt worden. Was gegen Mai= land feindlich war, fand einen Unhaft an Florenz und Bene= dig; an diese schloß sich nun auch Genua an. aber, der vom Herzog und Alfons gehasst und angefeindet, im Kirchenstaat selbst ohne Macht war, hatte mehr und mehr keine andere Wahl als sich des anjouischen Hauses, das von der antimgiländischen Partei in Italien unterstützt ward, anzunehmen, und eben weil es das unterliegende und auf keinen Fall
im Stande war Neapel auch gegen Alfons und ihn, er aber
auch nicht Neapel allein gegen Alfons zu behaupten, Réné
dem Aragonier entgegenzustellen. Als nun später Alfons sich
dennoch behauptete, der Kirchenstaat zum Gehorsam gegen seinen Hirten zurückkehrte, standen Rom und Neapel seindlich
einander und mit Eroberungsplänen entgegen, wie im Norden
Mailand und Venedig.

Während sich so ganz Italien in zwei Parteien schied 1), that Rinaldo begli Albizzi alles Mögliche um mit Hülse ber einen, mailandischen, in seine Vaterstadt zurückkehren zu könznen; er machte bei dem Herzog von Mailand die Aufnahme Genuas in die Liga der Florentiner und Venetianer als einen Friedensbruch der Letztern geltend, und die Hoffnung Cosimo eben so leicht stürzen zu können, wie dessen Partei Rinaldo vertrieben hatte, verleitete den Herzog im I. 1436 zu neuen 1436 Feindseligkeiten gegen Florenz 2).

Die Florentiner und Venetianer hatten schon im J. 1434 ben Francesco Sforza, welcher von dem Papst zum Venner der Kirche ernannt worden war 3), zu ihrem Feldhauptmann gemacht 4); und in diesem Verhältnisse war er noch, als Niczcolo Piccinino im Dienst des Herzogs von Mailand in Tosscama eingebrochen, und Lucca dadurch auf die mailandische Seite gebracht worden war 5). Die Luccheser wünschten Barga,

- 1) Das schon länger bestehende Bundniß zwischen dem Papst, Venesbig und Florenz war balb nach Cosimos Heimkehr, zu Anfange 1435, ausbrücklich erneuert worden. Cf. Fabroni l. c. p. 52.
  - 2) Siehe Abtheilung III. S. 375.
  - 3) Siehe Abtheilung III. S. 373.
- 4) Simonetae rerr. gestt. Francisci Sfortiae lib. III. ap. Mur. scrr. XXI. p. 236. "Praeterea (nåmlich ausser ben Artikeln bes Papsstes, bie ihn zum Benner ber Kirche u. s. w. machten) a Venetis Florentinisque equitum trium millium et peditum mille stipendia in biennium acciperet, copiarumque omnium quae apud eum bello gerendo pro Venetis ac Florentinis suturae essent, imperii summam obtineret."
- 5) Das Verhaltniß zwischen Florenz und Sforza war damals besonbers durch Cosimo befestigt worden. Cf. Fabroni p.53. "Huic (Co-

bas sie früher besessen hatten, bas aber jett ben Florentinern gez hörte, mit mailandischer Hulse wieder zu gewinnen, und Niczcold, der in der Hossmung, es möchte den Florentinern schwer werden den Ort zu entsetzen, darauf einging, lagerte sich zu 1437 Ansang des Jahres 1437 vor dieser Stadt. Allein die Flozrentiner sahen ein, daß, wenn sie diese Ortschaft ohne Hulse liessen, alle anderen Ortschaften des florentinischen Gedietes in ihrer Treue wankend werden würden, sandten sosort Besehl an Francesco Ssorza, Barga zu Hulse zu ziehen.). Niccold wollte die Belagerung durch ein Tressen schwen, erlitt aber durch einen Unterbesehlshaber Ssorzas, Brunori, eine völlige Niederlage und warf sich mit den Resten seines Heeres nach Sta. Maria al Castello im Pisanischen, von wo aus er weit und breit die Gegend plünderte, dis er im Frühjahr auch von da weichen musste.

Die Florentiner waren durch diesen von den Lucchesern unterstützten Einfall in ihr Gediet so erbittert, daß sie sosort, nachdem sie Niccold alle ihre Ortschasten wieder entrissen hatzten, ihre Wassen unmittelbar gegen Lucca wendeten?). Das Gediet von Lucca ward verwüstet, Lucca selbst in aller Weise bedrängt3); sast alle lucchesischen Ortschasten unterlagen; sür die längere Vertheidigung der Stadt selbst war schon wenig Hoffnung mehr, aber die tapseren Einwohner hielten jeden seigen Entschluß sern von sich, und ihre Ausdauer ward zusletzt belohnt. Venedig und Genua nämlich wollten Florenz keinesweges übermächtig wissen und nahmen daher Lucca wenigstens indirect in Schut. Da sie als Glieder der Liga ebensfalls über die Verwendung der gemeinschaftlichen Kriegsmacht zu disponiren hatten, störten sie die Belagerung mehrmals durch

simo) vigilanti et multa in posterum praevidenti opportunissimum visum est, si Franciscum Sfortiam rationibus reipublicae magis atque magis adjunxisset etc. etc."

<sup>1)</sup> Simoneta l. c. p. 259. Neri di Gino Capponi l. c. p. 1185. "temendo i Signori, se quella si perdeva, di non perdere tutta la montagna di Pistoja, si deliberò di soccorerla, e mandovvisi circa 3000 tra uomini d'arme, e saccomanni e fanti a piè etc."

<sup>2)</sup> Leonardi Aretini commentarius ap. Mur. scrr. vol. XIX. p. 938.

<sup>3)</sup> Die Belagerung begann ben 18ten Mai 1437.

Diversionen der Belagerungstruppen, die sie verlangten. Bes netianer und Florentiner entfernten sich durch diese Verhält= nisse mistrauisch von einander; auch musste der Herzog jett, nachdem er Genua nicht wieder in seine Gewalt zu bringen permocht, nachdem sein Heer in Toscana Niederlagen erlitten hatte, als die dem Gleichgewicht minder gefährliche Macht. bei weitem brobender aber Benedig erscheinen. Dieselbe Politik machte Florenz und Sforza dem Herzog geneigter; Sforza verweigerte, als die Venetianer seine Dienste auf dem linken Poufer verlangten, den Übergang ') und ging auf des Mai= landers Anerdietungen ein. Niccolò Piccinino führte ein neues Heer, wie es schien gegen Toscana, bis Forlimpopoli; die Benetianer, nun schon gang erkaltet, leisteten den bedrohten Flo= rentinern keine Hulfe; und so saben sich diese endlich gezwun= gen wenigstens den Krieg in der Nachbarschaft zu beendigen und mit Lucca und Mailand auf zehn Jahre Waffenstillstand zu schliessen 2), am 28sten April 14383). Obgleich bie Liga 1438 sich nicht formlich loste, blieb doch Florenz zunächst unthätig und in freundlichen Verhältnissen mit Mailand. Niccold Viccinino wandte sich aus der Romagna mit seiner ganzen Macht gegen bas Gebiet von Benedig. Sein Kriegsgluck aber mar es, was die Florentiner und Venetianer, trop des Waffenstill= standes, wieder zu nahen Verbundeten machte. Cosimo, wel= cher die Erhaltung des Gleichgewichtes unter den italienischen Staaten zu seiner politischen Aufgabe gemacht hatte 4), brachte,

<sup>1)</sup> Bis Reggio war er im October 1487 den Venetianern zu gefalzien gegangen. Neri di Gino Capponi l. c. p. 1186. Die Veneztianer zahlten ihm seit er nicht über den Po wollte keinen Sold mehr.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. vol. IX. p. 93. Leonard. Aretini comm. l. c. p. 939. "Cum Lucensibus pax ea conditione recepta, ut obsidio Lucae solveretur; castella vero quae ceperat Florentinus retineret." Der größte Theil dieser Castelle ward nachher von Florenz zurückgegeben. Cosimo war selbst vorher in Benedig gewesen und hatte Francescos Sold verlangt, damit dieser weiter Niccold in den Weg treten sollte: "Risposono, noi lo pagassimo, che ci serviva."

<sup>3)</sup> Vier Wochen vorher hatte ber Herzog mit Sforza einen Vertrag geschlossen. Vgl. Abtheilung III. S. 137.

<sup>4)</sup> Nirgends mehr als bei Gelegenheit der Darstellung der im Aert

sowie die herzoglichen Truppen überall siegten und die Benetianer in entschiedenen Nachtheil kamen, eine neue Liga, als deren Feldhauptmann abermals der vom Herzog mit Versprechungen hingehaltene Sforza auftrat '), zu Stande, im Fe-1439 bruar 1439; ausser Florenz und Venedig nahmen die Genueser Theil daran und der Papst.

Der Lettere hatte auf langere Zeit Florenz verlaffen ge= habt, um in Ferrara mit ben Griechen ein Concilium zu Ber= einigung ihrer beiben Kirchen zu halten. Eugenius hoffte sich durch die Zustandebringung dieser Vereinigung gegen das basler Concil, das ihn anfeindete, zu heben, und die Griechen glaubten durch eine solche kirchliche Ausgleichung mit dem Abendlande die Hulfe besselben gegen die Osmanen zu gewin= Die Angelegenheit selbst kann uns als nur wenig mit italienischer Politik in Bezug stehend auch nur wenig interessi-Die Verhandlungen in Ferrara wurden durch eine ums sichgreifende Seuche gestört, und Eugenius sah sich dadurch bewogen das Concil nach dem befreundeten Florenz zu verle= gen, wohin nun über 500 Griechen, alle bem gebilbeten, viele dem gelehrtesten Theile der Nation angehörig, kamen. Kaiser selbst war unter ihnen und ber Patriarch, viele von ben Ersten des Reiches, geistlichen und weltlichen Standes. Man sieht leicht, wie ganz ausserordentlich dadurch die Liebe zum

berührten Verhältnisse tritt Sismondi dem Cosimo de' Medici zu nahe. Sein Bestreben, diesen Mann auf alle Weise herabzuziehen, ist zu ausgenfällig.

1) Simoneta l. c. p. 275. — "Franciscus — Venetorum tandem partes sequi instituit; cum praesertim pecuniae inopia maxime premeretur nec amplius eo dumtaxat stipendio, quod a Florentinis percipiebat, milites alere et in fide continere posset. Itaque foedus in quinquennium his conditionibus firmatur, ut viginti ac ducenta aureum nummum millia quotannis Francisco Veneti Florentinique simul pendant. Quicquid urbium oppidorumve in Italia possideat, suo sumtu adversus quoscumque tutentur. Ipse Franciscus Venetae Florentinaeque militiae summus ubique per Italiam Imperator sit. Trans Padum pro Venetis ad biennium usque contra Philippum bellum gerat. Tria equitum millia pedites mille pro stipendio ducat. Eugenius Pontifex et Genuenses Philippo plurimum infesti ad societatem adduntur.

classischen Alterthum in Florenz gefördert werden musste, und auf diesen Theil der Folgen dieses Concils werden wir weis terhin noch Gelegenheit sinden wieder zurückzukommen.

Wir übergehen die Kriegsbegebenheiten des Jahres 1439, indem das Wichtigere davon schon in der venetianischen Geschichte berührt worden ist '); dagegen fallen die Eteignisse des Jahres 1440 vorzugsweise der Geschichte von Toscana anheim, 1440 Niccold Piccinino ging namlich am 7ten Februar über ben Po2), und bedrohte dadurch zugleich die Florentiner und bie Besitzungen Sforzas im mittlern Italien. Die Penetianer suchten besungeachtet den ligistischen Feldhauptmann in der Lombardei zu halten 3). Inzwischen schlossen die Malatesten 4) für ihre Herrschaften einen Bertrag mit Piccinino ab; Mobigliana ergab sich ihm, und über Marradi kam er in bas Mu= gello, wo er zwischen Vicchio und Pulicciano sich festsette. hier hielt er sich bis in ben April, bann erschien er bei Fiefole, ging bei Remole über ben Urno, und von hier nach bem Casentino, wo er sich vor Romena und Bibbiena lagerte 5); der Graf Francesco von Poppi, welcher das Schutverhaltniß, in welchem er zu Florenz stand 6), ausserst brückend fand, schloß sich nach wenigen Tagen dem mailandischen Feldhauptmann m und lieferte ihm Belagerungsgeschütz, sodaß Romena und

<sup>1)</sup> Abtheilung III. S. 140.

<sup>2)</sup> Neri di Gino Capponi l. c. p. 1191.

<sup>3) &</sup>quot;che chi vinceva in Lombardia, vinceva in ogni luogo" —

<sup>4)</sup> Es waren die beiden Brüder Sigismondo (Pandolfo) und Do-

<sup>5)</sup> In Florenz, wo even Mangel an Setraide war, hatte man gestürchtet, Niccold möge sich zwischen Prato und Florenz lagern, wodurch die Stadt in die ausserste Noth gekommen wäre. Sim on et al. c. p. 287., Foeda trepidatione ac suga circum urbis muros omnia compledantur. Intus vero non sine magnis suspicionibus vivebatur, tum quod insima plebs rei frumentariae, ut praediximus, caritate premedatur, tum quod praesentem reipublicae statum non omnes aequo animo cives serebant."

<sup>6)</sup> In Poppi resideten die Grafen Guidi da Battifolle, die sonst, solange der ghibellinische Landadel mächtig war, so treu an Florenz ge= halten hatten, und nun auch in Kurzem ihre Herrschaften verloren.

Bibbiena sich ebenfalls ergeben mussten. Castel S. Niccold, Rassina sielen hierauf in der Mailander Gewalt, während sich florentinische Truppen in Fighine und Leone sammelten, ohne Etwas zu hindern. Plotlich wendeten sich die Feinde auf Chiufi hin; zuerst nach Borgo S. Sepolcro, welches zu ihnen bielt, dann'über Città bi Castello nach Perugia. Città bi Cafello hatte Niccold nicht aufgenommen; Perugia öffnete willig bie More; er presste der letteren Stadt 8000 Gulden ab, ließ in ihr eine Balie von 10 Mannern ernennen, denen er nebst einem Gopernatore, den er felbst ernannte, die oberste Gewalt übertruge), und eilte bann nach Cortona, welches er eben so leichten Kaufes zu erhalten gedachte, da er auf eine Berbin= bung mit einer Florenz feindlichen Partei in der Stadt rech= Diese ward aber zufällig noch vor dem Augenblick der Entscheidung entbeckt und unschädlich gemacht. Niccold musste unverrichteter Sache zurückgehen; während ein papstliches und forentinisches Heer sich bei Anghiari lagerte, zog er seine Streitkräfte bei Città di Castello zusammen. Rleinere Kriegs= haufen unter den Condottieren Froilo und Piero di Bevagna, welche der letzteren Stadt zu Hulfe gesandt wurden, fielen in Gefangenschaft; doch bewog ihre Erscheinung Niccold sich gegen das durch Uneinigkeit der Führer fast ganz unlenksame Heer der Liga bei Anghiari zu wenden. Um 29sten Junius des Nachmittags gegen 4 Uhr griff er, von S. Sepolcro kom= mend, das Lager, das sich von der Kirche unterhalb Unghiari bis la Maestà hin erstreckte, an. Drei Stunden lang ward tapfer gekämpft, endlich mussten Niccolds Leute weichen, ihre Hauptfahne ward erobert, und die mailandische Armee erlitt an Gefangenen und Todten einen schmählichen Verlust. Die Verfolgung horte erst mit ber Nacht auf 2). Borgo S. Se= polcro ergab sich wieder der Kirche.

<sup>1)</sup> Er hatte gehofft die oberste Gewalt an sich selbst bringen zu können. Darin aber tauschte er sich. Simoneta l. c. p. 292.

<sup>2)</sup> über die Schlacht von Anghiari vgl. man ausser Reri di Gis
no Capponi (a. a. D.), welcher im florentinischen Heere war, auch Fabroni l. c. p. 82. 83. Nach dieser Schlackt gaben die florentinisschen Banditen, die bei Niccolò waren, die Hoffnung der Heimkehr auf. "Dei quali Messer Rinaldo elesse la sua abitazione ad Ancona, e

Neue Trennung entstand nun aber im ligistischen Lager, als man anfangen musste zu zweifeln, ob Niccold von Perus gia, wohin er sich zuruckgezogen hatte, nach Sforzas Herr= schaft (der anconitanischen Mark) ober nach Rom ziehen wurde. Die Wahrscheinlichkeitsgrunde für jene Richtung machten die sforzeschischen Condottieren im Lager, die für biese Richtung der papstliche Legat 1) geltend. Endlich vereinigte man sich gegen Perugia ziehen zu wollen, mahrend ein Theil bes Beeres die verlorenen Ortschaften im Casentino wieder eroberte und Poppi belagerte. Der Zug nach Perugia blieb bann halb unausgeführt, aber ber Graf Francesco von Poppi musste am 29sten Julius capituliren und seine Burg ber Stadt abtreten 2). Ein Theil des florentinischen Heeres war unter dem Kriegs= commissar Luigi Guicciardini vor Dovadola und Portico gezos gen und hatte biese Ortschaften genommen; ber Legat mit ei= nem anderen Theil ber ligistischen Truppen eroberte Bagnaca= vallo und Massa Lombarda; Ravenna ward Venedigs Hoheit unterworfen. Niccold hatte sich inzwischen burch die Romagna nach der Lombardei durchgebracht, wo Sforza immer geblie ben war. Auf dieses Terrain war bann ber Krieg beschrankt, bessen weiteren Verlauf und Beendigung durch ben Frieden im November 1441 wir schon in der venetianischen Geschichte 3) 1441 berichtet haben.

per guadagnarsi la celeste patria, poi che egli aveva perduta la terrestre, se n'andò al Sepolcro di Christo; donde tornato nel celebrare le nozze di una sua figliuola, sendo a mensa, di subito morì. E fu gli in questo la fortuna favorevole, che nel meno infelice giorno del suo esilio lo fece morire." Machiavelli vol. II. p. 81. 82.

- 1) Lodovico, Patriardy von Aquileja.
- 2) Er verlor alle seine Herrschaftsrechte und musste auswandern; das Casentino kam unter florentinische Botmäßigkeit, während früher die in dies ser Landschaft angesessenen Grasen und Herren nur mit Florenz verdurgsrechtet gewesen waren. Cf. Simoneta l. c. p. 294. "Totum denique Casentinum agrum, qui nunquam Florentini Populi paruerat imperio, sidi subjecerunt." Auch die Tarlati büßen wieder Besitzungen ein; Amfrosina, die Wittwe Bartolommeos de' Tarlati da Pietra Mala, hatte sich an Niccolo angeschlossen, und nun nahmen ihr die Florenstiner Montecchi, Balialla und Monteagutello. Fabroni l. c. p. 85.
  - 8) Siehe Abtheilung III. S. 142. Der Friede ward im Rovems

Raum war der Friede im obern Italien hergestellt, als ber Kampf im unteren begann. Die angiovinische Partei, welche noch immer einzelne Theile bes Konigreiches Neapel behauptet hatte, unterlag fast ganz, und Réné ward zuletzt von Alfons, der Sforzas Herrschaften im Neapolitanischen (weil Sforza angiovinisch war) eingezogen hatte, in Neapel selbst belagert. Sforza zog beshalb, sobald er im Norden Italiens den Krieg beendigt sah nach dem Süden, theils Réné zu helfen, theils seine Herrschaften wieder zu gewinnen; nun schien es aber bem Herzog von Mailand, ber sich nur ungern und in der größten Noth so nahe mit Sforza eingelassen hatte, für die ganze italienische Politik und für seine eigne Stellung gefährlich, wenn Sforza durch den von ihm unterstützten Réné im Neapolitanischen noch größere Macht erlangen sollte, als er im mittlern und obern Stalien bereits gewonnen hatte. fons, der natürliche Verbundete des Herzogs, that natürlich auch das Seinige, den Letteren zu Hinderung von Sforzas Absichten zu bewegen, ohngeachtet Sforza inzwischen Filippo Marias Tochter geheirathet hatte. Der Herzog wusste den Papst zu einem Versuche zu bringen, Sforza die anconitani= sche Mark, die er ihm früher als Lehen der romischen Kirche gegeben hatte, wieder zu entziehen 1), und da der Papst bei

ber so von Ssorza angegeben, aber erst im December ratisscirt. Da in der Darstellung der venetianischen Geschichte auch die Friedensbedingunsen nur soweit angezeigt sind als sie Benedig betressen, sügen wit hier Nexi di Gino Capponis Relation von denselben an: "che sosse perpetua Pace tra la Lega e il Duca, ed i Viniziani sossino di ciò che aveano perduto dal principio dell' ultima guerra in quà reintegrati: e così eglino rendessino quello avessino acquistato, salvo Peschiera, Asola e Lunà rimanessino a Viniziani ed altri capitoli, e dichiarazioni: ed a Fiorentini sosse renduto Modigliana, Oriuolo e Monte Sacco: ed eglino rendessino Fannazano e Calvanello e liberassino il Signor Astorre, essendo finiti da Niccolò da Pisa di cui era prigione; et altri capitoli e simile pe' Genovesi e Lucchesi."

1) Das der Papst so leicht auf die mailandische Seite trat, wird erklärbar durch das, was Neri Capponi berichtet (l. c. p. 1199.): "A Fiorentini non su però renduto Modigliana, Oriuolo e Monte Sacco, come pe' capitoli si dovea. Il Papa che sapeva il detto segreto, parendogli essere stato maltrattato dalla Lega, e peggio dal Conte:

bieser Gelegenheit Niccold Piccinino zum Venner der Kirche ernannte, standen die beiden den früheren Krieg aussechtenden Hauptleute aus ganz anderen Ursachen einander im I. 1442 1442 von neuem entgegen.

Die Verbindung Mailands' mit dem Papste und die Feind= seligkeit bes Herzogs gegen Sforza zu Gunsten bes inzwischen im Suben ganz obsiegenden Alfons war nicht von Dauer. So lange es darauf ankam, eine Verbindung der Provence und Neapels zu hindern, war Filippo Maria Alfons nothwendig verbundet; aber als Alfons nach Unterwerfung bes ganzen Königreichs bessen Grenzen überschritt, um unter bem Vorwande des Krieges gegen Sforza sich in der Mark auszubreis ten, da mussten sich nothwendig nicht bloß Florentiner und Venetianer, sondern auch Mailand aufgefodert fühlen ihm in ben Weg zu treten, wenn sie nicht die Vorgange aus ber Zeit des Königs Ladislaus erneuert sehen wollten. Bon der Umstellung aller politischen Beziehungen in Italien durch biese Worgange ist bereits in der venetianischen Geschichte 1) die Rede gewesen, wo die hauptsächlichsten Begebnisse des Jahres 1443 1443 in Italien erzählt worben sinb.

Diese sür Ssorza so höchst unglückliche Wendung mochte Cosimo, der während des vorhergehenden Krieges durch seines Bruders Lorenzo Tod seinen treuesten Freund verloren hatte 2), keineswegs vorhergesehn haben, ohngeachtet er durch den Friezden nicht zur politischen Sorglosigkeit versührt, im Gegentheil bewogen worden war sich in jeder Weise vorzusehen; nur lässt sich aus dem Gange seiner Vorbereitungen sehen, daß

e sentito, che detti capitani fra loro si dividevano quello della chiesa, cominciò a tenere pratica con Niccolò Piccinino e col Conte etc."

- 1) S. Abtheilung III. S. 144. 145.
- 2) Fabroni l.c. p. 86. "Laetitiam, quam cepit Cosmus ex tot rebus bene ac feliciter gestis, plurimum minuit Laurentii fratris mors, quae accidit Cal. Octbr. a. 1440. Amaverat carumque semper habuerat virum sibi fidelissimum, omniumque consiliorum, fortunarum periculorumque socium, qui cum ex Junipera Cavalcantia unicum suscepisset filium (huic Petri Francisci nomen, ex quo ferus ille Etruriae regnator Cosmus I. originem duxit), eum fratri in tutelam commendavit etc."

er eine andere Mischung der Karten und keineswegs einen Un= griff bes Papstes auf Sforza voraussah. Er scheint vielmehr ben Herzog von Mailand im Auge behalten zu haben: denn nach dem Frieden suchte er nahe Verbindung zwischen Florenz und ben Malatesten; unterstützte ben Papst, rieth ihm zun: Verkauf Bagnacavallos und Massa Lombardas an ben Markgrafen Niccold von Ferrara; bewog ihn zum Verkauf Borgo S. Sepolcros an Florenz für 25,000 Gulben, welche, ba sie ber Staat im Augenblick nicht entbehren konnte, von Cosimo aus eignen Mitteln bemselben vorgeschossen wurden. Auch an= bere Erwerbungen für seine Baterstadt im Rleinen unterstützte er burch seine Geldvorrathe, und es schien ihm baran zu lie= gen, die Überzeugung hervorzubringen, daß selbst Fürsten in Vergleich mit ihm unbemittelt zu nennen seien 1). Als nun Sforza, auf welchen Cosimo in allen seinen Planen soviel rech= nete, von Niccold Piccinino und Alfons so hart in seiner mark= gräflichen Herrschaft bedroht wurde, daß er zu dem Malate= sten nach Fano ging und nur Besatzungen in seinen festesten Stadten ließ, das Andere Preis gab, glaubte Cosimo nicht den unthätigen Zuschauer abgeben zu durfen. zwar bewogen schon bes Herzogs Borstellungen zum Ruckzuge, aber Piccinino, selbst nachdem er wieder Niederlagen erlitten hatte, ward doch fort und fort von Alsons und vom Papste 1444 so unterstütt, daß er den Kampf bis in das I. 1444 fortsetzen tonnte, wo ihn dann der Gram über eine Niederlage (die er selbst bei Monte Milone erlitt, und eine andere, die sein Sohn erlitten hatte) in bas Grab brachte?). Während bieses gan= zen Kampses nun Sforzas mit Piccinino war Cosimo des Erfteren treuester Berbundeter und steter Belfer: nicht bloß mit Rath, mit Verwendung unterstützte er ihn überall und durch

feinen Einfluß, sondern auch mit Gelbe half er ihm in den

<sup>1)</sup> Fabroni I. c. p. 89. "Subsidio veniebat omnibus, qui illud requirebant, habuitque aliquando in potestate arces, quae Assissio impendent, quasi pignora pecuniae, quam ipsi Eugenio Pontifici mutuam dederat. Omnino videri volebat tantas esse suas facultates, tantam auctoritatem, ut merito ad eum legationes concurrerent, ejus gratiam atque amicitiam publice privatimque expetentes."

<sup>2)</sup> Siehe Abtheilung III. S. 376.

hartesten Bedrängnissen immer aus, und verschaffte ihm, bent er sur das wichtigste Glied in der Reihe italienischer Mächte halten musste, dadurch allein einen siegreichen Ausgang. Auch die Unterhandlungen mit dem Papste nach Piccininos mehrmazligem Unterliegen leitete Cosimo zuerst für Sforza wieder ein, sodaß sie zu einem sur den Letzteren sehr vortheilhaften Friezden führten, bei welchem Cosimo de' Medici und Neri di Gino Capponi nehst drei Cardinalen die Bedingungen seststellten!).

Auch im Inneren der florentinischen Republik war diese Zeit nicht ohne Bewegungen vergangen. Cosimos Einfluß war namlich in der letzteren Zeit sehr geschmalert worden durch best des Meri di Gino Capponi, welcher Commissarius beim Beere gewesen war während ber siegreichen Schlacht von Anghiari, sich sonst oft als Commissarius in den Lagern der florentini= schen Truppen befunden und deren Anhanglichkeit gewonnen In sehr naher Freundschaft lebte überdies Reri mit hatte. Baldaccio d' Anghiari, einem Condottieren, der aber nie wie bie meisten anderen schwere Reiter, sondern immer Fußvalt geführt, bei biesem aber auch durch Muth und Tuchtigkeit fich folches Ansehn erworben hatte, daß er sicher sein konnte überall unter seiner Fahne Haufen besselben zu versammeln wenn er wollte. Die Freundschaft eines solchen Mannes mit Capponi schien der mediceischen Partei hochst gefährlich, und boch wagte man nicht Baldaccio aus florentinischen Diensten zu entlassen; man fachte also lieber das Rachegesühl eines Man= nes, der sich Küher feig benommen hatte und deshalb von Baldaccio beschimpft worden war, des Bartolommeo Orlan= dini, gegen ben tapferen Kriegsmann an. Uls Bartolommes nun in dieser Zeit Benner wurde, ließ er eines Tages, als Baldaccio wie gewöhnlich auf den Plat vor dem Palaste kam,

<sup>1)</sup> Fabroni l. c. p. 99. Der Friede war nach Einigen (z. B. Simoneta l. c. p. 361.) einige Zeit vor Piccininos Tode abgeschlossen, nach Anderen (z. B. Machiavelli l. c. p. 103.) war es Piccisninos Tod eben welcher ben Papst erst entschieden zum Nachgeben beswog: wahrscheinlich standen also die Bedingungen vorher schon im Wesentslichen sest, aber Piccininos Tod bewog erst den Papst zu desinitiver Ratissication; so scheint auch die Sache aus Neri di Sino Capponis Darstellung zu erhellen. l. c. p. 1200.

um mit ben Signoren über die Erneuerung seiner Condotta zu unterhandeln, ihn zu sich rufen, nachdem er zuvor neben feinen Zimmern bewaffnete junge Leute verborgen hattte. Diese stiessen Baldaccio nieder, warfen seinen Leichnam burch bas Fenster auf den Plat, wo ihm der Kopf abgeschnitten und auf einer Stange ben ganzen Tag in ber Stadt umhergetra: gen wurde. Meri verlor daburch allerdings sehr an Unsehn und Unhang, boch schien auch diese Gewaltthat noch nicht hinreichend, um benselben wieder gang in die Schranken zurückzubrangen, in welche ihn die mediceische Partei einzuengen wünschte. Diese ließ also ebenfalls im 3. 1444 eine neue Staatscom= mission mit ausgebehnter Balie ernennen, und durch diese ward die Ernennung zu Venner= und Prioren=Amtern 1) von nur Wenigen abhängig gemacht, an die Spite der Canzlei ward für Filippo Peruzzi, dem man nicht ganz traute, ein anderer Kandler, auf welchen man ganz rechnen konnte, gestellt. Die Verbannungszeiten wurden verlängert; viele Familien wurden von Staatsamtern ausgeschlossen, und durch alles dies die Herrschaft der mediceischen Partei von neuem festgestellt?).

Der Friede des Papstes mit Ssorza und seinen Verdüns beten hatte nur auf sehr kurze Zeit den Frieden in Italien wieder hergestellt; denn (wie früher 3) schon gezeigt worden ist) es traten bald darauf die italienischen Mächte wieder in 1446 zwei großen Verdindungen einander gegenüber, und 1446 bes 1447 gann der Krieg von neuem und dauerte, dis 1447 der Tod des Papstes Eugenius und des Herzogs Filippo Maria 4) wies der alle Verhältnisse änderte und die mailändischen Staaten den Venetianern Preis zu geben schien. Nach Eugenius Tode

<sup>1) &</sup>quot;la balla dette autorità a pochi, di poter creare la Signoria." Machiavelli l. c. p. 101.

<sup>2)</sup> Es ist ein wunderbares Verhältniß das Cosimos und Neris. Beide stehen der früher gestürzten Faction und jedem Versuche Ühnliches zu erneuern, sowie allen auswärtigen Feinden vereint entgegen, desunge-achtet bleibt ihre eigne Opposition, und Cosimo thut Alles, Capponis Partei zu schwächen, Capponi Alles, Cosimos personliche Plane zu hinzbern.

<sup>3)</sup> Siehe Abtheilung III. S. 145. 146. 378.

<sup>4)</sup> S. Abtheilung III. S. 148. 149.

3

war Konig Alfons, im September 1447, nach Livoli gekom= men und war von da aus in das Sanesische vorgebrungen 1), hatte Alles versucht die Republik Siena, welche in der ganzen letwerflossenen Zeit sich eines sehr ruhigen Daseins und steten. Friedens mit Florenz erfreut, Tractaten und Fehden fast nur mit bem benachbarten Abel gehabt hatte, auf seine Seite zu ziehen und mit ihr im Berein Florenz anzugreifen. Siena war nicht zu bewegen; Florenz traf angemessene Ge= genanstalten, und so ward aus bem ganzen Unfalle nur ein Plunderungszug durch das Volaterranische nach dem Pisani= schen, wo es die Grafen Arrigo und Fazio della Gherardesca mit Alfons hielten. In den festen Orten, die er hier zu ero= bern vermochte, ließ ber Konig Besatzungen; sein übriges Beer führte er in das Gebiet der Saneser zurück, die (durch ihre Dhnmacht bei den Florentinern entschuldigt) sich zu Lebens= mittellieferungen verstanden. Die Florentiner nahmen Federigo, Herrn von Urbino, und Sigismondo Malatesta von Rimini als Feldhauptleute in ihren Sold, sandten Neri di Gino Capponi und Bernardo be' Medici als Commissarien in bas La= ger, in kurzem war im Pisanischen und Bolaterranischen Alles wieder erobert, was der König genommen hatte, dessen Heer jett in dem Sanesischen bedrängt wurde. Im Frühjahr 1448 versuchten die Neapolitaner plötzlich einen Überfall von 1448 Piombino, obwohl vergeblich; Unordnung aller Art nahm im= mer mehr bei ihnen überhand und zuletzt mussten sie Toscana raumen, ohne irgend ein Resultat erlangt zu haben 2).

Raum erwähnt zu werden braucht, daß Cosimo auch in diesen späteren Kämpfen, welche Sforza zu bestehen hatte, und bis es diesem gelang nicht nur am 26sten Februar 1450 1450 in Mailand als Herr einzuziehen 3), sondern auch das gewon=

<sup>1)</sup> Man findet den Krieg ausführlich beschrieben bei Reri bi Gi= no Capponi l. c. p. 1203 ff.

<sup>2)</sup> Spater ward bann auf kurze Zeit zwischen Alsons und Florenz Friede geschlossen den 29sten Junius 1450, (cf. Sismondi l. c. vol. IX. p. 398.), sous condition que le seigneur de Piombino payerait désormais au roi un tribut annuel de cinq cent florins d'or.

<sup>3)</sup> Siehe Abtheilung III. S. 156. Leo Seschichte Italiens IV.

1454 nene Herzogthum durch den Frieden von Lodi im April 1454 garantirt zu erhalten.), ihn auf das treueste unterstützte und, soweit dies möglich war.), auch die Republik Florenz dazu vermochte in ähnlichem Sinne zu handeln. Die Folge davon war ein Krieg, in welchen Florenz verwickelt wurde gegen die Feinde des Herzogs Francesco, die Venetianer nämlich und deren Verbündete, besonders den König von Neapel.

Sobald die Verbindung zwischen Venedig und Alfons zu Stande gebracht war 3), singen die Venetianer an, den florens 1415 tinischen Handel zu bedrücken, und am 20sten Junius 1451 erhielten sammtliche florentinische Unterthanen den Besehl das venetianische Gediet zu räumen; ebenso erging ein Besehl an sie die neapolitanischen Staaten zu verlassen 3). Auch damit

1) Siehe Abtheilung III. S. 161.

- 2) Reri bi Gino Capponi, ber, trog bem baß man foviele Schritte gethan hatte ihn einer Partei zu berauben, doch immer noch sehr viel Einfluß in Staatsangelegenheiten hatte, hinderte Cosimo in der Unterstügung Sforzas, wo er konnte, vergl. Machiavelli l.c.p. 132. Wie weit sich Cosimo oft in seinem Verhaltniß zu Sforza von ber Politik der Republik Florenz trennte, zeigt Nichts besser, als was Simoneta erzählt bei Gelegenheit ber Wieberannäherung Sforzas an seinen Schwiegervater nicht lange vor bessen Tobe (l. c. p. 388.): "Nec interea apud Venetos Florentinosque instare desinebat, ut pecuniae ad sustentandum militem mitterentur. Quod cum saepius fecisset et nequicquam profecisset, graviter indignatus haec Cosmo Medici, cujus omni tempore familiaritate et consilio magnis praesertim in rebus unice utebatur, enuntianda putavitetc. etc. Ad haec Cosmus explicaré quid in animo haberet aperte non ausus, sententiamque suam ambiguis verbis involvens, ita per Nicodemum Pontremulensem referri jubet: "si omnino nutriendi militis facultas deesset, Pisaurensem civitatem militibus diripiendam daret. Nullius liberi populi amicitiam respiciat, neve ab iis auxilium speret, qui suo ingenio militaris disciplinae viros, semper odere. etc. Apparebatque, Cosmum non tam Francisci causa ad haec moveri, quam quod videre videbatur Venetos devictà cisalpinà Gallià rerum facile potituros. - Uso bie Sorge für das Gleichgewicht ber italienischen Staaten machte Cosimo zu Sforzas Freunde, was wir schon oben behauptet haben.
  - 3) Siehe Abtheilung III. S. 157.
- 4) "Igitur cum Alphonso inita societate, facultatem Florentinis reliquisque, qui socii in ea ascribi vellent, reliquerunt. Omnis ea

noch nicht zufrieden suchten die Benetianer ber Florentiner nachste Nachbarn, Siena und Bologna auf ihre Seite zu ziehen; allein die Saneser, ganz und gar ber schwächlichen, Streit vers meibenben, charakterlosen Politik hingegeben, die sie schon lans gere Zeit mit Glud geubt hatten, gingen zwar mit Benebig eine Berbindung ein, aber nur unter ber Bedingung, daß kei= nerlei Kriegsvolker burch ihr Gebiet gegen Florenz ziehen burften, sobaß sie sich abermals nach allen Seiten ben Rucken gez beckt batten. Bologna war weder durch List noch Gewalt von Florenz abzuziehen.

Während sich nun auch die Florentiner zum Kriege ruste= ten und dazu die noch übrige Zeit eines in kurzem zu Ende laufenden, mit Benedig früher geschlossenen Bertrages benutten, wurde ber Ausbruch ber Feindseligkeiten auch noch durch Ro= nig Friedrichs III. Ankunft in Italien, wohin er zog um sich bie Kaiserkrone zu erwerben, aufgehalten. Ausser biesem 3weck batte Friedrich zugleich die Absicht mit seiner Braut, Eleonore von Portugal, welche in Livorno ans Land gestiegen war, zus sammenzutreffen, und sie begegneten sich zuerst in Siena am 24sten Februar 14521). Da Friedrich durchaus keine Uns 1452 spruche auf in Verfall gerathene Hoheitsrechte machte, ging seine Reise ruhig von Statten, und selbst die Gnabenbezeus gung, welche seine Braut zu Gunften der Eitelkeit einer jungen Dame ertheilen wollte, musste erst vom Rathe in Siena erbeten werben?). Nachbem Friedrich am 18ten Marz in

machinatio eo pertinebat, ut novus Dux nondum firmato imperio, externa ope destitutus, armis parto imperio pelleretur, ipsique Galliae soli principatum tenerent. Animadversa a prudentioribus et his paucis civibus Venetorum mente in Senatu, obtinuerunt ut oratoribus responderetur, cum pax ubique foret, nullo novo foedere opus esse. Quo responso conturbati Veneti cum aegre ferrent veluti certam praedam e manibus ereptam, conversi ad belli curam publico edicto statuerunt, ut qui in sua urbe suisque finibus negotiarentur Florentini omnes pellerentur, quos secutus Alphonsus sui regni usum et iis interdixit." Poggii hist. l. c. p. 426.

1) Malavolti l. c. p. 38. b.

2) Ibidem. "Fu l'imperatrice dalle donne Sanesi riverentemente visitata e con feste e giuochi honestamente tratenuta. Fra le quali non par degna d'esser tralasciata senza farne mentione una Battista,

Rom die Krone aus den Händen Papst Nicolaus V. empfants gen und hierauf noch dem Oheim seiner jungen Gemahlin, König Alfons von Neapel, einen Besuch in seinem Reiche gesmacht hatte, kehrte er zurück und langte im Junius wieder in seinen Erbstaaten an. Noch in den letzten Wochen seiner Anwesenheit in Italien hatten die Benetianer den Krieg mit Sforza begonnen, Alsons den Krieg den Florentinern ersklärt.).

Alfonsos naturlicher Sohn, Ferdinand, zog unter ber Leis tung Feberigos von Montefeltro, bes Herrn von Urbino, mit 8000 Mann zu Roß und 4000 zu Fuß nach Toscana. Die see Heer lagerte sich 46 (nach Andern nur 36) Tage vor Fojano, worauf die Beste capitulirte; von da zogen die Neapolitaner burch bas Sanesische nach Rencine, bas in kurzerer Zeit in ihre Hande fiel; vor Castellina sprang eine große Bombarbe, wodurch die ganze Expedition scheint gehindert worden zu sein. Nachdem man hier wieder 45 Tage zugebracht hatte, zog sich Ferdinand im December auf bas Sanesische zurud 2). Alorentiner, ohngeachtet sie unter ben Feldhauptleuten Aftorre be' Manfrebi von Faenza und Sigismondo Malatesta ein Beer von 8000 Mann zusammengebracht hatten, wagten durchaus keine Schlacht; benn ba die Neapolitaner soviele Zeit verloren um kleine unhaltbare Schlosser und Burgen einzunehmen, konnte man sich sicher darauf verlassen, daß fie nicht im Stande fein wurden größere Eroberungen zu machen, wenn man ihnen nicht in einer Schlacht, falls biese ein für Florenz ungluck:

sposa d'Achille Petrucci, giovane di creanze e di lettere latine adornata fuor del costume delle altre donne, la quale havendo fatta e recitata elegante oratione in lode della imperatrice et havuto intentione dall imperadore che domandasse qual gratia volesse, domandò dopo le dovute gratie rendutegli di tanta amorevolezza di poter portare le sue veste e gioie non ostanti gli statuti, che allora s'osservavano; di che a' preghi della imperatrice le fu fatto publico decreto dal Concistoro, come si vede a libri di quel tempo."

<sup>1)</sup> Alfonsos Kriegserklärung fand am 11ten Junius statt. Cf. Sismondi l. c. p. 409.

<sup>2)</sup> Neri di Gino Capponi l. c. p. 1212. Machiavelli . c. p. 148 sq.

nen in den Städten wankend und sie zum Auffande geneigt zu machen. Die kleinen Eroberungen aber, dies ließ sich vor= aussehn, mussten wenn nicht eher doch im dereinstigen Frieden für die Feinde verloren gehen. So sah man ziemlich ruhig zu. Das Drückendste für Florenz waren die Räubereien der neapolitanischen Soldaten, und daß eine kleine Flotte, die Ul= fons ausgesandt hatte, einen Punct an der Rüste gewann und von da Einfälle tief in das Land herein machte.

Als im folgenden Sahre 1453 ber Bruder bes Berzogs 1453 von Mailand, Alessandro Sforza, noch mit 2000 schweren Reitern den Florentinern zuzog, wurden die Neapolitaner auf allen Seiten geschlagen; sie verloren alle gegen Florenz gemach= ten Eroberungen und begnügten sich mit rauberischen Einfallen auf bas Gebiet ber Republik von ihrem gager im Sanefischen aus. Die Treulosigkeit Gherardos de' Gambacorti, welcher die Herrschaft in der Valdibagno 1) besaß und sie gegen eine neapolitanische Herrschaft, welche Alfons bot, trog dem daß er und seine Vorfahren ben Florentinern in jeder Weise zu Danke verpflichtet waren, vertauschte, bot ben Reapolitanern einen neuen Anhaltepunct in Toscana; doch auch diesen fast nur auf Augenblicke; Antonio de' Gualandi hinderte die Überantwor= tung von Gherardos Burgfeste, Corzano; die übrigen schon übergebenen Ortschaften emporten sich; alle steckten florentini= sche Fahnen auf, verjagten bie Neapolitaner und vereinigten sich mit dem Gebiet der Republik Florenz. Von dem Auf= treten Rénés von Unjou auf ber Seite der Gegner des Konigs- Alfons ist schon früher?) die Rede gewesen; ebenso auch von dem Frieden von Lodi, der im April 1454 den ganzen 1454 Krieg beendigte. Als ein Nachspiel nur des Krieges war es zu betrachten, daß der venetianische Condottiere Jacopo Picck nino nebst anderen burch ben Frieden bienstlos gewordenen Con= dottieren in das Gebiet der Republik Siena eindrang; es war Dies eine gewöhnliche Urt biefer Miethtruppenführer, wenn sie

<sup>1)</sup> An den Quellen des Savio, der in der Nähe von Cesena vorzüber und zwischen Cervia und Ravenna ins Meer sliesst.

<sup>2)</sup> S. Abtheilung III. S. 159 ff.

ein weit und breit ausgebehnter Friede ohne Beschästigung ließ und der Berlegenheit aussetze ihre Leute nicht mehr erhalzten zu können, daß sie gegen einen schwächeren Staat, auf dessen Eroberung sie bei benachbarten mächtigeren Absichten voraussetzen, Angrisse machten. Während solcher Unternehzmungen verschaffte ihnen und ihren Leuten die Gewalt, die sie übten, Unterhalt und Sold; waren sie glücklich, so verkausten sie ihre Eroberungen an den glücklichen Nachdar und sührzten den Krieg auf dessen Namen sort; waren sie unglücklich, so wurden sie theils dadurch einen Theil der hungrigen Kehlen los, die Brod von ihnen verlangten, theils konnten sie selbst dann immer noch auf einige Summen zum Abkauf weiterer Bersuche der Beunruhigung rechnen.

Iacopo hatte sich diesmal verrechnet; er hatte wahrscheinzlich auf Alsonsos Betrieb das ganze Unternehmen begonnen, und hatte im Sinne die Eroberung in Toscana Alsons anzustragen, durch die Sesahr dieser Nachdarschaft vielleicht auch die Florentiner zum Geldbieten zu bringen und so in einer Art Auction, die er mit Siena anzustellen gedachte, seine Waare in die Höhe zu treiben; allein es kam anders. Die Saneser wurden auf das treulichste vom Herzog, von Florenz und vom Papst unterstützt, und in der Nähe von Bolsena ward Jacops gänzlich aus Haupt geschlagen, sodaß ihn nur Alsonsos rasche Hülfe vom gänzlichen Verderben rettete. Doch mussten auch diesmal die Saneser, um den endlichen Abzug der Banden des Segners zu bewirken, ihnen 20,000 Gusden zahlen, worauf Iacopo seine Leute nach dem Königreiche Neapel sührte.

Längere Zeit trat nun für Toscana ein Zustand äusseren Friedens ein; nicht einmal an den Streitigkeiten, die sich ets was später im Königreiche erhoben, nahm Florenz Theil; Cossimo aber benutzte die Ruhe, um sein Ansehn in Florenz um so sester zu begründen und auch in den Staatssormen sestzusstellen. Der Zusall kam ihm dabei mächtig zu Hülse, denn der einzige ihm einigermaßen an die Seite zu stellende Mann 1455 in der Republik, Neri di Sino Capponi starb im Jahre 1455 und ließ ihm so freies Feld. Der Friede und die gänzliche Vernichtung der albizzischen Partei liessen es nun als völlig unnöthig erscheinen, auch jetzt noch, wie seit 1435 immer ges

schehen war, ausserorbentliche Staatscommissionen zu wählen und burch diese die Magistratspersonen ernennen zu lassen. Raum schien es nur noch nothig im Interesse Cosimos berglei= chen zu verlangen; die Namen der gelooften Magistrate, welche jett wieder eintraten, wurden boch nur aus den Wahlbeus teln gezogen, welche die lette Balie gefüllt hatte. Unhänger bilbeten eine factisch so festgestellte Aristokratie, daß ihnen ihr Einfluß boch bleiben musste, und sie erhielten burch das Wegfallen der ausseren Stutzung durch Balieen eine um so größere Auffoberung sich besto fester aneinander zu schlief= Für Cosimo hatte bas Aufhören ber Balieen noch einen anderen Bortheil: biejenigen nämlich seiner Partei, die boch personlich zu unabhängig und bedeutend waren, um zu seinen Clienten herabzusinken, hatten die Macht welche sie in der Zeit ber Balieen besaßen oft auf das übermuthigste gemisbraucht; dies wenigstens horte auf, sobald das Loos wieder die offentlichen Amter ertheilte, und ber Haß, der sich nun im Hohne des Volkes Luft machte, demuthigte diese Classe der Anhanger Cosimos, ohne ihn selbst (der sich allezeit durch Freigebigkeit das Wolk gewogen erhalten hatte, das jene durch Habsucht druckten) fühlbar zu betheiligen 1).

Endlich ward auch die früher von Cosimos Vater durchs gesichtte, nachher während der Balieen zu Gunsten der Herrsschenden zum Theil wieder aufgegebene Steuervertheilung von neuem in Vorschlag gebracht; und Schrecken bemächtigte sich aller derer von der mediceischen Partei, welche früher, durch die Affectation einer gewissen Unabhängigkeit und durch politische Sifersucht getrieben, Cosimo so oft in den Weg getreten waren, und doch (was sie aber nie einsehen wollten) im Grunde nur von ihm abhingen. Wie früher schon einmal Cosimos

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 173. "Ridottasi pertanto la città a creare i magistrati a sorte, pareva all'universalità dei cittadini avere riavuta la sua libertà, ma secondo il giudizio loro proprio giudicavano, in modo che ora un amico d'un potente, ora quello d'uno altro era battuto, e così quelli che solevano vedere le case loro piene di salutatori e di presenti, vuote di sostanze e d'uomini le vedevano; — di qualità che conobbero presto, nou Cosimo, ma loro aver perduto lo stato."

Macht durch die Verbannung recht an den Tag gekommen war: so hatte er gewiß kein besseres Mittel sinden können seine Anhänger selbst zur Fügsamkeit zu bringen, als daß er eine Zeit lang auf allen formell sestgeskellten, höheren Einfluß zu resigniren schien; es war dies der Weg, auf welchem er sie am sichersten zu der Erkenntniß ihrer politischen Nichtigkeit als Einzelne führte.

Der Borschlag ward im Januar des Jahres 1458 gemacht '), und die Beranlassung dazu lag in der Nothwendigkeit an die Tilgung der während der Kriege ausserventlich angewachsenen Staatsschuld zu denken. In ihrer Noth wandten sich nun die durch den Catasto in ihren eigennützigen Interessen Bedrohten an Cosimo und suchten ihn zu dewegen eine neue Balie zu sodern; doch war er ihren Borstellungen nicht zugänglich. Sie wandten sich an den damaligen Venner Mattev Bartoli, welcher die Balie allein in Vorschlag brachte und damit nicht nur durchsiel, sondern auch Veranlassung gab zu einem Gesetz, daß das Volk nie zu einer allgemeinen Versammlung solle berusen werden können 2), ausser wenn es der Venner, die Prioren und deren Käthe (die s. g. Gollegen) einstimmig beschlössen; Eine Stimme war nun hinreichend eine Balie zu hindern 3).

Nachdem Cosimo so seinen Zweck vollständig erreicht und die Anhänger seiner Partei, wenn er nur wieder an die Spike treten wollte bei Wahrnehmung ihrer Interessen, zu größerer Unterordnung bereitwilliger gemacht hatte als je, widersetzte er sich der Einrichtung einer neuen Balie nicht länger, weil er doch übersehen konnte, daß sich beim Volke bei mehrjähriger Dauer eines reindemokratischen Regimentes die Interessen schwäschen und verwischen könnten, die ihm seine frühere Herrschaft möglich machten; doch wollte er persönlich durchaus das Geshässige nicht auf sich nehmen, welches mit der Umänderung der bestehenden Verhältnisse durch eine Balie verbunden zu sein

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. vol. X. p. 166.

<sup>2)</sup> und von diesen Bolkeversammlungen allein gingen die Balieen aus.

<sup>8)</sup> Wenn so der Vorschlag bei der Signorie burchgegangen war, auch noch der Billigung der beiden Stadtrathe bedürfen.

schien. Er überließ die Maßregeln zu Errichtung ber neuen Staatscommission einem der reichsten Capitalisten seiner Parstei, dem Luca Pitti, welcher für die Monate Julius und Ausgust des Jahres 1458 Benner geworden war.

Die Volksversammlungen der Florentiner, welche die Bazlieen einrichteten, waren zu allen Zeiten Staatscomödien gewesen. Die Partei, welche mächtig genug war die Balie zu sodern, besetzte jedesmal die Zugänge zu dem Platz vor dent Palaste, wo die Versammlungen gehalten wurden, mit dewasszeiten Anhängern und Soldaten, hinderte so schon das Zuströmen Feindlichgesinnter und hielt auch die Versammlung selbst in Abhängigkeit. Die Volksversammlungen haben allezeit bezichlossen, was den Wünschen der zusammenberusenden Partei angemessen war.

Ahnliche Vorkehrungen traf auch Luca; nur musste er die terroristischen Maßregeln etwas weiter ausdehnen, indem auch die Unanimitat ber Prioren und Collegen zu erzwingen war, und so fand es sich benn, bas nicht bloß die Zugange zum Plat, sondern der Palast felbst burch Lucas Borforge mit Bewaffneten besetzt war. Die Volksversammlung hatte statt am 11ten August und bestätigte auch biesesmal Alles was von ihr verlangt wurde 1). Von neuem fand nun eine Balie statt, welche die obersten Magistrate der Republik, statt sie auszuloosen, ernannte. Girolamo be' Machiavelli, welcher sich feindlich gegen das ganze Vorhaben geäussert, und (als er fie in den Schmerzen der Tortur nannte) Antonio de' Barbabori und Carlo de' Benizi wurden verbanntz mit ihnen Mas chiavellis Bruber, Barbadoris Gohne und brei von Benizis Cosimo de' Medici und bie anderen angesehneren Bettern. Glieber seiner Partei bewiesen sich Luca nicht bloß mit Wor= ten, sondern auch durch reiche Geschenke dankbar 2).

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 175. Sismondi l. c. p. 167.

<sup>2)</sup> Luca Pitti soll auf diese Weise 20,000 Goldgulden erhalten has ben. Man kann daraus einen Schluß machen auf die Ersparnisse, welche die Reichen zu hoffen hatten, wenn der Catasto nicht wieder streng einzgeführt ward. Er war natürlich sosort durch die neuen Beamteten besseitigt.

Cosimo konnte nun, nachbem seine Partei sich mehr geeinigt und auch formell bei ber Herrschaft befestigt hatte, wegen Kränklichkeit und Alter an ben öffentlichen Geschäften boch nicht mehr soviel Theil nehmen wie früher, und so kehrte nicht mur sehr bald dieselbe übermuthige Handhabung ber Parteigewalt burch Einzelne wieder wie früher, sondern unter diesen Einzelnen trat auch ber, beffen Ruhnheit ben letten Staats-Breich geleitet hatte, und ber, ohnehin schon ausserordentlich reich, nun noch reicher geworden war, trat Luca Pitti ganz vorzüglich hervor. Hatte auch Cosimo seine Familie so fest sestellt, daß selbst sein viel schwächerer Sohn sich bei dieser Stellung zu erhalten vermochte, so war die augenblickliche Handhabung ber aus dieser Stellung fliessenben Gewalt zu= meist bei Luca, ber auch in der aufferlichen Erscheinung seine Macht, seinen Einfluß und seinen Reichthum zu zeigen wünschte und damals den jetzt großberzoglichen Palast in Florenz, den wenn auch nicht dem Umfang, boch bem Style nach großartig= sten Schloßbau begann, ben Italien besitzt. Ginen zweiten Schloßbau unternahm er in ber Nähe von Florenz in Ruciano. Es war natürlich, daß die Errichtung von Palasten, wie sie schwerlich ausser ihm irgend einmal ein Privatmann versucht het, ausserordentliche Geldmittel nothig machten, und nun misbrauchte er seine öffentliche Gewalt zum Behuf seiner Kasse auf das schnödeste; was er aber that, ward nur das Signal für bie ganze Partei 1). Auch Cosimo baute damals, aber Rirchen in und um Florenz; an Staatsgeschaften nahm er immer weinger Theil; gelehrte Freunde und das Studium der griechtschen Philosophie fullten seine Beit aus. Ausser ber Unzufriedenheit über bas Benehmen seiner Anhänger, namentlich Lucas, traf ihn manches Unglück. Von zwei Söhnen, welche

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 177. "I quali (edificj) per condurre a fine non perdonava ad alouno estraordinario modo; perchè non solamente i cittadini e gli uomini particolari lo presentavano, e delle cose necessarie all' edificio lo sovvenivano, ma i comuni e popoli interi gli somministravano ajuti. Oltre di questo tutti gli sbanditi, e qualunque altro avesse commesso omicidio o furto o altra cosa, perchè egli temesse pubblica penitenza, purchè e' fusse persona a quella edificazione utile, dentro a quelli edificj sicuro si rifuggiva." etc.

ihm seine Gemahlin (Locta Contossina Alexandri Saxi do comitibus Bardi et Millae de comitibus de Ilcio silia) geboren hatte, war der eine, altere, Pietro, an Geist nicht ausgezeichnet und, obwohl erst 47 Jahre alt, von kränklichem Körper; der andere, Giovanni, starb zu Anfange Novembers 1463. Einen dritten Sohn, Carlo, den er mit einer gekause 1463 ten Sclavin erzeugt hatte, konnte er in politischer Hinsicht nicht in Anschlag bringen; nicht dieser konnte die mediceische Familie, sie musste ihn stüten ihr stüten ihr seines Hauses auf seinen Enkeln, Vietros Sohnen, Lorenzo und Siuliano.

In diesen trüben Tagen seines Alters waren es Platos Werke vorzüglich, welche dem Abendlande wieder zugänglich und verständlich zu machen ihm keine Ausopferung zu groß gewesen war, die ihn trösteten und über körperliche und geistige Leiden erhoben. Seine Kränklichkeit nahm seit Ansang des Iahres 1464 fast täglich zu. Knrz vor seinem Tode ließ er 1464 seine Gemahlin Contessina und seinen Sohn Pietro rusen, machte ihnen noch die nöthigen Erössnungen zu Sicherung der politischen und mercantilen Stellung ihres Hauses, empfahl Pietro besonders die sorgfältige Erziehung seiner Sohne, Beschen daß sie sein bevorstehendes Leichenbegängniß so anspruchts los einrichten sollten als möglich. Sein Ableben ersolgte am 1sten April 1464.

Wir sügen Nichts diesen Notizen über sein Leben hinzu, was für eine Charakterschilderung gelten könnte; denn so insteressant detaillirtere Charakterschilderungen gleichzeitiger Geschichtschreiber sind, so wenig giebt es für den, der in einer von den gleichzeitigen Interessen zeit lebt, irgend eine

1) Cf. Fabroni vol. I. p. 150. et vol. II. p. 213. "Plures extant in tabulario Mediceo Caroli epistolae tum ad patrem, tum ad Fratres, in quibus de rebus suis et emendis graecis et latinis coditibus scribit. Caeterum inter mandata habuit a Cosmo, ut Phalaridis epistolas e graeco in latinum convertendas curaret. Inter protonotarios apostolicos relatus fuit, ac demum collegio canonicorum Pratensium praefuit. Extat in principe acue prope sacrarium marmoreum ejus monumentum a Dantio Arctino sculptum cum hoc titulo: Carolo Medices Cosmi filio Praeposito qui obiit MCDXCIII."

Wahre Charakterzeichnung als die, welche in der Angabe des Wirkens und Thuns schon gegeben ist. Betrachten wir uns sere Freunde, mit denen wir leben, wie sehr wir uns oft selbst in denen verrechnen, deren Handlungsweise die einsardigsten Motive zu haben scheint! — wie liesse sich dann noch mit Zuversicht über den Charakter eines Mannes, der als Repräsentant einer ganzen geistigen, entschwundenen Welt zu betrachten ist, in unserer Zeit Etwas aussprechen. Wenden wir uns vielmehr nun noch zu einer anderen Seite von Cosimos Wirksamkeit, zu der für Kunst und Wissenschaft, süt der sich Ansangs aus Eitelkeit, weil es Sitte der Aussgezeichneten seiner Zeit war, und aus politischem Tact interessichneten seiner Zeit war, und aus politischem Tact interessisch haben mochte, und welche am Ende so in sein Inneres drangen, daß sie der Troßt seines Alters und seine Stütze am Grade wurden.

## .. 3. Von Cosimos de' Medici Wirken für Kunst und Wissenschaft.

Um das was Cosimos Unterstützung und Theilnahme in den bildenden Künsten gefördert, richtig beurtheisen und in geordzeter Reihe die bedeutenderen Leistungen übersehen zu können, ist es nothwendig zuerst wieder die einzelnen Richtungen und die sie repräsentirenden Meister ins Auge zu fassen.

Hier begegnet uns nun zuerst um das Jahr 1400 und in den folgenden Zeiten ein florentinischer Bildner: Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti, welcher bei aller Achtung vor Siottos Leistungen doch sichtbar heraustritt aus der Schaar jener florentinischen Künstler, welche im Allgemeinen leicht und gewandt, aber ohne tiefere Auffassung Werke der zeichnenden Künste herstellten. Viel mag dazu beigetragen haben, daß er, der vorzugsweise als Bitdner in Erz tüchtig erscheint, schon durch die veränderte Aufgabe der Arbeit eigenthümlicher versfahren musste, ohngeachtet er in der Vildnerei mehr die Tastente des Malers bewährte.

Shiberti hatte in seiner Jugend Bildnerei und Malerei erlernt, doch jene nur nothdurftig 1); zu letzterer fühlte er sich

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rumohr a. a. D. II. S. 233.

mehr hingezogen, und er übte sie, als er im Jahre 1400 seine Baterstadt Florenz verlassen hatte, für den Malatesta von Pessaro längere Zeit, dis die Ansertigung des zweiten ehernen Thores von S. Giovanni in Florenz zum Gegenstand der Bewerbung gemacht und ihm unter den Bewerbern zuerkannt wurde. Dies sührte ihn zur Bildnerei zurück, und wenn auch dies zweite Thor dem Kenner manchen gerechten Tadel erlaubt, dildete sich der Meister doch durch diese Arbeit so tüchtig aus, daß Michelagnolo in Beziehung auf das später von Shiberti angesertigte dritte Thor den Ausspruch that, es sei werth das Khor des Paradieses zu sein. Der glückliche Erfolg von Shibertis Streben gründete eine neue Richtung der Bildnerei, die malerische Aussassichen bildnerischer Ausgaben, welche kein ähnliches Meisterwerk, aber viele versehlte Leistungen geliesert hat 2).

Als minder bedeutende Bildner der ersten Halfte des 15ten Jahrhunderts mussen genannt werden: Donato, Nanni d'Antonio di Banco, Filippo di Ser Brunellesco

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. "Gewiß sind biefe Thore, wie überhaupt in der allzemeinen Auffassung der biblischen Gegenstände, in der naiven und herzigen Ausbildung untergeordneter Gruppen und Handlungen, in der Behandlung der Form und Bewegung, so besonders darin ganz einzig und unnachahmlich: daß in ihnen ein malerischer Geist im bildnerischen Stosse, malerisch vortresslich, bildnerisch genügend, wenigstens nicht verzlehen, sich ausgedrückt hat."— "Dieser unerhörte Sieg des Genius über die unerbittlichen Foderungen des Stosses ist der erste und einzige."

<sup>2)</sup> Schon sein Zeitgenosse, "der so ungleich weniger begabte"—aber (wahrscheinlich weil in seinen Gestalten strengeres Studium des Anochensgebäudes hervortritt) von Michelagnolo hervorgehobene Donato gehört dieser versehlten Richtung an. Einzelne Leistungen desselben erkennt auch herr v. Rumohr als gelungen an. ("Unter allen Umständen besicht sein Lieblingss und Meisterwerk, der berühmte Kahlkopf (zuccone) am Ahurme des slorentinischen Domes, hinsichtlich der Unterordnung der Bewegung, der Stellung, des allgemeinen Ganges der Gewandung, ein ausgezeichenetes Berdienst."— "Indes ist dieses Verdienst genau genommen nur ein technisches."— Bon Erzarbeiten zeichnet herr v. Rumohr die Jusdith in der loggia de' Lanzi als gelungenen Guß, die später nach 1460 vollendete Kanzel in S. Lorenzo als einen der rohesten Erzgüsse der Reuesten aus, und schliesst daraus, der Meister habe sich bei der Judith frems der Hülse bedient.

und Dideloggo bi Bartolommeo (bie letten Beiben als Architekten ausgezeichnet vor Allen), und erst gegen bie Mitte bes Sahrhunderts tritt Luca bella Robbia wieder als ton-

angebender Kunstler bervor.

Unter ben Malern aus Cosimos Beit treten zwei Danner vor Allen ausgezeichnet und jeder in feiner Weife die Runft wieber um ein Aufferorbentliches forbernd auf, Da faccio nämlich und Fra Angelico ba Fiefole. "Jener übernahm Die Erforschung bes hellbunkels, ber Runbung und Auseinanberfegung zusammengeordneter Gestalten; Diefer hingegen bie Grarundung bes inneren Busammenhanges, ber einwohnenben Bedeutung menfchlicher Gefichtszüge, beren Fundgruben er guerft ber Malerei eröffnet und in bochfter Fulle fur feine ibm gang eigenthumlichen Runftzwede benutt bat ')." Beibe führten (und besonders Fra Angelico fand bald geniale Schuler \*)) bie Malerei auf einen aufferorbentlich hoben Grad ber Bollenbung, wenn man ihre Leiftungen mit benen ber vorhergebenben Zeit vergleicht. Es brauchte nun nur in schönen nieberlandischen Gemalben im 15ten Jahrhundert auch noch bas Mufter fur meifterhafte Behandlung ber Debengegenftanbe,

1) v. Rumobr a. a. D. S. 243. Mafaccios berühmteftes Wert find bekanntlich bie Malereien in ber Rapelle Brancecci in ber Rirche del Carmine; es gehoren ihm bavon alle auf ber Band gur Linken, fowie die auf ber Wand hinter bem Altar mit Ausnahme ber Prebigt bes beit. Petrus. Mafaccios Lebensumftanbe find nicht Blar. - Fra Ungelico (eine ber liebenswurdigften, innigften Monchonaturen) ging von ber Di: niaturmalerei (namentlich in Chorbudjern), welche fortwahrend in Alb. ftern geubt worben war, aus. "In ben gelungenften unter feinen flet: nen Werken (a tempera) erschopfte fich biefer Runftler in ben mannichfaltigiten Unbeutungen einer mehr als irbifchen Freudigkeit; bingegen erhalten feine Mauergemalbe haufig Darftellungen ber irbifchen Bebrangniffe heiliger Perfonen; obwohl in beren Geberben und Mienen bie innere Barmonie über auffere Storungen fichtlich vorwaltet."

3. 28. ben mich von allen italiemidjen Meiftern am freunds chenben Benoggo Goggoti; - beffen nicht blog fubjet: britifche und begrundete Burbigung man in bem oft anges e bes frn. v. Mumohr II. G. 257 ff. finbet. Goggolis Berte find die in ber Rapelle bes Palaftes Miccardi in Floreng Campo Santo von Pifa; - eine gange Reihe minder be-

aft herr b. Rumohr nach.

als der Landschaften, Geräthe, Gebäude in Italien aufgestellt zu werben, um die italienischen Künstler mit allen Glemen= ten ihrer Arbeiten zu einem entschiedenen Grade von Bolltoms menheit hinzuführen. Immer mehr aber entwickelte bie neus erwachte Liebe zu antiker Denkart, die besonders in Florenz ihren Ausgangspunct für bie moderne Welt zu haben schien, ihre Folgen, und ließ die driftliche Gefinnung absterben, fodaß es ganz von selbst entstand, daß weber in Florenz noch von Florentinern die hochste Aufgabe christlicher Malerei ge= lost werden konnte. Cosimo Roselli, welcher sich noch an Fra Angelico und Masaccio gebilbet hatte und viel Fähigkeit bewies "sich ben Charakter wirklicher Dinge anzueignen," dürfte als der bedeutenoste unter den florentinischen Malern ber nachsten Zeit genannt werben, und auch er ging balb zu einer durchaus "unerwecklichen Manier" über 1). Die weitere Folge bieses ganzen Zustandes der Gefinnung in dem alten Paterinersitz Florenz war, daß man nur da Tüchtiges leistete, wo man die tuchtigste, die christliche Aufgabe der Kunst verließ und das unmittelbare Leben und die natürlichen Dinge barstellte; biesen Charakter tragen bann mehr und mehr auch bie Gemalbe, beren geistiger Inhalt ber Beiligengeschichte an= gebort. Ihre einzelnen Figuren und Bestandtheile sind bem gewöhnlichen Leben zum Theil abgelauscht. Alessio Bal= bovinetti, Andrea bel Berocchio, Antonio del Pollajuolo und Piero bel Pollajuolo gehoren bem Stre= ben in dieser Richtung an; am leidenschaftlich = kräftigsten aber tritt in demselben Fra Filippo hervor 2).

Seit Fra Filippos Kunstlerthatigkeit nimmt Herr v. Rus

- 1) Sein Hauptwerk vom I. 1456 ein historisches Mauergemälde in der Kapelle S. Miracolo in der Kirche von S. Ambrogio in Florenz. v. Rumohr a. a. D. S. 265.
- 2) v. Rumohr a. a. D. S. 269. "In seinen Taseln ist er nicht selten schwach, bisweilen berb und gemein, was nicht immer zur Zarts heit seiner Ausgaben stimmt. Doch in seinen größeren Frescomalereien, wo der Segenstand häusig Pandlung und entschlossenes Wirken begehrte, erwachte seine Seele, war seine Derbheit unter allen Umständen mehr an ihrer Stelle." Von ihm sind Gemälde in der Chorcapelle des Domes zu Spoleto (aber später roh übermalt); in der Chorcapelle der Pfarrkirche zu Prato; der cippo di S. Francesco di Marco u. s. w.

mohr an, "daß der vorwaltende Naturalismus der Florentiner sich in zwei entgegengesetzte Richtungen ausspaltete. Handlung, Bewegung, Ausdruck heftiger und starker Affecte ward das Erbtheil der Schule des Fra Filippo; sinnliche Wahrscheinlichskeit und Richtigkeit in der Charakteristik des Einzelnen das Ziel einer Schule, welche wahrscheinlich von Cosmo Roselli ausgegangen ist, obwohl sie dessen spatere Leistungen weit übertroffen hat."

Von allen biesen eben genannten Kunstlern, von Ghiberti an bis auf Fra Filippo, ist fast kein einziger der nicht in irgend einer besondern Beziehung zu Cosimo de' Medici gestanden hatte. Die Kirche von S. Lorenzo war schon für Gio= vanni be' Medici ein Gegenstand besonderer Fürsorge gewesen; Cosimo bestimmte für ihren Bau, der eine Zeit lang unter= brochen worden war und von Filippo di Ger Brunellesco geleitet wurde, 40,000 Goldgulden, und ohne Aufenthalt wurde sie vollendet 1). Derselbe Baumeister errichtete auf Cosimos Roften die f. g. Abtei am Buße bes fiesolaner Berges, und weil unter ben regularen Stiftsberrn berselben mehrere waren von ausgezeichneter Gelehrsamkeit, stattete Cosimo seine Stif= tung auch mit einer schönen Bibliothek aus?). Ferner ließ Cosimo in Florenz selbst ben Dominifanern das Kloster von S. Marco bauen und stattete auch bieses mit einer reichen Bibliothek aus; hier aber war es vorzüglich, wo wir Fra Un= gelico in Verhaltnissen zu Cosimo erblicken, benn burch ben Letteren wurde bem kunstreichen Manne die Ausführung der Gemalde in S. Marco, die man noch daselbst bewundert, übertragen. Weiter ließ Cosimo für seine Rechnung bas Rlo= ster zu S. Girolamo in Fiesole bauen, und ein Franciscaner= kloster im Mugello mitten im Walde 3); auch diesem Kloster schenkte er eine reiche Bibliothek. Kapellen ließ er errichten und mit dem mannichfachsten Schmuck auszieren in Sta. Croce,

<sup>1)</sup> Fabroni l. c. p. 194. "Tale quidem templum evasit, ut opinioni, quam omnes habebant de munificentia Cosmi et de ingenio Brunelleschii, quos nil nisi magnificum delectabat, plane responderit.",

<sup>2)</sup> Welche jest mit der Laurenziana vereinigt ift.

<sup>3)</sup> S. Francesco del Bosco.

in Sta. Maria dell' Anunziata, in S. Miniato und in der Kirche degli Agnoli in Florenz. Daß er in Jerusalem ein florentinisches Hospiz einrichten ließ, zeugt nur von seinem Reichzthum und seinen weit reichenden Verbindungen, greift aber nicht in die florentinische Kunstgeschichte ein. Für Assissi wurde auf seine Veranstaltung eine Wasserleitung gebaut; auch in Venedig bewieß er sich mancher frommen Stiftung als große muthiger Geber.

Wenn die Summen, welche er auf die Ausführung von Gebäuden und Kunstwerken zu heiligen 3weden wendete, in Erstaunen setzen, nimmt die geschmackvolle und in Verhält= niß zu seinem Reichthum anspruchslose Art, wie er in dieser Hinsicht für sich selbst sorgte, ganz für ihn ein. Als er sich ein angemessenes und schönes Wohnhaus in Florenz errichten wollte, machte sowohl Filippo di Ser Brunellesco, als Miche= lozzo di Bartolommeo (nachst Filippo der ausgezeichnetste Ur= chitekt jener Zeit) einen Plan; ber bes Letzteren erfüllte alle Unfoderungen der bequemen Wohnlichkeit und einfacher Würde; der des Ersteren aber schmeichelte mehr der Eitelkeit des Haus= herrn, denn es war mehr ein königlicher Palast den er ent= worfen hatte. Cosimo wählte Michelozzos Plan, und so wurde im Jahre 1440 jener herrliche Palast vollendet, welcher jetzt der Palazzo Riccardi (von den späteren Besitzern, den Ric= cardi) genannt wird 1). Prachtige Gebäude ließ Cosimo auf seinen Landgutern ausserhalb Florenz, wo ihr Anblick weniger Neid erregen, weniger ben Eindruck unrepublicanischen über= muthes erweden konnte, errichten in Cafaggiuolo, Careggi, Fiesole und Trebbio 2).

Alle diese Häuser und Paläste ließ er ebenfalls wie die Kirchen in mancherlei Weise durch Künstler schmücken; und sast keiner der damaligen Bildner und Maler ist, wie wir schon erwähnt haben, der nicht irgend Etwas in seinem Aufztrage gearbeitet hätte. Wir gedenken nur der vornehmsten in ihren Beziehungen zu ihm; unter diesen ist von Fra Angelico

<sup>1)</sup> Fabroni l. c. p. 152.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 179. "tutti palagj non da privati cittadini, ma regj.

Leo Geschichte Italiens IV.

schon die Rede gewesen; aber auch Masaccio soll durch Cosismos Ruf besonders nach dessen Rücksehr aus der Verbannung nach Florenz gezogen worden sein ), und der wild leidenschaftzliche Filippo hatte mit Cosimo manchen harten Austritt, da er sich durch seine Lust an Weibern immer von der Arbeit abziehen ließ und den Arbeitsherrn dadurch so ungeduldig machte, daß dieser ihn einmal einschloß, dis er eine gewisse Ausgabe vollendet haben würde. Filippo aber, den seine simnliche Tollzheit nicht ruhen ließ, entsam mit Lebensgesahr dem Gewahrzsam und setze durch seine Kühnheit Cosimo so in Schrecken, daß dieser später lieber Geduld haben als das Leben des Künstlers weiter auß Spiel seten wollte?).

Durch ben Bildner Donato (gewöhnlicher Donatello) soll Cosimo vorzüglich veranlasst worden sein antike Bildwerke zu Bildung jüngerer Künstler in Florenz zusammenzubringen, und Donatello selbst ward vielkältig von Cosimo mit Arbeitsaufsträgen bedacht, ward in seinem Alter, als er nicht mehr zu arbeiten vermochte, von Cosimo erhalten und auf des Letteren Todtenbette noch von demselben seinem Sohne Pietro de' Mezdici empsohlen. Auch Shiberti soll durch Cosimos Gunst manz chen Vortheil gewonnen haben 3).

Wie Cosimo die Künstler in ihrem Studium wesentlich auch durch Sammlung und Ausstellung antiker Kunstwerke unsterstützte, so die Gelchrten durch Sammlung und öffentliche Ausstellung von Bibliotheken, deren mehrere schon in Obigem erwähnt worden sind. Aus den Büchern, die er sür sich selbst angekauft und die sein Sohn Pietro, nachher sein Enkel Lozrenzo vermehrt hatte, erwuchs später die s. g. Biblioteca Mezdiceo Laurenziana zu Florenz.

<sup>1)</sup> Fabroni l. c. p. 156.

<sup>2) &</sup>quot;Factum est etiam auctoritate et testimonio Cosmi, ut ipse Spoletum vocaretur ad pingendum sacellum B. V. dicatum in principe Aede, qua in urbe vitam finivit, fuitque suspicio, ei venenum dedisse propinquos mulieris cujusdam, quam perdite amabat." Fabroni l. c. pag. 157.

<sup>3) &</sup>quot;hic (Laurenzius Ghibertus) quoque liberaliter atque honorifice tractatus, multisque in rebus adhibitus fuit." Fabroni I. c. pag. 159.

Porenzos Tobe aus Florenz vertrieben wurden, kamen bie mebiceischen Bucher und Hanbschriften an das Kloster von S.
Marco, wurden aber von diesem, als es bald nach dem J.
1300 in Geldverlegenheit kam, wieder an den Cardinal Giovanni de' Medici (nachmals Leo X.) verkauft und nach Rom
gebracht; von Rom aus wurden sie endlich durch Clemens VII.
wieder nach Florenz zurückgesandt und bildeten hier den Stock
der Mediceo-Laurenziana'). Nächst ihr, mit welcher später
andere Büchersammlungen, namentlich auch die von Cosimo
ber Badia bei Fiesole geschenkte, vereinigt wurden, kann die
Bibliothek von S. Marco in Florenz ant meisten als glanzendes Zeugniß von Cosimos Freigebigkeit in dieser Hinsicht
angesührt werden.

Die Beibringung ber Notizen über die Manner, beren sich Cosimo vorzüglich zu Auffindung und Ankauf seltener Manuscripte bediente, wird uns den schicklichsten Übergang zu der Geschichte der Literatur überhaupt in Cosimos Zeit gewähren 2). Cosimo ließ nämlich, durch seine unermesslichen Reichthümer und seine Handelsverbindungen in den Stand geseht, nicht nur durch die Leute seiner Comtoirs und durch reisende Kaufleute oder Missionare von allen Seiten Manuscripte in den verschiedensten Sprachen sammeln, sondern unterstützte und beaustragte auch vielsältig eine Anzahl eigentlich gelehrter Männer jener Zeit, welche auf das eifrigste demüht waren jeden Rest des Alterthumes dem Untergange zu entreissen. Bei diessen Bemühungen sörderte in mancher Hinsicht die Eroberung von Constantinopel, welche Stadt fort und sort durch das

<sup>1)</sup> Diese Angabe ist nach einer Rote Mecherinis zu Roscoes teben korenzos bes Erlauchten Theil I. S. 42. seiner übersehung, beren Text allemal gemeint ist, wenn ich dieses Werk Roscoes eit.re, weil in ihr nichts Wichtiges von Roscoe sehlt, wohl aber Manches von Mecherini hinzugekommen ist. Der vollständige Titel ber übersehung ist solgender: Vita di Lorenzo de' Medici detto il magnifico del dottore Guglielmo Roscoe versione dell' Inglese del cavalier Gaetano Mecherini. 2a ediz. vol. I—IV. Pisa 1816. 8.

<sup>2)</sup> Ich folge in diefer Partie meiner Darstellung vorzüglich Roscoes auch Ginguene hat dies im Wesentlichen gethan und zum großen Aheil Roscoe bloß überseht. Was Ginguene Wichtiges hinzugefügt, wird ges wiffenhaft benucht werden.

ganze Mittelalter Sitz griechischer Bilbung und Gelehrsamkeit und Bewahrerin unendlicher literarischer Schätze geblieben war, von benen seit dem immer augenscheinlicher sich vorbereitenden Untergang schon Vieles nach Italien geslüchtet wurde und sast alles die Eroberung Überdauernde ebenfalls diesen Weg nahm. Von Italienern aber, welche Cosimo dei Benutzung der günzstigen persönlichen Lage und der Zeitumstände zu Vereinigung der Werke des Alterthumes in Florenz zu Hülse kamen, sind vorzugsweise zu nennen: Poggio Bracciolini und Erisst of oro Buondelmonti.

Der Erstere war im I. 1380 1) geboren; sein Vater war ein armer Ebelmann, Einwohner von Terranuova im Aretis nischen. Er hatte bei Giovanni da Ravenna seine lateinischen, bei Chrysoloras seine griechischen Studien gemacht, und war nachher nach Rom gegangen, um in dieser Weltstadt burch seine ausgezeichneten Kenntnisse ein Unterkommen zu finden. Seine Tüchtigkeit in Abfassung lateinischer Aufsätze verschaffte ibm balb (1402) bas Umt eines papstlichen Secretairs, welches er über 50 Jahre bekleibete, ohne baburch streng an ben Aufenthalt in Rom gefesselt zu fein. Die Kargheit seines Gehaltes nothigte ihn Rebenverdienste zu suchen und schloß ihn fast ganz von gesellschaftlichen Zerstreuungen aus, so daß wir ihm in dieser ersten Periode seiner Laufbahn nur in Stubien und mit Studiengenossen begegnen. Daß er übrigens ebensowenig wie andere in die gelehrtesten Untersuchungen vertiefte Manner seiner Zeit baburch ber Lebensfreude und einem gewissen resoluten Behagen an sinnlichen Dingen abstarb, beweist nichts besser als sein liber facetiarum, welcher ganz ben lustigen Italiener zeigt und besonders deshalb wichtig ist, weil man in ihm den auffersten Endpunct jener novellistischen Richtung der Poesie sieht, welcher, nachdem mehr und mehr die politischen Interessen dem gewöhnlichen burgerlichen Kreise entruckt und ben größten Capitalisten, Condottieren und ben Fürsten allein in die Hände gegeben waren, gar keine allge= mein anklingende Sphare blieb als die Sinnlichkeit, beren Domination, wie wir am Schlusse ber venetianischen Geschichte

<sup>1)</sup> Rach Ginguéné. Mecherinis überfesung hat 1881.

gezeigt haben, überall gleichen Schrittes sich ausbildet mit dem Zerreissen des Lebens und Unterdrückung der natürlichen Interzessen desselben 1).

Unter Poggios Studiengenossen tritt besonders sein Lands= mann Leonardo Bruni aus Arezzo hervor. Auch dieser hatte unter Giovanni da Ravenna und Chrysoloras studirt, war aber um ein Bedeutendes älter, denn er war schon 1369 geboren. Poggios Empsehlung verschaffte ihm (1405) eben= salls eine Stelle als apostolischer Secretair in Rom, wo sie während des Pontificats Innocenz VII. zusammen lebten. Un= ter Gregors XII. Pontisicat verließ Poggio eine Zeit lang Kom und lebte in Florenz, dann schloß er sich Johann dem XXIII. an, begleitete ihn nach Constanz und hielt hier die Leichenrede des Chrysoloras, welcher während des Conciles starb.

Während des Conciles machte Poggio Reisen nach den Klosterbibliotheken der Umgegend, in denen er alte Manuscripte vermuthete und zu seiner Freude dis dahin in Italien nicht gekannte Werke des Alterthumes auffand. St. Gallen, desen literarische Reichthumer auch in der neuesten Zeit wieder Wergessenheit gerathene Schätz gespendet haben, wurde sur Poggio eine ausserordentliche Fundgrube. Ein vollständiges Manuscript des Quintilian, ein Theil der Argonautica des

<sup>1)</sup> Unch im Leben war Poggio nichts weniger als ein Pebant. Cf. Roscoe in Mecherinis übersetung I. p. 28. not.: "Sebbene egli fosse chierico, ebbe però diversi figli che riconobbe apertamente per suoi (Rofcoe beurtheilt italienische Naturen durchgehends mit zuviel Pehanterei, und hier sollte er sich erinnern, daß den Klerikern niederer Beihen selbst bas Heirathen nicht untersagt war). Il suo amico Cardimi di S. Angiolo avendoli rimproverato l'irregolarità della sua condetta, il Poggio nella sua risposta, mentre consessa i suoi falli, procun nel tempo stesso di scusarsi con la generale corruzione dei tempi. La sua lettera scritta a questo proposito è una prova assai convincente della depravazione di quel secolo. (Poggii hist. de varistate fortunae ec. p. 207. Ed. Par. 1723.) Egli di poi rinunziò al carattere ecclesiastico, sposandosi con una giovane e leggiadra donna; in giustificazione di che giudicò necessario di scrivere un trattato, che intitolò "An seni sit uxor ducenda" il quale indirizzo a Cosimo de' Medici. Questa importante dissertazione si conserva uttora benchè non sia stata giammai stampata."

Balerius Flaccus, Schriften von Afconius Pebianus, von Lactantius, Bitruvius und Priscian, die man vorher nicht ober nur ludenhaft gefannt, belohnten feinen Gifer, ber nun erft recht erwachte und ihn zu weiteren Reisen in Frankreich, in Deutschland und Italien antrieb. Es murbe fur unferen 3med gu weit führen, alle feine einzelnen Entbedungen, von benen bie wichtigsten er in Langres im Cluniacenserklofter machte, einzeln aufzuführen. Much nach England behnte er feine Banberuns gen aus, als er nach ber Auflosung bes coftniger Conciles Martin V. nach Mantua begleitet batte, und ploglich, man weiß nicht aus welchem Grunte, biefe Stadt ohne Abschied von feinen Freunden verließ und nach London ging, mahr: scheinlich in Folge früherer, bringenber Ginladungen bes Carbinals von Winchester. Das englische Leben misbehagte ibm aber balb fo, bag er nach feinem geliebten Baterlande gurudtehrte, wo ingwischen eine Entbedung in ber Alterthumswiffenschaft ber anderen gefolgt, wo zwischen feinen beiben Freunben Leonardo Bruni und Miccold Miccoli der bestigste Streit entstanden war.

Niccold Miccoli, ein Florentiner von Geburt, hatte fein ganges Bermogen bem Untauf von griechischen und romiichen Claffifern aufgeopfert. Achthunbert griechische, lateinische und orientalifche Manuscripte waren gulett in feinem Befit; ihr Studium, bie Berbefferung ber Lesarten, zuweilen bas Abschreiben ganger Bucher beschäftigten ibn gang allein, fo daß Mehus von ihm fagt: "veluti parentem eum fuisse artis criticae." Er mar ber Erfte, welcher wieder ben Ge= banken einer öffentlichen Bibliothet faffte, und 1436 in feinem Testament verordnete, seine Buchersammlung folle unter bie Aufficht von fechszehn Curatoren gestellt und bem gelehrten Publicum jum Gebrauche eröffnet werben. Allein feine binterlassenen Schulben schienen bas Borbaben zu einem unaus= führbaren machen zu sollen, als sich Cosimo be' Medici in's Mittel schlug und unter ber Bedingung, daß ihm allein die Disposition über bie Bucher gelaffen werbe, alle Schulden Niccolis zahlte, beffen Manuscriptensammlung aber bem neuerbauten Alofter von G. Marco 1) überwies.

<sup>1)</sup> Beldes, beilaufig gefagt, Cofimo 86,000 Ducaten gefoftet haben

Mit'diesem Bücherfreunde Niccold Niccoli hatte sich, wie ermähnt wurde, Leonardo Bruni überworfen. Niccoli nam= lich entführte einem seiner fünf Brüder eine schone Beischla= ferin, welche dieser unterhielt, und Benvenuta, so hieß sie, war frech genug, die Frau eines anderen von Niccolos Brübern zu beleidigen. Die fünf Brüder übten deshalb an Benvenuta auf offner Straße schimpfliche Rache, und Niccold war aufser sich vor Leidenschaft. Alle seine Freunde bewiesen ihm ihre Theilnahme, nur Leonardo nicht, der, als ihm Niccold des= halb Vorwürse machte, mit Indignation antwortete; Niccold ließ sich nun zu den heftigsten Schmähungen hinreissen, und Leonardo blieb ihm Nichts schuldig. So stand die Sache, als Doggio aus England zurückfehrte und es ihm balb gelang Beibe aufrichtig zu versöhnen. Poggio blieb nun wieder als papstlicher Seeretair in Rom, bis Eugenius IV. nach Florenz flüchtete; ber Versuch seinem Herrn zu folgen brachte ihn in die Gefangenschaft von Piccininos Truppen, aus welcher ihn nur ein schweres Losegeld befreite. Während Cosimos Verbannung übernahm es sobann Poggio, diesen gegen des schänd= lichen Filelfo Angriffe zu vertheidigen. Freilich ging auch Pog= gio bei seinen Bemühungen gegen Filelfo nicht eben sanft mit Diesem um, und behauptete in Beziehung auf besten Herkunft, wahrscheinlich ohne Grund, er sei unehelich erzeugt von einem Priester mit einer Wascherin. Francesco Filelfo mar 1398 zu Tolentino geboren; hatte von Jugend auf die glanzenosten Fähigkeiten gezeigt, und war schon in seinem 18ten Jahre zu Pabua, wo er ftubirt hatte, zum Erstaunen von ganz Stalien mit ber Professur ber Beredtsamkeit bekleidet worden. Im J. 1417 ward er nach Benedig berufen, hielt hier zwei Jahre lang mit großem Beifall Vorträge und ward mit dem Burgerrecht beschenkt. Um ihm Gelegenheit zu geben, die griechi= sche Sprache ebenso grundlich zu erlernen, wie er die lateini= sche schon zu eigen hatte, ertheilte ihm die Republik eine Se= cretairstelle bei der Gesandtschaft in Constantinopel, wohin er

soll. — Die Geschichte von Niccold Niccolis Bibliothek, sowie überhaupt ausserventlich viele schätzbare Beiträge zur Gelehrtengeschichte bieser Zeit finden sich in F. Blumes Iter Italicum vol. II. p. 42 ff.

hannes studirte und so große Fortschritte machte, daß der Kaisser selbst auf ihn ausmerksam und bewogen wurde ihn in seine Dienste zu nehmen. Als venetianischer Secretair hatte er schon an einer wichtigen Unterhandlung der Republik mit dem Sultan Theil genommen und war an dessen Hof gessandt worden; in des Kaisers Austrägen besuchte er die Konigshose von Ungarn und Polen, und konnte erst nach 18monatlicher Abwesenheit seine Studien in Constantinopel wieder ausnehmen, wo er bald nachher seines Lehrers Johannes Chryssoloras Tochter heirathete und 1427 mit ihr nach Benedig zurücksehrte.

Solange bas Glud seine Wege begleitete, mar sein Benehmen untabelhaft; aber eben durch die ausgezeichneten Za= lente und Stucksfälle, die ihn gehoben hatten, war er allezeit abgehalten worden in sich eine sittliche Krast zu gewinnen; er hatte keine andere Energie als die der Leidenschaft, welche, so= bald Ungluck in sein Haus einkehrte, ihn nach allen Seiten herumriß und des Schlechtesten fähig machte. Er kam in Benedig an, als die Pest withcte; alle seine Freunde waren vor ber Seuche geflohen; seine Effecten, die vor ihm angekommen waren, fanden sich in einem Hause wo ein Pestkranker gestorben war, und durften ihm nicht verabfolgt werden; eine ber Dienerinnen seiner Frau ward von der Pest ergriffen; die Frau brangte angstlich zur Abreise; unmuthig kam Filelfo nach Bo= Von neuem gewann er hier feine sonstige Haltung wieber, als man ihm als einem ausgezeichneten Gelehrten ben Hof machte, ihm eine Professur unter ausserordentlich vortheil= haften Bedingungen anbot; aber das Gluck schien es zunächst auf ihn abgesehen zu haben. Bologna emporte sich einige Monate später gegen ben papstlichen Legaten; Belagerung, Kriegsunruhen aller Art waren die Folge: da gab Filelfo den Bitten Niccold Niccolis, Umbrogio Traversaris und Leonardo Brunis nach und kam nach Florenz, wo er im Frühjahr 1429 eine Professur antrat.

Allgemeine Bewunderung wurde ihm auch hier zu Theil; die griechische und lateinische Literatur, Dante und die Moral= philosophie waren die Gegenstände über welche er mit unge=

theiltem Beifall las. Bierhundert Buborer, unter ihnen alle Die ausgezeichnetsten Manner ber Republit, bilbeten fein Mubi= torium. Bon allen Ungludefallen fchien er fich erholt ju bas ben, als er auf bem Wege zu seinem Auditorium burch einen gebungenen Meuchelmorber eine Bunbe im Geficht befam. Da er fich trog mancher Forderungen burch bie Medici nicht gu ben Albiggi gehalten hatte, gab er ben versuchten Morb ohne weiteres ben Medici schuld, und als biefe bald barauf gestürzt und ihre Saupter verbannt wurden, kannte Kilelfo in feinem Dag und feiner Buth gegen fie feine Schrante 1). Da= mals zuerst nun geriethen Poggio und Filelfo in ein Berhalt= niß gegenseitiger Fehbe, welches fich spater mehrfach burch bie verschiedensten Beranlaffungen erneuerte. Poggio faffte, als er Die Mediceer in Florenz befestigt fah, ben Entschluß, seine übrige Lebenszeit großentheils in Tofcana zuzubringen; er kaufte ein kleines gandgut in ber Balbarno; einige antike Bildwerke, Die er an sich gebracht, eine für bie damalige Beit schone Buderfammlung und feine eigne Perfonlichkeit machten fein kleines Landhaus zu einem ber angenehmften Mittelpuncte wiffenschaftlichen Berkehres in Toscana. Die Signorie ertheilte ihm und feinen nachsten Machkommen 2) vollkommene Freiheit von offentlichen Laften; und babei behielt er fein papftliches Gecres tariat. Nicolaus V. war fruher fein naher Freund gewesen, und nun schrieb Poggio fur ibn eine Schmabschrift gegen ben Gegenpapft Felir; auch binfictlich feiner philologischen Arbeis ten gab er vielfach bem Rathe seines papstlichen Freundes nach. Die Mediceer waren immer, feit ihrer Berbannung aber in jeber Beise für Poggio besorgt; als 1453 die Stelle eines Kanzlers ber Republik erledigt wurde, verschaffte Cosimo sie ihm. Er verließ nun Rom gang und wohnte bis zu feinem

<sup>1)</sup> Philelphi opus Satyrarum seu Hecatostichon Decades X. 1476. fol. hernach Venetiis 1502. 4. und Parisiis 1508. 4. "Il faut avoir essayé de lire ces productions monstrucuses, pour se figurer un pareil débordement de fiel et d'obscénités." Ginguéné l. c. vol. III. p. 305.

<sup>2)</sup> Er hatte zwolf Jungen und zwei Mabden von berfelben Concubine, und entschloß sich bamals üverdies noch zu heirathen, er ber 55 jahrige bie 18jahrige Selvaggia bi Ghino Manenti be' Buondelmonti.

Tobe, ber am 30sten October 1459 erfolgte, in Toscana. Aufser seiner slorentinischen Geschichte, die oben oft von uns citirt worden und das tüchtigste seiner Werke ist, beschäftigte ihn in dieser letzten Zeit seines Lebens besonders noch eine Fehde mit Lorenzo Valla, und diese führt uns zur Beachtung eines anderen Kreises gelehrter Italiener jener Zeit, der sich zwar zunächst um Alsons von Neapel gesammelt hatte, aber doch auch in mannichsachen Beziehungen stand zu dem der Medici in Florenz.

Lorenzo Valla war der Sohn eines Doctors der Rechte zu Rom und wurde gegen Ende des 15ten Jahrhunderts ge-Bis zu seinem 24sten Jahre blieb er in seiner Bater= Kadt, wo er seine Studien pollendete. Dann finden wir ihn in Piacenza, wo er herstammte, um eine Erbschaft zu reguli= ren, und die Unruhen in Rom unter Eugen IV. hinderten ihn an der Ruckehr; so kam es, daß er Professor der Beredt= famkeit wurde in Pavia. Ein Unstern schien damals über ben Professuren der Beredtsamkeit zu schweben: kaum ist ein sol= des Amt einem Individuum übertragen, so sehen wir dies Letztere auch fast immer in üble Hande gerathen. Lorenzo ward ein Falsum in Geldsachen schuldgegeben; bald hernach trieb er es mit feinen Spottereien über ben Professor ber Rechte Bartolo so weit, daß ihn dessen Schüler überfielen und ohne Da= mischenkommen anderweitiger Hulfe nahe dabei waren ihn um= zubringen. Endlich kam 1431, die Pest nach Pavia, worauf sich pie Professoren fast alle zerstreuten, und auch Lorenzo die Stadt Ronig Alfons lernte ihn komen, und Lorenzo fand an bem Leben im Kriegslager so viel Geschmack, daß er ihn num überall begleitete bis 1443; im Frieden wollte er nicht bei bem Könige aushalten und ging wieder nach Rom, allein hier fand er wegen seiner Schrift de falsa donatione Constantini Magni, von der man wusste daß er sie zum Theil ausgearbeitet habe, solche Werfolgungen, daß er, einer Criminal= untersuchung zu entgehen, wieder nach Neapel flüchtete, wo ihn der König erfreut aufnahm und auf das ehrenvollste behandelte. Er eröffnete Lehrcurse der griechischen und lateinischen Sprache, und blieb unter mancherlei Feindseligkeiten mit anderen Gelehr= ten und mit der Kirche hier, bis ihn Nicolaus V. 1447 wie=

ber nach Rom berief; bier traf er mit Georg von Trapes gunt gufammen, einem im 3. 1395 geborenen Canbioten, beffen Famille aber von Trapezunt fammte. Frühzeitig war er nach Italien gekommen und hatte fich ber claffischen Lite: ratur gewidmet; er war in Vicenza und Benedig Professor ber Cloquenz gewesen, und war es nun in Rom, wo er zugleich papstlicher Secretair wurde unter Nicolaus V. Auch er war streitsuchtiger Natur und lebte fogar mit Gr. Beiligkeit nicht immer im besten Bernehmen; mit Lorenzo aber gerieth er in Streit über ben Cicero, ben er fur ben erften lateinischen Schriftsteller erklarte, mabrent fein Gegner es mit Quintilian bielt. Georgs Schrift fur Aristoteles gegen Plato ') (ber bas mals besonders burch Cofimos Bemühen eben fo die Domina= tion erhielt wie fruher ber Stagirite) raubte bem Mutor fpa= ter unwiederbringlich des Papftes Gnabe. Die beiben Schu-Ien Lorengos und Georgs ftanben ichon langere Beit in Rom einander entgegen, als auch zwischen Doggio und Lorenzo jene oben erwähnte Felide ausbrach. Poggio kam nämlich eine Abfchrift mehrerer feiner eignen Briefe mit Ranbbemerkungen zu Sanden, welche feine Schreibart zum Theil angriffen, und er glaubte Lorenzo in ihnen zu erkennen, ohngeachtet biefer jeber= zeit feine Autorschaft in Begiehung auf biefelben geleugnet bat, Es gab einen ffanbalofen Wechfet ber wuthenbften Schmah= fdriften und Gegenschriften, ber julegt Filelfo bewog einen Bersuch ber Ausgleichung burch eine ebenfalls heftige Schrift ju machen, Die ju gar Richts führte; fatt biefer Streis tigkeiten verwid'elte fich Lorenzo vielmehr noch in eine andere gelehrte Jehde, welche burch Themata aus ber romijden Geschichte veranlasst worben war. Dabei übersetzte er fortwahrend griechische Autoren in Micolaus Auftrage ins Lateinische, und vollendete trot eines Canonicats von St. Giovanni in Laterano, welches er erhielt, Die Schrift über Conftantins Schenkung, die ihm fruber noch unvollendet beinabe die Freibeit gekoftet hatte. Muffer ihr haben noch zwei Werke, bas cine mit bem Titel de rebus gestis a Ferdinando Arago-

<sup>1)</sup> Comparationea philosophorum Aristotelis et Platonis. Zuerft gebruckt 1523 in Benedig.

num rego libri III., welches zuerst Paris 1531 im Druck ers schien, bas andere mehr bekannte, bie elegantiae linguae latinae, Lorenzos Namen fortwährend ber Nachwelt in Erins

nerung erhalten.

Bon ben Gefehrten, welche bem neapolitanischen Rreise angehoren, ift besonders Untonio Beccabelli von Pa-Termo noch hervorzuheben. Er war 1394 geboren und fam febr jung nach Bologna, um bort bie Rechte ju ftubiren; nach vollenbeten Stubien trat er in die Dienste bes Bergogs Bilippo Maria von Mailand, ber ihn an seinen hof jog, ihn mit einem für bie bamaligen Beiten fehr großen Gehalte bebachte und ihm fpater auch noch eine Professur in Pavia übertrug; Raifer Sigismund machte ihn 1432 jum gefronten Poeten, und nicht lange nachher schloß sich Antonio ebenfalls Ronig Alfons an, ber ihn mit Gnaben und Geschenken überhäufte und ihn vielfach zu Gesandtschaften brauchte. Auch Alfonfens Sohn Ferdinand ichuste und ehrte ihn in aller Beife bis an feinen Tot, welcher 1471 zu Reapel erfolgte. Fur feine Schrift de dictis et factis Alfonsi regis libri IV. erhielt er 1000 Golbthaler; von feinen anbern fleineren Schriften (Briefe, Reben, Gebichte u. f. m.) ift feine berühmter ober berüchtig: ter geworben als eine Sammlung ausgelaffen obsebner Epis gramme, welche zuerst 1791 in Paris und vor wenigen Jahren in Deutschland gedruckt worden ift. Antonio gab ihr ben Titel "Bermaphrobitus" und bedicirte fie Cofimo be' Debici, ber folden Spagen keineswegs abgeneigt und wenigstens in jungeren Jahren ber Luft mit Weibern fehr ergeben mar. Die Sammlung erregte bier allgemeines Auffebn; Filelfo und Lorenzo Balla fielen mit Schriften barüber ber; bie Donche prebigten bagegen, verbrannten fie bie und ba und fetten Ub: fchriften berfelben eben baburch nur immer mehr in Curs, ba fie nun ju einem Gegenstand wurbe, ben man tennen muste, um im Gespräche nicht als Unwissender zu erscheinen.

Wenden wir uns jett, um den Kreis, den uns Poggios Berbindungen und literarische Beziehungen kennen lehrten, vollsständig zu übersehn, noch einmal zurück auf Francesco Filelso, dessen spätere Schicksale nicht weniger als seine früheren der Beachtung werth sind. Er verließ nämlich, als die Zurückbe-

tufung ber Medici in Florenz burchgesetzt und die Partei der Albizzi gestürzt war, diese Stadt aus guten Gründen und ging nach Siena. Bon hier aus sehte er die gehässigsten Ungriffe gegen die Medici fort; derselbe Meuchelmörder der ihn in Florenz angesallen hatte, ließ sich auch in Siena blicken; Vitelso erkannte ihn und ließ ihn gesangen nehmen; auf der Tortur bekannte er einen neuen Mordanschlag, und in dem Verssahren gegen diesen Menschen offenbarte Filelso seinen ganzen gehässig=leidenschaftlichen Charakter.). Aber auch an dessen Bestrafung hatte er noch keinesweges genug, sondern erkaufte in Verdindung mit florentinischen Banditen, die sich in Siena aushielten, einen griechischen Meuchelmörder gegen Cosimo. Der Mord mislang; dem Mörder, der Alles gestand, wurden zur Strafe beide Hände abgehauen, und gegen Filelso erging eine harte Sentenz, welche Fabroni mittheilt.).

Nach solchen Vorfallen hatte Umbrogio Traverfari bennoch den Muth, seine beiben gesehrten Freunde Cosimo und Francesco aussihnen zu wollen, und wirklich es gelang

1) "Il (namich der Meuchelmbrott) fot condamné à une amende de 500 livres d'argent. Filelso pen satisfait de cette peine, appela devant le gouverneur de la ville, qui condamna Philippe à avoir le poing coupé: il l'aurait même puni de mort, sans l'intercession de Filelso lui même. Ce ne sut point par un mouvement de compassion que l'ossensé demanda cette mutation de peine, mais plutôt, comme il l'écrivit à Aeneas Sylvius, pour que celui qui l'avait voulu assassiner, vécut mutilé et couvert d'infamie, au lieu d'être délivré, par une mort prompte, des tourments de la vie et de ceux de sa conscience". Ginguéné l. c. III. p. 306.

2) Fabroni II. p. 115. — "Ex registro Thomae Stroctii, quod inscribitur: Spoglio di Sentenze criminali antiche dal 1340 — 1478. Lodem in registro p. 172. haec quoque referentur: Dominum Franciscum Checci, vocatum il Filelfo de Tolentino condennato a dovergli essere tagliata la lingua e bandito dal dominio Fiorentino, per avere voluto fare ammazzare Messer Girolamo di Messer Matteo de' Broccardi da Imola (findute Medicin in Florenz) e Messer Carlo di Messer Gregorio di Arezzo (Professer ber Rhetorit in Florenz), e un cittadino Fiorentino del presente governo e stato, il nome del quale per meglio si tace (Cosmo be' Medici) etc. etc. Come detto di sopra nella sentenza di Antonio di Giovanni di Atene di Grecia p. 162. Let. dat. ec. die XI. Oct. 1436.

e un bar . man von Ichtung für Filefies Genie er-. Dat Barauf ankam Filelio gum Nach: min des wurde endlich erreicht, ohngeache ereigniffe aufgeblafener geworben The Berehnung bem Coffmo fast wie eine Eugenius IV., ber Rath von Bene-De Der fan von Perugia, ber Bergog von Mailand unb De l'in Grand bemubten fich um ihn. Er fagte bem Ber-. raterin er rother feche Monate in Bologna gelehrt welches Gemefter er von ben Bolognefern Quemen erdielt; noch vor Enbe beffelben verließ er bafche und burb nun fieben Sahre lang bei bem Bergog, in we Befe geebet, und worauf es bei Filelfo vor Allem an-June, wat gut fatarirt, benn fein eigenfinniger, burch und burch en Colleger Charafter fab in Gelb bas Mittel ber Art pon 1 bet. bie er liebte und beren er beburfte. Bahrend feines 3 mailand verlor er feine Gattin; Unfangs war a water fic vor Schmerg, bag er bem weltlichen Leben woute, balb aber heirathete er wieber ein junges, weises Fraulein aus Mailant. Dann farb ber Ber= a. bald bernach auch biefe zweite Fraug Filelfo faffte von nam ten Entschluß ber Welt gu entfagen und anberte ibn ten, fich jum britten Dal zu verheirathen. Er trat mit 3 == Mons in nahere Berbindungen, und fogar Mahomed II. . con, als Filelfo, von beffen Bermanttinnen mehrere bei and Canabine von Conftantinopel in turtifde Gefangenschaft ber waren, um beren Freitaffung nachfuchte. Dach einer welche Filelfo gu Allfons gemacht hatte, blieb er fast Sabre ummterbrochen in Mailand, von Francefco Gforga seit und unterflütt. Deffen Cobn, Galeaggo Maria, verate ibn; Bilelfo, an forglofes, freies Leben gewöhnt, mar in brudenber Urmuth und muffte nun Meublen, Bucher, Rleiber verkaufen, um fur fich und feine Familie Brob Daben. Enblich rif ihn Sixtus IV. aus biefer Lage, rief and Rom, wo er ihm eine Professur ber Moralphiloso= atru- 'b es ihm an Gelbe nicht fehlen ließ. hohem Alter nach Mailand; fast alle feine noch in feinem boben Alter vor feinen

Augen, und der Tob seiner dritten Frau stürzte ihn in einen Justand wahrer Arostosigkeit; er war eben in Maisand und fürchtete, da in Rom die Pest wirthete, zurückzukehren; aus dieser Verlegenheit rissen ihn die Florentiner, welche ihm, dem Szjährigen Greise noch die Prosessur der griechischen Sprache andoten. Schon 14 Lage nach seiner Ankunft erkrankte et aber und starb am Issen Jusius 1481.

Mur die vornehmsten der damaligen Gelehrten aus Cossimos Umgedung und die durch ihre Schicksale merkwürdigssten haben wir hier aufzuzählen vermocht, wer könnte die Schaar der untergeordneteren oder auch nur die Anzahl der den gesnannten zunächst stehenden wie Carlo Marsuppini, Ambrogio Traversari u. s. w. in einer politischen Geschichte einzeln charakterisiren. Einer Richtung noch in der Wissenschaft, als Cossimo ganz speciell angehörig, mussen wir jedoch aussührlicher gedenken, des Strebens nämlich, die platonische Philosophie wieder nicht bloß zu Ehren zu bringen, sondern in der Art zur herrschenden zu machen, daß sie in vieler Hinsicht die Stelle des damals in Italien gewissermaßen abgestordenen Christenthumes einnahme.

Schon oben war die Nebe von senem Concilium, das die Wereinigung der griechischen und romischen Kirche zum Iweck baben sollte und in Ferrara begonnen, in Florenz fortgesetzt ward. Unter den in Florenz bei dieser Gelegenheit anwesensden Griechen war auch Gemischus Plethon, welcher noch des Manuel Chrysolaras Lehrer gewesen war. Er hatte sast sein ganzes Leben der platonischen Philosophie gewidmet und suchte ihr Anerkennung zu verschaffen überall; es gelang ihm Cosimo nicht nur zu gewinnen, sondern ihn auch zu dem Entsschluß zu bringen, eine platonische Academie in Florenz zu stisten; um diesem beabsichtigten wissenschaftlichen Institut vorzusehen, ließ Cosimo den jungen Marsitio Ficino eigensterziehen und bilden!). Marsitio war der Sohn eines florenz

<sup>1) &</sup>quot;Magnus Cosmus, senatus consulto patriae pater, quo tempore concilium inter Graecos atque Latinos sub Eugenio pontifice Florentiae tradebatur, philosophum Graecum nomine Gemisthum, coguonime Plethonem, quasi Platonem alterum de mysteriis platonicis disputantem frequenter audivit. E cujus ore fervente sic afflatus

tinischen Chirurgen, ber ihn ben medicinischen Studien bestimmt und beshalb nach Bologna geschickt hatte; Cosimo gewann ihn lieb und übernahm es für ihn weiter zu sorgen. wohnte nun im mediceischen Hause, arbeitete ganz unter Cosimos Aufficht und schien wie ein Sohn ber mediceischen Familie. Die Fortschritte bie er machte waren aufferordentlich, und als er seine ersten schriftstellerischen Arbeiten Cosimo bebicirte, schenkte ihm dieser ein Stud Land bei Careggi, ein Haus in der Stadt und einige auf das sauberste geschriebene und gebundene Manuscripte platonischer und plotinischer Schriften. Die Übersetzung bes Plato, welche er hierauf unternahm, warb erst nach Cosimos Tobe vollenbet, boch fand Marsilio auch an Dietro einen unwandelbaren Gonner und erklarte von jener Beit an offentlich Platos Schriften. Als er später zu bem geistlichen Stande überging, verschaffte ihm Lorenzo ber Erlauchte mehrere Pfrunden, und von allen Gelehrten ber bamaligen Zeit hatte er vielleicht den mildesten, friedliebenosten Charafter, ben er bis an seinen Tob, ber ihn im 66sten Lebensjahre traf, beibehielt. Alle Anerbietungen auswärtiget Kursten vermochten ihn nicht von seinem geliebten Landsitz bei Florenz und von seinen Wohlthatern, den Mediceern, zu ent= fernen.

Ein Grieche vorzüglich noch war es und ein Italiener, welche im 15ten Jahrhundert diese von Cosimo so begünstigte Richtung der Philosophie förderten: Bessarion aus Trapezunt und Giovanni Pico della Mirandola.

Der Erste von diesen Beiden war von Trapezunt, wo er 1395 das Licht der Welt erblickte, zuerst nach Constantinopel, dann nach Morea gegangen, um hier des Gemisthus Unterricht in der platonischen Philosophie geniessen zu können. Als Bischof von Nicka kam er mit nach Ferrara; war einer der Ersten, welche sich der lateinischen Kirche verbanden, und ers hielt zum Lohne dasur von Papst Eugenius den Cardinalshut.

est protinus, sic animatus, ut inde academiam quandam alta mente conceperit, hanc opportuno primo tempore pariturus. Deinde cum conceptum tantum magnus ille Medices quodammodo parturiret, me electissimi medici sui filium, adhuc puerum tanto operi destinavit" etc. — Marsilius Ficinus in procem. ad vers. Plotini.

Die Stellung und Einkunste, beren er nun in Rom genoß, benutte er zum Theil in ähnlicher Weise zu Förderung des Studiums der platonischen Philosophie, wie Cosimo die seinisgen. Die Universität von Bologna verdankte ihm, während er papstlicher Legat in Bologna war, ausserordentlich viel: denn er ließ auf seine Kosten die Universitätsgebäude herstellen, bezrief die tüchtigsten Prosessoren und unterstützte ausgezeichnete, aber undemittelte Studirende so viel an ihm lag. Die Repuzblik Benedig erhielt von ihm ein reiches Geschenk von griechisschen Handschriften ih, welche der erste Stock der Marcusdisbliothek wurden.

Siovanni, aus dem eblen Geschlecht der Pici von Miranbola, war der dritte Sohn Giovan = Francescos, des herrn von Mirandola und Concordia, und wurde zwar erst kurz vor Cosimos Tode (1463) geboren, wird aber seiner wissenschaft= lichen Richtung wegen am bequemsten hier sofort berücksichtigt. Was ihn von Jugend an auszeichnete, war sein bewundes rungswurdiges Gedachtniß; seine Mutter bestimmte ihn dem geiftlichen Stande und sandte ihn in seinem 14ten Jahre nach Bologna, um sich bem Studium des Kirchenrechtes zu widmen, in welchem er in kurzem die größten Fortschritte machte; doch zogen ihn bald Theologie und Philosophie bei weitem mehr an, und um sie grundlich kennen zu lernen, besuchte er successiv mehrere hohe Schulen Italiens und Frankreichs. Überall zeichnete er sich in öffentlichen Disputationen burch Fertigkeit, Rlarheit und Schönheit der Rebe wie durch ausserordentliche Kenntnisse aus. Ausser dem Griechischen und Lateinischen studirte er auch die semitischen Dialekte und brachte langere Zeit mit Studien kabbalistischer Mystik zu. Er ward endlich wegen keterischer Ansichten verfolgt und schrieb, während Lorenzo der Erlauchte ihn in Florenz schützte, ein lateinisches Werk zu sei= ner Vertheidigung<sup>2</sup>). Damals war er etwa 24 Jahre alt, und von dieser Zeit an fing er an sich der Theologie mit dem größten Eifer zu widmen und alle weltlichen Studien und Bestrebungen aufzugeben; nur die platonische Philosophie behielt

<sup>1)</sup> Es waren 800. Bgl. F. Blume Iter italicum vol. I. p. 214.

<sup>2)</sup> Apologia tredecim quaestionum.

Leo Geschichte Italiens IV.

noch einen Platz neben der Gottekgelahrtheit. Marsilio Ficino und die mediceische Familie gehörten unter seine nächsten Freunde; er starb, erst 32 Jahre alt, am 17ten November 1494. Seine noch hinterbliebenen Schriften (denn einen Theil warf er selbst in die Flammen) handeln fast bloß Themata der Theologie und platonischen Philosophie ab.

Wer mochte noch einen Stein auf Cosimo werfen wegen ber personlichen Schwächen und Fehler, die er allerdings auch batte, wenn er sieht, wie berselbe Mann ber König Eduard von England Geld verschaffte und dem Herzog von Burgund Vorschüsse machte, berselbe Mann der in Italien, Guben und Rorben und beren Hauptstaaten wieder unter sich im Gleich= gewicht auseinanderhielt, der Kirchen baute mehr als viele andere Staatsmanner Häuser, der ganze Heere in Nothfällen erhielt und ihre Führer aus der Verlegenheit riß, nun auch Werke bes Geistes forberte wo er nur konnte, und einen so reichen Kreis von Künstlern und Gelehrten theils zwar nur um sich versammelte, theils aber auch bildete und erzog ober wenigstens durch Bibliotheken und Sammlungen von Kunstwerken, durch Gelb und Gelegenheit zur Arbeit forberte und ermuthigte, wie nicht leicht ein Zweiter in der Welt gefunden werben durfte. Sollen wir nun noch mit den Herolden republicanischer Verfassungen den Umsturz der Freiheit von Florenz ober vielmehr nur des polypenartigen Spießburgerthumes berjenigen Capitalisten, die vorher den Staat regierten, so sehr beklagen? ober mit Florenz selbst einstimmen in den Ruf, welcher Cosimo begrüßt als "pater patriae populique!" Man betrachte boch Siena in dieser Zeit und Lucca, wo die Freis heit fortbestand, und frage, was die allgemeine Bildung, was bie höheren Interessen jener Zeit dieser fortbauernden Freiheit verbankten, von der die Geschichte Nichts zu berichten weiß, bei welcher diese Städte doch nur als Appendices der benach= barten größern Staaten erschienen. Daß Cosimo jenen altres publicanischen Sinn, der Nichts war als ein Zeichen von solcher Kraft, welche ihre rechte Aufgabe noch nicht hatte finden können, dadurch untergrub daß er wirklich diese rechte Aufgabe stellte, ist das ein welthistorisches Vergeben?

## Die Zeit Pietros di Cosimo de' Medici.

Als Cosimo starb, war sein Sohn Pietro so kranklich und schwach, daß er ihn, zumal da Luca Pitti offenbar damit um= ging die mediceische Familie von dem ersten Platz unter der Partei, zu welcher auch er gehörte, zu verdrängen, nicht ohne Stütze und Rathgeber glaubte lassen zu dürsen; er empfahl ihm deshalb den Diotisalvi Neroni, einen Mann von großem Unsehn unter den einflußreicheren Bürgern; und Pietro, der im Gefühl eigner Schwäche und aus Gewohnheit, seines Baters Unordnungen als Befehle anzusehn, selbst nach seinem Tobe ihm glaubte in jeder Weise Gehorsam schuldig zu sein, schenkte Neroni sein ganzes Vertrauen 1). Dieser hingegen, scheinbar ganz sich der Gorge für der Medici Wohl hingebend, suchte ebenfalls ihr Haus herabzubringen und begünstigte deshalb alle Entschlusse Pietros, die von der Art waren, daß sie ihm Neib und Sag unter ben Mitburgern erregen mussten.

Cosimo, weil er in seinem Alter nicht überall selbst mehr zusehen konnte und eines ungemessenen personlichen Credites ge= noß, hatte keinesweges in der letten Zeit in seinen Bermogensangelegenheiten strenge Ordnung gehalten. Pietro, von Jugend auf durch bes Waters Autorität eingeengt, hatte manche Fleinburgerliche Unlage angenommen, auch mochte ein etwas pebantischeres Zusehen nach bem, was ber Mebici Familiengut sei ober nicht, durchaus nothwendig erscheinen. Dies war also ber erste Gegenstand ber Berathung mit Neroni, die Anordnung bes Familiengutes der Mediceer. Einer der festesten Pfeiler aber, auf benen Cosimos Macht geruht hatte, der festeste auch für Pietros Unsehn, war die Art wie Cosimo unter der Hand durch Hinleihen von Geld das häusliche Bestehen unendlich Vieler an seine Nachsicht geknüpft hatte. Viele waren ihm Summen schuldig, die sie ohne in Verlegenheit zu gerathen gar nicht mehr abtragen konnten. Als nun Pietro und Dio= tisalvi die Rechnungsbucher durchgingen und sonst manche Un= ordnung, manche ungedeckte Lucke fanden, stellte der Lettere vor, wie der Credit des mediceischen Hauses unrettbar verloren

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. vol. II. p. 190.

sein werbe, wenn Pietro sich nicht entschliesse alle jene Schuldner (die zum Theil, da Cosimo sie nie erinnert hatte, ihre Schuld wie getilgt betrachteten) an die Zahlung mahne. Pietro mit seinem kleinbürgerlichen Verstande hielt das Eintreiben dieser Schuldsoberungen für weniger gewagt als einen Banqueroute, der noch nicht einmal so nahe zu befürchten war,
und löste dadurch in und ausser Florenz den größten Theil der
treuen Anhänger seines Vaters von dem Interesse seines Hauses ab 1).

Raum sahen Diotisalvi Neroni, Luca Pitti, Niccold Coterini und Agnolo Acciajuoli, welche die angesehnsten Manner ber mediceischen Partei waren, so den Boden auf welchem Pietro stand unterminirt und den machtigsten auswärtigen Freund des mediceischen Hauses, den Herzog Francesco Sforza 1466 von Mailand, im Marz 1466 tobt, als sie beschlossen wieber ganz republicanische Verhaltnisse in Florenz herzustellen und Pietro des Einflusses, ben er erblicher Weise erhalten hatte, zu berauben 2). So war eine Parteiung unter den Anhangern Cosimos zu Stande gekommen, die schon langere Zeit sich sichtbar vorbereitete. Da ber angesehnste unter Pietros Gegnern Luca Pitti, und bessen Palast in den höheren Gegenden bes Oltrarno gelegen war, nannte man die republicas nische Partei die Bergpartei (il poggio); die streng=medi= ceische, zu Pietro haltende Partei hieß nun im Gegensatz die Partei ber Cbene (il piano).

Schon das Jahr vorher war die Balie zu Besetzung der Staatsamter zu Ende gegangen, und die republicanische Par-

<sup>1) &</sup>quot;Pierre, en exécutant trop brusquement le projet qu'on lui avait suggéré, méconta tous les amis de son père. Il enleva tout-àcoup et sans avertissement des sommes considérables aux maisons que les Médicis soutenaient par des commandites, et il causa ainsi de nombreuses fallites parmi ses compatriotes, non seulement à Florence, mais à Venise et à Avignon. Les propriétaires de terre et les chefs de manufacture, auxquels Cosme avait fait des avances considérables, furent dans un plus grand embarras encore, quand son fils en demanda le remboursement. "Sismon di vol. X. p. 283.

<sup>2) &</sup>quot;affermando volere, che la città con i magistrati e non con il consiglio di pochi si governasse.

tei setzte zu allgemeiner Freude durch, daß sie nicht erneuert wurde; doch blieben noch die Wahlbeutel zunächst gefüllt durch Namen, welche alle ber ehemals mediceischen Partei angehört hatten, und Pietro selbst war auch jetzt noch keinesweges so leicht zu verdrängen aus seinem Ginfluß. Das gemeine Bolk hing noch immer an ihm und am mediceischen Hause; auch unter den angesehneren Bürgern war eine große Anzahl durch Dankbarkeit, durch ihr Geschäft oder durch ihre Hoffnungen an die Mediceer gefesselt; kein einziger seiner Gegner hatte für sich allein eine ähnliche Stellung wie Pietro, und nur vereint wogen sie ihn, ben geistig bei weitem Schwächeren, einigermaßen auf; boch beneideten und bewachten sie einander sorgfältig, und jeder Einzelne der von ihnen handelnd hervortrat, kannte recht wohl die Eifersucht seiner Freunde, aber wie weit ihre Hulfe reichen konnte war ihm verborgen; daher ein unsicheres Handeln, bem gegenüber bas burch Gewohnheit entstandene zuversichtliche Auftreten Pietros und seiner Partei schon allein ein Übergewicht hatte.

So war Niccold Soberini bald nach Aufhebung ber Balie mit seinen reformatorischen Bersuchen gescheitert, zuerst wo er mit seinen Freunden im Einverständniß handeln wollte, weil er nicht wusste, wie er mit ihnen recht baran sei, hernach als er allein handeln wollte, weil Luca Pitti, dessen ganzes Vermogen sich durch Miebrauche in dem Finanzwesen gebildet hatte, ihm bei der neuen Anordnung der Finanzen entgegens trat, weil fast alle Anderen ihn bei dem Bestreben hinderten die Magistrate wirklich zu städtischen und ihre Besetzung von Parteiinteressen unabhängig zu machen; denn die Bergpartei wollte keinesweges ein Volksregiment, sondern nur das der Mediceer nicht, indem einige der Glieder dieser Partei wie Reroni und Pitti sich selbst an die Stelle der Medici zu stels len, andere wie die Acciajuoli sich an den Letteren für Bes einträchtigung in ihrem Privatvortheil rächen wollten. derini, der Einzige von der Bergpartei welcher lautere Absich= ten gehegt zu haben schien, verlor durch das Misglücken seis ner Plane alles Unsehn beim Bolk, allen Ginfluß bei seinen Freunden.

Eine zweite feindliche Begegnung ber Interessen ber Bergs

und der Ebenen : Partei hatte statt, als, wie schon früher in der mailandischen Geschichte erwähnt wurde, der junge Herzog Galeazzo Maria die Fortzahlung der Gelder verlangte, welche Cosimo seinem Bater als Condottieren zu seiner Unterftützung und Befestigung von ber Republik Florenz ausgewirkt hatte. Abermals zeigte die Partei bes Berges weber Einigkeit noch Energie; sie konnte es zu keiner Majoritat mehr in den republicanischen Collegien bringen, und sah sich auf das Gebiet der Intrigue und Verschwörung verwiesen 1). Pietro erfuhr durch seine Antinger, wie sich seine Gegner bei Nacht versammelten, Unstalten zu einem offenen Parteikampfe trafen; und auch seine Partei hielt ahnliche Berathungen. Die Berg= partei hatte ben Plan entworfen, ben Markgrafen Borso von Este in Gold zu nehmen, um einen militarischen Anhalt zu haben, sodann eine Signorie abzuwarten, welche aus freund= lich gesinnten Mannern bestehe, und mit beren Einverständniß directe Maßregeln gegen Pietro zu ergreifen; dieser aber erfuhr durch den Verrath eines Mannes, der bei der Bergpartei die Geschäfte eines Secretairs besorgte, des Niccold Fedini nämlich, von ihrem ganzen Vorhaben. Überdies erhielt er von Giovanni de? Bentivogli, bem Herrn von Bologna, Nachricht, als sich bie Condottieren, welche Borso für die Verschworenen unter seines Bruders Ercole Anführung zusammenbrachte, nämlich Guido be' Rangoni, Gian Francesco Pico della Mirandola, ber Pio von Carpi und der Herr von Coreggio, mit etwa 1300 Reis tern und vielem Fußvolk aus dem Modenesischen und Reg= gianischen nach dem Frignano heraufzogen 2). Pietro brachte

<sup>1)</sup> Man sindet sehr weitläusig alle hieher gehörigen Verhandlungen dargestellt in Joh. Mich. Bruti historiae florentinae lib. II. ap. Graevium in thes. VIII. und bei Machiavelli l.c. vol. II. p. 194 sq. — Was die chronologische Anordnung betrifft, so bin ich Sismondi gesolgt, denn Machiavelli und Bruto, der eigentlich nur eine Vermässerung Machiavellis ist, scheinen hier nicht Alles sorgsam genug geordnet auseinandergehalten zu haben.

<sup>2)</sup> Die Cronica di Bologna (für biese Zeit eine nicht unwichtige Duelle) bei Muratori (scrr. XVIII. p. 768.) giebt Reiter und Fuß-ganger zusammen zu 15,000 Mann an. Das scheint auf jehen Fall über-trieben.

sofort seinerseits auch eine hinlangliche Streitmacht zusammen. Ge lagen im Bolognesischen 1500 mailandische Reiter unter Constanzo Sforza und anderen mailandischen Condottieren; biese und aus bem bolognesischen Gebirg wohl 4000 bewass= nete Bauern zog er an sich, sobann wie viele Kriegsleute seine Er war während bes Freunde nur aufzubringen vermochten. auf seinem kandsit in Careggi gewesen und zog von Bewaff= neten begleitet in die Stadt; er selbst ward in einer Sanste getragen, sein Sohn Lorenzo ritt voraus. Die Lebensbeschrei= ber bes Letteren haben nun nach bem Vorgange Valoris allen Nachbruck barauf gelegt, baß damals Lorenzo dem Vater durch Beistesgegenwart das Leben gerettet habe; denn als er auf bem Wege verdächtigen bewaffneten Saufen begegnet sei, habe er seinem Bater einen Wink burch einen seiner Begleiter ge= geben, eine andere Straße einzuschlagen, die ihm Begegnen= ben aber in bem Glauben erhalten, sein Water folge ihm un= Wenn wir auch bas Benehmen Lorenzos als mittelbar 1). historisch erwiesen betrachten wollten, als was es noch nicht einmal angesehn werden kann, unterläge boch bie Richtigkeit der demselben zu Grunde liegenden Vermuthung eines gegen seinen Bater auf der Straße beabsichtigten Mordes noch großem Zweifel 2).

Noch ehe er in die Stadt zog, war es Pietro gelungen Luca Pitti von den Interessen der Bergpartei durch die vorstheilhafte Verheirathung einer Nichte desselben zu trennen. Sosfort aber als er in der Stadt angekommen war, wassneten sich alle Unhänger der Medici und versammelten sich bei deren Hause. Sie waren auf die Ankunft Pietros vorbereitet; die

<sup>1)</sup> Mecherinis übersetzung von Roscoes Leben Lorenzos des Erlauchten vol. I. p. 86, 87.

<sup>2)</sup> Zumal da anzunehmen ist, Pietro werde unter diesen Umständen, da ihm so viele Bewassnete zu Gebote standen, nicht ohne eine hin = tängliche Bedeckung nach der Stadt, wo seine Feinde waren, gezogen sein. Dies sagt auch ausdrücklich Machiavelli: in mezzo d'una grande moltitudine di armati venne in Firenze. — Wahrscheinlich ist die ganze Anekdote ersonnen, um aus Lorenzos Jugendjahren Etwas was von Tüchtigkeit zeugt berichten zu können. Vgs. auch Mich. Bruti hist. l. c. lib. III. und Sismondi vol. X. p. 290 sq.

Gegner, welche sich zwar auch in Vertheibigungkstand setzen, waren dies nicht, und wie bei allen andern Gelgenheiten setzte es ihnen auch hier an Einheit und Energie. Soderini hatte früher schon etwa 300 deutsche Soldner in Dienst genommen; mit ihm vereinigten sich wohl noch 200 Bewassnete seiner Parztei; so gerüstet drang er in Luca Pitti, er solle zu Pferde steizgen und auf den Platz kommen, sein Erscheinen werde einen großen Theil des Volkes auf ihre Seite ziehen. Luca blied allen Vorstellungen taub; endlich verzweiselte Soderini und schied von ihm mit den Worten: "Euer Entschluß wird Flozrenz um seine Freiheit, euch um eure Stellung, mich um mein Vermögen und die Anderen um den Ausenthalt in der Vaterstadt bringen."

Als die Bergpartei nicht handelte, vermittelte endlich bie bersekben nicht ungunstige Signorie eine Urt Waffenstillstand; 1466 es war aber schon gegen Ende August 1466, und mit dem 1sten September trat eine neue ben Medici ganz gunftige Signorie ins Amt, an beren Spige Roberto Lioni als Gonfaloniere stand. Roberto berief sofort am 2ten September eine Volksversammlung und ließ eine neue Balie, ganz aus Anhångern Pietros bestehend, ernennen. Die Gegner der Medici, seit Luca Pittis Abfall an allem gunstigen Erfolg ver= zweifelnd, flohen zum Theil freiwillig aus der Stadt; Ugnolo Acciajuoli nach Neapel; Diotisalvi Neroni und Niccold Sobe= rini nach Venedig 1). Alle Geflohenen wurden für Feinde der Republik erklart; viele andere Einwohner wurden nach be= stimmten Orten hin in Verbannung geschickt. Zehn Jahre lang sollte die Ausloosung der Magistrate sistirt sein und des xen Wahl wieder der mediceischen Partei anheimfallen; mit einem Worte es war nun ein Zustand gegründet, ber Alles von Pietros Winken abhängig machte. Luca Pitti zwar blieb bei den Verfolgungen gegen seine ehemaligen Freunde verschont;

<sup>1)</sup> Ausser ihnen slohen brei Neroni, zwei Acciajuoli und zwei Soberini. Gefangen wurden in Florenz vier Neroni, ein Acciajuoli, dann noch Guido Bonzani, Noberto Altorto, Martino della Stuffa und mehrere einzelne Anhänger der Bergpartei. Cf. Cronica di Bologna l. c. pag. 764.

1468

aber seine Einstuß hatte ein Ende, und die schmachvolle Weise wie er eine Partei, die er selbst hatte bilden helsen, in der Noth verlassen hatte, zog ihm allgemeine Verachtung zu.

Von dem Kriege, den nun von Benedig unterstützt die Ausgewanderten gegen Florenz begannen, und zu welchem ein Theil der früher in ihren Interessen von dem Markgrafen von Este aufgebrachten Kriegsrüstungen diente, ist bereits in der mailandischen Geschichte<sup>1</sup>) die Rede gewesen. Er endete im April 1468.

Indessen hatte sich Pietros Gichtkrankheit zu einer Lahmung aller Glieber fortentwickelt; ba er baburch bettlägrig und burchaus an den Aufenthalt auf seinem Zimmer (gewöhnlich in Careggi) gebunden war, konnte von ihm durchaus Richts ge= schehen zu Beschränkung bes Unwesens, bas seine Anhänger mit seiner Macht trieben. Der früher erfochtene vollständige Sieg Pietros hatte alle noch in Florenz zurückbleibende Feinde der Medici von einander entfernt, weil sie fürchteten der Ebene Argwohn auf sich zu ziehen. Doppelt hatte man sie bewacht, solange die Feinde von aussen Florenz bedrobten; als sich abet der Friede mit Gewißheit voraussehen ließ und man seinem Abschluß im Frühjahr 1468 entgegensah, ward auch, um nicht bei neuem Ausbruch auswärtiger Fehden fortwährend einen Gegensatz im Innern zu fürchten zu haben, ber Entschluß reif, diese Gegner ganzlich zu vernichten. Barbo Alto= vito, der damals als der Friede geschlossen wurde eben Ven= ner der Republik war, bot die Hand zu Ausführung dieses Entschlusses?); die Capponi, Strozzi, Pitti, Alessandri, Soderini, kurz alle angesehnen Familien die sich nicht ganz ent= schieden zu der mediceischen Partei hielten, wurden verfolgt. Verrathereien, die man den Gegnern des Hauses Medici schuld gab, gewährten den Vorwand zu Verbannung und Hinrich= tung, deren Schauspiel abwechselte mit den prachtigsten Rit terspielen der eben heranwachsenden Sohne Pietros. Die Verheirathung Lorenzos mit der Prinzessin Clarice, Tochter Sa= copos degli Orsini, im Junius 1469, gab zu öffentlichen Fe 1469

<sup>1)</sup> S. Abtheilung III. S. 410,

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 218.

sen wenig durch das Versahren der mediceischen Partei litt, die Verhältnisse vielmehr (obwohl nicht zu leugnen, nun vorzüglich nach der schlechteren Seite hin) vereinsacht wurden, kann man nicht sagen, daß Florenz sich unglücklich befunden hatte; wenigstens ist es ein weit leidlicherer Zustand, unter einem Regiment zu leben, dessen Theilnehmer entschieden als parteissch und bestechlich bekannt sind, als unter einem solchen, wo diese Eigenschaften selbst auch vorhanden sind, ihr Vorhanzbensein aber durch die Nothwendigkeit der Vorsicht vor mächztigen Segnern sorgsältig verschleiert ist.).

Pietro selbst soll so bekummert gewesen sein über das Besnehmen der Anhänger seines Hauses, vielleicht auch nur bessorgt um die Zukunft seiner beiden Sohne, Lorenzo und Siusliano, daß er, wie Machiavelli?) erzählt, insgeheim Agnolo degli Acciajuoli zu sich nach Cafaggiuolo kommen ließ, um sich mit ihm, dem ehemaligen Gegner, über den Zustand von Florenz zu berathen.

Mas er auch damit beabsichtigt haben mag, seine zunehs mende Krankheit und der Tod, der seinen Leiden ein Ende machte, hinderte die Aussuhrung. Er starb am 2ten oder 3ten 1469 December 1469 3). Die Republik hatte, während er an ihs rer Spike stand, durch Kauf von dem Hause Camposregoso eine bedeutende Erwerbung gemacht an Stadt und Gebiet von 1467 Sarzana, das im Februar 1467 unter slorentinische Botmäs sigkeit kam und das Gebiet gegen das Genuesische hin sehr gut abschloß. Nur die Erwerbung von Lucca, welche Cosimo schon immer gesucht hatte, und die einiger malaspinaschen Herrsschaften sehlte noch, um nach der nordwestlichen Seite hin die florentinischen und toscanischen Grenzen identisch zu seken. Was

aber Cosimo hier nicht erreicht hatte, ist auch bis diesen Tag

noch nicht erlangt und erst der nächsten Zukunft vorbehalten.

<sup>1)</sup> An der Spike der mediceischen Partei standen Tommaso Sodezini, der Bruder des verbannten Niccold Soderini; Andrea de' Pazzi; Luigi de' Guicciardini; Matteo Palmieri und Pietro Minerbetti.

<sup>2)</sup> l. c. p. 217.

<sup>3)</sup> Cf. Sismondi l. c. p. 312.

5. Die Zeiten Lorenzos des Erlauchten bis zu dessen Tode, 1492.

Nach Pietros Tobe war ein Zeitpunct gekommen, wo zwar die vertriebene Partei keinesweges ihre Rückkehr, aber die heurs schenbe Partei in Florenz recht wohl ben Sturz bes immer monarchischer gestellten mediceischen Hauses mit Gewißheit gluds lichen Erfolges verfuchen konnte. Alles hing ab von bem Ents schluß Tommaso Goderinis, welcher, ein stets treuer Anhanger ber Medici, es auch früher schon vorzüglich gewesen war, der seinen Bruder Niccold am meisten in seiner Feindschaft gegen Pietro gelähmt und gehindert hatte. Er aber sah burch alle in ihren Folgen unberechenbaren Neuerungen seine Stels lung als gefährdet an, und die meisten seiner Freunde bachten ebenso. Sie wollten dem mediceischen Hause, obgleich nur zwei sehr junge Herren baffelbe reprasentirten, lieber seine Stels lung und daburch sich die eigne bewahren als sich einer revos lutionaren Bewegung hingeben, beren Ende sich nicht absehen Als nun nach Pietros Tode alle bie Angesehnsten nach Tommasos Hause kamen und ihn betrachten wollten als an die Stelle Pietros getreten, verwies er sie auf den Palast ber Medici, bort seien Pietros Erben zu suchen. Dann versams melte er die Ersten der Stadt und auch die Brüder Medici im Kloster von S. Antonio, sprach vor ihnen weitläufig von ben Verhältnissen ber Republik und ber anderen Staaten Itas liens, und wie es leichter sei einmal befestigte Gewalten zu bewahren als neuvertheilte zu begründen. Tommasos Rebe aber nahm Lorenzo be' Medici mit soviel Gewandtheit auf und setzte sie mit soviel Bescheibenheit und Würde fort, daß die Wersammlung, ehe sie auseinanderging, einmuthig die Brüber Medici als Führer im Regiment (principi dello stato), wie es ihr Bater gewesen war, anerkannte; sie aber, Lorenzo und Giuliano, vergaßen nicht, wie viel sie Tommaso verdankten, und folgten überall beffen Rath.

Seit Cosimos Tobe war Florenz zwar nicht ganz in den Hintergrund getreten unter den italienischen Staaten, aber doch sehr zurück, weil es auch früher mehr Cosimos persönliche Stellung und seine persönlichen Eigenschaften gewesen waren, welche

Florenz zum politischen Mittelpunct Italiens gemacht hatten. Das von ihm gegründete und unter den schwierigsten Verhältenissen aufrecht erhaltene System des Gleichgewichtes erlitt eine Zeit lang keine bedeutenden Erschütterungen, Florenz war durch keine ausseren Gesahren bedroht, und um so ruhiger konnte man sich also Festen und Spielen, den Studien und Nachahe mungen des Alterthums, mit einem Worte geistreichem Genuß hingeben; was man auch in sinnlicher Beziehung ungescheut that, besonders seit vollends Herzog Galcazzo Maria im Frühe

1471 jahr 1471 nach Florenz gekommen war!) und den entartesten Republicanern die ausgelassenen Sitten des mailandischen Hoses gezeigt hatte. Unruhige Bewegungen, die hie und da im Gediete ausbrachen, immer rasch unterdrückt wurden und die einzige Folge noch entschiednerer Unterwerfung der Einwohster hatten, waren die einzigen Unterbrechungen, welche mehstere Jahre hindurch dieses ausgelassene Genußleben der Flostentiner ersuht.

So versuchte Bernardo Nardi, einer der storentinischen 1470 Perdannten, im April 1470, im Einverständniß mit Diotisalvi Neroni und Anderen von seiner Partei, dieser einen Anhalt im Florentinischen durch die Besetzung von Prato zu geben. Es gelang ihm durch List den Ort mit Hülse bewassneter Bauern in seine Gewalt zu bringen; aber nicht einmal die Einwohner von Prato schlossen sich ihm an, die in Prato anwesenden Florentiner hatten Zeit sich zu sammeln, und alle Theilnehmer an Nardis überfall wurden getödtet oder gesangen; von den Letzteren wurden Nardi und 18 Andere enthauptet.

Eine Streitigkeit über ben Besitz eines Alaunwerkes vers 1472 anlasste zwei Jahre später, im April 1472, in Volterra einen Aufstand, indem die städtischen Behörden dieser Stadt sich das Eingreisen der Florentiner in dieser Sache nicht gefallen lassen wollten. Die Volaterrener suchten Hulse bei andern italies nischen Staaten, um sich bei ihrem Herkommen zu schützen; die florentinischen Ausgewanderten versprachen Geld und Hulse truppen, und auf der anderen Seite ward Tommaso Soderis nis friedlicher Rath durch Lorenzos Kriegslust überwogen. Der

<sup>1)</sup> S. Abtheilung III. S. 413.

Graf von Urbino, Federigo von Montefeltro, zwang schon im Junius die Einwohner von Volterra wieder zur Unterwersung, und die Stadt wurde, der Capitulation entgegen, auf das sürchterzlichste geplündert. Die Florentiner erbauten eine Citadelle inznerhalb der Mauern Volterras. Dhne irgend einen politisch bes deutenderen Vorfall verslossen nun die nächsten Jahre die 1476.

Die Verschwörung der Pazzi, wie so viele andere Ereignisse aus der Geschichte Italiens im 15ten Jahrhundert, ist mehrsach Gegenstand romantischer Darstellungen gewesen, und von den verschiedensten Seiten her, indem man bald sür bald gegen die jungen Medici zu interessiren gesucht hat. Wir halten uns an eine einfach verständige Auffassungsweise, möge der Leser uns verzeihen, wenn er blendendere Farben vermisst, die er an diesem Gegenstande gewohnt ist.

Wir haben gesehen, wie die mediceische Familie eine aus= serordentliche Gewalt erlangt hatte, wie sie bieselbe unter mannichfachen Bedrohungen doch immer fester gegründet und erhalb ten hatte, und können nicht umhin noch hinzuzusügen, daß die Befestigung dieser Gewalt mit einer Umanberung aller Lebens= interessen in Italien zusammenhing. Die Reichthumer welche sich während des vierzehnten Jahrhunderts aufgehäuft, die Kenntnisse und Kunstfertigkeiten welche man in eben biesem Sahrhundert erworben hatte, machten auch das Privatleben einer geistigen und sinnlichen Mannichfaltigkeit und Befriedis gung fähig, welche veranlassten, daß mehr und mehr das Interesse von dem allgemeinen Zustand ab und nach den abgeschlossenen einzelnen Kreisen sich hinzog. Zu Dantes 3ett schien es unmöglich, daß Jemand ein erträgliches Leben führen könne, der nicht auch eine wurdige und einflußreiche Stellung im allgemeinen Leben ber Stadt hatte; zu Cosimos Zeit er= schien eine solche Meinung allmälig als ein unglücklicher Irrthum, und am glücklichsten schien nun der zu leben, welcher, ohne Beziehung zum Staate zu nehmen, sich in die Tiefen der Wissenschaft und des sinnlichen Genusses ungestort versen= ken konnte; denn ausgezeichnete Gelehrsamkeit, Kunstfertigkeit ober auch bloß großer Geldbesitz sicherten jest Jedem die Achtung seiner Mitburger, auch wenn er nie ein öffentliches Amt bekleidet hatte; ja oft in hoherem Grade, als wenn das ber Fall gewesen ware '). Gern und willig überliessen also bie Meisten den Medici und ihren nächsten Freunden den Staat, und nur wo dann Privatinteressen derer, die nach der alten Einrichtung der Verhältnisse selbst von großem Einfluß gewessen wären, verletzt und die verletzten Personen dadurch zu dem Wunsche veranlasst wurden den alten Justand der Dinge wiesder zurücksühren zu können, nur da bildeten sich Anhaltepuncte zu einer Opposition gegen die Herrschenden.

Die Herrschaft selbst ward nun so geubt, baß bie Gebruber Medici fünf Wahlherren (accoppiatori) ernannten 2), durch welche alle Umter der Republik, welche sonst durch das Loos ober durch die Balie im Ganzen besetzt worden waren, vergeben wurden. Durch diese Gewalt der Amterbesetzung war der ganze Staat in ben Sanben ber Mebici: benn theils erlaubte ber rasche Wechsel der Umter dem Einzelnen, der damit be= kleidet war, nicht, sich dem Einfluß der Medici zu entziehen und ihrem Willen entgegen zu handeln; theils hatten diese, wo es bennoch Einer versucht hatte, immer noch in der Ge= sinnung und Vollmacht ber Balie einen letten Anhalt. Denn die Balie war gewissermaßen ein Depot aller Staatsgewalten geworden: sie verurtheilte zum Tode oder zu Verbannung, wer irgend die Partei, welche von ihr reprasentirt ward, zu be= brohen schien; sie legte dem Einzelnen willkürliche Taren auf statt der regelmäßigen Abgaben; bestrafte Leute die schon ver= urtheilt waren und in Folge bavon Strafe gelitten hatten, noch einmal, und gab Gesetze die auch ben zur Rechenschaft zogen welcher gegen ihren Inhalt gehandelt hatte ehe sie gegeben waren; mit einem Worte, die Balie handhabte die hochste Ge-

<sup>1)</sup> Man hat oft biese Wendung der Gesinnung als eine Schuld Cossimos betrachtet; er habe dies herbeigeführt. Warum aber trat dieselbe Erscheinung fast in ganz Italien zu gleicher Zeit ein? Wenn man doch nur einem einzelnen Menschen nicht einen Einfluß von solchem Umfang zuschreiben wollte, wie ein solcher gar nicht stattsinden kann!

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. vol. XI. p. 79. Ich folge in der Darstellung der Verschwörung der Pazzi vorzugsweise Sismondi; wenn man seinen Wiberwillen gegen die Medici zu tariren weiß, muß man ihn hier durche als den kritischesten Vorscher ansehn. Roscoe hat sich bei weitem wehr einer vorgesassten Meinung hingegeben.

walt ungescheut und selbst wider alles Recht in dem Sinne, daß um jeden Preis die Herrschaft behauptet werden sollte. Glücklich war unter solchen Umständen, wer, wenn er nicht unter die Glieder oder nahen Freunde der Balie gehörte, sich in den verborgeneren Raum seines Hauses zurückziehen und hier des Lebens im traulichen Kreise froh werden konnte, und was man Ansangs aus Überdruß an öffentlichen Angelegenzheiten und aus Bequemlichkeit oder weil lebhastere Interessen überwogen gesucht hatte, musste nun schon um der Gesahren willen, die mit dem Ausgeben dieser Zurückgezogenheit verbunzen waren, beibehalten werden. Das alte Griechenland bietet in mehr als einem seiner Staaten nach dem peloponnesischen Kriege ganz analoge Zustände.

Theils wird man nun begreiflich finden, wie es möglich war, daß Lorenzo und Giuliano die Gelber des Staates, den ihr Großvater mit seinem Privatvermögen unterstügt und ge= fördert hatte, nun anwandten um ihr Privatvermögen in blu= hendem Stande zu erhalten; benn es bedurfte nur der Ein= willigung der Balie, um die größten Summen ihrer ordent= lichen Verwendung zu entziehen, und die ganze Ginigkeit, der ganze Zusammenhang der Balie war auf das Fortbestehen des mediceischen Principates berechnet. Das ganzliche Aufheben dieses Principates wurde die ganze Partei haben auseinanders fallen lassen, und mehr noch wurden die Interessen der Gin= zelnen feindlich untereinander verwickelt worden sein, ware der Principat auf einen andern Mann übertragen worben. Wunder also, daß 100,000 Gulden angewendet wurden, um ein Wechselgeschäft zu halten, das Tommaso de' Portinari in Brügge für der Medici Rechnung führte 1); kein Wunder, daß

<sup>1)</sup> Ausser diesen Niederlassungen der Medici in den Niederlanden, die, wie Cosmos Verhältniß zu Perzog Philipp von Burgund anzudeusten scheint, schon länger bestanden, war auch der Handel nach Alessans bria in Ägypten, über welches Land ein Haupthandelsweg nach Indien ging, für die Mediceer eine Goldgrube, wie wenigstens Roscoe behauptet (vgl. übers. v. Mecherini l. c. vol. II. p. 18. 19.) Fast alle Alaunwerke in Italien besasen die Mediceer oder hatten sie in Pacht, und für ein einziges im Kirchenstaat sollen sie jährlich 100,000 Flor. Pacht an den päpstlichen Hos gezahlt haben; ibid. p. 20. Wechselhäuser hatten sie in vielen der bedeutendsten Handelsstädte.

fort und fort trot fürstlichen Aufwandes, trot bes Mangels aller eignen Bekimmerniß um Handels= und Sitter=Ungelegenheiten, der Medici Reichthum unerschöpflich schien; benn auch ber Einzelne musste oft ausserordentliche Summen fleuern, um bei seinem Rechte zu bleiben ober sein Unrecht ungestraft zu üben, oder größeren Unannehmlichkeiten irgend einer Art zu entgehen. Es war naturlich, daß sich die Medici nicht lange erhalten haben wurden, wenn nicht ähnliche Vortheile wie sie alle Genossen ihrer Partei und Herrschaft von dieser gehabt hatten, wenn nicht die ganze Classe ber weniger Bemittelten in ungestörtem Genuß der Bortheile ihrer Arbeit geschützt, wenn biesen nicht die Gelegenheit der Arbeit und des Verbienens vermehrt und fort und fort erhalten worden ware. Auf die eine ober auf die andere Weise waren so fast Alle zufrieden und ruhig; nur Einzelne verbargen unter dieser aufferen Ruhe bas Andenken an jugefügte Beleidigungen, an erlittenes Unrecht, und in diesem Andenken die Auffoderung der Rache.

Die Pazzi aus der oberen Valdarno, früher unter den mächtigsten Familien des Landadels, waren seit dem Unterliegen desselben in Florenz ganz heimisch geworden, und als nach Cosimos Rücksehr ein großer Theil des Popolo grasso geächtet ober von Ümtern ausgeschlossen wurde, hatten sie durch Cossimo die Aufnahme unter den Popolo und den Zutritt zu den öffentlichen Ümtern erlangt. Schon länger waren sie unter den bedeutendsten florentinischen Banquiers gewesen i); nun erlangten sie als Glieder der mediceischen Partei und des Popolo grasso auch die höchsten, freilich ziemlich bedeutungslosen Würden der Republik. Cosimo brachte noch eine Heirath zu Stande zwischen Bianca de' Medici, seiner Enkelin durch Piestro, und Guglielmo d'Antonio de' Pazzi; aber bald nachher schien die Stellung der Mediceer selbst durch diese mit unabhängigem Reichthum ausgestattete ), verwandte Familie bes

<sup>1)</sup> Es ist ein Irrthum Sismondis, wenn er glaubt, erst seit ihrer Aufnahmeunter den Popolo hatten die Pazzi Handelsgeschafte getrieben. Der florentinische Abel trieb seit dem 13ten Jahrhundert Banquiersgesschäfte, und die Pazzi werden im 14ten Jahrhundert als Theilnehmer an einer Manque genannt.

achiavelli l. c. p. 245. "Erano i Pazzi in Firenze per

broht. Als Giovanni d'Antonio be' Pazzi sich mit der Erb= tochter bes reichen Giovanni Borromei vermählte, musste bie Besorgniß noch gesteigert werben: benn bas Zusamenkommen Wicher Schätze ward doppelt bedrohlich in einer Zeit, wo die Mediceer sich nur noch durch Eingriffe in die Gelder des Staa= tes erhalten konnten. Die Balie half aber Lorenzo, indem nach Borromeis Tobe ein Gesetz durchgeführt wurde, welches den Neffen durch mannliche Descendenz einen Vorzug bei ber Erbschaft einraumte vor der Erbtochter und (weil es ruckwirs kende Kraft erhielt) die Pazzi um die borromeische Erbschaft brachte, zugleich aber in bieser Familie bas glühenbste Rache= gefühl erzeugte. Die Unwendung des neu gegebenen Gesetzes war ein Staatsstreich zum Vortheil der Medici, und sie, die Mazi, sollten dem Interesse dieser Familie zum Opfer fallen. Die nachsten Anverwandten bes zumeift verletten Giovanni d'Antonio waren Antonios Bruder, also sein Oheim, Jacopo be' Pazzi, ferner seine Brüder Francesco d'Antonio und ber schon erwähnte Guglielmo d'Antonio 1). Francesco verließ Klo= renz und übernahm die Leitung eines Wechselhauses, das bie Pani in Rom hatten, und bald barauf wählte ihn Papst Sirtus IV. zum papftlichen Banquier. Die Feindschaft gegen

ricchezze e nobiltà allora di tutte le altre famiglie Fiorentine splendidissimi."

1) Roscoe giebt (in ber mecherinischen übersetzung vol. II. p. 87.) folgenden Stammbaum der Pazzi:
Sugliesmino

Unbrea (1439 einer ber Prioren cf. Sismondil. c. vol. XI. p. 83.)

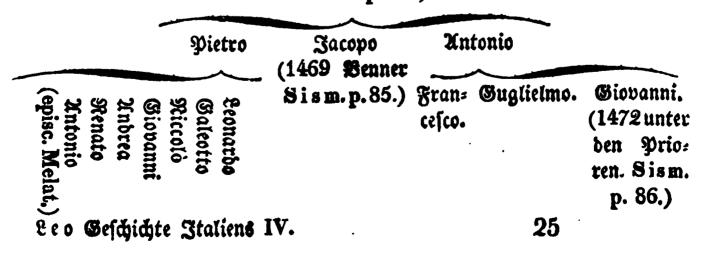

die Medici verband beide Manner leicht; denn Sirtus, welcher

die papstliche Herrschaft über die Städte des Kirchenstaates und beren Signoren, die sich seine Vicari nannten, aber uns abhängig regierten, wieder strenger in Anspruch nahm; hatte 1474 1474 Niccold Vitelli, den Signore von Città di Castello, mit Krieg überzogen und zulet auch genothigt, zum Zeichen seiner Anerkennung ber papstlichen Sobeit, eine kleine Befatung aufzunehmen; boch hatten sich die Florentiner, also im Grunde Lorenzo, wahrend des Kampfes dem Bitelli dienstfertig bewiesen und durch die Unterstützung, welche sie ihm gegen den Papst gewährten, die ganzliche Unterdruckung des Bitelli un= möglich, aber Sirtus zu ihrem erbitterten Feinde gemacht. Auch auf anderen Seiten hatten Lorenzos Unterhandlungen dem Papfte bei seinen Versuchen eine unmittelbarere Serschaft über alle Theile bes Kirchenstaates berzustellen Sin= dernisse geschaffen; denn die Vertheilung eines Theiles vom Gebiet des Kirchenstaates an ziemlich unabhängige Häuptlinge schien für das Gleichgewicht Italiens und vor Allem für die Freiheit von Florenz nothwendig, welche gefährdet war, sowie es einem Papste gelang ben Kirchenstaat in eine strenge Monarchie umzuwandeln und dessen Krafte zu weiteren Er= werbungen nach aussen zu richten. Den Papst Sirtus reizten nun überdies fortwährend seine Nepoten, besonders Girolamo Riario, dessen Etablissement mit seinen Planen auf das engste verbunden war. Auf diese Weise befestigte sich die Ansicht am papstlichen Hofe, der Sturz des Hauses der Medici sei die nothwendige Bedingung für alle weitere Unternehmungen, und die Unterstützung bes heiligen Baters war von dieser Zeit an den Pazzi gewiß.

Nun hatten aber die vorhergehenden Begebenheiten gezeigt, daß das Interesse der ganzen herrschenden Faction entschieden die Aufrechthaltung der Stellung des mediceischen Hauses ers sodern; solange die Medici vorhanden waren, schien es uns möglich ihren Einsluß zu vernichten: hätte man gegen sie ein Heer gesammelt, so würden die anderen Staaten Italiens Vergrößerungsplane des Papstes als Absicht untergelegt und sich der Florentiner angenommen haben, der Ausgang eines allgemeinen Krieges musste aber im höchsten Grade problema:

tifch erscheinen; an eine Aufwiegelung bes Bolkes in Kloreng gegen die Partei der Balie mar, solange die Medici mit ber: felben verbunden waren, auch nicht zu benfen: alfo blieb gar fein Mittel übrig als die Ermordung ber Brüber Medici. Bas ren fie entfernt, fo war ber gangen Partei ber Mittelpunct ges raubt; jeber Gingelne ber an ihre Stelle batte treten wollen. wurde bie Gifersucht Aller gegen fich gehabt haben. Gin recht= liches Werhaltniß konnte abet die Pazzi von einem solchen Unternehmen ebenfalls nicht zurudschrecken: benn bie Debici mas ren ihre Couveraine nicht, waren burch eine Reihe von Gewaltstreichen, wenn diese auch alle aus bem jebesmaligen machtiaften Intereffe von Floreng bervorgegangen maren, zu Befestigung ihrer Gewalt gelangt, und hatten Diese Bewalt rud: fichtstos für fich und gegen bie Paggi geubt. Es gab keinen Gerichtshof mehr, wo man gegen bie Mebici hatte Recht bekommen konnen. Mebici und Pazzi ftanden also einander nur noch wie Naturfrafte entgegen, und ber Strom, ben bie Macht ber Erfteren bammte, muffte fich einen Musgang im Berborgenen wühlen.

Reue feindselige Berührungen hatten fatt zwischen ben Mebici und bem papftlichen Sofe, ale Girtus ben erlebigten erzbifibsflichen Stuhl von Difa an Francesco be' Salviati gab. einen Anverwandten Jacopos be' Salviati, welcher fruber auf Betrich ber Mebici geachtet worben mar. Die Mebici wollten ibn in ber ibm ertheilten Burbe nicht anerkennen. Schon fab man von beiben Seiten ten Rampf als unvermeiblich an und fuchte langer bestehenbe Berbindungen fester zu ichlieffen, neue einzuleiten, als burch ein politisches 3mifchenspiel auch bie Ganefer einmal wieder aus ihrem Schlafe aufgeruttelt wurden. Braccio (te' Fortebracci) da Montone hatte auffer jenem altes ren Gobn Dobo, beffen Tob ichon fruber berichtet worben ift, noch einen jungeren, Carlo, binterlaffen, welcher in ber letten Beit als Conbottiere im Dienft ber Benetianer gemefen mar; er nahm feine Entlaffung im Sahre 1476, um Montone unb bie anderen Guter feines Daters im Peruginischen mit seinen Leuten wieber zu erobern; als er aber nach Tofcana fam, fab er, wie die alte Berbindung zwischen Florenz und Perugia noch fortbestebe und bag bie Debici ihm entgegen fein wurden.

Er verzichtete beshalb geößtentheils auf biesen Plan; um aber boch burch eine Unternehmung seine Leute zu nahren, griff er megen einer Schuld, die die Sanefer, wie er behauptete, noch an seinen Bater abzutragen hatten, Siena, bas gar auf kei= nen Krieg gefasst war '), an. Die Medici saben die Bebrohung ber Nachbarstadt gern, sie hofften, es wurde sich dieselbe um so bemuthiger ber Hegemonie von Florenz und ihrer Herr= 1477 schaft sügen; als aber Carlo im Sommer 1477 solche Fortschritte machte 2), daß zu befürchten war, er selbst moge sich Sienas bemächtigen, trat Florenz ihm wieber in ben Weg; die Florentiner entschuldigten sich bei den Sanesern, wie sie so gern früher schon Carlo gehindert hatten, in ihrer Unbekannt= schaft aber mit seinem Recht und ber Saneser Schuld hatten fie Nichts zu thun gewagt, bis bie Saneser ihnen burch Botschafter batten Nachricht geben laffen; nun dies geschehen fei, murben sie sich als treue Nachbarn beweisen. Carlo erlitt balb barauf, als er von neapolitanischen, den Sanesern zu Bulfe ziehenben Truppen in der Baldasso angegriffen wurde, eine folche Rieberlage, daß er sich nur mit Bulfe ber Montepulcianesen ret= tete, und die Florentiner liessen ihm fagen, er moge bas fa= nesische Gebiet raumen. Er ging nun nach ber Romagna zu= ruck, und um ihm die Lockung zu einem neuen Angriff auf toscanisches Land nicht zu lassen, zerstörten sanefische und papst= liche Truppen gemeinschaftlich Montone. Die Saneser aber glaubten von dieser Zeit an Alles fürchten zu mussen und schlossen mit dem erbitterten Feind ber Florentiner, dem Papste

<sup>1)</sup> Malavolti I. c. p. 71. b. "Non havevano i Sanesi (essendo continuata la pace tant' anni, nè havendo data cagione ad altri, che cercasse d'offendergli) gente d'arme al servitio loro, ma veduta venir quella compagnia di predatori a'danni della republica preser partito, volendo prepararsi alle difese, di domandare a Federigo da Montefeltro duca d'Urbino certo numero di soldati, e mandarono chi desse loro le paghe, ma da Federigo che haveva qualche intelligenza col Conte Carlo furon trattenuti più d'un mese et in ultimo mandate cento celate solamente" —

<sup>2)</sup> Die Montepulcianesen unterstützten Carlo und plunberten bie Balborcia und andere Gegenden; aus dem florentinischen Gebiete erhielt Carlo Zusuhr für sein Heer.

Sirtus, sowie mit bem Konige von Neapel ein enges Bunde nig ab, am Sten Februar 1478.

1178

Inzwischen waren auch die Plane unmittelbar gegen bie Medici, welche bie Paggi vorbereitet hatten, mehr und mehr gur Reife gebieben. Girolamo Riario und Francesco be' Galviati gingen ohne Muchalt auf Francescos be' Pazzi Vorschläge zu Ermordung ber Mebici ein. Francesco be' Paggi felbft tam nach Florenz, um auch feinen Dheim Jacopo bafur zu gewinnen; doch gab diefer erft nach, als ber papfiliche Condottiere Giovan-Battifta ba Montesecco versicherte, bag Ge. Beiligkeit alles Mogliche thun wurde, um ben Erfolg ber Berschwörung zu fichern; auch ber neapolitanische Gefandte in Nom versprach von Ceiten feines herrn Unterftubung; jene bei Montone verfammelten papstlichen Truppen follten unter Lorenzo Giuftini von Città di Castello, der mit bem Ditelli Febbe hatte, burch Werbungen verftarkt; ein anderer Beerhaufe follte unter bem Conbottiere Gian= Francesco ba Tolentino in ber Romagna aufgestellt werden. Auffer biefen Saupttheilnehmern an ber Werschwörung hatten fich aber noch einzeln angeschloffen: Sacopo, ein Sohn Poggio Bracciolinis; Jacopo be' Salviati ter Bruter und Jacopo be' Salviati ber Better bes Erzbischofs; Bernardo di Bandino Baroncelli') und Napoleone Francesi, zwei junge, kuhne Leute, die bem Sause ber Pazzi verbunden waren 2); Antonio Maffei, Geiftlicher aus Bolterra und papft: licher Schreiber; endlich Steffano Bagnoni, ein Geiftlicher bet in Jacopos be' Paggi Saufe Unterricht gab,

Da es für den Erfolg der ganzen Gewaltthat wesentlich war, daß Lorenzo und Giuliano zu gleicher Zeit siesen, musseten die Verschworenen lange auf eine günstige Gelegenheit warsten, und mehrere Verabredungen wurden durch zusällige Hinzbernisse vereitelt; endlich blieb Nichts übrig als einen kirchlischen Act, wo beide Brüder aus Hossichkeit zugegen sein musse

<sup>1)</sup> Der lateinische Name Bernardus Bandini de Baroncellis vers fahrte, da gewöhnlich ber Familienname weggelaffen wurde, den Genitm bes Taufnamen bes Baters Beinardos für bessen Familiennamen zu halten.

<sup>2) &</sup>quot;giovani arditi e alla famiglia dei Pazzi obbligatissimi" --

ten, zur Ausführung zu mablen. Der junge Carbinal Rafaele Mario, ein Reffe Girolamos, flubirte in Pifa; ter Ergbischof hatte ihn zu einem Befuch in Florenz vermocht; mit ihm (am 1478 2ten Mai 1478) bie Deffe ju boren, ließ fich von ben De= bici nicht umgeben. Allein am geweihten Drte, in ber Rathe= brale mabrend ber Meffe zu morben, bagu verstand fich ber Condottiere Giovan: Battifta ba Montesecco nicht 1); an feine Stelle traten bie beiben Beiftlichen Antonio und Steffano, bie por ber Rirche keine Scheu batten, aber in ben Baffen nicht fo geubt maren. Gie follten Lorenzo tobten; Francesco be' Pazzi und Bernardo Baroncelli nahmen Giuliano auf fich, von bem man fürchtete er werbe wie gewöhnlich einen Panger unter ben Kleidern tragen. In bem Augenblick wo das Allerheiligste erhoben ward, wo Alle sich in Andacht beugten, follten bie Bruder niedergestoßen werden; die Megglode follte zugleich bem Erzbischof und Jacopo Bracciolini ein Zeichen sein, sich bes Palaftes zu bemachtigen.

Uts Giuliano nicht in der Kirche erschien, gingen seine beiden Mörder ihm vorzustellen, daß er nicht sehlen durse; liedkosend versicherten sie sich, daß er keinen Panzer trug; er kam mit ihnen, und im veradredeten Augenblick sieß ihm Bazroncelli den Dolch in die Brust; als er niedersiel, stieß Franscesco de' Pazzi noch so blind auf ihn, daß er sich selbst an der Hüste verwundete. Antonio hatte in demselben Augenzblick Giulianos Bruder den Dolch in den Hals stoßen wollen, hatte ihn aber in geistlicher Ungeschicktheit einen Moment durher, um sicherer zu sloßen, mit der Hand an der Schulter ergriffen, sodaß dieser ehe der Stoß gesührt war sich rasch wendete, auf dem linken Arm den Mantel entgegenhielt und von dem Stoße nur leicht berührt ward; er zog den Degen; Andrea und Lorenzo de' Cavalcanti sprangen ihm bei, die beis den Priester ergriffen die Flucht; Baroncelli der Entschlossensse

<sup>1)</sup> Machiavelli I. c. p. 253. "ricusò Giovan Battista volerlo fare, o che la famigliarità aveva tenuta con Lorenzo gli avesse addolito l'animo, o che pure altra cagione lo muovesse. Disse che non gli basterebbe mai l'animo commettere tanto eccesso in chiesa, e accompagnare il tradimento con il sacrilegio; il che fu il principio della rovma dell' impresa loro."

von Allen sah es, stürzte auf Lorenzo zu, tödtete Francesco Mori, ber ihm in ben Weg trat; aber Lorenzo hatte nun schon Beit gehabt sich mit seinen Freunden in die Saciskei zu flüchten, von wo er bald darauf, umgeben von ben treuesten Anshängern seines Hauses, aus der Kirche nach seinem Palaste geleitet ward.

Unglud verfolgte inzwischen bie Berfchworenen allenthalbent benn gur verabrebeten Beit mar ber Ergbiichof mit feinen Bermandten, mit bem Bracciolini und einer Ungahl unbebeutenderer Theilnehmer ter Berschworung in ben Palaft gegan= gen. Gin Theil feiner Bogleiter blieb am Gingang bes Dalaftes; bie übrigen versteckten fich in ber Ranglei; ber Erzbi= fchof ging zum Benner unter bem Borwand bag er ihm Mitthei= lungen vom Papfte zu machen babe; Cefare Petrucci aber, ber Benner, fab ben Erzbifchof nun vor Ungft und Berlegen= beit fammelnd vor fich fteben und schopfte Argwohn, er fturzte nach der Thure, por welcher er Jacopo de' Bracciolini traf, er warf ibn nieber und übergab ibn feinen Dienern; zugleich rief er die Prioren zu gemeinschaftlicher Bertheidigung gufam= men. Die Verschworenen in ber Kanglei hatten hinter fich bie Thure zugeworfen, ohne zu wiffen, bag biefe ohne Schluffel von innen nicht geoffnet werben konnte; fie waren gefangen. Die am Eingange Buruckgebliebenen wurden mit Sulfe bet bewaffneten Burger, bie bergueilten, übermaltigt. Jene nebft ben einzeln in ben oberen Theilen bes Palaftes zerftreuten wurden fofort getobtet ober aus ben Kenftern geworfen, mit Ausnahme bes Bracciolini und ber Berwandten bes Ergbifcofs, welche nebft biefem felbft aus ben Fenftern bes Da= laftes heraus erhängt wurden.

Die beiden Geistlichen waren von Lorenzos Freunden sofort, als sie flohen, getöbtet worden; Bernardo Baroncelli erkannte bald das Spiel als verloren und rettete sich, wie überall so auch hier der Besonnenste, aus der Stadt. Francesco de' Pazzi hatte sich so verwundet, daß er nicht selbst zu Pserde sieigen und das Bolk zur Freiheit rusen konnte; sein Dheim Vacopo versuchte es an seiner Stelle mit etwa hundert bewasse neten Begleitern, die sich in dem Hause der Pazzi gesammelt hatten; Niemand aber stand ihm bei; aus dem Palast wurden, als er auf den Platz vor demselben kam, Steine nach ihm gesworfen; er zog demnach aus der Stadt und schlug den Weg nach der Romagna ein.

Das Volk brach bald in voller Wuth, gegen alle Feinde ber Medici aus, schleppte beren Leichen burch bie Strafen, zerriß sie und trug sie glieberweise auf Stangen herum. Cardinal Riario war, sbgleich selbst ohne alle Mitwiffenschaft, mit Mube von den Priestern am Altare geschützt worden; Francesco be' Pazzi ward aus dem Bett geholt und ebenfalls aus bem Fenster bes Palastes gehangen; Suglielmo be' Pazzi hatte sich in ben Palast der Medici gestüchtet und ward durch Biancas Bitten gerettet. Jacopo be' Pazzi ward von den Landleuten in den Apenninen gefangen, an die Florentiner ausgeliefert und mit dem Strick bestraft wie sein Nesse. Über 70 Menschen, mehr ober weniger der Theilnahme verdächtig, wurden am Tage bes Morbes und während der drei folgen= ben von dem Bolke getobtet; Jacopos Leichnam ward sogar aus geweihter Erbe wieber ausgegraben und an ber Stadt= mauer beerdigt; auch hier gruben ihn die Straßenjungen wie der aus, schleppten ihn noch einmal in der Stadt herum und warfen ihn bann in ben Arno. Giovan = Battifta ba Monte= secco bestand ein langes Verhör, in welchem er den Papst Preis gab, bann wurde er enthauptet. Baroncelli war glud= lich bis Constantinopel entkommen; so viel aber galten die florentinischen Wechster auch am Hofe bes Sultans, daß dies ser ihn den Medici auslieferte, und über ein Jahr später, am 1479 29sten December 1479, ward auch er in Florenz aus den Fenstern bes Bargello gehangen.

Dies unglückliche Ende nahm für alle Theilnehmer die Reaction der durch die in Florenz entstandenen Berhältnisse Benachtheiligten gegen die welche, eben durch diese allgemeinen Berhältnisse gehoben und getragen, die Principe derselben gegen Alle schneidend geltend machten, die denselben hindernd in den Weg treten konnten. Von Liecht oder Unrecht ist auf beis den Seiten keine Rede: denn man befand sich in einer von Grund aus schwankenden und deshalb'unsittlichen und von besessigtem Recht entblößten, politischen Kunosphäre; aber wie jede solche Bewegung nur dazu beiträgt rascher die Besestigung des

durch die Bedingungen der ganzeit Zeit zum Sieger bestimmten Elementes herbeizuschnen, so diente auch dieser Angriff auf die gewissermaßen monarchische Stellung der Medici dazu, sie nur strenger monarchisch auszubilden und die Republik noch mehr zu untergraben. Selbst wenn korenzo gesallen wäre, würde dies der Fall gewesen sein, da entweder die Macht des Papstes oder die der pazzischen oder salviatischen Familie obzgesiegt und das vielköpsige Polypenwesen von Florenz wieder unter einer Gewalt vereinigt haben würde.

Rrieg mit bem Papft und feinen Berbunbeten, bem Ronige von Meapel und ben Sanesern, war bie nachste Folge bes Berfahrens gegen ben Erzbischof und gegen beffen Mitverschwerne für Florenz; zwar wurde ber Krieg bloß Lorenzo angekundigt, aber bie Republik mar mehr als je an biefen ge=" bunben, und die Bannbulle Girtus IV. bedrohte fammtliche Burger von Florenz, wenn sie nicht innerhalb eines Monates Lorenzo, ben Benner, bie Prioren und bie Mitglieder ber Balie ben geiftlichen Gerichten überlieferten '). Die Florentiner gaben hierauf zwar den Cardinal Miario, ben fie noch gefangen hielten, frei, und suchten fich wegen ber Berletung geiftlicher Gerichtsbarkeit, ber fie fich burch die Hinrichtung ber geistlichen Theilnehmer ber Berfdmorung schuldig gemacht hat= ten, zu rechtfertigen; boch half ihnen bie Rechtfertigung bei bem Papfte, ber nicht fur nothig erachtete auf bie Unfchulbi= gungen ber Florentiner feinerseits zu antworten, gar Richts.

<sup>1)</sup> Roscoe theitt die Bulle mit! Iniquitatis silius et perditionis alumnus Laurentius de Medicis etc. etc. (bei Mecherini vol. 11, p.LIII.) — Lorenzo, nachtem der Papst und die Liga diese Schritte vorzugsweis gegen ihn gethan, berief eine Bersammlung der angesegnsten Burger von Florenz (einen Rath da' richiosti, wie man es nannte, weil die einzelnen ihm Beswehnenden dazu eingesaden oder erbeten waren) und hatte ihnen seine freiwillige Ausopserung angedeten, wenn sie der Meinung nicht sein sollten, daß sie dem Rampse gewachsen seien und daß die hattung der Medict in Florenz von der Art gewesen wäre, daß man sie gegen Ungerechtigseiten zu schüßen habe. "Non potevano i eitzahmi, mentre ebe Lorenzo parlava, tenere se lagrime; a con quella pieta elie su udito, gli su da und di quelli a chi gli altri commisero risposto, dicendogli che quella città riconosceva tanti meriti da lui a dai suoi, ch'egli stesse di buono animo; detc. etc.

Eine neue gegen Ausgang Junius erfolgende Bulle erklarte fie für ercommuniciet und unterfagte allen gläubigen Christen ben Berkehr mit ihnen. Schon einige Tage vorher, am 13ten Junius, hatte die Republif zehn Kriegscommiffarien Die gewöhn: liche Balie ertheilt; nun festen fie einen Bericht auf, ben fie an alle ihnen wichtige Ctaaten fanbten, und fuchten von Benebig und Mailand Bulfe. Die Pralaten von Tofcana vereinigten fich ju gleicher Beit in Floreng gu einer Provincial= fonote, und die Florentiner trugen bei biefer auf eine Protestation gegen bes Papstes Berfahren und auf eine Appellation an ein allgemeines Concitium an, von ber es, ohngeachtet Mofcoe ben Entwurf bekannt machen konnte 1), nach Gifmonbis 2) richtiger Bemerkung noch ungewiß ift, ob fie je wirklich ftattgefunden habe. Ludwig XI. von Frankreich zeigte fich balb nachher ben Florentinern fehr geneigt, fo bag Girtus, ber mit jenem in mehrfache Streitigkeiten verwickelt war, flugem Rathe glaubte nachgeben zu muffen und temporifirte, um bie Frango= fen von nachbrudlicher Unterflubung ber Alorentiner abzuhals ten, mahrend biefe in Tofcana durch ihre Feinde auf bas barteffe bebrangt murben.

Die beiben Truppenabtheilungen unter Lorenzo Giustini und Gian : Francesco da Tolentino waren balb nach Ausbruch der Verschwörung der Pazzi in das florentinische Gebiet eingefallen; an die Spisse eines dritten Heerhausens (aus Neapolitanern unter Herzog Alsons von Calabrien, aus Sanesern und aus päpstlichen Soldaten bestehend) ward Federigo von Monteseltro als ligistischer Feldhauptmann gestellt; Noberto

<sup>1)</sup> bei Mederini vol. H. p. LXV sq.

<sup>2)</sup> vol. XI. p. 130. Ja es fragt sich segar noch, ob die Provincialsprobe, deren Berusang der Bischof von Arezzo, Gentile von Urb.no betrieb, wurklich je zusammenkam, und ob die Protestation, welche Mossice mittheilt, nicht klos ein Entwurf, den Gentile in voraus gemacht hatte, ist. Mecherini sagt in einer Note (vol. 11. p. XCIX.) zu seiner itbersehung Felgendes: — Del rimanento molte sono le ragioni che indusaero M. Fubroai a credere che il Sinodo non sosse stato realmento adunato, e che gli atti, che si dicono del medesimo non sossero cho l'opera di Gentile. Esiste nel archivio Mediceo l'autograso di lui, che disserisce in molti luoghi da quello che è stato pubblicato.

Malatesta von Rimini und Costanzo Sforza von Pesaro bienten ebenfalls ber Liga. Die Florentiner ihrerfeits konnten nur langfam ein Beer vereinigen: benn fie waren auf Dichts vorbereitet und mufften ihre Condottieren unter ben fleinen Berren ber Lombardei und unter ber bem Papfte feindlichen Abels= partei ber Orfini fuchen. Diccold begli Orfini, bamals Graf von Pitigliano, Corrado begli Drfini, Ribolfo ba Gonzaga, ter Bruder bes Gebieters von Mantua und feine beiben Gobne wurden für florentinischen Dienst gewonnen; bei Poggio im= periale ward ein Scerlager gebilbet; bie festen Orte an ber fanefischen Grenze und gegen Urbino bin erhielten Befagungen: aber in allen biesen Unftalten war teine Busammenftimmung, und bie einzelnen Condottieren benahmen fich fast vollig un= abhängig. Erft am 30sten August mar es ben Florentinern gelungen in ber Person Ercoles von Este einen Dberanführer gu gewinnen, ber Unfebn genug befaß, um bie Condottieren in Ordnung zu halten; allein er war ein Schwiegersohn bes Konigs von Meapel, und eine energische Kriegsührung ließ sich trog ber 60,000 Gulben, bie er als Befoldung erhielt, von ihm nicht erwarten. Uls Ercole am Sten September in Flos reng ankam, hatte bie ligistische Urmee icon eine Reihe fester Orte ber Florentiner genommen und lag vor Cochiano. Bu ber von Aftrologen bestimmten Stunde ward Ercole ber Com= mandostab überreicht, b. b. erft am 27sten Geptember halb eilf Bormittags. Der Aberglaube, welcher bie Berzogerung herbeigeführt, hatte ben Feinden Cocchiano in bie Bande ge= liefert und ihnen möglich gemacht sich vor Monte Sanfo= vino ju lagern. Auch nun brachte Ercoles Benehmen nur eine Verwireung und Bogerung nach ber anderen; bann fchloß er einen Baffenstillstand fo jum Bortheil ber Feinde, bag biefe fogar bie Belagerungsarbeiten von Montesansovino mabrend delsciben fortsegen durften. Auch nach Ablauf des Waffenftillftandes zu Ente Octobers binterte Ercole jedes entscheis bende Zusammentreffen, und endlich am 8ten November sah fich Montesansovino zur Übergabe gezwungen, nach welchem Greigniß beibe Beere bie Winterquartiere bezogen.

Der Winter stellte bie Florentiner burch ben Fortgang ber Unterhandlungen noch übler, benn ber Konig von Frankreich

that Michts, um ben Florentinern mit ber That zu Bulfe gu kommen. Die Lucchefer, Die fortwährend furchteten den Flo: rentinern unterthan zu werben, ichienen nicht ungeneigt ben Reinden berfelben beigutreten, fobag man fogar ihre Reutralitat nicht ohne große Bugestandniffe erkaufen konnte. Bentivoglio von Bologna, ber Manfredo von Facnza, obgleich immer Freunde ber Mebici, thaten boch jest Richts zu ihrer Bertheibigung, und ben Angriff, ben fie auf Girolamo Mario beabsichtigten, um ihm ben Besit von Imola ju entreiffen, binberten bie Benetianer, welche ben Rrieg nicht in ihre Rabe gebracht wiffen wollten und fich überdies entschuldigten, bag fie ben Morentinern ihren fruberen Berbindlichkeiten gu Folge feine Sulfe brachten: fie botten fich anheifdig gemacht ber Republik Florenz beizustehen, nicht aber für die einzelnen Burger Krieg zu führen; biefer Krieg aber gelte Lorenzo allein. Uberbies maren bie Benetianer mabrent des Winters noch burch bie Turken geangstigt, und bie Bergogin = Regentin von Mailand, welche den Florentinern aufrichtig gunftig zu fein fcbien und ihnen Truppen fanbte, murde balb burch die genuefischen Angelegenheiten beschäftigt 1) und nachher burch die vom Papft gewonnenen Schweizer bebroht 2).

berto da San Severino und unter zweien von den Brüdern Sforza ein Heer, das zugleich Toscana und die Lombardel bedrohte, in der Lunigiana. Der storentinische Feldhauptsmann, Ercole von Este, erhielt Auftrag gegen dasselbe zu zies hen, was auch geschah, während Federigo von Monteseltro und Alfons noch in ihren Winterquartieren blieben. Das storentinische Heer war übrigens durch die in Soldnehmung zweier bis dahin venetianischer Condottieren Carlo de' Fortebraccj da Montone und Deisodo dell' Anguillara gewachsen; auch Noberto Malatesta und der Sforza von Pesaro sührten ihre Leute vom papstischen Heere zu dem der Nepublik. Federigo ließ

<sup>1)</sup> G. Abtheitung III. G. 423.

<sup>2)</sup> Cbenbafetbit G. 424.

<sup>8)</sup> Chenbafcibft S. 426.

<sup>4)</sup> Sismondi l. c. vol. XI. p. 167.

ben in der Lunigiana versammelten Feinden Zeit, sich, ebe es zu einem Angriff kam, auf genuesischen Grund und Boden zurückzuziehen; dann bezog er wieder eben so langsam dem

ligiftifden Beere gegenüber fein Lager.

Run erneuerte fich aber im florentinischen Lager zwischen ben Truppen Carlos be' Fortebracci und Conftango Gforgas von Pefaro, die fich als die Erben bes Ruhmes und als bie Refte ber ehemals in gang Italien gefürchteten bracceschischen und fforgeschischen Corps anfaben, Die alte Feinbschaft; Streit und Bank aller Urt, eine Menge Zweikampfe hatten fatt und man wuffte fich nicht anbers zu helfen, als Carlo mit feinem Sohne Berardino und mit Roberto Malatesta in bas Peruginische ju fenden, weit er bier, wo er von feinem Bater ber noch eine Partei fur fich batte, am erften auf Eroberungen im papftlichen Gebiete rechnen konnte; Anfangs machte er auch nicht unbedeutende Erwerbungen, farb aber ichon am 17ten Junius zu Cortona '). Ercole blieb ben Commer hindurch fast unthatig, bis er am 10ten August bas Beer verließ und ben Oberbefehl feinem Bruber Gig.8monbo übergab?). Miccold Bitelli, ber von feinem Gegner Lorenzo aus Città bi Caftello vertrieben worben war, batte, um biefe Stadt wieber ju gewinnen, ben Krieg eifriger betrieben, und Roberto Da= lateffa mit Carlos nachgelaffenen Leuten hatte in Ginverftand= niß mit bem ihm beigegebenen florentinischen Commissario, Sa= copo be' Guicciardini die papstlichen Truppen am Lago bi Pe= rugia (fast auf Hannibals Schlachtfelbe) geschlagen '). Da= gegen warb bas größere florentinische Lager unter Sigismonbo von Alfons am 7ten September bei Poggibongi überfallen und ganglich geschlagen, sobaß nur ber Aufenthalt ber Deapolita= ner vor Poggibongi und Colle di Balbelfa, welche Orte fie

<sup>1)</sup> Bruti hist, Flor. l. c. p. 168.

<sup>2)</sup> Die Leute Ercoles und bes Gonzaghen waren fiber bie Bente fo bart in Feindschaft gerathen, daß zwischen ihnen eine Urt Krieg im Lasger geführt wurde; um biesen zu beendigen (und wahrscheinlich auch um ben untauglichen Felbhauptmann sos zu werden), veransassten die Florentiner Ercoles Scheiden aus dem Heere. Cf. Machiavelli 1.c. p. 276.

<sup>8)</sup> Rofcoe in Mecherinie überfegung vol. II. p. 107.

belagerten, Alorenz vor größerer Bedrängniß bewahrte. Dis zum 14ten November waren jedoch auch diese Orte erobert, und nach einem Feldzuge, der abermals ganz zum Nachtheil der Florentiner ausgefallen war, bezog man die Winterquartiere.

So wenig die Venetianer bie hand boten zu thatiger Unterftugung ber Mebici im Rriege, fo bereitwillig waren fie eis nen Plan zu forbern, ber bie Rrafte ber Liga gersplittern und ben Krieg nach ben neapolitanischen Territorien tragen sollte. Satte auch bas angiovinische Baus lange feine Berfuche mehr gemacht feine Anfpruche auf Reavel geltend zu machen, fo war boch weber bie angiovinische Partei unter bem neapolita= nischen Abel gang erloschen, noch maren bie Ansprüche, welche tiefer Partei ehemals als Fahne gebient, je wirklich aufgege: Zwar Kéné von Anjou war nun zu alt und ben worben. feine Cohne maren tobt, aber von feiner Tochter Jolande, welche mit Ferry von Naubemont, aus ber jungeren lothringis fchen Linic, vermählt war, batte er einen Entel, Rene II. von Lothringen, auf ben, ba Deapel ein Weiberlehn mar, wenn überhaupt gegründete Unsprüche bes Saufes Anjou anzunehmen waren, biefelben nach Renes bes altern Tobe ober burch beffen Ceffion erbten. Benetianer und Florentiner boten jest Mene bem jungeren an, ihn als Konig von Meapel anerkennen au wollen, wenn er fame, um feine Anspruche geltend gut machen. Che bie Berhanblungen mit bem lothringischen Prin= gen aber zu irgend einem Resultat führten, wurden zwischen Lorenzo be' Medici und feinen Gegnern Borbereitungen gum Frieden getroffen. Lodovico Sforza, ber bis babin vorzüglich das mailandische Gouvernement von nachbrucklicher Unterflügung ber Medici abgehalten hatte, bemachtigte fich in bicfer Beit ber Bugel ber herrschaft 1) und batte von dem an tein anderes Interesse ale bie fruber berrschenden. Er wirkte zu Gunften ber Florentiner, beren er im Rothfall gegen Benebig bedurfte; er wunschte zu völliger Berftellung bes Gleichgewichts Reapel und ben Papft in wenigerem Ginverstandniß. Ende Novems bers tam auf Diese Weise ein Waffenstillftand zu Friedens=

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 428.

unterhandlungen zu Stande. Bei Ferdinand wirkte vorzüglich die Aussicht, durch den Herzog von Calabrien einen solchen Einfluß auf Siena zu gewinnen, daß diese Stadt sich seiner Herrschaft untergabe, zur Trennung vom Papste, mit welchem er im Fall des Gelingens seiner Plane fürchtete theilen zu mussen.

Die Friedensbedingungen, Die nun aber ber Papft jum Worfdlag brachte, waren von ber Urt, bag es unmöglich fchien baf fie als Grundlage ber Unterhandlung bienen konnten. Die Florentiner follten eine Capelle bauen und Dleffen fliften gum Deil ber Seelen ber in ber Verschmorung ber Paggi Umgefom= menen; fie follten ber Rirde Bergeihung bemuthig fuchen für bie hinrichtung geweihter Perfonen, und follten endlich Borgo S. Sepoltro, Mobigliana und Castrocaro, die sie lang votber gefauft hatten, an ben Rirchenstaat gurudigeben !). Uber auf ber anderen Seite waren bie Florentiner burch ben un= gludlichen Krieg in einen Berluft nach bem anbern gerathen, und Lorenzo muffte bem Augenblick entgegenschen, wo bie Un= hanglichkeit seiner Mitburger trot aller früheren Versicherun= gen zu Ende ging. Es ichien ihm nun Richts übrig zu bleiben als alle Krafte aufzubieten, um ben Konig von Reapel von dem Papft zu trennen, wodurch der Lettere aufhörte furcht= bar zu werben; ju biefem Ende hatte er ben Duth, felbst nach Meapel zu reisen und fich feinem Feinde gemiffermagen perfonlich in die Bande zu geben. Es geschah dies im Gin= verständniß mit Feberigo von Montefeltro und mit bem Berjog von Calabrien, bie Beibe ebenfalls ben Frieden berbeis wünschten 2); bie florentinische Kriegsbalie gab Lorenzo Boll=

<sup>1)</sup> Um nachher die Darstellung der florentinischen Angelegenheiten nicht weiter zu unterbrechen, süge ich hier gleich in Beziehung auf das Schicksal der Sittà di Castello bei, daß es dem Bitelli gelang sich vor Abschluß des Friedens zwischen Florenz und dem Papste wieder in Besieh der Stadt zu sehen, daß er aber durch den Frieden isoliet und den vom Papste unterstützten Angriffen Lorenzo Giustund preisgegeben war. Niccolo Bitelli hielt sich Lis nicht lange vor des Papstes Tod, wo dieser, in der römischen Landschaft durch die Feindschaft der Colonna und Orssini bedroht, es für gerathen hielt Vitelle zu Gnaden anzunehmen und Giustini so gut mit ihm abzusinden, als sich thun lassen wollte.

<sup>2)</sup> Malavotti (l. c. p. 76. a.) theilt Corengos Brief an Federigo

gludlich von Statten.

macht ben Frieden für bie Republik zu unterhandeln; eine neapelitanische Galeere brachte ihn von Lworno nach Neapel, wo er am 18ten December ankam und mit Jubel empfangen wurde.

gen, mit 6000 Reitern nach Stallen zu kommen, wenn ihn

Die Friedenkuntersanblungen glagen nur langfam, aber

Das Anerbieten Menes von Lothrins

Florentiner und Benetianer, wie sie geäussert, unterstützen wollten; die neuerdings wiederholten Bersprechungen Ludzwigs XI, und was sonst Lorenzo noch sur sich Lortheilhastes dem Könige zu erössnen hatte, wirkte, sowie die Überlegung, daß der Papst alt und schwach, auf den noch undekannten Nachsolger nicht zu rechnen sei, daß alle Plane auf Siena durch den Frieden begünstigt wurden. Eadlich am sten März 1480 1480 unterzeichnete Ferdinand zu Neapel. Diesenigen Glieder der Familie Pazzi, welche keinen unmittelbaren Theil an der Verschwörung genommen hatten, troß dem aber zu Volterra in engem Gewahrsam gehalten wurden, erhielten die Freiheit; die Florentiner sollten sährlich dem Herzog von Calabrien, als wär' er ihr Festhauptmann, 60,000 Gulden zahlen, dagegen

erhielten fie Alles was sie im Rriege verloren hatten gurud,

und ben Bergog mit, ben er vom Gten Dec. an fie fdrieb, ebe er nach Reapel ging. Er tautet wie folgt: Illustrissimi Domini mei. In questo punto mi parto per essere a Pisa, e di poi a Livorno, secondo l'ordin e dato, per trasserirmi a' piei della Maestà del re; qui lascio le cose bene in ordine et in modo che ho speranza di trovarie come le lascio. Esum paruto mio debito dare subito questo avviso alle Ecc. VV. quorum auspiciis et consilio di bonissima voglia piglio questo partito: Ho spacciato Messere Francesco Gaddi, e domane partirà di qui per esser alle Ecc. VV. e passar più inanti, secondo parerà a quelle, perche ha libera commissione da me di fare quanto giudicaranno VV. Illustrissime SS. sia bene, e non ha da me altra istruttione se non quella, che gli daranno l'Ecc. VV. Horamai le vostre SS, hanno aggiunto alle altre loro cure ancora quelle delle cose mie, le quati liberamente ho rimesse in esse, per la gran fè, che mene par potere havere, la quale certamente è tanta, che horamai giudico superfluo raccomandar le cose mie, perche sono delle VV. Ecc. alle quali mi raccomando. Florentiae die VI. Mensis Decembris MCCCCLXXIX. Di VV. Ecc. Servidore Laurentius de Medicis.

und bie Republik und ber Ronig garantirten fich ihre Besisungen 1). Der Papft und Benedig, fo febr auch jener von dem Konige, biefes von ben Florentinern vernachlässigt worden mar, wollten boch bie Keinbseligkeiten nicht noch mehr in bie Lange gieben. Der Krieg mar beendigt.

Dag Lorenzo burch feine Reise allein mehr gewirkt batte als alle vereinigten Unftrengungen ber Rathsherren und Kelb= berren in den vorhergebenden Rriegszeiten, bob ihn gang aufferordentlich; mit Begeisterung ward er bei feiner Rudfebr empfangen, fette am 12ten Upril eine neue Balie burch unb ließ burch biefe bie neue Staatsverfaffung fo anbern, bag eine permanente Ratheversammlung von 70 Burgern vor allen anbern Staatsbeborben bie Entscheibung über offentliche Angelegenheiten zugetheilt erhielt. Diefe neue Behorbe follte burch bie von ihrem Umt abtretenben Benner immer vermehrt merben, wenn nicht die Debrzahl ber Rathsglieder ausbrücklich ben Gintritt eines Benners verwehrten. In bie Gemalt ber Siebengiger tam bie Leitung ber Befegung ber öffentlichen Umter und die oberfte Berfügung über Die Gelber bes Staates, welche fpater noch einmal angewendet werden mufften, um los rengo be' Mebici vom Banqueroute gu retten 2).

- 1) Sismondi l. c. p. 185. 186. Machiavelli brudt fic binfichtlich bes einen Urtifels bloß fo aus (l. c. p. 204): "ed al Duca di Calavria, per certo tempo, certo quantità di denari si pagassero."
- 2) Lorengo wirthichaftete mit feinen elgenen und mit ben Belbern bes Staates fo, dag bie Frudte aller Duben und Ginnahmen immer icon im voraus verzehrt waren. Bis jum Muguft 1490 trieb man bies unorbents lidje Wefen in ben Finangen fort, bann war man auf einem Puncte angetommen, wo Richts übrig blieb, ale bag entweber Lorengo ober bie Mepublif Banqueroute machte; man gog, um jenen bavon zu retten, einen partiellen Banqueroute bes Staates vor und reducirte die Intereffen ber Staateichuld von 3 pCt. auf 11 pCt. Man hatte namtich fruber in Rloreng (abulich wie in Genua) alle Staatsschulben in Billete von 100 soudi vertheilt, melde luoghi bieffen; ein folder luogo brachte 3 pCt. Intereffen und mard bor biefem Banqueroute fur 27 scudi verlauft, nach bemfetben taufte man einen fur 111 sc. - Much biefe Reduction ber Rente rettete noch nicht; ce wurden bie Capitale aller milben Stiftungen mit Befchlag gelegt und unter bem Berfprechen, nach 20 Jahren fie wieber und givar gu 7 pCt. gu verginfen, fur ben Graat verwendet. Sis-Leo Befdichte Staliens IV.

26

Dem Frieden zwischen Reapel und Florenz war natürlich auch Siena, wo ter Herzog von Calabrien aufferordentlichen Einfluß übte, beigetreten, und ber Berzog kam täglich ber Er füllung seiner Bunsche naber. Sein Plan ging dahin, allen aus Siena Vertriebenen die Ruckkehr möglich zu machen, burch sie und durch einen Theil bes ihm ergebenen Monte ber Reuner eine entschieden neapolitanische Partei zu constituiren, und diese bann in eine Lage zu bringen, wo sie es ihrem eignen Interesse gemäß fand, wenn Ferdinand als souveraner Herr-Ausserft schwierig aber war es, ben ersten Schritt zu gewinnen, benn der Monte de' Riformatori sträubte sich in aller Beise gegen bie Ruckfehr ber Berbannten. Endlich wurden ber Berzog und seine Anhanger unter ben Reunern einig, die Berbannung der Wortsuhrer der Risormatoren zu veranlassen. Am 22sten Junius besetzten ein Theil ber Reuner und des Monte del Popolo den Platz vor dem Stabthause mit den Waffen in den Handen 1); die Signorie war mit ihnen einverstanden und berief das Consiglio der Stadt; aber die Bewaffneten liessen keines der Mitglieder desselben in den Palast, von dem sie Widerspruch fürchteten, und die Eingelassenen fassten den Beschluß, daß der Monte de' Riformatori in Betracht der von seinen Gliebern begangenen Misgriffe und verschuldeten Vergeben für alle Zeit vom Regimente auß= zuschliessen sei, und daß die Signorie mach Ausscheiben me turlich der drei Mitglieder berselben vom Monte der Riforma= toren) zwanzig Manner auswählen und mit Balie zu Anords nung der neuen Berfaffungsverhaltnisse verfeben solle. Diefe Zwanziger ordneten nun die Signorie für die nachsten beiden Monate so, daß sie ausser bem Capitan del Popolo 4 Neuner und 4 Popolare enthielt. Herzog Alfons war, um den Schein der Theilnahme zu vermeiden, während aller diefer Worgange nicht in Siena, kam aber schon am 23sten zuruck.

Um die neue Verfassung angenehm zu machen, hatten die Zwanziger sofort noch 50 Neuner, 50 Popolare und 50 Edel=

mondi vol. XI. p. 348. Noch andere Finanzstreiche und zwar von den widerwärtigsten, wie z. B. Munzveränderungen, schlossen sich an-

<sup>1)</sup> Malavolti k. c. p. 77.

leute, von benen allen noch keiner in der Signorie gesessen -hatte (was fonst ben Zugang zum Rathe bestimmte), zu Rathse. mitgliebern ausgewählt und für fähig erklärt zu allen Umtern; auch bie Ebelleute wurden aller Privilegien theilhaft gemacht, der sonst nur diejenigen die in der Signorie gesessen hatten (bie riseduti) genossen. Diese 150 zum Rath Hinzugekommenen sollten ber ersten Intention nach unter ben übrigen Monti vertheilt sein, die Edelleute nämlich halb mit den Neus nern halb mit den Popolaren vereinigt; allein man wurde bald einig aus ihnen einen neuen Monte (ben Monte begli Aggregati) zu bilben und sie die Stelle einnehmen zu lassen, welche bisher die Riformatoren gehabt hatten. Hierauf wurben alle im I. 1456 Geächteten und ihre Nachkommen zurück= berufen, alle mit ben Privilegien ber Riseduti beschenkt und dem Monte degli Uggregati beigefügt. Auch einige Familien die noch zu dem Monte de' Dodici gehört hatten und selbst einige von den Riformatoren wurden mit dem Monte begli Aggregati vereinigt.

Rachdem sich dies alles geordnet hatte, hörte die Balie der Zwanziger auf, und eine Commission von 27 trat an ihre Stelle, zu welcher jeder Monte 9 Mitglieder erwählte. Da alles dies unter der Leitung des Herzogs geschehn war, genoß dieser in der That eines ausserordentlichen Ansehns, und mit Recht konnte er die Erfüllung seines letzen Wunsches als sehr nahe ansehn, als der Einfall der Türken in das Reich seines Vaters und die Einnahme von Otranto!) am 11ten August ihn in das Reich seines Vaters abriefen. Alle Plane auf Siena wurden zunächst ausgegeben, und später konnten sie nicht wieder geschickt ausgenommen werden.

Den Schrecken, welchen Sirtus die Türken verursachten, benutzten die Florentiner geschickt und söhnten sich mit dem Haupte der Kirche völlig aus. Eine Gesandtschaft der Repustlik, an deren Spitze Francesco Soderini stand, der Bischof von Volterra, sprach die Reus der Florentiner über ihr Besnehmen gegen Geistliche aus bei der pazzischen Verschwörung,

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 185. Der Herzog von Calabrien verließ schon vor ber Einnahme Otrantos Siena, am 7ten August.

und nach längeren Unterhandlungen kam am 3ten December zwischen ber Republik und dem pähstlichen Hose der Friede zu Stande, an welchem Tage die florentinischen Gesandten Kirschenbuße thaten und die Absolution erhielten.

Der Anfang des Jahres 1481 sah auf diese Weise ganz Italien im Friedenszustand, und auch als Sirtus und sein gieriger Neffe bald hernach, als Mahomed II. gestorben und die Turkengefahr verschwunden war, neue Kriegsläufte berbeiführten, blieb boch Florenz in ruhigem Zustande; denn obgleich früher Agostino da Campofregoso die Lage ber Florentiner, als sie von allen Seiten bedroht waren, benutzt und ihnen Sarzana entriffen hatte, obgleich sie gegen ihn ein heer aussendeten, unternahm dieses boch ebensowenig etwas Entscheiden= bes als das früher von Ercole geführte 1). Rleine Scharmutel und Raubereien waren bie einzigen Belbenthaten welche volls bracht wurden, und ahnliche nur übte bas Beer ber Saneser, welche, nachdem sie einen großen Theil der Riformatoren ge= ächtet und in ihrem Bermogen beeinträchtigt hatten, sie tumultuarisch zurückriefen, aber vorher viele Neuner in abnlicher Beise behandelt hatten, und diese nun in Monte Reggioni, 1482 ihrem Zusluchtsorte, seit 1482 angriffen 2). Im August bes

<sup>1)</sup> über ben Ausgang bes Krieges gegen Agostino um Sarzana s. Abtheil. III. S. 434.

<sup>2)</sup> In Siena folgte bann im Junius 1482 eine neue Unmoalzung ber Regierung; alle Berbannten und Geachteten, wenn sie nur aus bem Monte ber Reuner ober ber Popolaren waren, wurden ihrer Strafe lebig erklart; auch alle Gelbstrafen wurden erlaffen. Der Monte begli Aggregati ward wieber aufgeloft und theils in den Monte der Reuner, theils in ben ber Popolaren vertheilt, theils ein eigner Monte be' Robili gebilbet. Am folgenden Tage (ben 8ten) ward bieser Monte wieber vernichtet, und ber Abel ganz ausgeschlossen. Dagegen warb eine Balie eingeset, von 36 theils Reunern theils Popolaren, welcher alle Gewalten in der Stadt übertragen wurden. Um folgenden Tage machte aber bas Wolk zum britten Mal einen Aufstand und zwang bie Balie noch viergebn Mitglieder aufzunehmen, noch mehr Berbannte und Berurtheilte Losgusprechen, alle Schulben an bie Stabtcaffe für erloschen zu erklaren, und viele Amter im Gebiet an Leute-bie von ber Menge begunftigt maren zu vergeben. Die Ebelleute, mit Ausnahme ber fruber zu ber Beit Pius II. in ben Popolo aufgenommenen Piccolomini, wurden von offent-

Jahres 1484 starb Sirtus IV., ber bis babin Italien fast 1484 fortwährend in unruhiger Bewegung erhalten hatte. Über bie Theilnahme ber Florentiner an ben Händeln, welche in ben nächsten Jahren stattsanden zwischen Innocenz VIII, dem Nachsfolger Sirtus IV, und dem Könige von Neapel, wird am schicklichsten in den nächstsolgenden Büchern gesprochen, wo diese Händel selbst, bei denen die Einmischung der Florentiner als turchaus Nebensache anzusehen ist, eine aussührlichere Darsstellung sinden werden.

Lorenzo be' Medici und seine in Florenz herrschenden Freunde hatten inzwischen Zeden sur geächtet erklätt, welcher den sanes sischen Banditen in Montereggioni Hulfe leisten wurde; diese hatten alle Hoffnung aufgegeben sich länger halten zu können und hatten im Februar 1483 ihre Beste gegen freien Abzug, den man ihnen zugestand, den sanesischen Commissarlen übersgeben. Nicht lange hernach wurden die Neuner und ihre Nachskommen in Siena ganz vom Regiment ausgeschlossen. Auch diese Anordnung der öffentlichen Berhältnisse hatte aber keinen Bestand, und am 22sten März 1483 wurden alle Monti für 1483 ausgesöst erklärt; alle am Regiment theilnehmenden Bürger sollten mit dem Namen des Popolo bezeichnet und nicht mehr in besondere Berbindungen getrennt sein. Die Behörden wurs

lichen Amtern ausgeschloffen und ben Bivolfern und Riformatoren gleichgestellt. Im 15ten tam es bann gum Streit zwifden Reunern unb Popolaren, und die Legteren zwangen die Balie auch von ben Reunern viele auf 4 Sahre zu verbannen; bagegen wurden mehrere hunbert Bwolfer, M.formatoren und Chelleute in bie beiben berrichenben Monti aufgenommen. Auch baburch konnte jeboch nicht verhindert werben, bag es balb barauf (12ten Julius) jum Rampf gwifchen Popolaren und Rennern tam und bie Letteren unterlagen; nun erfolgte eine Musfohnung, und um ein Gleichgewicht zwifchen ben beiben Monti herzustellen, follte ein britter aus einzelnen Ebelleuten, Biebifern und Riformatoren errichtet werben, bie Balie aber rief ben gangen Monte ber Riformatoren gurud; die Ebelleute die man beim Regiment wollte wurden zu ben Reunern, bie 3mblfer gu ben Riformatoren gethan. Gine neue Balie ward eingefest, ber Popolo fur ben erften, die Reuner für ben gweiten Monte er-Blart, und and bem gemeinen Saufen geftattet, bag Giner aus ibm in ber Cignorie figen follte.

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. p. 86.

ben nun wieber wie in alter Beit nach Stadtbritteln gewählt; aber auch nun noch war bie Ordnung nicht gang wieber bergestellt, und Gewaltsamkeiten mancher Art batten noch in ber nadften Beit fatt 1). Da ein papftlicher Legat zuleht bie Rube berzustellen und bie Berfaffung zu ordnen versucht hatte, nun aber burch biefe Borgange beleibigt bie Stabt verließ, waren getrübte Berhaltniffe zum papstlichen Stuhl bie nachste Folge, boch kam es zu keinem Bruche. Die Partei welche in bieser Beit Florenz regierte, machte fich biefen Buftanb von Siena, bas noch feit bem früheren Kriege, ben Berträgen mit Ronig Ferdinand zuwider, mehrere Ortschaften, die chemals florentis nisch waren, befett bielt, au Ruse und bestimmte burch Gelbzahlungen an ihre Freunde in Siena und Gelbspenben unter bas Bolk biefes, endlich in die Buruckgabe aller florentinischen Territorien zu willigen. Um 14ten Junius 1483 ward bierauf zwischen bem anarchischen Siena und zwischen Florenz ein Bundniß auf 25 Jahre abgeschloffen.

Die Saneser sowohl in ber Stadt als bie Bertriebenen fuchten nun jebe Gelegenheit bie sich zu bieten schien zu benugen, um einander feindselig in ben Weg zu treten: jene um bie Bertriebenen gang gu vernichten, biefe um in bie Baterftabt zurudzukehren und bas Regiment zu andern. Die Ganeser in ber Stabt nahmen Cefare be' Barani als Felbhaupt= mann in ihren Dienft; bie Bertriebenen festen fich in Caftel bella Pieve und in Perugia und sammelten Kriegsleute. Dann griffen fie Saturnia an, bis ein florentinischer Beerhaufe unter Manuccio da Farnese herangog und sie zwang sich wieder in ben Kirchenstaat zurückzuziehen und zu zerstreuen. Inzwifchen gelang es ben Sancfern auch ben Papft zu gewinnen und mit ihm, am 14ten August 1483, ein abnliches 25jabriges Bunbniß abzuschließen wie vorher mit ben Florentinern. Aber mabrent ber Papft es mit ben Sanefern in ber Stadt zu balten Schien, ließ beffen Meffe Girolamo die Bertriebenen nicht

<sup>1)</sup> So z. B. drangen am britten Ofterfeiertage mehrere junge Manner, früher zu ben Monti bes Popolo und ber Riformatoren gehörig,
in den Palast des Pobesta und warfen vier Staatsgefangene (drei Reuner und einen Popolaren) aus bem Fenfter.

finten, und beren Bahl ward fast taglich burch Ausschlieffungen vom Regiment und Berbannungen vergrößert. Als enb: lich burch Sixtus Tob und bes Innocenz Erwählung ben vertriebenen Sanefern alle Stuben zu brechen ichienen, nahm fich Ronig Ferdinand, ber balb nachber mit Innocens über Mguita in Streit gerieth, berfelben an. In ter Statt Siena fand jeboch eine abermalige Unberung bes Regimentes fatt. Der Popolo theilte fich in einen erften und in einen zweiten Do= polo, und jenen bilbeten bie ehemaligen Mitglicber bes Monte ber Popolaren, biefen die Mitalieber ber Monti ber 3molfer, Riformatoren und Ebelleute. Der erfte Popolo batte überall & ber Stellen zu besetzen, ber zweite 3. Plun folgte wieber eine burgerliche Parteiung nach ber anbern, und ein Theil ber Popolaren ber fruber nicht an Vertreibung ber Neuner Theil genommen, trat unter bem Ramen ber Grauen (Bigi) auf. Diese Rampfe, welche bann und wann burch Balien, burch Bertreibungen großerer Maffen ber Ginwohner und Burudberufungen anderer unterbroden wurden, bauerten noch, als im Jahre 1487 die Vertriebenen von ben verschiedensten Monti 1487 und Parteien fich alle vereinigten, um mit geeinigter Rraft bie Rudfehr zu erzwingen. Sie trafen in Staggia gufammen furz vor bem 21sten Julius. Mit ihnen waren 100 florentis nische Auffnechte, bie fie in Gold erhalten batten, weil bas Regiment mit welchem die Florentiner den Bertrag früher ge= fcbloffen hatten gefturgt worben mar, und einige Reiter. Gie hatten ihren Unzug boch nicht beimlich genug zu halten vermocht, man hatte bie Rommenben von ber Stadt aus ichon beobachten laffen, allein ein Bufall nahm fich ihrer an. Saumthier, bas allerhand Werkzeug zu Erbrechung bes Thores trug, verirrte fich im Bofco bi G. Untonio; ebe fie es wieberfanden, vergingen mehrere Stunden; es ward tief in ber Nacht, ebe fie nach Siena tamen, und die Saneser maren inzwischen sicher geworben, weil sie glaubten, ihre Feinde mag= ten an dem Tage nicht anzugreifen. Mit Tagesanbruch fas men bie Beachteten an bas Thor (porta a Fontebranda). Bald war ein Theil über bie Mauern, bas Thor wurde gesprengt; furchtfam brangen Unfangs bie Golbner por, balb erklarte fich aber ein Theil ber Ginwohner fur bie Unfommenten. Fast

ohne Blutvergiessen ward die Stadt besetzt und auch der öffentsliche Palast eingenommen am Worgen des 22sten Julius.

Das Regiment ward nun an drei Monti vertheilt, die Neuner, Popolaren und Riformatoren; die Ebelleute wurden mit dem Monte ber Reuner, die Zwolfer mit dem ber Rifor= matoren verbunden, eine Balie ward erwählt. Sie nahm 500 Mann in Gold; suchte auszugleichen soviel sie konnte; bann wurden aus der Balie zwei Neuner, zwei Popolaren, zwei Riformatoren, zwei Ebelleute und zwei Zwolfer als ein beson= derer Comité ausgewählt für Ausarbeitung einer neuen Berfassung. Diese ordneten im October die Verfassung so, daß vier Monti wurden; aus Ebelleuten und 3wolfern wurde ber vierte gebildet. Jeber der Monti wählte drei Glieder in die Signorie, und diese mit bem vorsigenden Capitan bel Popolo bestand also aus breizehn Gliebern. Die Privilegien ber Riseduti wurden für ichen Monte auf 180 beschränkt, sodaß bei einigen Monti mehrere ehemalige Risebuti biese Privilegien nicht erhielten, bei anderen sie ganz neu ertheilt wurden. Die 720 Ris sebuti, welche so entstanden, sollten einen großen Rath bilben, ber die Burgerschaft reprasentirte. Die Signorie bildete die erecutive, dieser Rath eine legislative Behörde; eine Balie aber von 24 Mannern, die auf fünf Jahre ernannt ward, sollte die höchste politische Gewalt üben und fünf Jahre lang zu Aufrechthaltung der Verfassung bestehen. Hierauf verbannte die Balie eine Menge Burger als verdächtig, und schon im December musste die Verfassung von neuem geandert werden; alle Monti wurden aufgehoben, die Magistrate sollten wieder nach Stadts dritteln gewählt werden. Nun endlich trat ein ruhiger Zustand ein, und die Anderungen die in der nachsten Folgezeit bis 1492 statt hatten betrafen wenigstens nicht mehr die Berfassung im Ganzen.

Bwei Vorfälle die sich bald nach dieser Zeit in den kleisnen Lehnsherrschaften der Romagna zutrugen, dienten dazu dem Einfluß des mediceischen Hauses eine neue Ausdehnung zu gesten, während Lorenzo selbst an Sicht und Koliken immer härster daniederlag. Es war Sirtus IV. früher gelungen, seinem Nipoten Girolamo Riario die Herrschaft über Forli und Imola zu verschaffen, und dahin hatte sich dieser mit seiner Gemah-

Iin Katarina Sforga 1) zurückgezogen, seitbem Innoceng VIII. ben papstlichen Ctubl bestiegen hatte. Girolamo muß entweber febr bart, namentlich in ter Soldzahlung febr zurückhals tend gegen feine Miethtruppen gewesen, ober bie Führer bie'er Micthtruppen muffen von seinen Feinden gewonnen worben fein, oder vielleicht war auch Beibes ber Kall. Drei von ihnen (Cecco dell Drfo, ber Hauptmann feiner Leibmache 2), Lubwig Panzer und Jacopo Monco) traten am 14ten April 1483 unter bem Borwande mit bem Grafen Girolamo über 1488 Dienstsachen ju fprechen ju haben in beffen Speisegimmer, eben als er abgespeist hatte und noch allein an Tafel fag, wahrend feine Leute ihre Mittagsmahlgeit bielten. Gie flieffen ibn nieber und warfen feinen Leichnam aus bem Fenfter; bas Bolt, welches bes Thrannen langft überdruffig mar, verübte vielfachen Muthwillen an feinem Korper; Die Grafin Catarina und ihre Kinder murben fofort gefangen genommen und Die= mand regte fich ju ihren Gunften, nur bie Citabelle von Forti unter einem treuen Befehlshaber hielt fich, fo fehr bas Bolt auch unter ben Mauern tobte. Da bie Forlivesen ber Grafin Kinder als Geifel in ihrer Gewalt hatten, legten fie Dichts in ben 2Beg, ale ber Commandant erflatte, er wolle bie Befte

<sup>1)</sup> Sie war eine natülliche Aochter, nicht Schwester, wie Roscoe will, bes 1476 ermorbeten herzoge von Mailand. Famiglie celebri d'I-talia, Fascic. I.

<sup>2)</sup> Go bezeichnet ihn Sifmenbi (vol. XI. p. 809). Dachia: velli fcheint ibn aber ale einen angesehnen Emwohner von Forlt im Sinne ju haben (l. c. p. 315): Francesco di Orso Furlivese era nomo di grande autorità in quella città. Questi venne in sospetto al Conte Girolamo, talche più volte dal Cente fu minacciato, etc. Xuch Ros fcoe ftellt die brei Berichworenen ale Unterthanen, nicht ale Officiere bar, und ber Brief, welchen Rofcoe mittheilt als Radrichtsichreiben ber Morber an Borengo be' Medici, fahrt bei ihm bie überfchrift Laurentio de Medicis Ludovicus et Chechus Ursius, fobag es fcheint als habe auch jener lobovico ober Lubwig nicht Pangero ober Panger geheife fen, fontern begli Drfie boch ift ber Schluß nicht nothwentig; wenn, wie ber Rame Panger andeutet, Lubwig ein Deutscher mar, fo tam in Italien auf feinen unbefannten Familienamen Richts an. Corio und andere Welchichtschreiber fennen ben Ramen Panfeco, Panfero ober Pangero auf welche unitalienischen Laute fie nicht mohl von felbft getemmen fein würben.

übergeben, wenn er von ber Graffin in einem Buffant vollkom= mener Freiheit berfelben Befehl erhalte, und fie fich erbot in bie Citabelle zu geben und ben Befehlshaber zur Ubergabe zu bermogen. Cobaid fie aber aus ber Gewalt bes Bolfes befreit war, ließ fie auf baffelbe schieffen, und als man mit Dinrichtung ihrer Rinder brobte, erklarte fie, fie babe einen Gobn in Imola und ein Rind trage fie unter ihrem Bergen; tobte man bie übrigen, fo murben biefe boch einst Rache zu nehmen wiffen 1). Wirklich wagte bas eingeschüchterte Bolt Dichts zu unternehmen. Die Rebellen wurden auf Befehl bes Papftes, welcher Forli gern feiner unmittelbaren Berrschaft wieder unterwerfen wollte, von Cefena aus unterflugt, mabrend anbrerfeits Lodovico Cforga feiner Richte ein Beer gu Gulfe fanbte. Der papftliche Beerhaufe ward gefangen; fechs ber Unfutrer wurden bingerichtet; bie Morber fluchteten nach Giena, und Catarina erhielt als Wormunderin bie Regierung in Forli2); ber Papft nahm bie an feinen Leuten geubte Gewalt rubig bin.

Leottos be' Manfredi, Francesca, die Tochter Giovanni Benztivoglios des Herrn von Bologna, von entsetlicher Eisersucht zu Ermordung ihres Gemahles getrieben; sie selbst hatte ihm, als es einen Augenblick zweiselhaft zu werden schien, ob ihn die gedungenen Meuchelmörder bezwingen wurden, den Degen durch den Leib gerannt, und hatte sich hierauf mit ihren Kinzbern in die Beste der Stadt Faenza, welche dem Manfredi unterthan war, geslüchtet. Das Heer das von Lodovico nach Forli gesandt, war zum Theil von Francescas Bater aufgestellt, und dieser war eben noch in Forli; nun eilte er herbei; aber der mailändische Feldhauptmann sand im Kampse mit den Einwohnern der Stadt und mit den Landleuten der Valdilamona, welche bewassnet herzugeeilt waren, seinen Tod, und Giovanni Bentivoglio ward gesangen.

<sup>1)</sup> Nach einigen scandalosen Relationen soll tie Grafin bei ben Drohungen bes Bolles gerufen haben, wenn man ihre Kinder todte, habe sie boch die Form um aubere zu machen bei sich; und die Roce aufhe: bend habe sie dem Bolle die Form gezeigt.

<sup>2)</sup> Ihrem Sohne Ottaviano Riario ward am 29sten April bie bigung geleistet.

Es war im Interesse ber Florentiner bie Trennung ber Romagna in kleine Berrschaften zu erhalten; und sie waren nicht wenig burch eine Unterhandlung Galeottos mit ben Benetianern über ben Berkauf von Faenza beforgt gewefen; nun zog Ranuccio ba Farnese, ber florentinische Felbhauptmann (und bamals Graf von Pitigliano), fofort als die Faentiner bie Republik Florenz um ihren Schutz baten, benfelben zu Bulfe. Es ward eine vormundschaftliche Megierung angeordnet von acht Faentinern und acht Mannern aus ber Bal bi Lamona, bis ber junge Aftorre be' Manfredi zu mannlichen Jahren erwachsen fein wurbe. Bentivoglio und feine Tochter erhielten bie Freiheit.- Da bie Florentiner burch die Umwalzung in Forli auch bie Burg von Piancalboni, bie ihnen Girolamo früher entriffen hatte, wieber erhielten, waren beibe Borfalle für die Republik nicht ohne Rugen. Weit größeren aber hatte von der forlivesischen Revolution die Kamilie der Medici, da Giovanni be' Medici, bes alten Cofimo Grogneffe, fich mit Catarina, ber verwittweten Grafin und Regentin, vermählte 1).

1) Der Stammbaum ber mebiceifchen Familie bon Giovanni an ift folgender: Giovanni Coftmo Porenzo. Giovanni + Pietro (Carlo) Pier Francesco 1463. **Otannina** Lorenzo Bianca Borengo Biuliano. Giovanni Cofimo + 1459. Gem. ber Conteffina Bucrezia 01133 de Mabbalena Catarina (Clemens VII.) (Beo X.) Sforza dimargeniBan-Sauptmannd. Sppolito, Cane bunat Mebici. gorenzo Borengino Bei Catarina R. v. Frer.

Schon früher hatte Lorenzo seiner Familie durch die Cartinalswürde, welche er dem einen seiner Sohne, dem Giovannizu verschaffen suchte, jenen Halt, den sie früher durch ihre Banquiergeschäfte hatte, auf einer andern Seite wieder zu ersetzen gestrebt. Nahe Verwandtschaften mit den in Nom Mächtigen bahnten den Weg; Lorenzos Tochter Maddalena ward

1487 1487 mit Francesco Cibo, einem Sohne bes Papstes, welchen berfelbe, ehe er die geistlichen Weihen erhielt, gezeugt hatte, vermählt; und endlich im März 1489 wurden die Bunsche

1489 Lerenzos erfüllt und Giovanni in bas heilige Collegium auf-

genommen.

Es war die bochfte Beit, baß fich Lorenzo für feine Familie nach folden Stugen, die aufferhalb ber florentinischen Berhaltniffe ihr Kundament batten, umfab; benn bie welche Cofimo gehabt hatte, maren ganglich vernichtet. Der Debis cer Reichthum mar nicht mehr vorhanden; nicht, daß fie feine großen und herrlichen Besitzungen mehr gehabt batten, aber fie lebten nun wie Aurften, beren Domainen nicht zureichen bie eignen Beburfniffe ju beden, gefdweige Unbere gu verbinden; bas Bermogen bes Staates bilbete jest bie Grund. lage aller ihrer Magregeln. Cosimo hatte einige Jahre nach feines Brubers Tote fich mit beffen Cohne Dier Francesco auseinandergeseit und mit ihm bas mediceische Bermogen ge-Dier Francesco batte bie Bangujergeschäfte fortgesett; auch feine Gohne blieben wohlhabend, und mahrend Cofimos Machkommen allmalig ben Saß ber Baterfladt auf fich luben, blieb bie Linie Pier Francescos immer bei ben Burgern in Gunft. Cofimos Gobn Dietro hatte rudfichtelos bie ausgeliehenen Gelber eingetrieben und boch, ba er alle Geschäfte Undern überlaffen muffte, ben Wohlftand bes Saufes nicht geförbert; Lorenzo enblich gab die Wechflergeschäfte gang auf und legte bas gange Bermogen in Landgutern und fonft auf eine mehr abelige als kaufmannische Weise an. Er erreichte badurch nur bies, bag er um fo nothwendiger ber öffentlichen Belber bedurfte, baf er feine Berbattniffe umsomehr aus benen ber übrigen Burger beraustrennte, bag er biefen um fo entbehrlicher murbe. Bei feinen Lebzeiten zwar brachte man fich bies ichwerlich ichon jum Bewusitsein. Es batte fich fein

Schickfal früher zu innig mit dem des ganzen Staates vers flochten gezeigt; sein Berstand, sein Einsluß standen in zu großer Uchtung; sein Ansehn in Florenz war Iedem eine einsgelebte Sache, und auch wo er, wie es besonders in späteren Jahren und bei zunehmender Kränklichkeit oft der Fall war, gegen Einzelne tyrannisch versuhr, vermochte sich beren Stimsmung noch nicht zur allgemeinen Stimmung zu erweitern, und erst sein Tod, die Übertragung seines Einslusses auf seine Sohne löste, da inzwischen auch andere mächtigere Anregungen hinzusamen, jene Scheu, die dis dahin noch der aus so vielen Nevolutionen glücklich emporgestiegene Name der Medici eins

flößte.

In noch weit boberem Grabe als fich ber Ginfluß bes mediceifden Geldes unter Lorenzo verlor, verlor fich ber De= biceer Gonnerschaft ber Runft und Wiffenschaft. Lorenzo weniger als fein Bater und Großvater ausgezeichnete Beifter geehrt und fie, wo fie es beburften, unterflut batte; aber zum Theil mar biefe Gonnerschaft weniger nothwendig, zum Theil weniger werth geworben. Als Cofino zuerft Danufcripte fammeln, Gelehrte reifen, junge Manner ftubiren ließ, that er Auffergewöhnliches und Aufferorbentliches. Faft in allen größeren Stabten Italiens maren aber gegen Enbe bes Sahr= hunderte nun icon Bibliothefen bem gelehrten Ctubium geoffnet. Niemand brauchte mehr nach Conftantinopel zu reifen, um griechisch zu lernen; wie bei ben Mediceern, fand ber Musgezeichnetere Aufnahme überall an ben Fürftenhöfen, bei ben vornehmen Geiftlichen, bei ben Reichen vom Abel und aus bem Burgerftanb; Stiftungen aller Urt maren gemacht worben, und felbst ber eigne Besig einer Bibliothet warb nun fcon von Jahr ju Jahr burch bie Thatigleit ber Buchbruckerproffen erleichtert. Uber auch weniger werth mar jest bie Begunftigung ber Gelehrten in Stalien geworben: benn als bie erfte Begeisterung fur bas Studium ber Alterthumswiffenschaft aufgelobert batte, glich bas italienische Bolt einem jener Rorper, bie burch einen anberen, wie Baffer burch Gala, innerlich verfett werben konnen; nun aber batte biefe Berfetjung bis zur Gattigung fattgefunden, und bie Ration nahm nur foviel neue Stoffe biefer Urt noch auf, als etwa jahrlich auf andere Weile von ben fruber aufgenommenen wieder vernichtet wurden. Es erschien jest weniger mehr als eine Bobltbat. für bie geiftigen Beburfniffe eines armeren Gelehrten zu forgen, als vielmehr als ein Lurus, ben ein Fürst trieb zu eige nem Prunt und Ergogen. Unbers zwar ftanb es mit ben zeichnenben und ben italienischen redenden Runften: jene erreichten nun ichen und in ber nachften Beit nach Borengos Tobe ben bochsten Gipfel ihrer Bollenbung; biefe fingen an, sich von neuem, nachdem Italien mehr und mehr wieder von ber Begierbe nach bem Alterthum freigelaffen worben mar, ju erheben und in einer zwar nicht so rein volksthumlichen Weise wie zu Dantes Beit, aber boch gang in mobernem Ginne und mit mobernen Formen zu entwickeln. Wir übergeben bas was über beibe zu korenzos Beit zu fagen mare, um nicht zu febr zu zersplittern, mas von ihrer Geschichte zu berichten ift, und versvaren es theils einer Uberficht ber bedeutenbften Leiflungen in ben zeichnenben Runften, welche wir ber Darstellung ber Beit Leos X. vorbehalten haben, theils ber Schilberung bes Ganges ber italienischen Literatur im 16ten Sahr= bunderte.

Bon ber aufferorbentlich großen Menge ausgezeichneter Philologen, welche mit Lorenzo in nabere ober fernere Bezies hungen kamen, haben wir bier (ba von bem Pringen Pico bella Miranbola bereits früher gesprochen worden ift) nur noch bes Ungelo begli Umbrogini, ber von feinem Geburts. orte Montepulciano gewöhnlicher Angelus Politianus genannt wirb, zu gebenten. Er war ber Gobn eines armen Doctors ber Mechte und am 24ften Julius 1454 geboren. Geine Studien machte er in Floreng, wo ihn feine Lehrer balb auszeichneten; er mandte fich vorzüglich auf bie alten Dichter und übersette ben Somer in lateinische Berfe. seinem breizehnten Jahre ward von ihm eine Sammlung lateinischer Epigramme, im fiebengehnten eine eben folche griechifcher Epigramme befannt. Gin itallenisches (nie gang vollendetes) Gebicht auf ein zu Ehren Giulianos be' Debici gehaltenes Turnier brachte ihn in nabere Beziehung zu bem me= biceifden Saufe, und Lorenzo, welchem bas Bebicht, bas gunachft feinem Bruber galt, zugeeignet wurde, welcher felbst

der neuerwachenden italienischen Dichtkunst manche Stunde wide mete, ward so entzückt von diesem Werke, daß er dem Autor besselben in seinem Hause eine Wohnung einräumte und für alle seine Bedürsnisse sorgte. Politiano leitete dann vorzüglich Erziehung und Unterricht der Sohne Lorenzos, namentlich des Cardinals Giovanni, nachmaligen Papst Leos X. Von seinen Verdiensten um die italienische Literatur wird weiterhin an dem bezeichneten Orte die Nebe sein ').

Besonders werth wurde Lorenzo bas Berhaltnif ju Dolitian, als feine Rranklichkeit fo zunahm, baß er fich fast gang von öffentlichen Beschäften gurudziehen muffte. Er übertrug bicfe nun größtentheils feinen beiben alteren Gobnen Giuliano und Pietro, und lebte theils auf feinen Landgutern, theils an ben verschiedenen Babcorten, von beren Gemaffern er Bulfe erwartete gegen feine Bichtleiben. Diefe murben jes boch immer beschwertiger und erreichten zu Unfange bes Sabs res 1492 einen burchaus bebenklichen Grad; ein ichleichenbes 1492 Rieber fellte fich ein und fuhrte ihn bem Tobe entgegen. Doch besuchten ihn auffer seinen nachsten Angehörigen, namentlich feinen Gobnen, benen er weife Lehren fur bie Butunft ertheilte, feine gelehrten Freunde Dico bella Mirandola und Politiano. Bulett muffen wir an feinem Krankenbette auch noch einer Erscheinung gebenken, bie eine neue Beit und von Borengo nicht verstandene Interessen ankundigte, ben Monch Girolamo Savanarola.

Wir haben gesehn, wie sich die ganze Herrschaft der Mes dici in Florenz auf die geschickte Wahrnehmung weltlicher Interesten gründete; selbst zene geistige dem Alterthum und seiner Wissenschaft zugewendete Thätigkeit war doch ohne religioses Fundament, und nur in den Studien der platonischen Philosophie zeigt sich ein höheres Bedürsen, doch auch hier wie leicht befriedigt, wie vornehm! Selbst davon aber ging wenig auf das Volk im Ganzen über, und ein durchaus materialistischer Sinn hatte sich dessen bemächtigt. Es hatte nur die fast uns beschränkte Geltendmachung dieses Sinnes im Leben gesehlt,

<sup>1)</sup> Ginguéné L a vol. III. p. 847 sq. unb 872 sq.

um juleht ben tieferen Raturen bie Die eines noch fo mans nichfaltigen, noch fo geiffreichen, aber blog aufferlichen Treis bens fullbar werben gu laffen; faft Aller muffie fich gulett bas Gefüll einer gemiffen Leere in ihrem Dafein bemächtigen. In einem folden Buftante fint es nicht bie, bei benen reflectirenter Berftand vormaltenbes geiftiges Element ift, nicht biefe find es, welche, wenn fie auch die Leere bemerten, ibr abqubelfen vermogen; benn ebe ber unmittelbare Ausbruck ibres Beburfens, ber Schrei, wenn bies Bort vergonnt ift, ihres Bergens hindurchbringt burch alle fritischen Beborben, Die in ihnen über ihre Aufferungen machen, bamit diese nur nie ge-Schmadlos vor bie Mugen ber Mitlebenben treten, ebe bies ge-Schiebt, ift eben die Unmittelbarteit verloren und ber Ausbrud, eben weil er bem Geltenben conform ift, bem Bedurfen nicht mehr angemeffen, sonbern ebenfo unerquidlich als geschmadvoll und funftreich. Da geschieht es bann wohl, bag Menschen bie bie Ratur mit energischem Befühl, mit Leidenschaft begabt, beren leben aber ihrem Berftande nur geringe Bilbung verschafft bat, ploblich auftreten wie bie Beilande; benn ihr ungeschicktes, oft in ber Form abgeschmacktes, aber aus tieffter Cecle gesprochenes Bort traufelt auf die in Interesselosigkeit und De Lechzenden herab, wie der Megen bes himmels auf die sonneverbrannten Felber bes Sochsommers. biefe Battung von Menfchen gehorte Girolamo Cavanas rola, Dominicanermond ju Floreng im Klofter gu G. Marco. Geschmadtos zuweilen im bochften Grabe in seinen Bilbern, ohne grundliche Gelehrfamkeit und tiefere Renntniß ber Wifsenschaft der Theologie, musste er boch bem Bolfe den Abgrund ergreifend zu ichildern, ber fich zwischen beffen Leben und ei= nem wahrhaft driftlichen geoffnet hatte; ba fdien es Allen als fei feine Predigt, feine Lehre bie Brude, Die wieder binuberführe, die allein erretten konne von unabwendbarem Berberben, und nur Wenige, wie Machiavelli, waren fo grundlich fabbucaischer Ratur, baß fie in bem Spott über ben faselnben Monch Erfat fanden für Alles, wovon diefer mit Recht behauptete bag es ihnen abgehe.

Auch an Lorenzos Krankenbette erfchien ber Nebner, ber bamals Florenz wie in eine andere Stadt verwandelt zu haben

schien; ungleich aber sind die Berichte über den Ersolg die ses Besuches: denn nach einigen fand Savanarola in Lorenzo durchaus einen gläubigen und reuigen Christen und ertheilte ihm seinen Segen; nach anderen aber schied er, als Lorenzo auf seine Ermahnung der Stadt ihre alte Freiheit wieder zu schenken ausweichend antwortete, im Jorne 1). Lorenzo starb am 8ten April 1492 auf seinem Landsitze zu Carreggi.

Wenn man recht wohl begreift, wie Savanarola, ber in Morenz ben Sieg jener materialistischen Gesinnung als gleich= zeitig vollbracht kannte mit dem Aufbau mediceischer Herrschaft, wie dieser darauf kommen konnte, diese Herrschaft selbst als den Grund des Übels anzuklagen, darf man sich daburch boch nicht abhalten lassen das Wohlthätige dieser Herrschaft fort und fort anzuerkennen. Man braucht nur Siena mit Florenz zu vergleichen, um den Unterschied recht schneidend und eben die gute Seite der mediceischen Thatigkeit recht auffallend zu bemerken. In den alten florentinischen Parteikampfen lebte nech etwas ganz Underes: biesen Parteien war die Baterstadt die Welt, und die ganze Bewegung des Geistes der Einzelnen fand innerhalb dieser Best statt; nun war aber nur noch ein sehr kleiner Theil und zwar gewöhnlich niederer Interessen an ben Aufenthalt in der Geburtsstadt geknupft, und jeder Ausgezeichnetere wenigstens gewöhnte sich von Jugend auf einen ausgebehnteren Kreis von Berhaltniffen als ihm forberlich im Auge zu behalten. Städtische Revolutionen, die zu Dantes Beit einen ernsten, Kaftigen Charakter trugen, waren nun halb zur Kinderei geworden; die Kampfe ber Monti in Giena bies ten ein Schauspiel nicht um ein Haar breit wichtiger, als man es vor wenig mehr als einem Jahrzehend in allen deutschen Universitätsstädten in den Kampfen der verschiedenen Parteiun= gen und Farben unter den Studirenden zu beobachten Gelegenheit hatte; und nur durch größeres Blutvergiessen wichtiger als die sanesischen oben dargestellten Revolutionen waren die Kampfe, welche in dieser Zeit die Oddi und Baglioni in Derugia bestanden.

<sup>1)</sup> Roscoe in Mecherinis übersezung vol. IV. p. 71 sq. Eco Geschichte Italiens IV. 27

Perugia war, seit es strengerer Herrschaft der Päpste; wie wir früher gesehen haben, unterlegen war, mehr und mehr herabgesunken von seiner alten Bedeutung und politischen Wichstigkeit. Die frühere Parteiung, wie sie zur Zeit Braccios da Montone gewesen war, in zwei Factionen dauerte immur noch sort; nur hatte sich die bracceschische Familie feindlich zu den Baglionen gestellt, und die Familie der Oddi gab der den Baglionen entgegenstehenden Faction den Namen. Alle Verwandten der Vachkommen Braccios und seiner Geschwister waren 1480 mit der Nartei der Oddi non den Baglionen wertrieben

1489 1489 mit der Partei der Oddi von den Baglionen vertrieben worden. Sie fanden einen Helser an dem Fürsten von Urbino, wurden insgeheim von Innocenz VIII. begünstigt und ver-

1491 suchten im Junius 1491 die Rückkehr; allein kaum war es ihmen gelungen bei Nacht in die Stadt einzudringen, als die Baglionen sich ihnen, von der ganzen Bürgerschaft unterstützt, entgegenstellten; sunfzig etwa der Eingedrungenen sielen im Kampse; hundert andere wurden, größtentheils schwer verwundet, gesangen genommen und auf der Stelle gehangen. Die ganze Unternehmung war gescheitert, weil zweihundert Mann, die man im Sanesischen zu Unterstützt der derselben geworden, nicht zu rechter Zeit bei Perugia eingetrossen waren. Innocenz suchte sich, da er die andere Partei als die siegende sah, mit ihr auszusöhnen und gab die Psründen zweier im Kampse, erschlagenen Geistlichen, die zur Partei der Oddi gehört hatten, an Glieder der Faction Baglioni.

So scheiben wir von Toscana, daß wir dieses Land am Ende des sünfzehnten Jahrhunderts noch immer nicht ganz geeinigt sehen; doch hat Florenz den größten Theil der dazu gehörigen Territorien und beinahe alle ausgezeichneten Köpse an sich gezogen. Durch das Letztere besonders kömmt es, daß sast Alles was ausserhalb Florenz geschieht den Charakter des Unbedeutenden trägt. Lucca ist so untergeordnet trotz seiner Freiheit, daß es gewissermaßen aus der Geschichte verschwinzdet; Siena und Perugia sind wenig bedeutender; alle and deren ehemals blühenden, so freiheitsliedenden Städte sind Florenz unterthänig, wie Pisa, S. Miniato, Volterra, S. Simignano, Colle, Arezzo, S. Sepolcro, Cortona; oder in

einem Schutzbundniß das an Unterthänigkeit grenzt, wie Montepukiano. Vom Landadel ist keine einzige Familie mehr in voller Freiheit wie ehemals, nur die Malaspinen in der Lunigiana, die Appiani von Piombino in den pisanischen und die Farnesi in den sanesischen Maremmen haben noch eine fürskenmäßigere Stellung gerettet.

## Achtes Buch.

Geschichte des Kirchenstaates bis zum J. 1492.

## Erstes Capitel.

Bis zu Verlegung der papstlichen Residenz nach Avignon.

1. Vorbemerkung über die Verhältnisse des Kirchenstaates überhaupt.

Der Kirchenstaat ist nie in dem strengen Sinn ein mechanisch = geordnetes Ganzes gewesen, wie es bas Herzogthum Mailand und die Republiken Venedig und Florenz im Mittelalter geworden sind. Bis auf den heutigen Tag stehen bort untergeordnete Kreise mannichfach mit selbständigerem Leben da, als wir es in unseren nordischen Staaten zu sehen gewöhnt sind, und während des ganzen Mittelalters ist der politische Bustand des Kirchenstaates ein ahnlicher wie der, den wir eben in Toscana haben kennen lernen. Rleinere und größere Gemeinwesen, der Theorie nach alle ber papstlichen Hoheit wie bie toscanischen früher ber kaiserlichen unterthan, in der Wirklichkeit aber oft Jahrzehnden und länger hindurch dem heiligen Stuhle von Rom entfremdet oder feindlich; bazwischen Klos ster und Pralaten mit ihren Herrschaften um so freier, je naher sie mit den höchsten Behörden in Beziehung stehen und für diese von Wichtigkeit find; ferner abelige Herren, deren Macht sich theils aus der Stellung des alteren romischen und ravennatischen Adels in ununterbrochener Folge, theils ganz neu durch Verwandtschaft und Begünstigung eines Kirchensoberhauptes, theils aus Kastvogteien oder mathildinischen Caspitanieen, endlich hie und da auch aus städtischer Signozie entwickelt hat; diese ganze Reihe bürgerlicher, geistlicher und adeliger Mächte ist es, in welche der Kirchenstaat zersprunz gen erscheint, und wie eine Korallenschnur so werden auch sie nicht durch ein inneres Band, sondern durch ein ausserz, durch die hergebtachten Prätensionen der Kirche des heiligen Petrus verdunden.

Wollten wir diese bunte Welt in's Einzelne gehend darsstellen, so würden wir sie wenigstens in drei Kreise theilen mussen: in den Amiliens und Flaminiens, wo wir die Städte Bologna, Imola, Faenza, Forli, Cesena, Ravenna und eine Reihe Signorieen, Capitanieen und Klöster zu beachten, ein wenigstens eben so mannichsaltig gruppirtes Bild zu zeichnen hatten, wie wir es eben von Toscana zu geben uns bemüht haben; in einem zweiten Kreise hatten wir den zahlreichen marchigianischen und umbrischen Abel und die Städte von Pezsaro dis Ancona, von Ancona dis Spoleto zu vereinigen; ein dritter endlich umfasste des reichen römischen Abels Gebirgszherrschaften und Burgslecken, die öben Räume der Campagna, die Wälder und unwirthlichen Gestade des römischen Ducates mit der ewigen Stadt selbst.

Es ist völlig unmöglich unter den gegebenen dussern Beschränkungen dies alles auszusühren; es ist aber auch unmögslich wegen der Beschaffenheit der Quellen dei Eingehen in's Einzelne die Sleichmäßigkeit der Darstellung zu behaupten: denn wenn uns auf der einen Seite für den Kreis Flaminiens und Amiliens unschähdere Vorarbeiten in den Werken Saviozlis und Fantuzzis geboten sind, sehlt für die Mark Anscona sast Alles; gerade die interessanteste Partie der Geschichte der Mark, die Verhältnisse der Dynasten im Appennin, liegt noch ganz im Argen. Reben reichen Sammlungen sür Umbrien, neben den vortresslichsten Quellen sür die Geschichte der Stadt Rom in einzelnen kleineren Zeiträumen, neben tüchtigen Specialgeschichten sogar sur ganz kleine Ortschafs

ten des römischen Ducates, sehlt es an allem gleichmößig gearbeiteten historischen Grund und Boden, der sich von den entfernt Lebenden nicht herstellen lässt, sobald die Herstellung wie hier größtentheils von ungedruckten Urkunden abhängt. Wir würden also, wollten wir den Kirchenstaat in gleichem Maßstade behandeln wie Toscana, nicht nur den dreisachen Raum gebrauchen, sondern auch diesen nur höchst fragmenter risch auszusüllen im Stande sein.

Glücklicherweise ist dann ein solches Eingehen auf die Geschichte ber einzelnen Stabte und Geschlechter hier auch meniger wichtig und nothwendig: benn einmal ruht bie Bebeutung des Kirchenstaates nicht gleich ber von Toscana auf dies sen kleineren Kreisen; das welthistorische Interesse, das der Rirchenstaat zu erregen vermag, hat an bem burgerlichen und abeligen Leben in demfelben wenig Theil; die Geistlichkeit bleibt boch Hauptsache, und diese ift nie in ihrer Stellung erst burch die Begebenheiten in jenen Kreisen bedingt gewesen, sondern sie war früher machtig als sich diese Kreise selbständig bisden konnten, und biese Bilbung geschah ihr oft nur gum Mote, aber auch dieser Trot hatte keine Resultate; wem wir also in Toscana bas ganze Leben hervorgehen, bas ganze Resultat gewonnen werden sehen aus bem, mas sich in biesen kleineren Kreisen zugetragen, erscheint alles Bilben und Kampfen bieser Kreise im Kirchenstaat zuletzt als ein völlig fruchtloses, und alle in diesen Kampfen gewonnene Bilbung als mit jeder Generation die sie gewonnen von neuem absterbend, ausser wo sie dem Dienst der Kirche gewidmet ist. Weit herrlicher als in Toscana, welches für Italien die Fertigkeit gewonnen hatte und sich dann mehr zur Ausserlichkeit wendete, strahlt beshalb im Rirchenstaat ber Stern ber Runft, und Soberes burfte nirgends in religiofer Musit und Bildne= rei geleistet worden sein als hier.

Aus diesem Grunde schon ist es weniger wichtig in der Geschichte des Kirchenstaates aussührlicher das Leben der kleis neren Kreise zu bedenken; man würde nur den Überblick des ganzen politischen Aggregates zu sehr dadurch verlieren; so dann aber ist eine solche Aussührlichkeit auch deshalb weniger nothwendig, weil wir in den lombardischen und toscanischen

Berhaltniffen, fattfam Unaloges bargeftellt haben. Die Sionos ricen in ben Stabten ber Romagna bieten feine Erfcheinungen bar, von denen wir nicht irgend ein Analogon in ber Lombarbei ober in Toscana batten kennen lernen; bie umbrischen Stabte gleichen fo ben tofcanischen, bag wir Perugia fcon gang in bie Geschichte Toscanas verflechten konnten und ber politischen Berbindungen wegen verflechten mufften. Der Abel in ber Mark und in bem romifchen Gebirge gleicht bem im Mugello, im Casentino, im Aretinischen und in ben toscani= fchen Maremmen aufferorbentlich, und auch von biefen wie oft schon haben wir die Montefeltris und Kaggiuolas zu nennen gehabt. Es foll bamit nicht gesagt fein, bag nicht bie Geschichte bieser Stabte und Familien in ihren Ginzelnheiten bochft intereffant mare, bie erhabenften, fraftigften, zuweilen im Grimm und fogar in ber Diebrigkeit großartigften Charaftere zeigte, daß es nicht in jeder hinsicht personlich belohnend mare, fich ihr hinzugeben und fie bis in bie geringften Details gu ftubiren; aber bies bleibt feststeben, bag bier nicht ber Drt fein kann, biefe romantifchen Blatter ber Siftorie zu entfalten, unb bag Alles was jum allgemeinen Berftanbnig ber Berhattniffe nothwendig fein burfte, in hinreichendem Dage ichon in ben porbergebenden Schilberungen gegeben ift, fodag wir in Folgenbem, wo es Revolutionen und Beiben biefer fleineren Rreife gilt, uns turger ju faffen im Stanbe find.

2. Geschichte bes Kirchenstaates von Friedrichs II. Tobe bis zu Alexanders IV. Tode, 1261.

Sehr Weniges haben wir noch nachzuholen aus der Geschichte bes Kirchenstaates zu den Zeiten Innocenz IV., dessen Kämpse mit den hohenstausischen Fürsten schon in der zweiten Abtheisung dieses Werkes ihre Darstellung gesunden haben. Über die einzelnen Theile des Kirchenstaates waren nach hergebrachter Weise Cardinale als Legaten bestellt, doch ohne ausgedehnte Machtvollkommenheit, da fast alle Hoheitsrechte in die Hände der Stifter, der Städte und des Adels gekommen waren; es blied jenen wenig mehr als die Ausübung der dem papstlichen Stuhle reservirten Gerichtsbarkeit, die Bestätigung durch Ans

dere auszuübender Rechte, wo solche gesucht wurde, die Dissposition über die für die Bestredungen des Papstes von einzelnen ihm geneigten Gemeinwesen und Dynasten aufgebrachten Streit = und Geld=Kräfte, und endlich in vielen Fällen ein gewisser schiedsrichterlicher Einfluß, der aber jedesmal besonders von den streitenden Parteien verlangt ward.

Diese streitenden Parteien waren theils Stadte mit Stadten, theils Stabte mit Landschaften ober Dynasten, theils Dys nasten unter sich, theils Factionen des Adels und der Burgerschaften in den einzelnen Stadten. Mirgends waren diese Factionen mannichfaltiger als in Bologna, bas zwar im Ganzen fest zur Kirche hielt, aber auf Innocenz Unmahnung, als er 1251 im Jahre 1251 auf feiner Rudfehr aus Lyon durch Bologna tam, nicht einmal bie Capitanieen von Medicina und Argelata herausgab 1). Bald waren bie Lambertazzi mit den Geres mei, die Frenarj mit den Guezzi, bald die Zovenzoni mit den Tettalasina, balb die Basacomari mit den Magarotti, bald Andere mit Anderen in Fehde; der Kampf zwischen vier, fünf Parteiungen unter den abeligen Geschlechtern horte in Bologna nie ganz auf. Doch standen im Ganzen die Lambertazzi das mals an der Spite der Ghibellinen und der Mehrzahl des Abels, die Geremei an der Spige der Guelfen und der mei= sten bürgerlichen Genossenschaften, unter benen besonders die Fleischer eine gewaltige Zunft bildeten.

Trotz dieser inneren Zerrissenheit hatte Bologna in der ganzen Nachbarschaft ein solches Ansehn, daß die Behörden dieser Stadt in den anderen Städten zwischen kämpsenden Factionen Frieden zu stiften, das Gleichgewicht herzustellen pflegten und oft, wie in Modena, dei Herstellung der Ruhe die Bedingung auslegten, daß die beruhigte Gemeinde in Zustunft bolognesische Bürger zu Podestaten zu wählen habe. Fast alle anderen Städte der Romagna waren in zwei Factionen getrennt, von denen sich oft nur die eine, wie in Ravenna die Polentani, zu der Kirche, die andere aber, wie ebendaselbst die der Grasen von Bagnacavallo, zum Reiche hielt. In Imola standen sich die Mendoli und Brizi, in Faenza die

<sup>1)</sup> Savioli vol. III. part. I. p. 246.

Manfredi und Accarist, in Modena die Aigoni und Graifolst, in Rimini die Gambaceri (an deren Spitze die Malatesten) und die Dinodei, in Forli die Calboli und Orbetassi, in Cefena die Righisti und die übrige Burgerschaft!) entgegen.

Detaviano, Cardinal von S. Maria in Bia lata<sup>2</sup>), welscher in dieser Zeit, els Innocenz nach Italien zurückfam, Lesgat in der Romagne war, genoß eines großen Unsehns; doch musste er seinen Eirsluß noch mit einem von dem Gegenkönig Wilhelm von Hollard angestellten Grasen der Nomagna, welscher die kaiserlichen Nechte in diesen Gegenden und in der Mark Uncona, wie der Legat die papstlichen, wahrnehmen sollte, theilen. Seit 1249 wird als solcher ein Mann genannt, welchen Savioli<sup>3</sup>) Licciardo Supino nennt; im I. 1254 aber 1254 kömmt Tommaso de Fogliano als Graf der Romagna vor.

Ein ganz ahnliher Zustand wie in ter Nomagna hatte in der Mark und in Umbrien statt, nur daß diese Gegenden, wie die Romagna nehr dem Papst, so mehr dem Kaiser zugesthan waren; Friedrios Tod sührte sie zwar größtentheils zum Gehorsam gegen den Papst zurück, doch bewahrten auch hier Städte und Dynasten ihre in der letzten Zeit hergebrachte Freisheit. Rom selbst wa ganz republicanisch geordnet, nur hieß, wie früher gezeigt woden ist, der Podesta Senatore; gewöhnslich wählte man auch in Nom auswärtige Ebelleute zu dieser Würde, die ost auch auf mehrere Jahre übertragen wurde.

Won den Dynasta im Kirchenstaate waren damals burchs aus die bedeutendsten ie Grafen von Monteseltro, deren Urs sprung ungewiß, aber wegen Wappenähnlichkeit und anderer zu hülfe kommender Azeigen am wahrscheintlichsten von den Grafen von Carpegna, iner alten Capitanen Familie, abgeleitet wird. Die Grasen von Carpegna sollen sich in drei Linien, in die von Carpegna, in die vo Pietra Rubbia und in die von Monte

<sup>1)</sup> Unter welcher, ale esonbere Feinde ber Righiggi, bie Trighi genannt werben. Cf. Annale Caesenates ap. Murat. vol. XIV. p. 1102.

<sup>2)</sup> Raynaldi annaleccles, ad a. 1251, (vol. XIII)

<sup>9) 1.</sup> c. p. 220. Die Grafen hielten von Zeit zu Zeit romagnolis sche Lanttage, so z. B. Neiardo Anfangs Marz 1251 im Munfter von S. Pietro in Vincula, ur sich über die Unstalten zu Abwehr Konrads zu berathen.

Copiolo getheilt haben; die lettere Linie nahm ben Namen der Burg und Ortschaft, welche ihr gehörte, Montefeltro (auch S. Leo genannt) an. Bon biefen Grafen von Montefeltro wird zuerst gegen Ende bes 12ten Inhrhunderts Monfeltrino genannt; von seinen beiben Sohnen war der altere, Buonconte, ein eben so treuer als tapferer Anhänger Friedrichs II., und ward von diesem mit der Ortschaft Urbino belehnt. Die Urbinaten ftraubten sich gegen diese neue Dberherrlichkeit; Buonconte aber war mit Rinnini verburgrechtet, und die Riminesen zogen ihm zu Sulfe; es kam zu weitläuficen Unterhandlungen, in die auch die Grafen der Romagna verslochten wurden, bis sich endlich 1234 bie Urbinaten vertragsmißig ben Grafen von Montefeltro unterwarfen. Buonconte staw in Urbino 1241, und ihm folgte von seinen beiden Sohnen der altere, Monfeltrino, in der Herrschaft. Treu hielt dieser zu dem boben-1255 staufischen Hause und hinterließ 1255 kei seinem Tobe vier Sohne, von denen ihm ber alteste, Guidofolgte, ebenso tapfer und ebenso ghibellinisch wie seine Borfahen.

Die persönlichen Berhältnisse Innocez IV., seine Bestresbungen in Beziehung auf Apulien und Gicilien, seine Stelz lung zu der Republik Rom sind bereits in der zweiten Abstheilung dargestellt. Er starb im Decenber 1254 und hatte noch in demselben Monat den Bischof Raynald von Ostia, welcher sich als Papst Alexander IV. namte, zum Nachsolger. Dieser ward in Neapel von den Cardinlen gewählt; er war aus einem Geschlecht, welches der Kirce schon ausgezeichnete Hirten gegeben hatte, aus dem der Gusen von Signia 1).

Sein Pontificat zeigt uns den lirchenstaat und Rom selbst weit bewegter und im Inneren zerissener, als es unter Innocenz der Fall gewesen war. Bencaleone degli Andalo namlich, der seit 1252 Senator von Kom war, neigte sich ganz auf die Seite der Ghibellinen it Rom, und sand an den Factionen der edlen Geschlechter tgli Annibaldeschi und de' Collonness (oder della Colonna) das erbitterte Feinde. Es war ihm die Senatorenwurde auf dreisehre zugesichert, und er war vorsichtig genug gewesen sie ihr eher anzunehmen,

<sup>1)</sup> Raynaldi annal. ad a. 1254. (vo XIV.)

bis die feinbliche Naction ihm Beifeln fur feine Sicherheit geftellt hatte, welche in Bologna bewahrt murben. Brancaleone perfuhr nun in bem verwilberten Roin mit ber aufferften Strenge: alle Berbrechen wurden, wo man ber Schulbigen habhaft wurde, ohne Unsehn ber Person gestraft, und bie Sicherheit, welche auf ben Straffen burch Musrottung bes Maubgefindels, in ber Stadt burch Demutbigung abeligen Übermutbes wieberfehrte. gewann bas Bolt gang für Brancaleone. Dagegen mar ber Abel, besonders die dem Papft naber befreundete quelfische Faction wuthend, und als bas Bolk im Jahre 1255 bem 1255 Bologneser bie Genatorwurde verlangerte, tam es zwischen beiden Parteien zu Unruben in ber Stadt, benn bie Feinde Brancaleones machten Manuello be' Maggi von Brefcia gum Senator und führten Brancaleone in's Gefangnig 1). Papft, welchem ber Gefangene als ein Unhanger Manfrede erfchien, mochte nicht unzufrieben bamit fein; Branealeones Frau aber fette ftrengere Saft ber Beifeln in Bologna burch und brachte baburch auch bas bolognefifche Gemeinwesen, bas fich feines Mitburgers annahm, in ein gespannteres Berhaltnif jum Papft. Diefer fprach bas Interbict über Bologna aus; aber wahrend fich noch Minoriten und Predigermonche für biefe Stadt verwendeten, nahmen bie Behorden berfelben zwei Bet= tern Papft Alexanders gefangen und brachten es gegen beren Freilaffung zu Freigebung Brancaleones, welcher jedoch ebe er feiner Saft entkam resigniren muffte auf bie fenatorische Burbe, auf alle bamit verknupfte von ihm noch ju fobernbe Emolus mente und auf alle Entschähigung; ja man zwang ihn fogar ber Colonnesen Saufer in Bologna gu taufen.

Inzwischen breitete sich Manfreds Einstuß mehr und mehr über Italien aus; fast in allen Städten des Kirchenstaates ers hob die ghibellinische Partei ihr Haupt; auch in Bologna verssichten es 1256 die Lambertazzi; doch die Geremei trugen 1256 einen vollständigen Sieg davon, und nun ward eine Behörde eingerichtet, welche die Nechte des Bolses gegen den Abel sichern sollte: jede Wassensssensschaft und jede Zunst stellte dazu einige Mitglieder, zusammen 34; acht andere erwählten dazu

<sup>1)</sup> Savioli vol. III. part, L p. 285.

noch die Kaufleute und Gelbwechsler. Diese Behörde sollte den Arieben in der Stadt und das Gleichgewicht zwischen den ades ligen Parteiungen halten, hatte also eine abnliche Bestimmung, wie zuweilen die Bennerschaft des Popolo von Florenz. fem abnlich ward nun auch in manchem anberen Betracht bie Berfassung von Bologna geordnet; bie Bunfte erwählten reihum neun Anzianen, bie Waffengesellschaften acht; bies Anzianencollegium blieb zwei Monate im Umte, und jeder gewesene Anzian konnte erst nach zwei Jahren wieber biese Stelle et balten. Die Fleischer hatten bas Recht jedesmal ein Mitglieb ihrer Junft in das Anzianencollegium zu bringen, während bei anderen Zunften langere Zwischenraume fattfanden 1). , Collegium der Anzianen ward zu einem Consiglio di Crebenza bet Popolo, sobath die zwei Rathe und acht Ministralen jeder Bunft nebst ben Consuln ber Zünfte sich mit ihm zu einem größeren Collegio vereinigten. Ebelleute waren sowie Rechtsgelehrte und Ritter ganz von diesem Configlio di Credenza ausgeschlossen. An dem Configlio maggiore del Popolo konnten sie Theil nehmen, wenn sie sich unter die Kaufleute ober Geldwechsler ober in eine ber Waffengesellschaften einschreis ben liessen. Der Capitan bel Popolo ward abgeschafft; ber Pobestà ward vom Commune b. h. gemeinschaftlich vom Abel und bem Popolo ermählt.

Inzwischen anderten stich auch bald in Rom, und wohl ebenfalls nicht ganz ohne Manfreds Einfluß, die Verhältnisse von neuem. Der Senator Manuells begünstigte den guelsisschen Abel gegen die hier ohnmächtigeren Shibellinen und ges gen das Volk auf eine empörende Beise?). Das Volk erhob 1257 sich 1257 in wildem Aufstand; ein Bäckermeister sührte es; so brang es nach dem Capitol, wo des Senators Wohnung war. Manuello ward getödtet, und Brancaleone wurde von neuem mit der Würde eines Senators von Rom bekleidet, die er nun benutzte um sich an seinen Feinden zu rächen und die Macht des wilden Adels für immer zu vernichten. Iwei Annibaldeschi

<sup>1)</sup> Es scheint mir baraus hervorzugehen, daß 17 Junfte waren, wo= zu auch die obige Bahl 84 passen wurde.

<sup>2)</sup> Savioli l. c. p. 306. Raynaldi annal ad a. 1258.

verurtheilte er jum Galgen; viele Thurme murben gebrochen, Geloffrafen unerbittlich beigetrieben, und ber Papft, welcher feine geiftlichen Waffen gegen Brancaleone und bas Bolt wens bete, muffte fich 1258 nach Biterbo gurudgieben. Bon allen 1258 Seiten suchten nun die Ghibellinen bes Rirchenftaates Berbinbungen mit Manfred. Brancaleone gog mit bewaffneter Dacht gegen bie Ortschaften ber Colonnefen am Gebirg; auch Ungani. ber Geburtsort bes Papftes, entging nur auf beffen Kurbitte ber Einnahme mit ben Baffen. Huch Brancaleones Sob uns terbrach bas Bundniff, bas ingwischen bie Romer mit Man= fred geschloffen hatten, und bie Dpposition gegen ben Pauft in keiner Beife: benn bie Momer beriefen Brancaleones Dheim Caftellano begli Andald, bamals Podefta in Fermo, ju fich an bes Berftorbenen Stelle. Much Gubbio tam auf Die Seite ber Ghibellinen, und Alexander mar fo fcwach, bag er fein Mittel zu beffen Buchtigung batte, als Perugia mit ber Bekampfung (gegen Busicherung gemiffer Bortbeile im Kalle bes Sieges) zu beauftragen. In der Romagna war Kampf auf allen Seiten: Die Accarifi vertrieben, mit Butfe ber Forlivofen. bie Manfrebi aus Faenza; bann mufften fich bie Faentiner aber vor Bolognas Macht bemuthigen und bolognesische Befatung aufnehmen. Bologna felbft mar voller Kebben bes Abels, und bie Popolaren machten immer ftrengere Unordnungen, um ihr Leben vor Ginmifdungen bes Abele ju fichern. Im folgenden Jahre 1259 brang nun Manfred vollends mit 1259 einem Beere weit in die Mart vor 1) und belagerte Fano. Wie Alexander fruber bei Perugia Gulfe gesucht hatte gegen Gubbio, wandte er fich an Bologna, um es fur Mettung ber Mark zu intereffiren. Geine Bitten waren vergebens; Fano muffte fich ben Keinben ber Rirde ergeben; bie quelfische Partei in Rom brachte inzwischen die Romer gum Aufftand gegen ben auch bem Bolke zu ftrengen Genator Caffellano, und Dies fer ward abgesett und endlich gefangen genommen, aber bie Bologneser hatten abermals zu Sicherheit ihrer Landeleute ros mifche Beifeln. Für biefe verwandte fich Merander; auch biese mal vergebens, und nun fprach er gegen Bologna ben Bann

<sup>1)</sup> S. Abtheil. II. G. 368, 864,

ans, dem diese überall in der Romagna (selbst über Bavenna in gewissem Grade) herrschende, Einstuß ausübende Stadt trotte. Aber die Modenesen entzogen sich der Berdindlichkeit bolognesische Podestaten zu wählenz und die Universität in Boslogna schien nicht übel Lust zu häben, um sich dem von Seisten der Stadt etwas streng geübten Blutbann zu entziehen, der Mahnung des Papstes zu folgen und die Stadt verlassen zu wollen. In viesem Puncte gaben die städtischen Behörden aber Einiges zu, und die Scholaren und Doctoren beruhigsten steht.

Wilber wurden die Kampfe der Parteien von Bologna 1260 im 3. 4200. Die Geremei verkangten Bersöhnung mit bem Papst und Freilassung ber romischen Geifeln; die Lambertagzi widerstanden dem, bevor nicht die in Rom gefangenen Bols gneser frei waten. Es kam zum Kampf zwischen Beiben, unb ber Kampf biefer beiben Familien mit ihren Unhangern war ein Signal-jum Rampf ber Carbonesi und Galluzzi, ber Scannabecchi und Ramponi, der Radici mit den Prendiparti, Wet della Fratta mit den della Lobia, der Castel de' Britti mit ben Artenisi, ber Macignismit den Cotellitt. Die Stadt wurde fast in allen Straßen mit Burgerblute befleckt, und endlich mussten die Lambertazzi boch zum Theil nachgeben, und Botschafter wurden an Alexander abgeordnet!). Zufälle kamen der Unterhandlung zu Hülfe; Castellano entkam aus Rom; der Exdinallegat Ottaviano begli Ubalbini bewog die Bologneser zum Nachgeben, worauf Alexander das Interdict aufhob; er 1261 ftarb am 25sten Mai 1261.

## 2. Bis zu Martins IV. Tod, 1285.

Über zwei Monate blieb nach Alexanders Tobe der papstliche Stuhl unbesetzt, weil sich die Interessen der Cardinale zu keisner entscheidenden Wahl vereinigen konnten 2), dis diese endslich auf den zufällig in Biterbo anwesenden Patriarchen von

<sup>1)</sup> Savioli l. c. p. 341.

<sup>2)</sup> Ohngeachtet bamals überhaupt nur acht Carbinale waren, vergl. v. Raumer Hohenstaufen IV. S. 466.

Berufalem fiel (ben 28ften August 1261). Dies mar Jacques Pantaleon von Tropes in ber Champagne, und er nannte fich als Papft Urban IV. 1). Wie gewöhnlich jeber Papft in bamaliger Beit, batte auch Urban mannichfache Noth burch bie Unfoberungen, welche fich auf Berpflichtungen grundeten, Die fein Borganger eingegangen mar; was aber immer gefährlicher ward fur ben Bestand bes Rirchenstaates, mar bie Doposition. welche Ronig Manfred von feinem ficilifden Reiche aus uns terhielt 2). Gine Partei in Rom wunschte Ronig Manfred felbst als Senator ber Stabt. Un bie Stelle Caftellanos begli Un= balo waren namlich zwei Genatoren (wahrscheinlich von icher ber beiben Parteien ein besonderer) ermablt worden; und nun fuchte bie papstliche Faction einen englischen Prinzen zu Uns nahme biefer Burbe zu bewegen, bie Ghibellinen aber bach= ten auf Manfred '). Nur auf gang furze Beit mar es Aler= anber IV. (nicht lange vor feinem Tobe) gelungen biefe Parteiung aufhören zu machen; unter Urban IV. brach fie von Mit Mube gelang es ibm fich mit Bulfe bes neuem aus. Grafen Robert von Flandern in einem Theile bes Rirchenftaa= tes, namlich in Orvieto, Perugia und ber Umgegent zu be= haupten. - Wie er von bier aus, ohne auf irgend eine Dagre= gel Manfrede, die gur Berfohnung führen fonnte, zu achten, Alles that biefen um feine Krone zu bringen, wie er Karl von Unjou bas Reich Sicilien anbot, wie fich auch bie Romer babin einigten biefen zu ihrem Senator zu ermabten, ift bereits früher bargestellt worben 1), wo auch aussührlicher schon von ben nachstfolgenden Ereignissen in Rom und in ben um= liegenden sublichen Theilen bes Kirchenstaates bie Mebe mar,

<sup>1)</sup> Er war von fehr nieberer Herkunft. Cf. Raynaldi annal. eccl. vol. XIV. p. 65. "Parentum conditionem — humilem et obscuram fuisse ajunt, patre nimirum sutore veteramentorum". — W v übergehen in ber Regel die früheren Lebensschuttfale ber Papsie, sowie ihre auswärtige Volt.k, und berühren Beides nur, impusern es auf die Berhältnisse des Kirchenstaates unmittelbaren Einstuß gewinnt.

<sup>2)</sup> über bie Berfnche bie er vorher machte, Urban für fich zu gewinnen und fich mit ber Rirche zu verfohnen, vgl. Abtheil. II. S. 364.

<sup>8)</sup> Lebret Befch. v. Stallen III. S. 46.

<sup>4)</sup> S. oben Abtheilung II. S. 366.

An die Bologneser erließ Urban im Sommer 1262 eine

sowie von ben bamit zusammenhängenden Schickfalen Pietros da Vico 1). Wir übergehen hier alles dieses dis zum Tode 1264 Urbans IV. (am 2ten October 1264).

neue Ermahnung, bie Capitanieen von Medicina und Argelata nebst zehnjährigen Einkunften aus benselben dem romischen Stubl zu übergeben, und blieb bei bieser Foderung, auch als jene burch Botschafter Vorstellungen machen liessen. In Bertinoro bekämpsten sich die Factionen der Bulgari und Mais narbi, und die Cesematen suchten sich die Berriffenheit der Orts schaft zu deren Unterdruckung zu Mute zu machen; doch fand sie bei Bologna Schutz im December besselben Jahres, gegen das Versprechen, nur bologneser Edelleute zu Podestaten zu mablen, gleiche Feinde und Freunde haben, und ben Bolognesern bei sich völlig freien Handel zugestehen zu wollen 2). Im 1263 folgenden Jahre 1263 war Bologna wieder Schauplatz einer Reibe burgerlicher Kampfe zwischen ben verschiedenen Factionen und Familien; veranlasst wurde biese Fehbe burch bie Bertreibung der Brizi aus Imola und die Verabschieding wes bolognesischen Podesta und bolognesischen Capitan del Popoto in Imola, von Seiten der siegenden Partei der Menboliz-ob man gegen diese ziehen solle ober nicht, entzweite die Geremei, welche es verlangten, und die Lambertazzi, welche es hinderten. Im August musste sich bann Imola boch unterwerfenz bas Copitanat bes Bolkes ward aufgehoben auf einige Bett; dafür sollten in Zukunst für die beiden imolesischen Factionen immer zwei Bologneser zu Podestaten gewählt werden. In

<sup>1)</sup> Pietro erhob sich in diesen Kampsen zu einem der mächtigsten Opnasten des Kirchenstaates; die Prafecten von Vico, wie sie seit Kaisser Ludwigs Zeit genannt werden, haben später oft Gewalt in Viterbo, Montesiascone und anderen Ortschaften des südlichen Toscanas, wo sie eine ähnliche, obwohl minder bedeutende Rolle spielen, als die Monteselztri in der Mark. Pietro da Vico schloß sich übrigens, sodald Karl von Anjou nach Rom kam (sowie der größte Theil der römischen Shibellinen, die nicht das stausische Seblüt, sondern bloß in demselben einen Anshaltepunct gegen den Papst suchten und diesen bald ebensogut in Karl zu sehen glaubten), dem französischen Prinzen an.

<sup>2)</sup> Savioli III. part. I. p. 361.

Ravenna kampften um dieselbe Zeit die von bem Markgra= fen von Este unterstützten Traversari mit den Conti da Bas gnacavallo, welche von Manfred, bessen Leute bie anconitanische Mark besetzt hatten 1), unterstützt wurden. Enblich im Jahre 1264 gab Urban Einiges nach wegen Medicina und Argelata 1264 und verlangte nur die Ruckgabe bieser Capitanieen, um Bo= logna gegen bestimmten Lehnszins damit zu belehnen; aber auch darauf gingen die Bürger nicht ein, und Ottaviano, ihr hamaliger Bischof, zeigte sich nun selbst dem papstlichen Intereffe entgegen. Die ghibellinischen Graisolfi wurden bagegen mit Bulfe des Markgrafen von Este aus Modena vertrieben; die Bologneser, welche die Berträge beider Parteien in dieser Stadt garantirt hatten, beschlossen Fehde gegen die in Mobena herrschenden Aigoni. In bieser Getheiltheit und Zerrissenbeit hinterließ Urban den Kirchenstaat seinem Nachfolger, Clemens IV., welcher nach mehrmonatlicher Bacanz am 5ten Februar 1265 den papstlichen Stuhl bestieg?). Wir übergehen 1265 bier wieder die Berhaltnisse bes Papstes zu Neapel und was sich sonst noch baran knupft bis zur Schlacht von Benevent (im Rebruar 1266), und verweisen in dieser Hinsicht auf das früher Erzählte.

<sup>1) 3</sup>m Jahr 1263 schien es als wurde Manfred allen Ginfluß auf die Mark verlieren; Fano war burchaus gegen ihn, und es schlossen sich balb Sinigaglia, Ancona, Macerata und Tolentino an; biese guelfische Partei hielt einen Zag zu Fano, willigte aber boch nicht in bes Papstes Anfoberungen, welcher Ausrottung ber Ghibellinen verlangte. In Camerino übte Gentile be' Barani eine abnliche Berrschaft wie bie Montefeltri in Urbino; nur hatte er seine Gewalt nicht von ben Konigen, sonbern hielt zur Kirche, und die Peruginer verjagten Manfreds Abgeordneten in ihrer Stadt, Raniero be' Baschi. Manfred felbst griff bann Camerino an; Graf Konrad von Antiochien ward von ihm in die Mark geschickt, aber gefangen; Pietro da Vico eroberte damals Sutri (f. oben Abtheil. 11. S. 366.), und Parcival Doria brang in bem Spoletinischen vor, bis er in ber Nera ertrant. Konrab entkam; ber Graf Gualvano Lancia von Fondi hatte Macerata besett, aber Sutri ging wieder verloren. Der größte Theil der Mark ward behauptet, da die Montefeltri und mehrere kleinere Dynasten auf ghibellinischer Seite waren.

<sup>2)</sup> über Geburtsort und fruhere Lebensumstande besselben vgl. Abstheilung II. S. 367 und 368.

Leo Geschichte Italiens IV.

Im Februar und März 1265 war in ben nörblichen Abch Ien ber Romagna und bis nach Parma hin Alles durch ben Parteienkampf ber Roberti gegen die ba Sasso in Reggio intereffirt; die Roberti fanden Belfer an den in Modena berrichens ben Aigoni, an den in Parma herrschenden Rossi. Pur die Cremonesen und die aus Modena vertriebenen Graisolft hielten zu benen ba Saffo. Die Lambertazzi von Bologna leiste ten diesen zwar auch Hulfe; ihr Thun ward aber durch die Gegenbestrebungen ber Geremei aufgewogen, und in Bologes war fortwährend ein Theil bes Adels mit dem ührigen in Fehbe 1). Im April untersagten bann bie Behorden von Bologna einem jeden Einwohner die Theilnahme an ben Darteikampfen ber Rachbarstädte in Romagna, Toscana und ber Lombarbei. Much sonft noch wurden zwedmäßige Anstalten getroffen bie Rube zu sichern, was um so nothiger wer, ba euch unter ben Stubenten von Bologna Parteikampfe wegen bes Rectorates zwischen den verschiedenen Nationen ausgebrochen und erft im Marz burch schiederichterlichen Ausspruch beigelent Alle Tramontanen wurden in drei Nationen worden waren. getheilt: eine bilbeten die Bretonen, Englander, Provençalen und Spanier (mit Ausnahme der Katalonier); die zweite die Burgunder, Picarden, die aus ber Touraine und aus bem Orleanais, die Normannen, Poitevins, Gascogner (uberhaupt die Franzosen, mit Ausnahme der Provençalen und Bretznen), die Ungarn, Polen und Katalonier; die britte bilbeten die Deuts Der Wechsel des Rectorates zwischen diesen drei Retionen ward genau bestimmt. Gine vierte Nation scheinen bie Italiener und die von den zu Italien gehörenden Inseln Gebürtigen gebilbet zu haben.

Als nachher in den ersten Monaten des Jahres 1266 Mansred siel und die ganze ghibellinische Partei an ihm ihre Stütze verlor, war auch in Bologna der papstliche Legat, Sesoffroi de Belmont, auf das thätigste bemüht der guelsischen Faction in der Romagna entschiedene Herrschaft zu verschaffen. Die aus Parma, Reggio und Modena vertriedenen Ghibellisnen wurden von den Guelsen dieser Städte und den Geremei

<sup>1)</sup> Savioli l. c. p. 382.

in Montevallaro belagert und mussten im Junius, von Seuschen und Wassernoth, bezwungen die Veste übergeben, eben als Manfredo de' Pii und Bonaccurso de Montecucculo zweihuns dert lambertazzische Reiter und einen Hausen deutsche Soldner zu Hulse gesührt hatten. Überall bob sich das Ansehn des Papstes, und Clemens IV. erfreute sich in politischen Dingen in Italien eines Einflusses wie keiner seiner nächsten Vorzgänger.

Eine wichtige Folge des Sieges Karls war für den romisschen Stuhl auch die, daß Benevent wieder unter dessen Herrsschaft zurückkam. Seit dem April 1241 war diese Stadt und ihr Sediet mit dem sicilischen Reiche verdunden gewesen?); nach Manfreds Unterliegen ward sie von Karls Heere sürchterlich gepländert?), und dann wahrscheinlich sosort von neuem papstslichen Sovernatoren übergeben; doch kennen wir erst aus dem Jahr 1269 den Namen eines Rettore, des Maestro Bernardo; im Übrigen scheint es brachte die Rückkehr unter des heiligen Peters Schutz der Stadt keine neuen Verhältnisse im Innern.

Ein Segenstand besonderer Befürchtungen für den Papst war die römische Senatorswürde in Karls Händen gewesen: benn obwohl der König nur durch Stellvertreter die damit verz bundenen Verrichtungen ausüben ließ, blieb er dadurch doch Haupt der römischen Republik und konnte als solches leicht eine Partei, sogar gegen den Papst an sich knüpsen. Es gezlang Karl zu Niederlegung dieser Würde zu bewegen, und an seine Stelle erwählten die Römer nun wieder zwei Senatoren, die sich aller Creditoren des Papstes und seiner Vorgänger, zur größten Unzufriedenheit Clemens IV., auf das nachdrücklichste

<sup>1)</sup> S. oben Abthl. II. S. 297. und Stefan o Borgia memorie istoriche di Benevento part. I. p. 216. Der Lettere sucht zu beweisen, daß Richard von S. Germano, auf bessen Zeugniß wir uns an der früs heren Stelle beriefen, sich um Einiges geirrt habe, daß Friedrich schon im Februar 1241 in Besit von Benevent gewesen sei. Es ist möglich, obwohl mir noch nicht ganz einleuchtend, daß er Recht hat, daß die Urstunde, auf welche er sich beruft, mehr gilt als historisches Zeugniß, als die Rachricht Richards. Für unsere Zwecke ist diese Disserenz völlig ins disserent.

<sup>2)</sup> Borgia l. c. p. 248. v. Raumer Dobenstaufen IV. 536.

annahmen 1). Rur fehr kurze Beit aber scheint bas Regiment. dieser Senatoren gedauert zu haben; wir finden bald an ihret Stelle den Prinzen Beinrich von Kastilien, von bessen feind lichen Verhaltniffen zu Karl von Anjou schon früher-gesprechen worden ist 2). Er schloß sich sehr bald auch auf das innigste an den. Grafen Guido von Montefeltro an, ward so bis zu Konradins Unkunft in Rom bas Haupt ber Ghibellis nen im Kirchenstaate und dem Papste bitter feind. Nach Konradins Besiegung kam König Karl nach Rom und warb vom Volke als Senator begrüßt; der Papst erklarte ihn auf zehn Jahre zum kaiserlichen Vicar, wenn in Deutschland indessen keine allgemein anerkannte Wahl statthabe; die guelfische Partei des romischen Abels, an ihrer Spike die Savelli<sup>3</sup>), bie früher aus ber Stadt gewichen waren, kehrte zurück; Die Chi= bellinen unterlagen überall in der Umgegend von Rom ober suchten durch Aufopferungen Berträge mit Karl zu erlangen; viele ihrer Besten wurden geschleift.

- 1) Der Papst seibst schreibt im Junius: "Duo facti sunt seibtores praedones et sures, intus et extra libere debacchantur: angimus enim ab iisdem praecipue propter debita quae tu nosti, pro quibus obligatae possessiones ecclesiarum urbis existunt." Raynaldi annal. ad a. 1266.
- 2) Abtheilung II. S. 384. Es fand zu gleicher Zeit, wo jene beisben Senatoren (beren einer wie es scheint dem savellischen Geschlecht anzgehörte) den Papst ängstigten, ein Zwist statt zwischen Abel und Bolk in Rom, den wahrscheinlich des Papstes Legat schürte, um die beiden Senatoren in die Enge zu treiben. Das Bolk stellte an seine Spike, wie in anderen Städten einen Capitan del Popolo, so hier, wo sich alte Titel noch im Andenken erhielten, einen Präfecten; diesem wurde dann die Berufung eines Senators übertragen, und er berief Heinrich, obwohl der größte Theil des Abels gegen ihn war. Dem Präsecten waren aus jedem District von Rom 7 Männer beigegeben, welche zusammen mit ihm einen Bolksrath bildeten. Cf. Raynaldi annales ad a. 1267. vol. XIV. p. 143.
- 3) Mehrere Savelli (Giovanni und Luca) und Orsini (Napoleone und Matteo) waren vom Senator Heinrich in die Gefängnisse des Capistols geworsen worden. "Alios etiam, Cardinalium propinquos et amicos, conjecit (sc. Henricus) in vincula, uxores siliosque ipsorum suis domibus ejecit, agros occupavit, basilicam S. Petri ac palatium pontificium invasit praesidioque Germanico instruxit" etc.

Elemens hatte sich während der letzten Jahre fortwährend in Viterbo aufgehalten; hier starb er auch, bald nachdem Karl Minen gesangenen Gegner hatte hinrichten lassen, am 29sten Rovember 1268 1).

1268

In der Romagna und den umliegenden marchigianischen, ravennatischen und modenesischen Gegenden hatte inzwischen der Parteienkamps in der oben beschriebenen Weise, jedoch so fortgedauert, daß in Bologna ein gleichmäßigeres Verhältzniß der Macht beider Factionen stattsand, während in Mozdena die Graisolsi täglich mehr unterlagen. Einer dieser mozdenesischen Ghibellinen, Bartolommeo Pico, hieft es unter viesen Umständen sur gerathener, sich seiner Güter im Modeznesischen und Reggianischen zu entäussern und dafür im Bozlogiesischen Güter einzutauschen; auf diese Weise kam er in Bests der Herrschaft von Mirandola und gründete das kleine Fürstenhaus der Pici von Mirandola 2).

Unter dem bolognesischen Abet stieg im Marz 1267 das Fehdewesen zu solcher Hohe, daß der Markgraf von Este an der Spite der Guelfen von Parma, Mobena und Reggio eben Anstalten machte sich mit den Geremei zu vereinigen und alle ghibellinischen Familien aus der Stadt zu treiben, als noch zu rechter Zeit der Popolo eingriff. Seine Waffengenossenschaften behaupteten Bolognas Freiheit, aber seine Behörden verhäng= ten nun auch Strafen auf Strafen über den unruhigen Abel. Die beiden Frati Gobenti, Catalano de' Malavolti und Lo= beringo begli Andald 3), erhielten Auftrag die entzweiten Fa= milien mit einander auszugleichen. Im Jahre 1268 waren die da Sesso und die Graisolfi soweit bedrängt, daß sie sich auf das Bolognesische flüchten mussten. Im Übrigen war beim Tobe bes Papst Clemens die Romagna durch das entschiebene Uberwiegen der Guelfen und durch die Bemühungen der Be= horben von Bologna ziemlich in Frieden.

Nach Clemens Tode blieb der papstliche Stuhl unbesett bis 1271. Das Cardinalscollegium konnte sich, trot der drin=1271

<sup>1)</sup> v. Raumer Hohenstaufen IV. S. 622.

<sup>2)</sup> Savioli l. c. p. 399.

<sup>3)</sup> S. oben S. 24.

gendsten Auffoberungen bes Königs Karl von Sicilien, bes Konigs Philipp von Frankreich und anderer ausgezeichneter Fürsten der romisch : katholischen Christenheit, durchaus nicht Die deutschen Könige hatten sonst als Schirmvögte ber romischen Kirche bie Berpflichtung gehabt, bei langer baus ernden Vacanzen die Cardinale zur Wiederbesetzung anzuhalten, allein diesmal war auch der deutsche Thron so gut wie gar 1271 nicht besetzt. Endlich am Isten September 1271 ernannten bie Cardinale aus ihrer Mitte eine Commission von zwei Cardinalpresbyteren und vier Cardinaldiakonen!). Diese Coms mission ernannte sofort einen Piacentiner, Tealbo be' Bis sconti, welcher bei ber Kirche von Luttich Archibiakonus mas zum Papst, und als solcher führte er ben Namen Gregor X.; doch konnte er sein Umt erst im Marz bes folgenden Ichres antreten, benn bamals war er als Legat in Palastina; die Rings richt traf ihn in Ptolemais; erst im Januar betrat er die italienische Rufte und reifte von Brindisi, wo er an's Land stieg, über Benevent, wo er mit Konig Karl zusammentraf, nach Viterbo, woselbst mahrend ber ganzen Sebisvacanz bas Cardinalscollegium verweilt hatte. Die Einladungen ber Minte bei ihnen Residenz zu nehmen lehnte er ab, weil er ihre un= ruhige Sinnesart kannte und berfelben keinen Ginfluß auf seine Verhaltnisse gestatten wollte?). Erst zur Beihe im Marz 1272 kam er auf einige Zeit nach Rom.

Solange weder der papstliche Stuhl noch der beutsche

- 1) Es waren die Cardinalpresbyteren Simon von S. Martin und Guido von S. Lorenzo in Lucina, die Cardinaldiakonen Richard von S. Angelo, Octavian von S. Maria in Bia lata, Johann von S. Nicolao in Carcere Zulliano und Jacob von S. Maria in Cosmedin. Raynaldiannal. ad a. 1271. vol. XIV. p. 182.
- 2) Gregor dussert sich in seinem Schreiben an Prinz Ebuarb von England (Raynaldi annal. ad a. 1272. vol. XIV. p. 188.) "nonnullos nobiles ambassatores romanos de majoribus urbis intra regnum Siciliae nobis occurrentes invenimus, qui, ut recto tramite declinaremus ad urbem, apud nos cum maximae supplicationis instantia laborarunt. Pensantes autem, quod romana civitas, utpote magna plenaque negotiis, alia forte nostrum impedientia propositum vel retardantia saltem ejus effectum nobis ibi praesentibus ingerere potnisset, non annuimus eorum precibus" etc. etc.

3

Z

Königsthron besetzt war, that Karl von Anjou alles Mögliche von seinem sicilischen Reiche aus seine herrschaft über ganz Italien auszubehnen, und nie schienen die Verhaltnisse gunftie ger: benn in der Lombardei und in Toscana waren die Ghis bellinen bald fast überall unterlegen und ihrer tuchtigsten Subrer beraubt; auch in ber Romagna waren die Guelfen die ftars kere Partei, und daß hier und in der Mark sich doch vielfach attch noch Shibellinen behaupteten, lag besonders an dem Mits telpunct, ben sie an dem tapferen Grafen von Montefeltro hatten. Die vertriebenen Graisolfi und ba Sasso wurden von den Bolognesern, von deren Gebiet aus sie 1268 und 1269 Plunderungszüge in die Landschaften ihrer Gegner unternoms men hatten, weiter herein in die oftlicheren Territorien verwiesen, bis die Roberti, auf Ansuchen bes abeligen bolognes sischen Geschlechtes ber Serafinelli, in das Bolognesische kamen, um bem Letteren eine Burg Guibicinos von Montecucculs erobern zu helfen. Nun wandten sich auch die Bologne= ser, die sich der Montecucculi annahmen 1), gegen die Belagerer, und diese erlitten durch einen Heerhaufen, welchen Graf Maghinardo da Panico führte, eine ganzliche Niederlage. Die Streitigkeiten ber Bologneser mit ben Benetianern, beren einige auch in dieser Zeit vorkommen, übergeben wir hier sammtlich, da die wichtigeren schon in der venetianischen Geschichte erwähnt worden sind.

Die Forlivesen, welche ebenfalls vertragsmäßig gehalten waren bolognesische Pobestaten zu wählen, hielten sich 1269 1269 nicht an diesen Vertrag, weil die bolognesischen Familien der Lambertini und Galluzzi, welche beide auf diese Stelle in Forli glaubten Anspruch machen zu können, sich deshalb bestehdeten. Hierauf erhob Comazzo de' Galluzzi, welcher aus Todi, wo er Podestä gewesen, verjagt worden war, in Voslogna als Demagog die Fahne des Aufruhrs gegen den Posdestà, Alberto della Fontana aus Piacenza, sodas dieser mit Mühe von zweien der Wassengenossenschaften gerettet ward, dann aber, nachdem es gelungen war das Volk zu beruhigen, seine Amtszeit vollends abwartete. Unruhen unter den Adels=

<sup>1)</sup> Savieti l. c. p. 418.

gefchlechtern, auf ber Universität und Streitigleiten mit Bem big waren die Hamptbegebenheiten theils noch dieses, theils 1271 auch bes nachsten Jahres; erft als 1271 bas Boll ber wien in den Jehden des Adels auch gegen Popolare, besonders ge gen beren weibliche Anverwandte, geübten Frevel überbrüsig wurde, sich im Unwillen erhob, eine neue Baffengenossenscheft aus den tuchtigsten Mannern aller anderen gegen den Mel er richtete, biese bie società della giustizia naunte 1), und unt Gewalt Ruhe herstellte und strafte, trat wieder ein friedlicher Bustand im Innern ein. Die Bologneser benntzten ihn sosort zu einem Kriege gegen Mobena, indem sie (sich auf angebliche Concessionen Kaiser Theodosius II. stützend) von dieser Stadt alle beren Besitzungen biesseit bes Panaro soberten; die Mobe nesen erboten sich, um die Fehde mit der machtigen Nachber stadt abzuwenden, zu Niederreissung aller Befestigungen in bie sen Landschaften; aber bie Bologneser nahmen keinen Bergleich an, entboten den einen der beiben Sauptleute, die fie der ihre Gebirgslandschaften gesetzt hatten, mit der Mannschaft bes Renothales, stellten aus Bologna ein anderes heer bazu und begannen im December ben Krieg; Savignano, G. Gefares, Montombraro, Montespelta, Montecorone wurden eines nach bem anderen erobert. Nonantola retteten noch die Modenesen und trieben bann zu Weihnachten bas bolognesische heer von Ponte S. Ambrosio zurud, worauf der Feldzug fur's erfte beenbigt war. Wie im Bolognesischen, so war auch in Imola, Faenza, Ravenna bies Jahr voller Unruhen. Dies war noch ber: Zustand ber nordlicheren Theile bes Kirchenstaates, als Gregor X. den Erzbischof Grisnerio von Air als seinen Legaten bahin sandte 2).

Der Krieg mit Mobena nahm im nachsten Frühjahr eine keinesweges günstige Wendung für Bologna, denn die ganze

<sup>1)</sup> Savioli l. c. p. 445. "Infine alla società protettrice accerdarsi la preminenza sull'altre e il diritto d'esser la prima in ajuto del podestà, quante volte fosse richiesta a gastigo de' contumaci, e quegl'individui, che parteciparono alla riforma, furon dichiarati immuni da Sindacoto, e inviolabili nelle lor persone, ed in quelle de' loro figli e nipoti."

<sup>2)</sup> Savioli l. c. p. 455. "Grisnerio Arcivescovo Acqueuse."

Faction ber Geremei hielt unter ber hand zu ben Aigoni, und Diese murben überdies von bem Markgrafen von Efte unter= flüht. Überdies geriethen bie Faentiner mit bem Grafen Guido von Modigliana in Streit, und bie Forlivesen ftanben bem Lettern bei; Die Forlivefen suchten ben Cefenaten Ciola, eine feste Ortschaft, ju nehmen, und biefe mit Gulfe ber Mimines fen hinderten es, sobaß jene nur burch Intervention ber Bos lognefer vor größerem Schaben behutet wurden. Raum aber batten bie Forlivefen ben aufferen Frieden wieder erlangt, als bei ihnen die Rampfe ber Drbelaffi und Calboli wieber begans nen. Diese Rampfe ber abeligen Geschlechter in ben Stabten icheinen zum großen Theil veranlafft worben zu fein burch bie Bergebung ber Capitanieen und Bogteien im Gebiet, und fo feben wir auch bei biefer Gelegenheit, bag bie Bolognefer, um die Korlivesen für ihre Unruhen zu strafen, alle folche Umter im forlivesischen Gebiete bem bolognefischen Abel verfallen er= flaren und ben Beschluß faffen, fie hinfuro burch bolognefi= sche Behorben befegen zu taffen. Die Folge mar eine Em= porung Forlis gegen alle Berhaltniffe gu Bologna; bie Drbelaffi, welche sich an die Spise bes Aufstandes gestellt, trieben auch bie Calboli aus ber Stabt nebft bem bolognefischen Dobesta und beriefen zu biesem Amte ben Tarlato be' Tarlati von Arezzo. Bu biefen Streitigkeiten in ber Romagna brachte aber bas folgende Jahr 1273 noch weit mehr hinzu 1). Die Acca= 1273 rifi und Manfredi tampften wieber megen ber Gerichtsbarteit ber Freiherren von Gaffatello, welche Glieber jener Partei verletten. Die Forlivefen wehrten fich tapfer gegen bie Bolognefer; Graf Buibo von Modigliang half ihnen; Buibo von Montefeltro war ihr Feldhauptmann 2). Die Bologneser erlitten a transfer of the state of the

<sup>1)</sup> In Beziehung auf olle diese Tumulte sagt Savioli (l.c. p. 463.)
"Li somentava fra Grandi Piero di Piero Cattoneo di Medicina seminator di zizanie sotto sembianze amichevoli, sosse per animo di sua natura maligno, o per conciliarsi savore." Namentlich zwischen Guido da Polenta und dem Malatesten von Rimini suchte er Unfrieden zu stisten. Dante war oft in Medicina, und er soll geautwortet haben, als man ihn fragte, wie ihm der hof der Capitane von Medicina gesallet "keiner sel schöner, nur sehle die Ordnung."

<sup>2)</sup> Savioli I. c. p. 469.

im August eine harte Rieberlage; bann schlugen die Forlivesen auch die mit den Bolognesern verbundeten Cesenaten und erzwangen auf diese Weise einen ehrenvollen Wassenstillstand.

In Modena theilten sich ter folgenden Jahre 1274 die Migoni in zwei feinbliche Factionen: an ber Spige ber einen fant bas Geschlecht ber Rangoni, an ber Spige ber anbern bas ba Sassuolo; die Graisolfi schopften neue Hoffnung und versuchten, von den gambertazzi unterflüt, die Rucktehr; inzwischen veranlasste eine Fehde zwischen Maghinardo und Ugoline (beides Grafen da Panies) einen Kampf ber bolognesi= schen Parteien selbst, welcher Me Factionen der Nachbarschaft intereffirte. Die Geremei wurden von den Rangoni, den Parmesanen, bem Markgrafen von Efte und ben Florentinern un= terstütt; die Lambertazzi von den Graisolfi, Accarisi, von den Fortivesen und ben aus Ravenna, Cesena und Rimini vertries benen Chibellinen. Jetohauptmann der Forlivesen war dies= mal wieder Buido von Montefeltrag er vertrieb die guelfischen Manfredi aus Faenza und ruckte gegen Bologna vor bis Castelfanpietro. Allein einen Fremdling wollten auch bie Lam= bertazzi nicht von machtigem Einfluß in Bologna, und sofort machten sie mit den Geremei gemeine Sache gegen das Beer Auf bem Ruckzuge verfuhr Guido grausam ber Forlivesen. gegen einige Manfredi, die ihm in Solarelo in die Hande fielen; nun wollten bie Geremei einen Rachezug unternehmen, die Lambertazzi hinderten es mit Gewalt, bis fich fast alles Wolk gegen fie erhob 1), worauf die Faentiner Gesandte schicks ten und den Manfredi die Rückkehr zusagten. Uls die Ucca= risi aber saben, daß die Bologneser ihre Stadt wie eine unterworfene behandeln wollten, schlossen fe ihnen die Thore. Die Geremei behaupteten, dies sei auf Unstiften der Lamber= tazzi geschehen, und sofort begann nun in Bologna felbst wieber der Kampf auf das harteste. Dieser dauerte von Anfang Mai bis in ben Junius; Die Geremei erhielten Berftarkungen von ben Guelfen aus ber Lombarbei und aus Ferrara; am

<sup>1)</sup> Die Abeligen waren vorzüglich mächtig durch ihren Einfluß auf die Waffengenossenschaften; die Lambertazzi hatten von diesen aber nur zwei für sich, alles übrige Bolk war in dieser Sache gegen sie.

2ten Junius endlich mussten die Lambertazzi die Stadt raus men; über zehn tausend Menschen zogen aus Bologna nach

Faenza.

In Bologna sollte inzwischen manche Neuerung getroffen werden; es ward deshalb eine Balie gebildet, zu welcher sede Zunft zwei Deputirte und ebenso iede Wassengenossenschaft zwei stellte; dazu kamen noch zwei Nechtsgelehrte, Senzanome Pipini und Niccold Tencarari. Die Scele dieser Balie war ein Popolare, der sich als Anhänger der Geremei ausgezeichenet hatte, Rolandino de' Passageri. Der Adel ward von als len Amtern ausgeschlossen; den Lambertazzi alle Hoffnung der Rücksehr durch Gesetze abgeschnitten. Viele Andere wurden geächtet und gestraft. Die beiden Wassengenossenschaften, welche es zulest mit den Lambertazzi gehalten, nebst noch zwei ans deren ') wurden ausgeschst.

Im September zogen bann bie Bologneser, unterftutt von lombarbischen Guelfen, von ben Roberti, Rangoni, Man= frebi und Calboli, nach Imola und vertrieben die Mendoli; bann lagerten fie fich einen Monat vergebens vor Kaenza, bas bie Lambertaggi auf bas tapferste vertheibigten. Go mar nun ber innere 3mift in allen romagnolischen Stadten burch bas Obsiegen ber einen ober ber anberen Partei beenbigt; Parma, Reggio, Modena, Bologna, Imola, Ravenna, Cefena und Rimini maren quelfisch; Forli und Faenza nebft ben Stabten ber Mark, wo die Grafen von Montefeltro Ginfluß hatten, gbibellinifch. In einem großen Theile ber Mart breitete nun aber icon ber Guelfe Gentile be' Barani, herr von G. Sinefio, nach Erbauung einer Burg in Camerino Gebieter über biese Stadt, seinen Einfluß aus; die Zeit war nicht mehr fern, wo er von bem Saupte bes Rirchenftaates zum Rector der Mark bestellt werden sollte.

Da die guelsische Partei überall dem König Karl ergeben war, dieser auch in Toscana sich eines ausserordentlichen Einflusses erfreute, und nicht nur in Rom noch Senator, sondern durch Ernennung Papst Clemens IV. und Bestätigung Gregors X.

<sup>1)</sup> Jenes waren bie ber Val d'Avesa und ber Traverse, bies bie ber Delfini und ber Branchette.

bis 1278 kaiserlicher Bicar sein sollte, falls keine unbestrittene Königswahl in Deutschland zu Stande kame, war bem Papste allmälig bange vor bessen Gewalt geworden und er hatte in Deutschland lebhafter die Besetzung des Konigsthrones betrieben. Nun war Rudolf von Habsburg König in Deutschland geworden, und Gregor suchte ihn zu einem Zuge nach Italien zu bewes Der Papst hatte, besonders in der Absicht die Kreuzzüge wieder eifriger zu betreiben, ein Concilium nach Lyon ausgeschrieben, also in bem Bereiche bes mit Deutschland verbunbenen burgundischen Reiches; die Reise dahin sollte zugleich benutt werben, mit Rudolf feste Verabredungen zu treffen. Zu 1273 Anfange bes Sommers 1273 verließ Gregor Drvieto, wo er

fich größtentheils aufgehalten hatte, und ging über Florenz und Mailand nach Lyon, wo er das Concilium Anfangs Mai des

1274 nachsten Sahres 1274 eröffnete.

Die Feststellung der Rechte des Papstes gegen das Reich und dessen Vorsteher, den Kaiser, sowie die Feststellung der Berechtigung eines der beiden romischen Konige zur Kaiserwurde beschäftigten zuerst die versammelten Bater 1); namentlich wurs den die Grenzen des Kirchenstaates so festgestellt, daß sie alles Land umfassen sollten von Rabicofani bis Ceperano, ben Erarchat, die Pentapolis, die Mark Ancona ober Camerino, das Herzogthum von Spoleto, die Grafschaft Bertinoro und die mathildinischen Guter, und alle biese Besitzungen bestätigten die Gesandten Rudolfs (der bald nachher allein als romischer König vom Concilio anerkannt ward) in bessen Namen. horte nun also auch gesetzlich jene getheilte Wahrnehmung ber Soheiterechte in der Romagna, der Pentapolis, der Mark und Spoleto auf, wie sie unter den schwäbischen Königen und Kais fern durch kaiserliche Grafen ober Vicare und papstliche Legaten stattgefunden hatte und durch Übertragung der Vicariats= rechte an König Karl gewissermaßen noch stattfand. Die übrigen Verhandlungen des Concils bezogen sich theils auf Palastina, theils auf rein kirchliche Gegenstände. Im folgen= den Jahre sahen sich Gregor und Rudolf in Lausanne: Rudolf bestätigte die Anerkennung der angegebenen Ausdehnung

<sup>1)</sup> Raynaldi annal. l. c. p. 220 sq.

des Kirchenstaates, scheint dem Papst auch Hoffnung gemacht zu haben, daß er selbst nach Kom kommen würde, um die Kaiserkrone in Empfang zu nehmen, doch dachte er schwerlich daran die Zusage je zu erfüllen.

In der Komagna, den mathildinischen Ländern und dem Erarchat dauerte inzwischen der Rampf der Lambertazzi und Geremei, oder Ghibellinen und Guelsen ununterbrochen sort: bei Faenza besonders concentrirte sich der Krieg; der Guelsen Feldhauptmann war der Malatesta da Verrucchio aus Nimini, der der Ghibellinen Guido von Monteseltro; jene hatten die größere Anzahl, diese den besseren Führer auf ihrer Seite, soe daß die Guelsen im April und im Junius I. 1275 bei der 1275 Brücke von S. Procolo harte Niederlagen erlitten. Auch aus Toscana waren dem Grasen Guido Ghibellinen, nament= lich die Pazzi aus der Valdarno, zu Hülse gezogen. Viele bolognesische Ortschaften mussten sich den Lambertazzi ergeben; Cervia ergab sich den Forlivesen.

Gregor X. starb auf ber Rückreise von Lyon zu Arezzo am 10ten Januar 1276. Er war auf der Reise von Florenz 1276 nach Arezzo erkrankt. Seine Plane, die abendländischen Fürzsten zu Rettung des heiligen Landes noch einmal zu vereinisgen, wurden durch seinen Tod vereitelt; sowie auch hinsichtlich der Verhältnisse zwischen ihm und dem Senator von Rom, überhaupt zwischen ihm und den einzelnen Territorien des Kirzchenstaates, noch gar wenig in Ordnung gebracht war.

über die Weise, wie in Zukunft die Papstwahl anzuordenen sei, hatte er noch auf bem Concisium in Lyon folgende Bestimmungen getroffen?): Zehn Lage nach dem Tode eines Papstes beginnt das Conclave, ohne Rücksicht auf die ause bleibenden Cardinale; die im Conclave eingeschlossenen dursen weder mit Jemand ausser demselben sprechen noch Briefe weche sein; haben sie nach drei Lagen kein neues Oberhaupt der Kirche gewählt, so erhalten sie nur Ein Vericht; vergehen dann

<sup>1)</sup> Mathaei de Griffonibus memoriale historicum ap. Mu-rat. scrr. vol. XVIII. p. 125.

<sup>2)</sup> Raynaldi annal. l. c. p. 224.

noch fünf Tage ehe ein Papft gewählt ist, so erhalten sie nur noch Wasser, Brod und Wein.

Nach diesen strengen Borschriften ward nun zunächst Innocenz V. gewählt, schon 11 Tage nach Gregors Tode, am
1276 21sten Januar 1). Für die Verhältnisse des Kirchenstaates war
sein Pontisicat höchst unbedeutend; er starb schon am 22sten
Junius desselben Jahres; ihm folgte am 12ten Julius die
brian V., stüher Ottobono genannt, aus der Familie der Fiersti
von Lavagna.

Unter Innocenz hatten sich die beiden Parteien der Aigoni, die Rangoni (nebst den Boschetts) und die da Sassuolo (nebst den Grassoni und Savignani), wieder ausgeschnt. Guido von Monteseltro zwang auch die Ortschaft Bagnacavallo sich den Forlivesen zu ergeben, und in Ravenna, wo die guelsische Partei schon längst obgesiegt hatte, traten in ihr wieder in Factionen der Traversari und der da Polenta einander entgegen?). Hadrian V. lebte nicht einmal lange genug um meihen lassen zu können; er war schon krank, als er erwählt 1276 ward. Er starb am 18ten August in Viterbo.

Es waren solche Wahlen dem Tode entgegengehender Leute die nothwendige Folge des Gesetzes über das von Gregor einzgerichtete Conclave. Hadrian hatte deshalb diesem Gesetze Verschesserungen zusügen wollen; als aber die Cardinale nach seinem Tode dies thun wollten, erhob sich das Volk in Viterbo, das der früheren Cardinalsregierung eingedenk sein mochte, und zwang das heilige Collegium mit Gewalt zu Beobachtung der einmal gegebenen Vorschriften 3). In dieser Noth wählten

<sup>1)</sup> Er hieß früher Pierre, war aus Tarantaise und Dominicaners er hatte sich zum Erzbischof von Lyon, dann zum Erzbischof von Ostia in die Hohe geschwungen.

<sup>2)</sup> Guibo ba Polenta übermaltigte 1275 feine Segner mit ben Baffen.

<sup>3)</sup> Nach Einigen wären die papstlichen Beamteten besonders Schuld gewesen, in deren Interesse es lag den papstlichen Stuhl rasch besetz zu sehen, und die deshalb das Bolk aufreizten: "Concitarant maxime eam procellam tum aulas pontificiae gerendis muneridus praesecti, tum nonnulli alii praesules, quos maxima videndi novi pontificis cupiditas uredat, ob quam indigna plura ad urgendam illius electionem in Cardinales perpetrarant." Raynaldi l. c. p. 254.

bie Cardinale einen Portugiesen, Peter Juliani, Cardinale bischof von Tusculum, unter dem Namen Johanns XXI. zum Bischof von Rom, am 20sten September!). Seine erste bes beutende Wirksamkeit als Papst bestand darin, das Geset Hazdrians, wodurch die Wahlbestimmungen Gregors suspendirt wurden, sur alle Zeiten zu bestätigen.

In weltlichen Angelegenheiten bauerte unter Johannes ganz berselbe Zustand fort wie unter seinen Vorgangern. Auch Ancona war inzwischen burch Handelsinteressen in einen Krieg mit Benedig verwickelt worden 2). Camerino und Tolentino waren wegen fester Ortschaften mit einander in Fehde, und ausserbem waren bie Einwohner von Camerino mit Perugia in Streit, wobei fie von ber nachbarlichen Gegnerin Perugias, ber Stadt Foligno, unterstützt wurden. In allen biesen Kampfen stand Gentile be' Barani an ber Spige Camerinos. Ancona und Jesi waren in Streit wegen ber Ausbehnung ihrer Gerichtsbezirke; Fano stritt mit Cagli, weil lettere Ortschaft sich nicht alle Zumuthungen, welche Fano als bebeutendere Nachbarstadt machte, gefallen lassen wollte; in dieser Sache ward endlich durch den papstlichen Hof eine Bermitte= lung getroffen. Solange Steuern und Gaben richtig eingingen und die papstlichen Oberbeamteten in den ihnen überwiesenen Rechten anerkannt murben, lieffen es Papst und Cardi= nale in den Streitigkeiten ber einzelnen Gemeinden und Dy= naften des Kirchenstaates unter sich bei Ermahnungen bewerts den, und befolgten baburch die individueller Entwickelung in ber That angemessenste Politik.

Am 10ten Mai 1277 trat Johannes XXI. in ein Ge= 1277 mach, das unter seiner Leitung neben dem papstlichen Palast in Viterbo erbaut worden war; er soll (was ihm ofter begeg= nete) sich selbst in demselben erblickt und laut gelacht haben; in demselben Augenblicke stürzte die Decke ein und beschädigte ihn so hart, daß er sechs Tage darauf starb. Auch unter sei=

<sup>1)</sup> Peter Juliani war ein Mann von allgemeinwissenschaftlicher Bilbung, besonders gelehrt aber war er in der Arzneiwissenschaft — generalis clericus fuit et praecipus in medicinis.

<sup>2)</sup> S. oben Abtheil. III. S. 42.

nem Pontisscat hatte ber Krieg ber Guelsen und Shibellinen in der Mark fortgedauert; nicht bloß Parma, Reggio, Mosbena, Imola und Ravenna, sondern nun auch Florenz leistete den Geremei in Bologna den thätigsten Beistand; aber Guido 1277 von Montefeltro tried im November 1277 die Florentiner über die Appenninen, und die Geremei mit ihren lombardischen und romagnuolischen Bundesgenossen wagten ihn nicht bei der Brücke von S. Procolo, wo sie schon zweimal geschlagen worden waren, zu erwarten. Sie gingen nach Bologna zurück.

Im hochsten Grade übermüthig benutten die Einwohner von Ascoli die durch Johanns unvermutheten Sob eintretende Sedisvacanz: sie expberten Forcia, plünderten es und wollten es ihrer Herrschaft unterthan halten, sowie andere kleinere Ortschaften der Umgegend. Auch die Parmesanen griffen auf eisner ganz anderen Seite mehrere Ortschaften welche der Kirche gehörten an, bemächtigten sich Monte S. Angelos und bauten daselbst eine Burg.

Da Johannes die Wahlordnung. Gregors völlig aufgehes ben hatte, fand Anfangs nach seinem Tode kein Conclave statt; die französischen und die italienischen Cardinale bildeten Facztionen, von denen jede einen Landsmann von sich zur papstelichen Würde erheben wollte; endlich nach zwei Monaten machte das Volk von Viterbo einen Aufstand, brachte die acht Cardinale, welche zu wählen hatten, in den Palazzo pubblico und schloß sie ein. Auf diese Weise sah sich das heilige Collezgium zu Beschleunigung der Wahl gezwungen, und diese siel auf Niccolo degli Orsini, Cardinaldiakonus von S. Niccold in Carcere Tulliano 1), am 25sten November 1277. Er nannte sich als Papst Niccolaus III. 2).

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 272.

<sup>2)</sup> über die Art wie Nicolaus während seines Pontisicates für seine Familie sorgte, drückt sich Ricordano Malespini in seiner storentinischen Chronik (Murat. vol. VIII. p. 1022.) so aus: "per lo caldo de' suoi Consorti imprese molte cose per fargli grandi, e nella cui corte si secero molti acquisti per gli suoi parenti; onde gli aggrandi molto di possessioni e di castella e di moneta sopra tutti i Romani in poco tempo, che egli vivette. Questo Papa sece sette Cardinali Romani, la maggior parte suoi parenti, e uno della casa Colonna, non ostan-

Das größte Interesse aus der Regierungsgeschichte dieses Papstes gewährt die Verhandlung mit König Rudolf über die Rechte desselben im Kirthenstaate. Es scheint nämlich als ob ber König, ohngeachtet er Gregor ben ungetheilten Besitz bes Rirchenstaates zusichern ließ, doch als Schirmvogt der romi= schen Kirche vielleicht, ober in seiner Qualität als romischer Ro= nig einen Eid in ben Städten ber Romagna, Mark u. f. w. gefobert hatte, ber als Hulbigungseid angesehen werden konnte. Aut Diesen Gid wünschte die Kirche aufgehoben, und da Ru= bolf früher für seine Anerkennung durch Gregor einen Zug nach Rom und sogar einen baran sich anschliessenden Bug nach bem heiligen Lande gelobt hatte 1), die beide wirklich zu uns ternehmen ganz gegen seine Reigung und gegen alle seine an= derweitigen Interessen war, verzichtete er gern, gegen Entbin= bung von diesem Gelubde, auf die Gultigkeit jenes Eides und der daraus abzuleitenden Unsprüche?).

Die Folge dieser völligen Ausgleichung mit dem Könige war die, daß sich die Romagna nach dem Vorgange Bolognas und nach Ausgleichung der beiden kämpfenden Factionen dem papstlichen Stuhle unterwarf 3) im I. 1278. Des Papstes 1278

te, che Papa Alessandro avea privato tutti i Colonnesi e loro progenia di di ufficio ecclesiastico, perochè aveano tenuto con Federigo imperadore contro alla chiesa."

- 1) Giov. Villani l. VII. c. 58.
- 2) Raynaldi I. c. p. 294 sq. "His Gotifredus gestis datis ad eos populos Romanae ecclesiae obnoxios, quos imperialis cancellarius in "verba Rodulphi jurare coegerat, literis praestiti sacramenti religione solvit, jussitque in Romanae ecclesiae fide ac potestate perstare; quibus literis praefixus est hic titulus: Providis viris potestatibus, capitaneis, consiliis et communibus Bononiensibus, Faventinis, Foropopuliensibus, Caesenatibus, Ravennatibus, Ariminensibus, Urbinatibus, Cerviensibus et Foroliviensibus, Montisfiltri et Bertinorii ac aliis communitatibus, universitatibus et incolis aliarum civitatum, castrorum, terrarum et locorum partium earumdem Gotifredus praepositus ecclesiae Saliensis, Salzeburgensis dioecesis, magnifici principis domini Rodulphi regis Romanorum illustris familiaris clericus et protonotarius salutem in domino." etc. Man sieht baraus, in welchen Ortschaften früher ein Eid gesobert worden war.
  - 3) Die Ausschnung der kambertazzi und Geremei und die Rückschr Leo Geschichte Italiens IV.

Bruber 1), Bertoldo begli Orsimi, ward von ihm zum Geafen ber Romagna ernannt; Latinus, der Bischof von Ostia und Belletri, warb als Legat nach Bologna gesandt 2), und ihr Berhaltniß, bas, folange ber Graf vom Könige eingesetzt wurde, gar kein bestimmtes gewesen war, wurde nun so, daß ber Graf bem Legaten untergeordnet wurde. Im folgenden Jahre 1279 folgte nun auch ein Friede zwischen ben Manfredi und Accarisi in Faenza; aber schon im December besselben Jahres wur: den tie Lambertazzi, die erst im Laufe desselben zurückgekehrt maren, wieder aus Bologna vertrieben, weil sie von allen Amtern, in teren Besit die Guelfen die lette Beit über allein gewesen waren, die Halfte foderten. Sofort begann ber Kampf der Parteien durch die ganze Romagna von neuem und heftiger als früher. Guido von Montefeltro trat wieder als Füh= rer der Ghibellinen auf. Durch Verrath aber siel nun Faenzit in die Hande ber Geremei, und diese richteten unter ben nach dieser Stadt geflüchteten Lambertazzi eine fürchterliche Nie berlage an.

Nicolaus III. hatte inzwischen im S. 1278 auch Karl von Anjou bewogen auf sein Bicariat zu verzichten, das er besonders in Toscana wichtig zu machen gewusst hatte. Auch die Senatorwürde in Rom musste er niederlegen, als die zehen Jahre auf welche er sie empfangen hatte abgelausen Erten, und Nicolaus gab hierauf ein Geset, daß die Senatoridate nie wieder einem auswärtigen Fürsten oder Prinzen ertheilt werden dürse; daß ebenso Niemand diese Würde länger als ein Jahr besiten solle. Für den römischen Stuhl war dies allerzdings vortheilhaft, weniger sür die Stadt, welche von Wester Beit an größtentheils Senatoren vom römischen Abel oder vom Abel der Nachbarschaft erhielt und dadurch, weil der Abel dieser Stadt ohnehin übermüthiger als anderwärts gewessen war, heftiger in adelige und popolare Factionen zerrissen wurde.

ber Ersteren nach ber Stadt bewirkte ein Dominicaner Fra Lorenzo cf. Mathaei de Griffonibus mem. 1. c. p. 126.

<sup>1)</sup> So bezeichnet ihn Math. de Griffonibus. Rannaldi nennt ihn einen Bruderssohn bes Papstes 1. c. p. 295.

<sup>2)</sup> Raynaldi l. c.

Mitten in den eifrigsten Bemühungen Ordnung im Kirschenftaate herzustellen, soweit namlich dieselbe den Zwecken der Kirche und des papstlichen Hoses nothwendig war, ward Niscolaus III. vom Schlage getroffen, am 23sten August 1280, 1280 Der papstliche Hos war fortwährend noch in Viterdo; die Cardinale wollten auch diesmal kein strenges Conclave halten; abermals stürmte das Volk von Viterdo gegen sie, sperrte zwei derselben gewaltsam ein die und erlaubte sich manchen Erces, wahrscheinlich weil es diese beiden als Ursache verzögerter Papstwahl betrachtete die diese beiden als Ursache verzögerter Papstwahl betrachtete dies diese Gollegium wählte nun am 1281 22sten Februar 1281 den Cardinal Simonzyeinen Franzosen aus Brie, der sich als Papst Martin IV. nannte.

Als Martin an die Spige des Kirchenstaates trat, hatten bie Ghibellinen in ber Romagna keinen Unhalt mehr auffer in Forli. In Ravenna erlangte Guido da Polenta mehr und mehr herrschenden Einfluß, und die Traversari mussten der Macht seines Hauses und seinem aufstrebenden Geiste weichen. In Modena waren wieder die Rangoni mit den Savignani und da Sassuolo in Fehde, und die Nachbarstädte und Lands schaften wurden in den Krieg hereingezogen. Bum Grafen der Romagna ernanste Martin einen Mann, welcher in ben italienischen Geschichtsbuchern Giovanni da Eppa (de Apia) heist und aus Frankreich gebürtig war; er hatte 500 französische und provençalische Reiter bei sich; aus den guelfischen Stad= ten Toscanas und des Kirchenstaates sowie von König Karl brachte er noch 2900 Reiter auf, und belagerte mit diesen im Jahre 1282 Forli 3); allein Guido von Montefeltro war 1282 allein ein Heer werth, und er behauptete mit den Forlivesen, bie er zur Schlacht aus der Stadt führte, das Feld. Eine ähnliche Niederlage erlitt Graf Giovanni im nächsten Jahre gegen dieselben Feinde, in der Nabe von Bologna in Borgo

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 324.

<sup>2)</sup> Es waren zwei Orsini, und daß sie wirklich Alles aufboten die Wahl eines dem neapolitanischen Hofe ergebenen Mannes zu hindern, sagt ausdrücklich Ricordano Malespini l. c. p. 1025. Vergl. auch Giov. Villani l. VII. c. 57.

S) Cronica di Bologna ap. Murat. scrr. vol. XVIII. p. 291.

Salamone 1). Endlich am 25sten Mai 1284 ergaben sich die Forlivesen, mit denen in der letzten Zeit auch die Cesemben verbündet gewesen waren, der Kirche, eben als Graf Giozbanni wieder mit 5000 Reitern vor Forli lag. Guido von Montfort sollte papstlicher Hauptmann über Forli und Cezsena sein; sein schiedsrichterlicher Spruch hatte den Vergleich zwischen den beiden Städten, dem Grafen von Montefeltro und den Resten der Lambertazzi einerseits und dem Papste andrerzseits zu Wege gebracht; allein im October desselben Jahres erzschien ein papstlicher Cardinallegat, ließ die Gräben von Forli und Sesena und saller zu diesen Städten gehörigen Ortschafzten 2) füllen; und die Häupter der Chibellinen selbst verdamnte er. So war in der Romagna der Sieg der Guelsen entschieden, indes im Modenesischen und Reggianischen der Lamps noch sortdauerte.

Inzwischen hatten die Einwohner von Camerino, an ihrer Spitze der guelfische Häuptling Gentile de' Varani, eine große Anzahl anderer Städte, theils durch Übermacht der Wassen theils in Folge der Wirkung politischer Interessen, sich untergeordnet. Recanati, Cingoli, Macerata, Tolentino, Montecchio, Belforte und S. Ginesio gehorchten Gentile, welchen Martin IV. zum papstlichen Rector in der Mark und zum Grafen der Campagna ernannte.

<sup>1)</sup> Zu dem Jahre 1282 wird noch folgende merkwürdige Berwandstung der Leibeignen im bolognesischen Sebiet in freie Zinshörige (Fumanti) erwähnt. (Cronica l. c. p. 292. Math. de Griffonidus l. c. p. 128): "In questo anno il Comune di Bologna fece i fumanti del contado e comperò tutti i fedeli, o servi, e serve de' gentiluomini di Bologna pel prezzo di uno stajo di frumento per ciascheduno, che avea duoi (Spannfröhner) e di una quartaruola per cadauno braccente ovvero da zappa (Handfröhner). Allora furono fatte le podesterie di sacco, le quali ogni anno del mese di Novembre si mandano a brievi nel Consiglio delle voci di 4000 cittadini. E cadauno del detto Consiglio, al quale toccava la ventura di una delle dette podesterie, avea in quell' anno da ciaschedun fumante di quella villa, cioè da quello de' buoi uno stajo, e dal braccente una quartaruola di frumento; e a questo modo il Comune di Bologna cavò i suoi contadini dalla servitù de' suoi gentiluomini."

<sup>2)</sup> Forlimpopoli, Cervia und Bertinoro werden wohl barunter ge-

Guido von Montefeltro hatte sich, als der Cardinallegat die Ghibellinen aus Forli und Cesena vertrieb, in Meldola gestälten, und bestand gegen die Übermacht des Grafen der Romagna eine lange Belagerung 1). Zu gleicher Zeit ward Urbino vom Grafen von Anguillara mit einem papstlichen Heere belagert, und auch dieser Stadt wusste er, selbst eingeschlossen, mancherlei Hülsleistung zu gewähren. Erst Martins Nachfolzger, dem Papst Honorius ergab sich Guido und überantworztete seine beiden Sohne als Geisel und seine Stadt Urbino als unterthänige den papstlichen Behörden, die auch ihre Festungswerke größtentheils schleisten und mehrere der angesehnsten Einwohner verbannten. Auch Guido brachte die nächsten Jahre in Asti in der Verbannung zu, dis er, wie wir früher gesehen haben, die Signorie von Pisa erhielt 2).

Fin größten war, als Martin sein Amt antrat, die Verwirrung im Kirchenstaate in Rom selbst gewesen. Sobald nams lich Karls Senatorwurde aufhörte, theilte sich der Abel sofort in zwei Factionen, beren eine aus ben Verwandten von Papft Nicolaus, aus den Orsini bestand, und die andere aus Allen die fich diesen weder anschliessen noch ihren Übermuth ertragen wollten. An der Spite Dieser zweiten Faction stand besonders die annibaldeschische Amike. Die Unruhen die daraus ents standen, waren so heftig, daß, als Martin zwei Cardinale absordnete mit dem Auftrag, die streitenden Parteien zu vergleis chen, damit er sich in Rom weihen lassen könnte, diese sich durchaus zu Nichts bewegen liessen, und die Weihe in Dr= vieto vorgenommen werden musste; wohin er die papstliche Resident verlegte, weil er über die Stadt Viterbo wegen ber Gewaltsamkeiten, die sich beren Einwohner bei ber letten Bahl gegen die Cardinale erlaubt hatten, das Interdict aussprach: Die Behörden der Republik Rom ernannten bald barauf den Papst selbst zum Senator ber Stadt 3), und er erklarte Kark

<sup>1)</sup> Giov. Villani l. VII. c. 81.

<sup>2)</sup> S. oben S. 43.

<sup>3)</sup> Es waren wie früher öfter, nachbem sich bie Parteien geeinigt hatten, und nachbem Martin die frühere Constitution von Papst Nicolaus über die Senatorwürde aufgehoben hatte, zwei Senatoren (von je-

von Anjou zu seinem Vicar; auch setzte er (wie er der Romagna einen französischen Stelmann als Grafen gegeben hatte) überall wo man sich ihm in den südlicheren Theilen des Kirstenstaates gehorsam sügte, ihnen französische Ritter als papst-

1281 liche Rectoren vor'). In Orvieto selbst kam es 1281 zu eis nem Aufstand ber Einwohner gegen die französischen Ritter, die als Besatzung in der Stadt lagen; die Orvietaner erlitten aber

1282 eine blutige Niederlage. Im Jahre 1282 erhob sich die orsinische Faction gegen Karls Vicar und verließ zulett Rom,
indem sie sich nach Palestrina zurückzog; die Unnibaldeschi
verwüsteten die Gegend dis unter die Mauern von Palestrina.
Martin, der inzwischen seine Residenz von Orvieto wieder nach
Rom verlegt hatte, ward durch diese Unruhen bewogen die
Stadt wieder zu verlassen und nach Montesiascone zu gehen.
Auch über die Peruginer war wegen ihres Ungehorsame (in
Fortsetzung des Kampses mit Foligno) damals der Bann ges
sprochen; und die Römer dehnten ihre Plünderungszüge aus

1284 bis nach Corneto. Doch gelang es bis 1284 die Perus ginet zu gewinnen, und da die Unruhen in Rom noch forts dauerten, verlegte Martin seine Residenz nach Peruging Richt 1285 lange nachher, am 29sten März 1286, starb er nach nur dreistägigem Krankenlager.

## 4. Bis zu Bonifacius VIII. Tod, 1303.

Die Wahl des neuen kirchlichen Oberhauptes hatte sosort nach Martins Tode in Perugia statt, und sie siel einmüthig am 2ten April auf den Cardinaldiakonus von S. Maria in Cosmedin, Jacopo de' Savelli aus Rom, der sich als Papst Honorius IV. nannte?).

Er nahm einen gewissen Abenolfo, der früher wegen Bessetzung von Frosinone in den Bann erklärt worden war, wies der zu Gnaden an. Auch die Einwohner von Viterbo wollte

der Faction einer) erwählt worden, und diese übertrugen ihr Amt dem Papste selbst.

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 326.

<sup>2)</sup> Er war völlig gichtbrüchig. Raynaldi l. c. p. 368.

er vom Interdict befreien, wenn sie die Mauern ihrer Stadt schleiften und auf ihre republicanische Verfassung verzichteten 1). Es scheint die Viterbesen fügten sich wenigstens zum größten Theil; von bem Unterliegen bes Grafen von Montefeltro ift oben schon gesprochen worden. Lange-Zeitzwar die Hoheit bes Papstes nicht so entschieden im ganzen Kirchenstaate anerkannt morben als damals; doch dauerte des Honorius Regiment nur Murze Zeit, er starb schon am 3ten April 1287 zu Rom. Die 1287 Carbinale wollten hierauf in Rom felbst bas Conclave halten, mehrere aber von ihnen erkrankten und starben, sodaß sich die Wahl während des ganzen Sommers verzog, da im Laufe desselben die Cardinale sich zerstreuten um gesündere Luft zu suchen, und erst als sie sich von neuem vereinigt hatten, Papst Nicolaus IV. wählten 2) am 23sten Februar 1288. Während 1288 der Sedisvacanz hatten die Peruginer bei Gualdo eine feste Burg angelegt, weshalb sie von den Cardinalen einen Verweis erhielten. Überhaupt darf man sich nicht vorstellen, daß durch das Obsiegen der guelfischen Partei in der Romagna völlige Ruhe in dieser Provinz wiedergekehrt sei; nur der Widerstand gegen die pratendirten Hoheitsrechte der Kirche horte auf, im Innern der Städte dauerten die Fehden des Abels und der Haß der Geschlechter ununterbrochen fort, und heischte jedes Jahr seine Opfer, brachte jedes Jahr neue Parteiungen. Modena führte die innere Zerrissenheit endlich bazu, daß die Partei ber Rangonen, welche fortwährend burch die Ungriffe der vertriebenen Savignani und da Sassuolo bedrängt warb, den Markgrafen Obizzo von Este zum Signore der Stadt machte am 16ten Januar 12893). Einer von den Lamber= 1289 tazzi wollte hierauf den Markgrafen ermorden; sein Stoß war

<sup>1) &</sup>quot;commune ipsum mero, mixto imperio ac jurisdictione omnimoda, donec super hoc per apostolicae sedis providentiam aliud ordinari contigerit, apostolica auctoritate privamus" — heist es in eisnem papstlichen Diplom vom Anfang Septembers 1285. Damals hielt sich der Papst in Tivoli auf, wo er allezeit im Sommer und Herbst Ressidenz hielt; im Winter und Frühjahr wohnte er in Rom bei S. Sabina.

<sup>2)</sup> Er war früher Cardinalbischof von Palestrina, war aus Ascoligebürtig und wird Hieronymus genannt. Raynaldi l. c. p. 396.

<sup>3)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 295.

aber nicht tödlich, und den Mörder traf Wie verdiente Strese. In Reggio dauerte der Kampf zwischen Spibellinen und Guels 1290 fen noch fort dis 1290, wo es sich ebenfalls dem Markgrafen von Este als seinem Signoren unterwarf!).

Als Pietro die Stefano unter Nicolaus IV. Pontificat Graf in ber Romagna war, glaubten die Familien ba Polenta und Malatesta sich in der Macht, die sie erlangt hatten und die allerdings der Gewalt des Papstes (welche mahrschait lich in gleicher Weise wie über die gedemuthigten ghibellinis schen, auch über die guelfischen Städte ausgebehnt werden follte) nicht förderlich war, durch den Grafen bedroht. Sie brachten nun Bundniffe unter den Stabten und andere Vorkehrungen zu Stande, um sich bei hergebrachtem Recht zu behaupten. Um alle biese sich kreuzenden Unsprüche in's Klare und Gleiche zu bringen, schrieb Pietro einen romagnuolischen Landtag aus nach Forli, aber bie ba Polenta erschienen nicht, und bie 26gefandten von Rimini und Cervia setzten fich allem bem mas Pietro wollte entgegen. Guido ba Polenta und seine Sobne Bernardino, Ramberto und Oftafio, sawie der Malatesta, da Verrucchio, Haupt der Guelfen von Rimini, und seine Signe Malatestino ber Einäugige und Giovanni ber Hinkenbe wurden für Feinde des Kirchenstaates erklart, und ber Malatesta wirklich aus Rimini vertrieben. Nicolaus erschien damals Allen sehr ghibellinisch?), und wie er in Rom, den guelfischen Dr= fini zum Trot, die von diesen gehafften ghibellinischen da Co-Ionna gewaltig emporhob, und einen Orsino, der sich in Un-

<sup>1)</sup> Auf der guelsischen Partei standen besonders der Propst von Carpineto und die Geschlechter da Canossa und da Sasso in Reggio; auf der ghibellinischen die Roberti, da Fogliano und die Mansredi. Die da Sasso und da Canossa riesen Obizzo als ihren Signore im Januar 1290. Cf. Chronicon Regiense ap. Murat. scrr. XVIII. p. 13. Da die Hauptpuncte der Geschichte sowohl des Fürstenhauses von Ferrara als der Städte Modena und Reggio bereits in der dritten Abtheilung dieses Geschichtsbuches, bei Gelegenheit der mailandischen und venetianischen Geschichte, bei läusig erwähnt sind, werde ich Modena und Reggio nicht weiter in die Geschichte des Kirchenstaates hereinziehen.

<sup>2)</sup> Giov. Villani VII. c. 118. "Questi in occulto favorò molto parte Ghibellina e tutta sua famiglia erano Ghibellini etc."

frieden von den übrigen Gliedern der orsinischen Familie trennte, zum Cardinal machte, schien er auch in der Romagna die Ghizbellinen mehr begünstigen zu wollen, als die Guelsen für recht hielten. Er wuste wohl, daß die Macht des papstlichen Stuhzles damals auf dem Gleichgewicht beiter Parteien, nicht auf dem Obsiegen der einen beruhte, und daß es nothwendig sei, nachdem der Trop der Ghibellinen gebrochen war, sie vor ganze

licher Bernichtung zu schüßen.

Auf Pietro di Stefano folgte als Graf der Romagna Armanno de' Monaldeschi, von der angesehnsten Familie in Orvieto. Die Malatesen eroberten Monte S. Arcangelo und sührten von da aus Krieg mit den ghibellinischen Kiminesen. Der Graf Armanno war völlig mittelloß; früher hatten die Unterstützungen von den Königen von Neapel den papstlichen Beamteten z. B. geger Guido von Monteseltro nachdrückliche Hilse geleistet, seht sied dies weg. Die Landtage, welche Arzmanno in Parma und Nimini ansehte, um ein papstliches Heer ausstellen zu körnen, richteten Nichts auß; der letztere konnte sogar, weil die Kiminesen den Grasen vertrieben, gar nicht in Rimini gehalten, er musste nach Forli verlegt werden.

Weniger verwirrt scheint der Zustand in der Mark gewessen zu sein, wo Nicoaus einen überaus energischen Mann, den Giovanni da Colonna, der auch (1291) die Senatorwürde 1291 von Kom erhielt, zun Grafen ernannte. Erst als an Arsmannos Stelle Stefarv da Colonna als Graf der Romagna trat, ward der Kampf des Malatesten mit den Niminesen beisgelegt und ein ruhiger Zustand wieder herbeigeführt. Die Festungswerke von Kimin wurden geschleift, und der Trotz der Einwohner ward mit Gewalt gebrochen. Als aber hierauf Stesano in ähnlicher Weise mit Ravenna zu versahren gedachte, übersielen ihn Nambert and Ostasio da Polenta (Guido selbst war als Podesta abwesen) und nahmen ihn nehst seinem ganzen Sesolge gesangen!) Run war wieder Alles voller Vers

<sup>1)</sup> Mathadi de Griffonibus memoriale 1. c. p. 129. Dies geschah im Rovember 1290. Die Calboti und andere von den Magnaten der Romagna waren im Eiwerständniß. Cf. Annales Caescuates apud Murat. XIV. p. 1107.

wirrung; die Belogneser schleisten die Mauern von Imala!) sand vertrieben die Alidosi aus dieser Stadt. Die Manfredi wurden von den da Polenta und von Maghinardo da Sosi= stena aus Faenza verdrängt. Maghinardo und Ramberto da Po= Inta, welche Signoren von Frenza waren, Guido da Polenta, Ser Gignore von Ravenna, und Malatesta da Verrucchio, noch immer Haupt der riminesischen Guelfen und Signore in Cervia, Forlimpopoli und Bertinoro, eroberten gemeinschaftlich Metli und behielten es in dieser Weise als Gignoren. ganze Ramagna, mit Ausnahme des Bolognesischen, war under eine Aristokratie machtiger Landedelkute vertheilt. Hierauf ernannte ber Papfe, ba Stefang noch in seiner Feinde Gewalt war, den Bifchof Ildobranding von Aregge,2) zum Grafen ten mit Gemalt unterdrückenz aber die Shihellinen von Fano, an deren Spiese Antonio da Carignano stand, unterstützten ihn und brechten mit Hulse met Bologneser einen romagnuo-Mischen gandtag in Forli zu Stande, auf welchem die da Dolenta zur Freigebung des Stefano da Colonna und seiner Beeleiter bewogen wurden. Seitdem die Papste die Oberhoheit in der Romagna ungetheilt in Anspruh nahmen, verlangten won den Städten, diese sollten ihr: Podestaten von bem Grafen einsetzen oder wenigstens bestätigen lassen, wie dies sonst die Könige verlangt hatten. Gostentheils ward dies Recht anerkannt; nun widersprach Cesera (scheint indes wieder gewonnen worden zu sein); bald wiemsette sich aus andern Grunden Faenza, wo man die Ruckhr der Manfredi furch= 1292 tete, dem Grafen; endlich nahm 1292 fast die ganze benach= barte Mark an dem Kampfe gegen Mobrandino Untheil; alle papstlichen Podestaten und sonstige Blamtete wurden gefangen gesett; auch mehrere von Ildobrandims Begleitern hatten bies Schicksal; er selbst ward aus Forli vertrieben, denn auch Rimini, Cervia unt die Calboli von Fali traten zu den Empôrern über. Nur die Bologneser versochten das papstliche

<sup>1)</sup> de Griffonibus L.c., Bononienes ceperunt Imolam et splanaverunt foveas et omnes tarres ipsius."

<sup>2)</sup> Hus dem Geschlecht der Grafen von Romena.

Interesse, boch ohne Erfolg gegen bie Übermacht 1). In biefer Zeit starb Nicolaus IV. am 4ten April 1292 2).

Auffer Maghinardo von Sofinana waren Saupter ber quelfischen Partei, welche bamals in ber Romagna bie papftliche Sobeit bedrohten, Graf Bernardin von Cunio und Graf Banbin von Mobigliana; auch Shibellinen, wie bie Grafen von Montefeltro, erhoben fich wieder machtig in ben nordlichen Theilen ber Mark; Buido, nachbem er bie Signorie in Difa verloren hatte, bemachtigte fich (1293) Urbinos wieber unb 1293 flellte bie Reflungswerke ber. Die Malateffen bielten fich ge= gen bie ghibellinischen Parcitabi in Mimini, Die Carignani ge= gen bie Caffari in Fano, bie Polenta berrichten in Ravenna, bie Barani in Camerino. In Bologna bauerten einzelne Teb= ben ber abeligen Familien unter einander fort; in folder Bersplitterung brachte man in ber Romagna (wo noch Iloobran= bino Graf fein follte) und in ber Mart (wo Bifchof Namonto von Nalenza Rector war) bie Zeit ber Gebisvacang bin. Diefe bauerte langer als gewöhnlich, indem durch bie Kamilien ba Colonna und begli Drfini zwei feste Parteien im Carbinale= collegium constituirt waren, von benen fich bie lettere an Ros nig Karl II. von Meavel und feine Unhänger anschloß 3). Auch in ber Stadt Rom war man über bie Bahl eines Genators

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 297. "I Bolognesi e gli Imolesi andarono in oste al castello di Dozza e di Montecadune e di Linaro. I quali castelli teneva Alidogio cittadino d'Imola, ch'era nemica di Bologna e d'Imola. In pochi giorni i detti castelli furono distrutti per le mani dei Bolognesi e degl' Imolesi. Per questo il conte di Romagna fece scomunicare il Comune di Bologna. Passato un mese fatta la pace tra il detto Conte e i Bolognesi; il qual Conte diede a i Bolognesi Imola e Medesina per mezzanità della pace fatta. Maglinardo da Susinana rinforzò la città di Faenza contra la volontà del Conte di Romagna. Poscia se ne fece Signore, e in brieve tempo si fece signore di Forli, di Cesena e di Bognacavallo, " Ithobrandino hatte sich noch in Gesena au haiten gesucht, aber bie Fortwesen, Faentiner, Mavignanca unt die verbündeten Magnaten, namentati de Malates sten, Machinardo und die Potentanen erzwangen die Ubergabe, und et mussite abziehen. Annales Caesenates ap. Murat, serr, vol. AlV. p. 1108.

<sup>2)</sup> Raynaldi l. c. p. 457.

<sup>3)</sup> Ibid.

in zwei Parteien getheilt, und am Peterpaukstage, kam es zu einem Treffen in der Stadt. Die heissen Monatesbes Sommers (1292) zerstreuten dann vollends die Cardinale nach allen Seiten, so kam man in keiner Hinsicht zu einem festen Schluß.

1293 Im folgenden Jahre (1293) vereinigte man sich endlich in Perugia wieder, um die Wahl eines geistlichen Oberhauptes vorzunehmen; aber die Senatorenwahl entzweite auch in diessem Jahre Rom. König Karl kam selbst nach Perugia und ermahnte die Cardinale zu Beschleunigung der Wahl. Endlich 1294 and Kulius 1294 hestigt der Benedictinereremit Nietro da

1294 am Julius 1294 bestig der Benedictineretemit Pietro da Mottone den pepstichen Stuhl und nannte sich Colestin V 1).

Er ersteute Gregors X. Constitution bas Conclave betreffend; ernanntereine Anzahl Cardinale und zwar im Interde des anjouisch sprovengalisch neapolitatischen Hauses, bem er fehr ergeben war, größtentheils Frangesen; dem Grafen Guido von Montefeltro bewilligte er leiblichere Verhältnisse, boch erst von Bonifacius VIII. erhielt berselbe die Freisprechung von bem Banne, ber ihn wegen des Bruches seines Exiles und Unterfichtung ber ghibellinischen Pifaner getroffen hatte. In Gnabenbewilligungen beachtete Chiffin überhaupt die Rudsichten nicht, die sich mach und nach als durch Gewohnheit an= erkannte Schranken papstlicher Macht gebildet hatten; er war völlig unbekannt mit ihnen; die Folge war, daß er den Baß vieler Carbinale auf fich und endlich felbst seine Burde nieberlegte, am 13ten Dech ber besselben Jahres, in welchem er den Stuhl Petri bestigen hatte. Frohlockend vertauschte er ben papstlichen Ornation dem Einsietzergewande und ging in die Wildnisse des Gibings, aus dem er herbeigeholt wor=

<sup>1)</sup> Raynaldi annal. l. c. p. 462. "Insolitum atque admiratione dignissimum spectaculum fuit, in abditissimo montis recessu pontificem a Cardinalibus quaeri: ut vero plena erat prodigio illius ad pontificatum promotio, ita nec ejus primitiae miraculis caruerunt. Natus erat in Molisii comitatu, humili quidem genere, sed pietate conspicua." — Es ist in ber That ein wunderbares Bilb: ein einsiedz Ierischer, dem Leben entslohener Mensch mit einem Male zur höchsten Würde der Christenheit erhoben, tros argen Widerstrebens zu dem ihm undez kannten Geschäft genöthigt, zieht auf einem Esel, den die Könige von Reapel und Ungarn führen, aus seiner Einöde in Aquila ein. —

ben war, zurud. Die Cardinale wählten an seine Stelle im Conclave, bas nun wieder streng gehalten ward, ben Benedetto bi Lifredo be' Guatani von Anagni, welcher sich als Papst Bosnifacius VIII. nannte 1).

Bonifacius faffte bie größten Plane: er wollte alle Rrafte ber abendlandischen Chriftenheit gegen bie schismatischen Gries den und gegen bie Garacenen vereinigen. Das beilige Land follte von neuem befreit, und biefes Planes wegen follten alle Kebben und Uneinigkeiten unter driftlichen Kurften beenbiat werben. Bon ben Konigen von Meapel und Ungarn begleitet kam er aus Reapel, wo er gewählt worben mar, nach Mom. Balb barauf murben bon mehrern Geiten 3meifel geauffert, ob ein Papft auch felbft refigniren, ob, wenn bergleichen ge-Schehe, mit Recht eine neue Wahl ftatthaben konne; Biele konn= ten fich von ber Rechtmäßigkeit bes neuen Pontificates nicht überzeugen; Bonifacius aber fandte nach Coleffin; biefer, beit bofe Uhnungen befielen, berief fich auf Bonifacius Berfprechen, ibn ungeftort als Ginfiedler leben laffen gut wollen; aber ber neue Papft ließ ihn gefangen nehmen und nach Rom bringen. Unterwegs boten fich ihm Biele an, feine Sache ju verfechten, wenn er wieder ale Papft auftreten wolle; Alle wies er von fich, bennoch schloff ihn Bonifacius im Kerker ein 2), wo ber= felbe nachher in chriftlicher Ergebung ftarb.

Inzwischen waren die Angelegenheiten der Romagna, seit Slestins Erhebung, wieder eine Zeit lang vom neapolitanischen Hofe abhängig gewesen. Karl II., dem Colestin diese Sorgen übertrug, ernannte an Ildobrandinos Stelle Robert von Corenap, einen Franzosen ), der mit mehr Geschick als Erfolg die

2) Giov. Villani l. c. , privatamente nella rocca di Fumone

in Campagna il fece tenere in cortese prigione" - -

<sup>1)</sup> Er war Carbinalpriester von G. Salvestro e Martino. Die Wahl fand statt om Aften December 1294. Die Niederlegung des Pontisicates durch Colestin war besonders das Werk der überredung des Nachsolsgers gewesen. Giov. Villani lib. VIII. cap. 5.

<sup>3)</sup> Annal. Caesen. l. c. p. 1110. "a. 1294 die 19. Oct. Dominus Robertus de Connis missus pro Ecclesia cum domino Petro de Ruolano legato venit Caesenam et recto itinere ivit Imolam et ibi mansit male obeditus aliquot mensibus et repedavit. Tunc tota provincia in rebellione erat."

durch die Interessen der machtigen Hauptlinge so schwer gemachte Rolle eines papstlichen Statthalters spielte. cius übernahm bann bie weltliche Gorge für ben Kirchenstaat felbst wieder und ernannte den Erzbischof Peter von Mont real zum Grafen der Romagna, der nun aber durch seine Un= griffe auf die Macht Maghinardos von Sosinana und der Pos lentanen in Faenza und Ravenna sich fast alle Häuptlinge Feinden machte, sodaß Bonifacius, dem es um Frieden zu thus war, ihn wieder abrief und Guillem Durant, den Bischof von Mende, an seiner Statt ernannte. Auch dieser vermochte indes nicht den Unordnungen zu steuern, welche aus den Par-1295 teiungen hervorgingen. Er wollte 1295 einen mmagnuolischen Landtag in Gesena halten, aber die Traversari erhoben sich noch einmel in Ravenna und vertrieben die da Polenta; bem Malatesta da Werrucchio gelang es endlich die Chibellinen unte beren Daupt Herrn Parcitade (ber hernach Perdecitade genannt ward) aus der Stadt Rimini zu treiben, die beiden Saupter ber Factionen von Zana, Angiolello da Carignano und Guido da Cassaro hatte er schon früher in Cattolica (wohin er sie zu einer Besprechung eingelaben) säcken und ins Meer werfen las fen, weil sie vereinigt seinen Versuchen sich Fanos zu bemäch= tigen entgegengetreten waren. Nun geboten er und Guido von Montefeltro, der die Ghibellinen in Rimini gern gehalten hatte, wenn sie sich nicht von Malatesta hatten betrügen lassen, über ben nordlichen Theil ber Mark, wie Ridolfo de' Barani (Gens tiles Sohn) über einen großen Theil der südlichen. Im Jahr 1296 1296 kam es zwischen Guito und Malatesta zu einem Eref= fen bei Monteloro; der Lettere siegte; Guido trat im Novem= ber desselben Jahres in den Franciscanerorden 1) und starb im September 1298. Zunächst stand ein Vetter von ihm, Galasso von Montefeltre, der gegen Pesaro 2), Rimini und Fano bedeutende Erwerbungen gemacht hatte, als Haupt und Halt bes montefeltrischen Grafenhauses auf; von Guidos Sohnen 3)

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 489.

<sup>2)</sup> Pesaro, das bis dahin den Malatesten unterthan gewesen war, nahm Galasso selbst ein im Aug. 1294. Annales Caesenates l. c. p. 1109.

<sup>3)</sup> Corrado, Feberigo, Ugone und Buonconte. Corrado starb wahr=

waten befonders Federigo und Buonconte ausgezeichnet; Fes derigo übernahm die Herrschaft in Montefeltro und Urbino.

Die Calboli von Forli hatten an Den Polentanen von Ravenna, die Orbetaffi an Maghinarbo einen Ruchalt gefun-Um die Stadt Forli kampften nun beibe Parteien 1); und ber papstliche Graf ber Momagna nahm ben Stabten Imola, Faenza und Forli-alle Gerechtstame. Inzwischen ernannte Bo= nifacius den Cardinaldiakonus Petrus von S. Maria nuova zum Friedensfürsten (paciarius) im obern Italien und in ber Romagna mit ausgedehnten Vollmachten. "Dieser nahm bem Guillem Durant die Grafschaft und verschaffte sie feinen Bruder Masino da Piperno, welcher den von Guillem begon= nenen Kampf gegen Maghinardo fortsetzte. Bald barauf fah=\_ men Maghinardo von Sosinana und Galasso von Montefeltro auch an einem Kampfe Theil, den Markgraf Azzo von Este gegen das dem papstlichen Interesse in der letten Zeit immer treue Bologna führte\*). Masino sprach deswegen gegen die Häuptlinge der Chibellinen Gald solcher tont nun auch Uzwe auf) den Bann aus und conflituirte de badurch erst recht als feste Partei. Maghinardo hatte seine Signorie über Imota ?), Faenza, Forli und Cesena ausgedehnt, sowie über viele kleinere Ortschaften; durch die Verkinkung mit dem Markgrafen

schricht vor dem Bater. — Malatesta hatte ebenfalls vier Sohne (mit drei Frauen): 1. Malatestino der Einäugige; 2. Siovanni der Lahmes Paolo; 3. Pandolfo. Mit seinem Bruder Siovanni gerieth Maktisks in Feindschaft, weil dieser durch eine Heirath sich mit dem ghibellinischen Seschlecht della Faggiuola verband. Cronaca Riminese ap. Muratori scrr. XV. p. 896.

- 1) Im August 1294 wurden die Calboli vertrieben. Annales Caesenates 1. c.
- 2) de Griffonibus l. c. p. 131 und 132. Zwischen Azzo und ben Bolognesern ward 1298 der Krieg begonnen, und 1299 durch Verzmittelung der Florentiner Friede geschlossen. In demselben Jahre schlossen die Bologneser auch Frieden mit Maghinardo und Galasso. Annal. Caesenates l. c. p. 1117. Villani VIII. 28.
- 3) de Griffonibus l. c. p. 161. "Pars Lambertaciorum et Maghinardus et Alidosius de Linario cum magna comitiva ceperunt Imolam Bononiensibus etc." ad a. 1296. Giov. Villani lib. VIII. cap. 16.

und mit den Austra von Montesekro war er gegluich den Polenkanen und den zu diesen geslüchteten. Calboli und den Bolegnesern gewachsen. Im Santernoschlug er 1297 die Bologneser genzlich auf dupt. Bonisacius sch endster nach mehrjährigen verunglückten Versuchen- ein, daß, wenn er nicht einen mächtigeren Herrn nach der Romagna sende, er bald in dieser Landschaft gar keine Anerkennung mehr sinden werde, und er wandte sich an Karl von Baksis, den, er zum Paciarius: in Tosena und Romagna und zum Grasen der letzteren Landschaft ernannte apprese zum Rector in der Mark und im Spoletinischen.

Eineneue Quelle von Unordnungen aller Art im Kirchenkaater eröffnete sich seit 1297 dung die immer heftigere Feindschaft des Hauses Colonna gegent ben Papst, welcher bo er Karl von Reapel und dieser die Orfini begunstigte, der Co= Ionna natürlicher Gegner war. Diese Raftben ihrerseits wie= der in sehr naher Berbindung mit dem aragonischen Könige von Sicilien und effchieren beiteich bem Papfte als Verreicher Interesse des Kirmanates. in tefano da Colonna, ber Brader bes Cardinal Pietro und Neffe bes Cardinal Sacopo, hatte als weltsiche Herrschaft auf einige Zeit die Signorie von Visa und aufserdem die feten Ortschaften Colonna und Zaga= Er sollte fie dem Paust übengeben 1), verreitzerte es aber, sowie die beiden Cardinale, welche sich vom papstli= chen Hofe entfernten, worauf Bonifacius die Letteren aus bem Continalscollegium ausstieß und gegen alle ihre Unhänger die hartesten Strafen verhängte, im Mai 1297. Nicht nur die Reterrichter wurden zum Verfahren gegen die Colonnas, welche durch eine Schrift gegen Bonifacius auftraten, angewiesen, sondern sogar das Kreuz ward gegen sie als gegen Schisma= tiller gepretigt. In den Herrschaften ber Ghibellinenhauptlinge und ber Colonnas, sowie in Sicilien fanden bamals die alte-

1. A Sec. 19.

<sup>1)</sup> Der Papst hatte freilich noch eine andere unmittelbarere Beranstassung die Öffnung der colonnessichen Burgen zu verlangen: "in questo avenne, che Sciarra della Colonna veggendo al mutare della Corte di Alagna (Anagni) le some delle arnesi, e tesoro della chiesa, le rudò e prese e menolle in sua terra." Giov. Vill. lib. VIII. c. 21.

ren, sich noch an paterinische Lehrsätze anschliessenden Ketzerge= meinden, sowie die theils aus ihnen theils aus Franciscaner= eremiten in dieser Zeit neu hervorgegangenen überall Schutz und Aufnahme, und das Jahr 1300 sah nicht bloß den Kirschenstaat in weltlicher Hinsicht fast aufgelöst, sondern auch in geistiger in der wildesten Aufregung.

Palestrina, bas sich für die Colonnas erklärt hatte, war schon 1299 hart dafür gezüchtigt worden 1); aber Giovanni da Ceccano, aus der Familie der Grafen Aldobrandineschi, sette von den Maremmen aus den Kampf gegen den Papst fort, der sich dadurch nicht abhalten ließ einen neuen Streit mit den Markgrafen Azzo und Francesco von Este wegen Argen= tas anzufangen, welches er für ben Erzbischof von Ravenna von ihnen reclamirte. Die Markgrafen gaben balb nach. Über= haupt wusste sich Bonifacius in den von seiner Residenz ent= fernteren Gegenden besser in Unsehn zu erhalten, und die Ro= magnuolen leisteten auf einem Landtage zu Cesena Karl von Valois, als dieser endlich angekommen war, den Eid der Treue für die Kirche. Die einzelnen Städte und Herren sollten nun Contingente stellen zu einer papstlichen Armee und zu Ers haltung dieses Heeres Kriegesteuern zahlen 2). Gegen Gubbio, welche Stadt die guelfische Partei vertrieben hatte, zogen (1300) auf bes Papstes Ermahnung die Spoletiner; der Cardinal Napoleon, welcher in diese Gegenden gesandt worden war, führte sie. Auch die Peruginer, die sich Anfangs geweigert hatten, hielten zu dem Cardinallegaten, und sie gaben ben Ausschlag. Gubbio ward genommen; die Ghibellinen 3) er= Litten eine entschiedene Niederlage.

Karl von Valois war während seiner Anwesenheit in Ita-

<sup>1)</sup> Bonisacius schreibt selbst (ap. Raynald. l. c. p. 525): "praecepimus et secimus sunditus demoliri, episcopatus cardinalatus honore, quem sub nomine Praenestini episcopi hactenus habuit, eam omnino privantes." etc. Palestrina soll nie wieder ausgebaut werden.

<sup>2)</sup> Die Absicht babei war, wie es scheint, vorzüglich die Unterstützung König Karls von Neapel gegen die Sicilianer.

<sup>3)</sup> Die Shibellinen von Subbio waren von den Aretinern und von den Shibellinen der Mark unterstüt cf. Giov. Villani l. c. VIII. 48. Leo Seschichte Italiens IV.

lien mehr in Toscana als in ber Romagna beschäftigt, wie 1302 wir bereits gesehen haben. Im I. 1302 führte er gegen bie Sicilianer ein papftliches heer, beffen Schicksale anberwarts zu berichten sind. Unterdeß entwickelte sich zwischen Bonis facius und dem Könige von Frankreich jener merkwurdige Streit, ber zwar ben Bestand und bie Verhaltnisse des Rirchenstaates als einer weltlichen Herrschaft zunächst nicht berührte, aber dessen Folgen zuletzt die Kirche selbst in eine ganz andere Stellung zum Staate brachten '). Des Papstes Augenmerk-warb dadurch mehr von den Angelegenheiten der nachsten Umgebung, die zu unwichtig schienen um in der Hauptsache Etwas zu entscheiden, abgeleitet. Bonifacius hatte im November 1302 erflatt: "subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus et diffinimus omnino esse de necessitate salutis" -; vermochte er biefen Sat sonst geb tend zu machen, so mar es keinem Zweifel unterworfen - bag der Kirchenstaat sich seinen Winken fügen musste, und dieser ward wie fast immer von ben Papsten im Mittelalter als eis nes der unbedeutenoften Fundamente ihrer Sobeit betrachtet. Karl von Valois ging nach Frankreich, um diese Streitsache soviel an ihm läge auszugleichen; papstliche Legaten folgten ihm. Doch Niemand konnte bei bem Charakter bes Papftes und des Königes eine Vermittelung zu einem erfreulichen Resultate bringen. Endlich fasste Konig Philipps vornehmster Rath in dieser Angelegenheit Wilhelm Nogaret, welcher aus einer paterinischen Familie abstammte?), den Plan, den Papst selbst in seiner Residenz in Anagni gefangen zu nehmen. Es war naturlich, daß der König an den vom Papst angefeindes ten Colonnas eifrige Verbundete fand, und sie vorzüglich forberten Nogarets Vorhaben, als dieser mit dem Florentiner Musciatto be' Franzesi hinlanglich mit Gelb und Wechseln')

<sup>1)</sup> Da hier der Ort nicht ist die allgemeinen kirchlichen Angelegens heiten-darzustellen, so verweise ich hinsichtlich dieses Streites auf mein Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters S. 755 u. ff.

<sup>2)</sup> Der Papst selbst soll ihn nachher in Anagni einen Pateriner genannt haben. Raynaldi l. c. p. 582.

<sup>- 3)</sup> Banquiers bes Königs von Frankreich waren damals die Peruzzi von Florenz ef. Giov. Villani VIII. 63.

versehen nach dem mittlern Italien kam, um den entworfenen Gewaltstreich auszuführen. In ber Burg von Staggia, welche Musciattos Eigenthum war, hielt er sich langere Zeit auf, inbem er bas Gerücht verbreitete, er sei nach Italien gesendet, um mit dem Papste zu unterhandeln; in der That aber suchte er Verbindungen aller Art und namentlich auch Kriegsleute durch Geld und Versprechungen zu gewinnen. Mehrere von ben Ebelleuten in ber Nahe von Anagni, auch mehrere Ein= wohner dieser Stadt murden für die franzosische Sache gewon= nen. Sciarra da Colonna brachte so mit Hulfe bes Aldobran= bineschen von Ceccano, mit Bulfe ber Herren von Supino, bes Geschlechtes der Maffij von Anagni und anderer etwa 300 Reiter und einen großen Haufen Fugvolk zusammen, welchen er eines Morgens im September 1303 (wie man glaubt, mit 1303 Wissen sogar einiger Cardinale) nach Anagni herein führte un= ter dem Rufe: "Muoja Papa Bonisatio e viva il Re di Francia!" Die Einwohner von Anagni schlossen sich ihm groß= tentheils an oder legten wenigstens Nichts in den Weg; die Cardinale versteckten sich ober flohen, theils aus Furcht theils aus bosem Willen gegen den Papft. Dieser aber, der burch feinen unerschütterlichen Muth den besten und größten seiner Borganger an die Seite tritt, erwartete von Allen verlassen ruhig das, was über ihn ergehen möchte; wenn er sterben muffe, aufferte er gefast, wolle er wenigstens so sterben, wie es eines Papstes wurdig sei. Angethan mit den Insignien seis ner Wurde empfing er Sciarra, Nogaret und ihre Begleiter. Deren Schimpfreden trat er mit aufferlicher Fassung entgegen, boch mussten bei einer so kraftigen Natur wie die seinige war nothwendig die wildesten Leidenschaften um so heftiger im Inneren toben. In diesem Zustande gewaltsamer Haft blieb er drei Tage, bis sich mit einem Male bie Einwohner von Anagni zu feinen Gunften erhoben und Sciarras Saufen, beren übermuthige Plunderung wahrscheinlich die Erbitterung erzeugt hatte, aus der Stadt trieben, den Papst aber befrei-Bonifacius war indes so in sich verbittert, daß er keine Freude ausserte über seine Befreiung; nur nach Rom eilte er 1),

1) Er ward vom Carbinal Matteo begli Orsini und vielen Gewaffe neten geleitet und von den Romern auf das glanzenbste empfangen.

30 \*

nur seine Rache hatte er in Gebanken, die er durch ein alls gemeines Concil an seinen Feinden nehmen wollte. Kaum in Rom angekommen ergriff ihn aber eine wahnsinnige Wuth, in welcher er sich zu Tode raste!). Er starb am 11ten October.

## Zweites Capitel.

Geschichte des Kirchenstaates von Bonifa= cius VIII. Tode bis zum Auftreten des Car= dinal Albornoz im August 1353.

1. Bis zur Verlegung der papstlichen Residenz nach Frankreich.

Während des Pontificates Bonifacius VIII. hatte sich die orssinische Familie in ihren verschiedenen Zweigen fast fortwährend in den beiden Senatorstellen behauptet, doch erscheint 1302 auch ein Stefano da Colonna als Senator und stand auf jeden Fall an der Spitze einer antipäpstlichen Partei. Weit heftiger wurden die Factionskämpse im Jahr 1303; König Karl hielt es deshalb für nothig Truppen nach Rom zu sens

1) Entweder bilbete sich Bonifacius bloß ein, ober es war wirklich so, daß ihn die Orsini, mit deren Hülfe er vorzüglich sicher nach Rom gekommen war, wie einen Gefangenen bewachten. Im letteren Falle hätten sie entweder die Absicht gehabt, die unglückliche Lage des Papsies zu benugen, um ihm Manches abzundthigen, oder sie waren von Frankreich bestochen. Gewiß ist, daß, als Bonifacius, um der von ihm supponirten Bewachung durch die Orsini zu entgehen, vom Batican nach dem Lateran wollte, ihn die Orsini davon abhielten. — Diese Lage, wo ein Mann von mächtiger Personlichkeit wie Bonisacius von seinen Feins den beschimpsend gefangen, darauf von seinen angeblichen Freunden, denen er Wohlthaten über Wohlthaten erwiesen, schieden, schieden, was er thun zu müssen glaubt um würdig aufzutreten, gehindert wird, ist allerdings tragisch genug, um Jemanden zur Verzweissung zu bringen.

den, um während der Wahl des neuen Oberhirten der Kirche die Stadt vor Unordnungen zu bewahren. Aber auch die Costonnas kehrten mit gewaffneten Hausen in die Stadt zurück, und bildeten wie Karl für die guelsische so für die ghibellinissche Partei einen Anhalt. Gentile degli Orsini tritt einerseits, Luca de' Savelli andererseits, Beide auch in senatorischen Würsden, in den Jahren 1303 und 1304 besonders hervor.

Die Stimmen der Cardinale fielen nach Bonifacius VIII. Tobe bath auf den Cardinalbischof Nicolaus von Offia, welcher sich ats Papst Benedict XI. nannte. Er war von nies derer herkunft aus Treviso und, als er herangewachsen, nach Venedig gegangen, um sich mit grammatikalischem Unterricht seinen Unterhalt zu erwerben. Er ward später Do= minicaner, bann burch Bonifacius Cardinak und zulett bessen Nachfolger. Auf die weltlichen Angelegenheiten hatte er we= nig Einfluß; er ernannte wie feine Vorganger von Zeit zu Zeit Paciarii für einzelne Landschaften, boch hausten die Factionen fort, namentlich in Toscana. Die von Bonifacius verfokgten Colonnas 1) und ihre Anhänger wurden wieder zu Gnaden angenommen, und nur Wilhelm Rogaret und Sci= arra Colonna blieben ben kirchlichen Censuren unterworfen. Aber auch nach dieser Versöhnung mit der Familie Colonna horten in Rom selbst die Kampfe der adeligen Factionen nicht auf, sodaß Benedict es endlich für gerathen hielt im Uprik 1304 die Stadt zu verlassen und nach Perugia zu gehen, wos selbst er nicht lange nachher starb, am 7ten Julius 13042). 1304

Nach Benedicts Tode traten im Cardinalecollegium zwei Parteien einander offen entgegen: an der Spike der einen stand Matteo Rosso degli Orsini und Francesco de' Guatani ein Nesse des Papstes Bonisacius; diese Partei war ganz antifranzösisch. Un der Spike der andern, französischen Partei stand Napoleon degli Orsini dal Monte und der Cardinaldischof Ricolaus von Ostia. Die Peruginer hielten die Cardi-

<sup>1)</sup> Raynaldi I. c. p. 595.

<sup>2)</sup> über ben Tobestag s. Raynaldi. über bie Tobesart Villani VIII. 80. Wahrscheinlich hatten sich seine Heiligkeit in Feigen über= nommen.

nale über 9 Monate eingeschlossen, um sie baburch zur Bahl zu zwingen; endlich vereinigten sich ber Carbinalbischof von Offia und Francesco de' Guatani Namens der beiden Partein daß die italienische Partei brei Franzosen zur Bahl vorschlegen und die französische binnen vierzig Tagen einen von der dreien zu wählen hatte. Jene schlug brei Erzbischöfe vor; welche burch Bonifacius VIII. zu ihren Stellen gelangt weren und die man eben beswegen sowohl als aus anderen Erfit ben für bem Könige von Frankreich feindlich gesinnt ansah. Allein Philipp war zeitig genug burch feine Anhänger unten ben Carbinalen in Kenntniß gesetzt, daß sie unter biefen brei Vorgeschlagenen den Erzbischof Bertrand d'Agoust von Bor beaur zu wählen wünschten. Ehe noch Bertrand Etwas ab nete, bag ihn die Bahl treffen konnte, hatte fich Philippimit ihm versöhnt; hatte ihm vorgestellt, wie es nur von seinem Einfluß auf die eine Partei der Cardinale abhange ibn zum Papst zu machen, und bag er biefen Ginfluß zu seinen . Gunsten verwenden wolle, wenn er vorher Bedingungen eingehe Bertrand war Alles zufrieden und versprach ben König und seine Anhänger vollkommen mit ber Kirche auszusöhnen; ihm funf Jahre lang ben Zehenten bes geiftlichen Gutes in Frank reich zu überlassen; die Colonnesen vollkommen im Cardinals: collegium wieder zu restituiren und endlich ihm eine Snaden: bewilligung, um welche er später bitten werbe, im voraus zuzusagen. Sobald der Cardinalbischof von Ostia Rachricht von diesem Arrangement erhalten hatte, mahlte sein Anhang. den Erzbischof, und bieser trat seit dem 5ten Junius 1305 unter dem Namen Clemens V. als Petri Nachfolger auf.

Clemens ging nicht nach Italien; er mochte fühlen, wie gefährlich es sein dürfte, sich einer Partei in die Hände zu liefern, die sich so sehr in ihm getäuscht hatte; auch wäre es ihm schwerlich in Italien möglich gewesen, dem Könige die Zusage zu erfüllen, die er ihm gemacht hatte. Er ließ sich also nicht bloß in Lyon weihen und krönen!), sondern blieb auch, sowie seine nächsten Nachfolger, während seiner ganzen Regierungszeit im südlichen Frankreich, wo die römische Kirche

<sup>1)</sup> Raynaldi ann. vol. XV. p. 5.

von jeher Patrimonien gehabt und seit der Unterstützung der paterinischen Retzer eigentliche Landerwerbungen gemacht hatte, aus denen allmälig das kleine Gebiet von Avignon und Besmaissin erwuchs.

Wir lassen von der Zeit an, wo sich die Papste aus Italien entsernt hielten, dis zu dem Auftreten des großen Cardinals Ägydius d'Albornoz die persönliche Geschichte der Papste
fast ganz dei Seite liegen, und wenden unsere Betrachtung
vielmehr den einzelnen Herrschaften zu, in welche mehr und
mehr in dieser Zeit der italienische Kirchenstaat zersiel, nämlich
1) der Republik Bologna; 2) der polentanischen Herrs
schaft von Ravenna; 3) der malatestischen Herrschaft von
Rimini; 4) der monteseltrischen Herrschaft von Urbino;
5) der varanischen Herrschaft von Camerino; 6) der Republik Rom und 7) dem Fürstenthum Benevent; die kleineren Herren und Städte theils gelegentlich berücksichtigend,
theils als zu geringsügig ganz übergehend.

## 2. Geschichte von Bologna bis 1353.

In Jahre 1302 starb das Haupt aller romagnuolischen Ghi: 1302 bellinen, Maghinardo da Susinana, der Signore von Imola und Faenza; und ziemlich um dieselbe Zeit mussten die Freunde des Markgrasen Azzo von Este Bologna verlassen 1); Verdin: dangen die sie in den nächstsolgenden Jahren von neuem anzuknüpsen wussten, führten zu neuen Vertreibungen. Kriege mit Modena und die fast gänzliche Unterdrückung der Shibel: linen in der Romagna fallen ebenfalls noch in die Jahre dis 1307; von dieser Zeit an erscheinen die Grasen von Panico an der Spize der Shibellinen<sup>2</sup>), deren Einfluß in Bologna

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna ap. Murat. XVIII. p. 305.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 309. "Eodem anno (1306) Dominus Neapoleonus Cardinalis de Ursinis venit Bononiam pro Legato Papae Clementis V. malo animo contra Guelphos. Et ipso existente honorato et obedito a Bononiensibus Guelphis, repertum fuit quod ipse tractabat cum comitibus de Panico et pluribus aliis de civitate, velle deponere statum Guelphorum, tunc Bononiam regentium; ita

bis auf die lette Spur vernichtet war, und welche auch in ber Landschaft fast überall wo sie gegen Bologna auftraten, unterlagen. Eine Reihe kleinerer Fehben und Bolksaufläufe, welche aus dieser Zeit in den Chroniken von Bologna erzählt werben, übergehen wir, nicht aber ben Kampf ber ghibellinis schen Städte Imola und Faenza, welche mit den Grafen wa Panico gegen Bologna, wie Forli gegen die vertriebenen Galboli, gegen Cefena und die Malatesten hielten. Die Faentiner wurden 1307 hinter ihre Mauern zurückgetrieben, und Dalatestino be' Malatesti, Folciero be' Calboli und Die Stadt Cesena eroberten gemeinschaftlich die Ortschaft Bertinoro, bis Forlivesen und Faentiner gemeinschaftlich sie den Guelfen wie ber entrissen. Mit Hulfe ber benachbarten Guelfen Toscanas und der trevisanischen Mark, und nachdem man s. g. Katalonier ober Almugavaren in Sold genommen, zogen die Bologneser im October gegen Imola, ohne jedoch bleibende Er-1308 folge zu erfechten. Um letzten Januar 1308 starb Azzo, ber Markgraf von Este, der in den letten Jahren Bolognas treuer Helfer gegen die romagnuolischen Ghibellinen gewesen war. Sein Tod veranlasste jene Handel zwischen seinen Brüdern (Francesco und Albobrandino, besonders aber mit dem Erste= ren) und seinem natürlichen Sohne (Fresco), von welchen schon in der venetianischen Geschichte gesprochen worden ist!). Für die Romagna war die nachste Folge dieser Handel, daß Bologna den Kampf gegen Imola und die anderen Shibellis nenorte lauer betrieb, um der Kirche Interesse bei der ferrarefischen Angelegenheit um so kraftiger unterstützen zu konnen. Mit erneuter Energie wandten sich die Guelfen in der Ros magna gegen die Shibellinen, als König Heinrich in der Lom-

quod aliqui de societate Beccariorum et de dicta parte in nocte sumserunt arma contra dictum Cardinalem die 22. Maji in die Dominico. Tunc septem societates ascenderunt palatium et banniti fuerunt comites de Panico, qui fecerant guernimentum in partibus montanearum. Cardinalis ex timore aufugit Imolam. — Qui Cardinalis existens Imolae remansit inimicus Bononiensium, et fecit quod illi de Remandiola moverunt bellum communi Bononiae et interdixit civitatem Bononiae sibique abstulit studium.

<sup>1)</sup> S. Abtheilung III. S. 63. und folgende Stammtafel.

barbei ankam. Als Scarpetta begli Orbelassi, das Haupt der forlivesischen Ghibellinen, gesangen ward, die Grasen von Paznico durch ein Ungluck nach dem anderen gebeugt worden warren, sügte sich sast die ganze Romagna der Kirche der vielmehr den Winken König Noberts von Neapel, welcher als Schützer und Haupt der guelsischen Partei auftrat. Die Ghisbellinenhäuptlinge suchten alle bei Heinrich Unhalt und Hülse; als sich gegen diesen aber die guelsischen Städte der Lombars



(Nur bie bebeutenberen Blieber bes haufes Efte find aufgenommen.)

1) Doch übergaben die Forlivesen die Stadt nicht, sondern lösten Scarpetta später mit 15,000 Goldgulden. Auch Imola und Faenza uns terwarfen sich König Robert nur sehr kurze Beit und emporten sich bann wieder unter Leitung bes Francesco de' Manfredi. Cf. Annales Caesenates ap. Murat. vol. XIV. p. 1134.

bei und Ghiberto da Correggio erhoben '), blieb auch Belogna, blieben auch die anderen Guelfenstädte der Komagna nicht zu rick. An der Spisse der Komagna und der Mark Incona') 1313 stand damals (1313) als Marchio Anconae Ramondo da Spello; ihn übersielen und erschlugen aber im Gebiete von Dedena die Grasen von Panico, die an dieser, Bologna seindlichen Stadt einen Anhalt gesunden zu haben scheinen.

Rach Heinrichs Tode hatten die Guelsen wieder so entischieben in der Romagna die Überhand, daß die Shooniken von Belogna, das ausserlich unangesochten, im Innern ohne bedeutende Zwiste war, sur mehrere Jahre nur hochst Unbedeutendes zu melden wissen. Auch Ferrara war inzwischen dem Kirchenstaate einverleibt worden (s. Abtheilung III. S. 66.), und Clemens V. hatte, um Heinrich VII., an welchen sich auch die sonstigen Freunde des Papstes die Colonnas und die remischen Shibellinen angeschlossen hatten, in Italien ein Gegengewicht zu geben, König Robert nicht bloß zum Senator von Rom, sondern nach Heinrichs Tode auch zum kaiserlichen Vicar in gang Italien ernannt; denn es war allmälig durch das Benehmen der Papste seit dem deutschen Interregnum die Ansteht besestigt

## 1) Abtheil. III. S. 254.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 324. Rach be Griffonibus ware er Graf ber Romagna kurz zuvor gewesen, was aber wegen bes Ortes seines Auftretens nicht wahrscheinlich ift. de Griffonibus L c. p. 137. Daß wir uns nicht bemuhen die vollständige Reihe der Grafen der Romagna und der Markgrafen von Ancona und Spoleto anzugeben, hat seinen Grund barin, bag bies alles nur temporar ernannte und, wo sie nicht von Stadten und Bauptlingen unterftugt wurden, vollig machtlose Beamtete, keinesweges Fürsten ober durch ihr Amt allein Fürstengenoffen sind wie bie Markgrafen von Montferrat. Wir mussten, wenn wir die Reihe dieser fast sammtlich unbedeutenden Mainer vollståndig herzustellen gesucht hatten, ebenso vollståndig auch bie Governato: ren von Benevent angeben, und hatten, um uns consequent zu bleiben, dann auch die vollständige Reihe ber florentinischen Stadthauptleute von Pisa und wer weiß was noch angeben muffen, was schon durch ben zugestandenen Raum ausgeschlossen ist. — Ramondo war ein Resse bes Papftes und follte biefem einen reichen Schat in baarem Gelbe guführen, ber nun ben Mobenesen umb ben Grafen von Panico in die Panbe fiel.

worben, mabrent ber Bacangen bes Meiches feien bie faifers lichen Sobeiterechte in Stalien bem papftlichen Stuble, ber fie burch Bicare üben laffe, als zurudgefallen zu betrachten. Ub: geordnete bes Roniges regierten bas Ferrgrefische und batten im Allgemeinen bie Leitung ber Guelfen in ber Romagna, welche aber in wenig mehr bestand als in Beranstaltung gemeinschaftlicher Besprechungen und Magregeln, benn in ben eignen beimischen Berhaltniffen benahmen fich bie Guelfen voll= tommen fo felbständig wie bie Ghibellinen ').

Ein Angriff Bolognas auf Smola im Jahre 1316 hatte gur Folge bie Bertreibung ber guelfischen Norboli aus ber angegriffenen Stabt. Um biefelbe Beit aber bereitete fich in Bo= logna felbst eine neue Parteiung vor, indem Dbiggo III. von Efte ein Kräufein von Pepoli (bie Pepoli maren bamals bie reichsten Banquiers in Bologna) beirathete 2). Bunachft mar bies ben Eftes Urfache neuer Erhebung, benn bie großeren Geldmittel und Berbindungen, über welche fie nun zu gebieten hatten, bewogen, als im Commer ber Gouverneur, melchen Ronig Robert fur bie Rirche nach Ferrara gefandt batte, bie Stadt auf einige Beit verließ, um nach Reapel gu reifen, eine Partei ber Burgerschaft von Ferrara zu einem Aufstand gegen bie frangofische Garnison fur bas Saus Efte. Die quelfische Partei mard in bas Castell Tedalbo gurudgetrieben; bie Markgrafen Rinaldo und Obiggo kamen aus Rovigo berbei; bie Bologneser, welche immer bas Interesse ber Rirche vertheidigt hatten, murben biesmal burch bie Pepoli zu einer bem estesanischen Sause gunftigeren Sandlungsweise bestimmt, unb

<sup>1)</sup> Der Graf ber Romagna hatte bamals nur über Bertinoro, Delbola und Caftrocaro Gewalt. Als im Dai 1817 Diego be Lara in biefer Eigenschaft bestellt wurde, untergab fich ibm auch Cefena, welches in biefer Beit immer zu ber guelfischen Seite gehalten hatte. Es blieb bann auch bem Grafen unterworfen, ale 1319 Americus de castro Lucii Graf ber Romagna warb. Diefer baute fich eine Citabelle in ber Stabt. Er mar Ergbifchof bon Ravenna.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna ad a. 1317. 1, c. p. 330. 26theitung III. S. 74. — Die hochzeit war im Mai 1317. Cf. Frizzi memorie per la storia di Ferrara vol. III. p. 238. Die Braut hief Giacoma, eine Tochter Romeos be' Pepoli.

Castell Tebaldo musste sich am 4ten ober 5ten August: ergeben. ). Für Bologna aber war von allebem bie Folge daß fich von neuem eine ghibellinische Faction bildete, an ihrer Spige Romes be' Pepoli, der reiche, dem fürstlichen Hause Este verwandte, dem fürstlichen Hause bella Scala befreundete Ebelmann. Parteinne wird la parte Scacchese genannt; die entgegen stehende la parte Maltraversa?). . Buerst kam es über die 1320 Besetzung des Amtes des Capitano del Popolo 1320 zu Parteikempfen, indem Romeo de' Pepoli den schon mit diesem Unte Bekleideten noch langer dabei erhalten wollte, während sich eine andere Partei dagegen setzte; aber zu festerer Gestab tung bieser Mactionen mirkten bann vorzüglich bie Worgane, welche sthon oben in der Geschichte von Toscana (S. 87 und 88:) bargestellt worden find 3). Richt lange nach der Ruck Behr der Studenten ward Romeo, beffen Streben nach hohe: zer Gewalt sich zu entschieben an ben Tag zu legen schien, aus Bologna vertrieben 1), und er und bie ganze parte Scaechese fanden nun Aufnahme bei ben Markgrafen in Ferrgea. Bahrend Romeos Unhänger vergebliche Bersuche machtent bie Rückkehr zu erzwingen, reiste er selbst nach Avignon, starb 2322 aber hier am 1sten October 1322.

Die vertriebenen Bologneser, denen es leicht wurde auf ser den Markgrafen von Ferrara auch die Herren von Berona, Mantua, sogar von Mailand, sodann die Modenesen und

1) Frizzi l. c. p. 239.

<sup>2)</sup> Zu der parte Maltraversa gehörten vornehmlich die Beccadelli, Rosdaldi, Boatieri, Lambertini, Odofredi und Sabadini; auf der Seite der Pepoli waren die Gozzadini, Ghisilieri, Bianchi, Preti, dal Cossa, Buastelli, Griffoni 2c. Der Name dieser Partei kam von dem Schachbret das die Pepoli im Wappen hatten.

<sup>3)</sup> Cronica di Bologna ad a. 1321. l. c. p. 333 sq. — Die Chronik berichtet, die Studenten seien nach Amola gezogen; zunächst nattürlich; und ein Theil blieb vielleicht auch da. — de Griffonibus l. c. p. 140. "et Romaeus de Pepolis fecit totum quod potuit, ut dictus scholaris evaderet; et de hoc dictus Romaeus valde displicebat omnibus donis hominibus civitatis Bononiae et maxime illis de parte Maltraversa, quia dictus Chilinus (Constanzas Vater), licet esset vilis conditionis, tamen erat Maltraversus homo."

<sup>4)</sup> Villani lib. IX. cap. 129.

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 339. de Griffonibus I. c. p. 142. "et subito supervenit ille pessimus et maledictus Dominus Passarinus (von Mantua), Dominus Canis de la Scala (von Berona), Dominus Azo Vicecomes Mediolani et Raynaldus marchio Ferrariae cum omnibus de Mutina, de Mantua, de Ferraria et multi milites Teutonici dicti Azonis." Dies waren ausser ben Stacchesen bie Bestandstheile bes ghibellinischen Beeres.

<sup>2)</sup> Abthell. III. G. 274. Anm. 1.

brei:1). Die Amaherung des Legaten bruthte für Imola und gaenza wieder mannichkachen Wechsel; Imola scheint sich namtich inzwischen weteber ben Manfredi von Faenza gefügt zu baben, benn wir treffen Ricciardo be' Manfrebi als Pobett und Capitan. In Faenza hatte Francesco be' Munfredi noch bie Signorie ; er kam nach Bologna und unterwarf sich dem Legaten. Die ghibellinischen Smolesen, unversöhnliche Feinde ber Bolognesetz scheinen bies unerträglich gestunden zu haben. Im Bukus emporten fie sich gegen Ricciardo, wurden nun aber mit Buffe der papstlichen Truppen ganzlich unterworfen 2). Auch in Faenza war eine Partei bochst unzufrieden mit Francescon-Unterordnung unter ben Legaten; hier trat Francescos eigner Sohn, Abrighittino be' Manftebi an die Spige, rif während der Abwesenheit bes Baters bie Signorie an sich und vertrieb alle seine nachsten Unverwandten aus ber Stadt 3). Sogat in Bologna mehrte fich burch die Amvesenheit des Les gaten in's Gesein wieder die Schachpartei; er aber ergriff bie Magte Maßregel, Chos mit dieser Partei Frieden und verschaffte ihnen die Rucktehr. Tabbeo de' Pepoli, mit ihm die Underen seines Geschlechtes, die Grafen von Panico, die Gals luzzi, die Boalelli und viele Andere hielten am 22sten März 1328 ihren Einzug in Bologna \*). Balb hernach als der Legat mit Heeresmacht gegen Faenza zog, hielt es boch auch M! brighittino für gerathen, sich mit bemselben zu vertragen und einen von diesem ernannten papstlichen Rector in die Stadt zu nehmen 5). Nur Forli und die Ordelaffen, mit ihnen Ras venna, Cervia und die Polentanen, endlich ber Graf Chiara= monte, welchen Ludwig der Baier zu seinem Vicar in Cesena ernannt hatte, hielten sich in der Romagna noch ghibellinisch. 1329 Albrighittino machte im Jahre 1329 einen Versuch ben Legaten ermorden zu lassen, ward aber selbst deswegen nebst meh-

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 343.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 344.

<sup>3)</sup> Annales Caesenates l. c. p. 1146. 1147. Villani lib. X. cap. 26.

<sup>4)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 348.

<sup>5)</sup> Villani X. cap. 94.;

rern Theilnehmern hingerichtet. Da glaubten im Marz befe felben Jahres auch Forli, Navenna und Gervia am besten zu thun, wenn sie mit bem Legaten friedlichen Vertrag suchten, und sie erhielten ihn.

Ingwischen batten in Reggio ') Guibuccio und Giovanni be' Manfrebi und Giovanni be' Ricci ben papftlichen Rector ermorbet. In Parma batten fich Marfiglio be' Roffi und eis nige andere Sauptlinge erhoben und ben papftlichen Nector pertricben, fie gogen nun nach Reggio und vertrieben auch aus biefer Stadt bie papstliche Befatung und ben neu babin gefanbten Rector. Der Krieg ber fich aus diefen Begebenheis ten entwidelte, nahm bes legaten gange Aufmerkfamkeit in Un= Die Roffi festen fich in Parma, die Manfredi in Reggio in Befig ber bochften, mit republicanischen Formen verträglichen Gewalt; bie Roffi murben faiferliche Bicare?); auch bie Mobeneser wurden ber herrschaft bes Legaten überbruffig; fie wandten fich an Raifer Ludwig, und biefer fanbte ihnen eine beutsche Besahung und ernannte bie Dii 3) gu feinen Bi= caren. Parma, Reggio und Modena festen bann ben Kampf gegen ben Cardinallegaten, ber fich unter bem Bormanbe, ber Papft wolle bafelbst Resideng nehmen, ein festes Schloß in Bologna gebaut hatte, und besonders von ben Malgtesten in Mimini im Rriege unterftugt wurde 1), fort, bis 1331 Ronig 1331 Johann von Bohmen bie Signorie über biefe Stabte erwarb b),

<sup>1)</sup> de Griffonibus L c. p. 39.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 279. Anm. 1.

<sup>3)</sup> Un ber Spige bes Geschlechts ber Dii von Carpi fand bamals Manfredo.

<sup>4)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 353 wird erzählt, wie die Malatessien dem Legaten sogar Mimini übergaben. "Il legato signor di Bologna edde la città di Rimini a nome della chiesa in questo modo, che Malatesta e Messer Ferrantino e i figliuoli e Malatestino tutti de' Malatesti, che reggevano la detta città, per discordia ch'era tra loro diedero quella al legato, il quale vi pose un rettore." Diese ilberzgabe hatte im Grunde bloß zu Gunsten des Malatesta de' Malatesti statt, den der Legat zu seinem Feldhauptmann machte, und der nun übermächtig gegen seine übrigen Verwandten stand, die dis dahin die herrschaft theils mit ihm getheilt theils sonst erschwert hatten.

<sup>5)</sup> G. Abtheil. III. G. 282.

und am 16ten April des genannten Jahres in Castello Lione zwischen Modena und Bologna mit dem Cardinal eine geheime Unterredung hielt. Der Cardinallegat konnte sich, nachdem er sich so auf dieser Seite unangegriffen wusste, mit um so gubsterer Energie gegen Forli wenden, wo die Ordelassen trot des stüheren Vergleiches sort und sort sich seinen Anmuthungen widersetzen. Rachdem er in Faenza einen romagnuolischen Landtag gehalten!), sührte er ein Heer vor die Stadt Forliv verwüssete das Gediet und legte nade an den Thoren eine Burgseste an, in welcher er Besatung ließ. Diese Besatung brachte hierauf Forli in solche Bedrängniß, daß die Ordelassen im November die Stadt übergaben?), welche nun, gleich Imola, Faenza und Rimini, einen papstlichen Rettore aufnahm.

Die Opposition gegen den Cardinal scheint sich inzwischen von der Lombardei her immer weiter verbreitet zu haben, se 1332 daß er es selbst für nothig hielt, im December 1332 vier der angesehnsten Bologneser zu mehrerer Sicherheit sestzunehmen; es waren Taddeo Ve' Pepoli, Andalò de' Griffoni, Bornio de' Samaritani und Brandeligi de' Gozzadini. Die Bewegung die dadurch in der Stadt erzeugt wurde, war aber so gwß, daß der Cardinal schon nach sechs Stunden seine Gesangenen wieder in Freiheit setzen musste. Im Januar 1331, als die Herrschaft des Königs von Böhmen eben ansing sich zu bilden, hatte der Legat die ferraresische Angelegenheit beendigt, indem er die schon sast Jahre früher 3) begnadigten und

<sup>1)</sup> Annales Caesenates l. c. p. 1152.

<sup>2)</sup> Die Annales Caesenates geben ben März 1332 als Zeit ber übergabe an; das Datum im Text ist aus der Cronica di Bologna. — Die Orbelassen erhielten für die übergabe Forlis die erbliche Herrschaft in Forlimpopoli zugestanden. Un der Spize des ordelassischen Hauses stand damals Francesco degli Ordelassi.

<sup>3)</sup> Den Markgrasen von Este war im Mai 1329 die Herrschaft über Ferrara wieder als papstliches Vicariat zugestanden worden; wohl um sie sest an die guelsische Partei zu ketten. Cf. Frizzi l.c. p. 251. "la pubblica letizia si ravvivò all' intendersi che, appianate le dissicoltà, era stato accordato il vicariato di Ferrara dal Papa ai tre fratelli Estensi, ommesso, non so il perchè, Bertoldo loro cugino, per un decennio con giurisdizion piena temporale e mero e misto im-

zu papfilichen Vicarien ernannten Markgrafen von Este forms lich in Bologna belehnte; kaum aber war Johanns Macht burch das Zusammentreten der Fürsten des obern Italiens angegriffen und zum Theil gebrochen worden, als sich ber Lez gat auch wieder gegen die ferraresischen Fürsten wendete und bie papstlichen Truppen, im Januar 1333, wieder aus der Ro= 1333 magna feindlich gegen das Ferraresische vordrangen 1). der Beistand der Fürsten von Verona, Mantua und Mailand sowie der Republik Florenz 2) rettete die hartbedrängten Mark= grafen. Um 14ten April gelang es endlich Rinaldo bas papste liche Heer unter den Mauern von Ferrara ganzlich zu schla= gen und zu zerstreuen 3). Wenige Tage nachher wandte sich das ferraresische Beer nach der Romagna, und die Fortschritte welche es hier machte, die Bedrängniß in welche der Legat kam, waren bas Signal für alle Häuptlinge, die fich ihm un= terworfen hatten, von neuem unabhängige Herrschaft zu suchen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie in der Gefangen= schaft in Ferrara zu dieser Opposition gegen die Kirche bewos gen wurden 1). Um 28sten September bemachtigte sich ber Orbelaffe Forlis, das er nun mit Forlimpopoli beherrschte. Als um bieselbe Zeit die beiden gefangen gewesenen Malate= sten mit Hulfe ihrer Partei in Rimini einzogen, und dem Regiment des Legaten daselbst ein Ende machten, ertonte sogar ber Ruf: muoja la chiesa! Die Polentanen nahmen mit der Estesanen Hulfe nicht bloß Ravenna, sondern auch Cer-

pero sotto l'annuo canone di 10,000 fiorini d'oro. Von der Belehnung de Griffonibus l. c. p. 146. Er nennt Ducaten statt Goldgulden und 1331 statt 1332.

- 1) Cronica di Bologna l. c. p. 355.
- 2) Auch von ben Aretinern kam Zuzug.
- 8) Unter den Gefangenen waren fast alle Häupter der romagnuolisschen Guelsen: zwei Ressen des Legaten, der Graf d'Armagnac (des Lesgaten Feldhauptmann), Malatesta und Galeotto de' Malatesti von Rismini; Ricciardo und Cechino de' Manfredi von Faenza; Ostasio da Poslenta von Ravenna; Francesco degli Ordelassi von Forli; die Grasen von Gunio und Lippo degli Alidosi von Imola. Frizzi l. c. p. 260.
- 4) Wenigstens wurden diese Hauptlinge in der Gefangenschaft auf das zuvorkommendste und ehrenvollste behandelt.

Leo Geschichte Italiens IV.

via und Bertinoro). Der ohnehin in Bologna gehafste Carbinal unterstützte nun vollends den König Johann noch mit Geld und schrieb Steuern zu diesem Ende aus?), die ihm noch größern Widerwillen der Unterthanen erregten.

Am 8ten Marz 1334 ergab sich auch Argenta den Markgra-1334 fen; bann trat der Markgraf Obisto mit Mehrern vom Abel in Bologna in Verbindung, welche den Legaten bewogen fat alle seine Truppen gegen die im Bolognesischen plundernden markgräslichen Leute auszusenden; sobald sie den Legaten ohne hinreichenden Schutz sahen, erhob Brandeligi be' Gozzadini am 17ten Marz die Fahne des Aufruhrs und rief bas Bolk. zu ben Waffen; überall ertonte das Geschrei: muoja il legato! Der Cardinal hielt sich nur in seiner festen Burg, vom Bolke der Stadt und der Markgrafen belagert, bis zum 28sten Mart, wo ihm freier Abzug mit Leib und Gut, ben er nach Florenz verlangte, zugestanden mard. Bologna war wieder ganz frei?). Lippo degli Alidosi bemächtigte sich hierauf der Herrschaft in Imola und vertrieb die durch den Legaten zurückgeführten Norboli von neuem \*). Da bie Schachpartei in Bologna barch den Legaten die Heimkehr erhalten hatte, trat sie nun als eine guelfische, die entgegenstehenden Maltraversen als eine ghibellinische Faction auf; im April aber wurden die Häupter der

<sup>1)</sup> Auch Cesena emporte sich gegen ben Legaten, machte Ramberto be' Malatesti (er war Graf von Shiazolo) zum Podestà und Francesco begli Orbelassi zum Capitan. Cf. Annales Caesenates l. c. p. 1155. Am 16ten Februar bes solgenden Jahres ward Francesco begli Orbelassi zugleich Podestà und Capitan von Cesena.

<sup>2)</sup> Abtheil. III. S. 285 ist von dem Bundniß zwischen Johann und bem Legaten die Rebe.

<sup>3)</sup> Die Verfassung war so, daß, ausser dem Podestà und Capitan, 20 Anzianen des Volkes (die großen Kausseute und Banquiers, unter denen Viele vom Adel waren, gehörten zum Volke) an der Spiße standen, aus jedem Thorviertel fünf. Ausserdem gab es noch mannichsache Rathsund Gerichts: Collegien. Von besonderem Einfluß waren noch der Proconsolo der Zunft der Notare und der Bargello.

<sup>4)</sup> Faenza allein scheint ber Kirche noch einigermaßen treu geblieben zu sein. Als im Januar 1336 wieber ein Graf der Romagna (es war ein Domherr von Ravenna) vom Papste ernannt wurde, nahm er seine Residenz in Faenza und hielt baselbst romagnuolische Landtage.

Maltraversen, weil Bologna im Ganzen, obwohl es sich von dem Legaten befreit hatte, guelsich blieb, nach einem harts näckigen Gesecht in der Stadt aus derselben verdannt. Von den Sabadini, Rodaldi und Boatieri mussten Alle die über 13 und unter 70 Jahren waren, ausziehen; von den Beccadelli nur neun. Sosort begann nun aber auch der Krieg wieder mit den Grasen von Panico. Im solgenden Jahre 1335 mussten 1335 Alle deren Familien sür Ghibellinen erklärt worden waren die Stadt räumen; die Verdannten aber mussten überdies Caution stellen, sich nur in gewissen Gegenden und ruhig halten zu wollen. Das ghibellinische Modena ward in eine Art Handelsverruf erzklärt.), und 1336 mussten auch die übrigen Beccadelli Bologna 1336 verlassen. Dann suchten die Bologneser wieder die Gunst des Papstes, wobei ihnen zu statten kam, daß inzwischen an Iozhanns XXII. Stelle Benedict XII. getweten war.

Unterdeß hatten die Markgrasen von Ferrara Alles ausgeboten, um Modena zu erobern, das ihnen bei Abschluß der Liga der norditalienischen Fürsten gegen Johann von Bohmen<sup>2</sup>) garantirt worden war; Mansredo de' Pii vertheidigte die Stadt auf das hartnäckigste; doch waren dis zum Frühzighr 1336 schon sast alle Ortschaften des Gedietes von Mozdena in der Markgrasen Gewalt, und die Bologneser, welche gegen Modena aus andern Gründen interessirt waren, untersstützten die Estesanen. Sogar im Inneren Modenas war eine markgräsliche Partei gegen Mansredo. Am 17ten April 1336 musste dieser endlich Modena den Markgrasen übergeben<sup>3</sup>).

Von dieser Zeit an entwickelte sich die Eisersucht der beis den angesehnsten Bürger von Bologna, Taddeos de Pepoli und Brandeligis de' Gozzadini bis zur Parteiung. Es kam

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 365. "Si mandò una grida, che in pena dell' avere e della persona nessun cittadino nè forestiere presuma di condurre nè di far condurre alcuna mercatanzia alla città di Modena, nè nel suo contado; e chi contrafacesse ogni uomo il potesse offendere nell' avere e nella persona senza alcuna pena."

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 284.

<sup>3)</sup> Frizzi l. c. p. 265 und Abtheil. III. S. 81. Anm. 3. Oronica di Bologna l. c. p. 367.

mehrfach zu gewaltthätigen Aufläufen, und die Gozzabini, welche

bamals in 3wist waren mit ben Bianchi, wurden biefe ficher überwältigt haben, wenn bie Pepoli nicht bazwischengekom: men waren und sich ber Bianchi angenommen hatten. 1337 Folge war endlich, daß am 7ten Julius 1337 Brandeligi be Gozzabini mit allen ben Seinigen aus ber Stadt getrieben ward. Kaum aber hatte Tabbeo biesen Gegner und in dem selben sein Gegengewicht verloren, als Alles von feinen Bim ken abzuhängen schien; am 28sten August zogen die Soldner in Emporung einher und riefen ihn zum Signore ber Stadt aus; bas Bolt, bas Anfangs Wiberstand leisten wollte, bestätigte nachher, zuerst in den Waffengesellschaften, dann aber auch im Configlio del Popolo, dies neue Berhaltniß!). Gine papffliche Bannbulle traf nun nicht bloß Tabbeo und seine vornehmsten Unbanger, sondern auch die Führer der Gegenpartei 2), zusammen 250; die übrigen Bologneser sollten Zeit bes Besinnens haben, ob sie die alte, seit Vertreibung des Carbinallegaten abgeschaffte Verfassung herstellen und zum Gehor: sam gegen die Kirche zurückkehren oder ebenfalls den Bann 1338 auf sich laben wollten. Im Marz 1338 war diese Bebenkzeit zu Ende und Bologna ward vom Interdict getroffen; erst im Herbst besselben Sahres hatte eine Ausgleichung gegenseitiger Koderungen statt, aber in der Weise, daß der Papst die Signo= rie wiederbekommen und Bologna unter einen papstlichen Re= ctor und Pobestà gestellt werden sollte 3). Ausserdem sollten alle bolognesischen Soldner dem Papst schwören, und 200 Reis ter sollten 70 Miglien im Umkreis bem Papst gegen Jeden bienen, ben er bezeichnen wurde; endlich sollte die Stadt Bologna jährlich 10,000 Golbgulden an Petri Stuhl zahlen, und

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 375. de Griffonibus l. c. pag. 162.

<sup>2)</sup> Ausser den in der vorhergehenden Rote citirten Belegen ist hierzu auch zu vergleichen Raynaldi ann. vol. XVI. p. 57.

<sup>3)</sup> Doch sollten die Bologneser diese Beamteten wählen, nämlich immer drei Candidaten für jedes Amt, von welchen der Papst dann einen bestätigen wollte. Wenn dem Papst aber keiner der Candidaten gesiele, sollten die Bologneser gehalten sein neue Candidaten zu erwählen.

jeder Bokognefer der alter ware als 14 Jahre sollte der ros mischen Kirche Treue schwören. Auf diese Bedingungen batte der Papst mit den Gesandten der Republik unterhandelt; als sie aber in Bologna bekannt wurden, wollte Taddeo lieber die Strafe des Interdicts abermals auf die Stadt laden als folche Dinge eingehen, und fast Jeder stimmte ihm bei. Das Consiglio del Popolo verwarf die ganze Capitulation 1). Die Folge war die Erneuerung des Interdicts im Marz 1339, und erst 1339 am 2ten August 1340 konnte Tabbeo bewogen werben, ob- 1340 woht unter ganz anderen Bedingungen, die Signorie von Bologna wieder an Benedicts XII. Legaten, den Bischof von Como 2), zu übergeben 3). Der zu einer Verfammlung beru= fene Ausschuß von 6000 Burgern leistete bem Papste ben Sulbigungseid; die Gotoner ber Stadt febworen bem Papste nicht entgegen zu sein, und Tabbeo ward zum papstlichen General= vicar in Bologna und bessen Gebiet ernannt. Die unmittels bar folgenden Jahre vergingen ohne bedeutendere Anderungen des Zustandes in Bologna und ber Umgegend. Tabbeo hatte für sich stete Verbindungen mit den Herren in der Lombardei und im Rirchenstaate, sowie mit den Herrschaften von Benes dig und in Toscana; er war fast in alle damals gangbaren Handel verwickelt, doch ohne irgend wo ben Ausschlag zu geben. Es wüde zu weit führen, diesen seinen untergeordneten Antheil an Angelegenheiten, die schon in den früheren Büchern dargestellt sind, speciell hervorzuheben. Zaddeo starb am 29sten September 1347. Er muß ein sehr einsichtiger und tüchtiger 1347

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 379.

<sup>2)</sup> Der einzige feste Punct papstlicher Herrschaft in ber Romagna war Faenza, zugleich die gewöhnliche Residenz der Grafen der Romagna und der papstlichen Legaten in dieser Zeit. Seit dem October 1357 war ein französischer Geistlicher Graf der Romagna. Annales Caesenates 1. c. p. 1177. Nach dem Tode des Lippo degli Alidosi im März 1338 kehrte auch Imola unter die Signorie der Grafen der Romagna zurück. Doch blieben Giovanni der Sohn Albrighittinos de' Mansredi in Faenza und Ricciardo degli Alidosi in Imola die angesehnsten Häuptlinge und mit den Malatesten und den Pepoli in naher Verbindung.

<sup>5)</sup> Man vergleiche über biese Berhältnisse auch Raynaldi ann. vol. XVI. p. 126. 127.

Regent gewesen sein, ba es ihm gelungen war bas fouft so

unruhige, veränderungsfreudige Bologna zehn Sahre lang in ziemlich gleichmäßiger Ruhe zu regieren. Über taufend Bie ger legten um ihn Trauer an 1). Seine Sohne Jacobs und Giovanni wurden von ber Stadt als Signoren anerkannt. Sie führten ruhig die Herrschaft in derselben Beife fort wie ihr Bater; weder eine furchtbare hungersnoth, med die von Boccaz beschriebene Pestilenz erzeugten Unruhen in Bologna, während in dem kleinen Faenza der daselbft refidirende papstliche Graf der Romagna in fast stetem Zwisse mit bem Sause be' Manfredi und namentlich mit bem Saupte desselben, Giovanni di Albrighittino lebte 2), bis im Februar 1350 1350 Giovanni di Ricciardo de' Manfredi, von Francesco degli Orbelaffi unterftütt, sowohl ben Grafen als Giovanni bi Ab brighittino aus Faenza vertrieb und sich zum Signore ber Stadt machte. Der Graf (er wird in dieser Zeit Aftorgio ba Duraforte') genannt, war aus der Provence und hatte eine Verwandtin des Papstes zur Frau) nahm seine Residenz in Imola; die Ordelaffen aber, denen auch Cesena fortwährend gehorchte, entrissen ihm Bertinoro 1). Astorgio brachte aus ber Provence und mit Hulfe ber Visconti, della Scala, Pepoli und der Markgrafen von Este ein ansehnliches Heer zusam= men; die Ordelaffen ihrerseits und ber Manfredo nahmen die wilden Banden eines beutschen Condottieren, des Herzogs Berner von Urslingen b), in ihren Dienst. Im Mai eroberte

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 402.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 405, 413.

<sup>3)</sup> Sismondi nennt ihn: Hector de Dursort, und dies ist wohl auch eigentlich sein Name, den die Italiener in Astorgio da Durasorte anderten. Cf. Sismondi l. c. vol. VI. p. 44.

<sup>4)</sup> Annales Caesenates l. c. p. 1179. Eigentlich war es nur ein Statthalter bes Grafen ber aus Faenza vertrieben wurde, benn Astorgio war eben auf einer Reise nach Avignon zu Clemens VI., ben Wetter seiner Frau, ben die bose Welt seinen Schwiegervater nannte, begriffen. S. über diese Vorgänge und Verhältnisse Matteo Villani lib. I. cap. 53. 54 sq.

<sup>5)</sup> Abenteuerliche Geschichte Herzog Werners von Urslingen, von Xaver Bronner (Aarau 1828.) S. 102.

Ufforgio die Brude von S. Procolo; fatt aber fofort Kaenza anzugreifen, lagerte er fich vor einer unbedeutenben Befte, und indirect fuchten ihn die Pepoli zu hindern und von einem Mis= griff jum andern zu verleiten, weil fie feine Absichten auf Bologna fürchteten. Der Graf feinerfeits überfah ihre hinterlift und unterflügte eine Berratherei gegen bas Regiment ber De= poli in Bologna felbst, bie aber frühzeitig genug von biefen entbedt und gestraft murbe. Bu einem Bruche zwischen ben Signoren von Bologna und Aftorgio fam es aber nicht, fon= bern beiberfeits suchte man sich burch List zu verberben und behielt die Maske ber Freundlichkeit bei, burch welche fich Giovanni be' Pepoli boch guleht taufchen ließ und eine Busam= mentunft fo gufagte, bag er an bem Orte berfelben (im La= ger Aftorgios) gang in bes Grafen Gewalt tam, gefesselt und in die Citabelle von Imola geschleppt wurde. Die Bologne= fer, bie in feinem Gefolge gekommen waren, wurden gefangen und nur gegen bobes lofegelb freigegeben. Jacopo feste nun ben Kampf gegen Uftorgio offen fort; ihm halfen ber Da= latesta Ungaro und beffen Obeim Galeotto von Mimini, ber Gonzaga von Mantua und indirect auch ber Bifconte von Mailand. Aftorgio kam nun aber balb burch die großen Gold= gablungen in Berlegenheit und muffte feinen Golbnern ben gefangenen Giovanni als Pfand an Zahlungeftatt übergeben, unter ber Bedingung, daß sie mit ihm beginnen burften mas fie wollten, wenn er bis Enbe Geptember fie nicht felbft be= gahlt habe 1). 218 fich Mastino bella Scala bem Grafen hulfreich zeigte, trat ber Bifconte als entschiedener Bundesgenoffe ber Pepoli auf, und Jacopo nahm auf feinen Rath ben Bergog Werner in feine Dienste. Diefer aber, beffen Borben burch ihr Benehmen ben übrigen bolognesischen Golbnern ein bofes Beifpiel wurden, war Bologna mehr zur Laft als jum Rugen, und bie Stadt fublte fich fo geangstigt, bag fie schon baran bachte fich ber Schusbobeit von Aloreng zu er= geben, mas aber in Florenz nicht angenommen wurde. End= lich gelang es bem Giovanni be' Pepoli mit ben Golbnern, benen er übergeben war und welche die Unfahigkeit Aftorgios

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l e p. 418.

zur Jahlung klar vor Augen saben, einen Contract zu schließ sen, bem zu Folge er gegen einstweilige Bahlung einer kleineren und Zusage einer größeren Summe zu bestimmtem Termin bie Freiheit erhielt 1). Die Versprechungen welche Giovanni ben Solbnern gemacht hatte waren größer als baß er sie batte er füllen können, und bennoch musste er auf die Erfüllung ben ken, ba seine Gohne an seiner Statt als Beisel eingetreten weren; er hatte gehofft, eine Verbindung mit einem der bedeutenberen Officiere Astorgios sollte ihm beim nachsten Angriff auf bes Grafen Lager zu so vielen vornehmen Gefangenen aus Ustorgios Heer verhelfen, daß er durch beren Losegelb bie Sohne befreien konnte; die Verbindung ward aber entbedt; bre Theilhaber, soweit sie in des Grafen Gewalt waren, murden gestraft, und Giovanni sah fich in der größten Berlegenheit. Es kam hinzu daß die Florentiner nicht nur wünschten, die Bologneser möchten die Signorie der Pepoli abschaffen und wieder als Republik unter papstlicher Hoheit auftreten, sonbern biesen Wunsch auch burch eine Gesandtschaft laut in Bologna aussprechen liessen und baburch bas Bolk gegen bie Berren reizten. In bieser Noth fassten die Pepoli ben Beschluß, Bologna an den Visconten von Mailand zu verkaufen 2); sie erhielten Zeit zu der Unterhandlung, denn ohngeachtet der Rath von Bologna auf die florentinischen Vorschläge eingegangen war, konnten sie nicht zur Aussührung gebracht werden, weil Astorgio die Stadt lieber bezwingen als unter sehr beschränkenden Bedingungen übernehmen wollte.

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 419. "Mentre che le predette cose si facevano a di 27 di Agosto Messer Giovanni carcerato nel castello S. Pietro trattò co' soldati, che voleva loro pagare 80,000 fiorini d'oro, e il lasciassero liberamente audare a Bologna con questi patti, che al presente voleva dare 20,000 fior. d'oro, e il resto darebbe a di sei di Settembre venturo. Per pegno di questa promessa voleva dar loro i tre suoi figliuoli." etc.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 296. Daselbst sind 200,000 Goldgulden als Kauspreis genannt; die Cronica di Bologna giebt 200,000 lire di Bolognini an; ich weiß nicht, wie sich eine lira di Bolognini zu einem Goldgulden verhält. Zu den an jener Stelle genannten, den Pepoli gestassen Ortschaften ist noch Sta. Agata zu fügen.

September 13501) ward ber Vertrag mit bem Bifconte ab= 1350 geschloffen burch Giovanni felbst, ber nach Mailand gereist war. Werner von Urslingen zog, als er von ber Annaherima bes zur Befahung bestimmten maitanbifden Beeres borte. aus ber Stabt 2), und am 22ften October zogen bie Mailander ein; am 23ften hatte bie feierliche Ubergabe ber Gignorie fatt 1). Alle aus Bologna Vertriebenen, mit Ausnahme nur einiger Grafen von Panico und einiger bella Scala, fehrten in die Stadt gurud. Im Januar bes Jahres 1351 fcblog 1351 bann Bernabo be' Bifconti einen Baffenftillftanb mit Uftorgio; Burfard, ber Unfuhrer von bes Grafen beutichen Silbnern, die nun auch von ben Pepoli noch fein Gelb weiter erhalten zu haben icheinen, unterhandelte mit Bernabo und übergab ihm gegen Gelbzahlungen bie als Geifeln gegebenen jungen Pepoli im Februar. Gegen Erftattung bes Golbes ben fie von bem Grafen zu fobern hatten, übergaben bann bie burgunbischen Golbner beffelben Lugo an Bernabo; Berner verließ Ufforgio ebenfalls und trat in Dienfte bes Signore von Berona, und im April, als Giovanni be' Bifconti da Dleggio ale Statthalter bes Erzbischofs Bisconte von Mailand an bie Stelle Bernabos trat, überlieferte ihm biefer bas gange Geblet von Bologna, fobag Giovanni feine Unternehmungen fofort barüber hinaus ausbehnte und auch Imola zu erobern fuchte, wo inzwischen als papftlicher Bicar Roberto begli Alibofi gebot. Roberto vertheibigte fich auf bas tapferfte, und Giovanni da Dleggio ward unterbeß burch einen schon in ber mailandischen Geschichte erwähnten Versuch Jacopos be' Pepoli fich Bolognas wieber zu bemachtigen bebroht. Frühjahre 1352 erfolgte bann endlich ein Vergleich zwischen 1352 ber romischen Rirche und bem Erzbischof über Bologna, burch welchen ber Vifconte bas Vicariat in Bologna gegen jahrli= den Lebenszins vom papftlichen Stuhle zugeftanden erhielt .).

<sup>1)</sup> Dber nach Unbern im Dctober. Cf. Sismandi l. c. p. 65.

<sup>2)</sup> Er trat in Durafortes Dienfte.

<sup>3)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 420.

<sup>4)</sup> Raynaldi annal, vol. XVI. p. 830.

3. Gefchichte ber Polentanen und Malateften bis 1353.

Der erste Signore von Rimini aus ber malatestischen Famitie, Malatesta ba Verucchio, hatte einen Bruder, Giovanni da Sogliano, welcher, dem ghibestinischen Seschlecht bella Faggino'a verschwägert, eben so entschieden zur ghibestinischen als Malatesta zur guelsischen Faction hielt. Von drei Frauen hatte Malatesta vier Sohne: von der ersten Malatesta den Einäugigen; von der zweiten Giovanni und Paolo den Schönen, welcher Letztere Stammvater der malatestischen Grasen von Shiazolo ward; von der dritten hatte er den Pandolfo.

1312 Im Jahre 1312 kam bie Signorie in Rimini, nach Malatestas bes Ulteren Tobe, an Malatesta den Einäugigen 1). Giovanni traf seinen Bruder Paolo bei seiner Gemahtin, ermordete Beide und gab daburch Beranlassung, daß auch die ghiazolische Linie ber Malatesten ber riminesischen seind ward.

- 1317 Uls Malatesta der Einäugige 1317 starb, hinterließ er einen Sohn Ferrantino<sup>2</sup>). Haupt des Hauses und Signore von Nimini ward aber Pandolfo. Pandolfo und Ferrantino waren auf das freundlichste mit einander einverstanden und erwarben den riminesischen Malatesten auch die Signorie über
- 1324 Pefaro. Im Jahre 1324 im Mai hielt Pandolfo und sein Meffe einen großen Hoftag, zu welchem sie ihre ganze Famis lie, inwieweit sie guelfisch war, zusammenluden. Der Graf von Chiazolo, Paolos Sohn, ward um diese Zeit von brei
  - 1) Cronaca Riminese ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 896.
  - 2) Der Stammbaum ber Malateften ift folgender:

|                             |                              | Malatesta              | 6                         | Viovanni da Sogliano |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Malatesta                   |                              | Giovanni (Cotto)       | Pavlo                     | Pandolfo             |
| Ferrantino<br>Malatestino   | Tino<br>(Malate:<br>ftino ?) | Ramberto. L'Arciprete. | bie Grafen<br>v. Ghrazolo |                      |
| Guido, Ferrantin<br>Rovello | o Gio:<br>vanni              |                        |                           | etiguev-             |

Bastarben des riminesischen Zweiges der Malatesten ermordet. und Pandolfo starb im April 1326; ihm folgte nun als Haupt 1326 bes Hauses Ferrantino. Im Julius deffelben Jahres bemachtigte sich Ramberto de' Malatesti der Personen Ferrantinos, des Sohnes und Enkels Ferrantinos, sowie ber Person Gas leottos (eines Sohnes Pandolfos) 1), und suchte sich dann im Besitz der Signorie mit Gewalt zu behaupten. Er hatte unglucklicher Weise für ihn Galeottos Bruder Malatesta nicht mit gefangen nehmen konnen, weil dieser in Pesaro residirte. Als er ihn heranziehen sah, wagte er nicht in Rimini Stand zu halten; er nahm Ferrantino, dessen Sohn und Enkel mit sich und warf sich nach S. Arcangelo. Die Einwohner dies ser Ortschaft aber emporten sich gegen ihn und befreiten die Gefangenen, die nun nach Rimini zurückkehrten. Ramberto wollte sich in Fano, bessen er sich bemächtigte, halten; als er dies nicht vermochte, suchte er eine Aussöhnung mit seinen Vettern und warf sich bem Malatestino Ferrantinos Sohne zu . Füßen; dieser stieß ihn mit bem Dolch nieder?). Ferrantino und Galeotto regierten nun in Rimini, Malatesta in Pesaro weiter, bis ihnen 1331 der papstliche Legat in der Romagna 1331 die Anmuthung stellte, die Signorie in Rimini zu Gunsten der Kirche aufzugeben, und dabei von Malatesta, welcher schon langere Zeit mit Ferrantino in Spannung und deshalb groß= tentheils in Pesaro lebte, unterstützt wurde 3). In Fano hat= ten die Malatesten noch immer nicht feste Herrschaft zu grün= den vermocht. Das Geschlecht da Carignano stand nun wie der an der Spitze, als die Malatesten ihre Herrschaft über Rimini dem Cardinallegaten Bertrand du Poset abtraten. Als

<sup>1)</sup> Bei bieser Gelegenheit zeigt sich Malatestinos Gemahlin als Helbin: "Tunc rumorizata undique civitate domina Polentesa, silia domini Guidonis novelli de Polenta, uxor ipsius domini Maletestini, spata evaginata et vexillum domini Ferrantini ad plateam Communis propriis portavit manibus, et ibi multis sociata dominabus magna hora clamavit; tandem suga recessit, quia dicti domini mortui putabantur." Annales Caesenates l. c. p. 1145.

<sup>2)</sup> Cronaca Riminese l. c. p. 897.

<sup>3)</sup> S. oben.

von der Kirche Geächteter 1) lebte Ferrantino längere Beit im

Frianl. Nachbem dann Malatesta und Galeotto im April 1333 1333 bei Ferrara gefangen und von dem Legaten, an den sie sich deshalb wendeten, nicht ausgeloset worden waren, er klarten sie sich nach ihrer Freigebung gegen denselben und versohnten sich mit Ferrantino2). Kaum aber war nachher die Macht bes beiberseitigen Gegners, bes Legaten, gebrochen, als Ferrantino und seine beiben Bettern einander wieder nach bem Leben standen; und Ferrantino 3), aus Rimini vertrieben, führte (mit Teresino ba Carignano, dem Sohne Guidos, bes Herrn von Fano, verbundet) gegen Malatesta und Galeotto, 1340 die Herren von Rimini, Krieg. Im Jahre 1340 sah Ferrantino enblich, daß er Nichts ausrichten könne, und als er Beruckio, das er noch besetzt hatte, aufgeben musste, verließ er Italien, um gegen die Ungläubigen zu ziehen 4). Terefino hatte sich inzwischen nicht bloß glücklich in Fano gegen seinen von den Malatesten unterstützten Oheim Jacopo gehalten, son= bern auch gesucht die Ortschaften im Vicariat von Mondavio, welche seit langerer Zeit von Fano, zu dessen Bezirk fie gehörten, getrennt waren und fich als unmittelbare Un= terthanen der Kirche betrachteten, wieder zu erwerben. Pan= bolfo, Malatestas Sohn, reizte diese sich gegen ben Carigna= nen an den Papst zu wenden, der sie auch durch eine Ver=

<sup>1)</sup> Er wollte dem Cardinallegaten seine Burgen nicht auch überges ben; es waren Mondaino, S. Giovanni in Galinea, Roncofreddo und Monlione. Malatesta und sein Bruder Galeotto, die ganz die Partei des Legaten ergriffen, belagerten diese Burgen; Malatestino aber, Ferzrantinos Sohn, ward von dem ghibellinischen Adel und den Ghibellinenzstädten der Mark und des Appennins nachdrücklich unterstützt.

<sup>2)</sup> Im September 1335 vertrieben sie die papstlichen Truppen aus Rimini. Cf. Cronaca Riminese l. c. p. 899.

<sup>3)</sup> Er war 1335 nebst seinem Sohne Malatestino und seinem Enkel Guido von seinen Vettern gefangen, dann aber wieder frei geworden. Malatestino und Guido starben im Gefängniß von Fossombrone. Die beiden Ferrantinos fanden bei den Ghibellinen Hulse.

<sup>4)</sup> Er kehrte aus dem Drient zurück und scheint sich mit seinen Vetzern ausgeschnt zu haben, während sein Enkel Ferrantino die Feindschaft fortsetze. Er starb zu Rimini im November 1358 über 90 Jahre alt. Cronaca Riminese l. c. p. 902.

fügung gegen Fano in Schutz nahm und unmittelbar unter ben Markgrasen stellte. Nun übertrugen die Carignanen dem Galeotto die Signorie von Fano; und als ein Ausstand der Einwohner dieselbe auf kurze Zeit wieder dem alten Guido da Carignano in die Hände gab, übertrug sie dieser, als er drei Tage nachher starb, dem eben anwesenden Malatesta 1).

Die Streitigkeiten Kaiser Ludwigs mit dem papstlichen Stuhle in dieser Zeit schienen den Malatesten endlich geeignet einen Besitztitel zu ihren Herrschaften zu verschaffen, der sie ebenso frei von den Einwohnern ihrer Stadte, als von der Uns erkennung des romischen Stuhles und boch vollkommen fürs stenmäßig stellte. Sie wendeten sich an den Kaiser und liess sen sich, ohngeachtet seit König Rudolfs Zeit die Hoheitsrechte der Kaiser in diesen Theilen des Kirchenstaates ganz auf= gegeben waren, zu bessen Bicaren ernennen. Ferrantino 2) brachte hierauf die Niminesen, Teresino die Einwohner von Fano zur Empörung; gludlich aber siegten Malatesta, Ga= leotto und Pandolfo und befestigten nun erst recht, mit Sulfe beutscher Soldner, ihre Herrschaft. Die drei herrschenden Mas latesten nannten sich zwar alle von Rimini, allein sie theilterk die Herrschaften so, daß Malatesta Rimini, Galeotto Fano und Pandolfo Pesaro mit Zubehor bekam.

Diese Fürsten, so sehr sie auch mit Empörungen zu kämpfen hatten, regierten doch im Allgemeinen sehr verstänstig. Alle Amter wurden mit tüchtigen Leuten besetzt, das Heerwesen war gut geordnet, das Finanzwesen streng adminisstrirt; allein man war damals so wenig an durchgreifende Staatsmechanismen und feste Ordnung gewöhnt, die Einzelsnen pratendirten noch so viel Raum für ihre Individualität,

<sup>1)</sup> Cronaca Rim. l. c. p. 900. Lebret a. a. D. Bb. V. S. 336.

<sup>2)</sup> Ferrantino starb spåter im J. 1351, als er mit seinem Schwas ger, dem Grasen Ridolso von Urbino, vor Bettona gezogen war. Er hinterließ drei Schne (tre figliuoli, so hat die Cronaca Riminese l. c. p. 902. Lebret, der offenbar dieselbe Quelle Bd. V. S. 338. vor Augen hatte, sagt drei Idchter. Ist diese Abweichung bloß Unachtssamkeit oder hat er Grund mit Sicherheit einen Schreibsehler in der Chrosnik anzunehmen? Mir sehlen zur Zeit die nothigen genealogischen Sulsse mittel, um das Richtige mit Bestimmtheit angeben zu können.)

daß diese Fürsten dennoch als Tyrannen angesehn, und weil sie stete Umtriede gegen sich zu bekämpsen hatten, auch wirklich zu einer in gewissem Sinn tyrannischen Handlungsweise sortgetrieden wurden, und nur durch Anlegung einer großen Anzahl sester eigner Sitadellen und durch Schleifung der Burgen ihrer Gegner sich behaupten zu können glaubten.

Nahe freundschaftliche Verhaltnisse knupften bald bie Da latesten an König Ludwig von Ungarn, als dieser nach Italien kam, um des Konig Andreas von Neapel Ermordung zu rachen und dessen Reich zu gewinnen. Der Ungarkönig 1) war auch Kaiser Ludwig politisch befreundet, und da er einen unmittelbaren Unhalt in Stalien gewährte, unternahmen es Malatesta und sein Bruber Galeotto auch einen Theil ber umliegenden noch nicht unterworfenen Städte zu bezwingen. Sinigaglia ward ohne Wiberstand besetzt; Ascoli ergab sich freiwillig; Dsimo und Jesi<sup>2</sup>) sielen burch Gewalt. Alles was von der ehemaligen Grafschaft von Fano sich noch unmittelbar unter ben Markgrafen gehalten hatte, ward durch Vertrag ober Gewalt eingenommen, und der Signore von Fermo, Gentile da Mogliano, verlor fast sein ganzes Gebiet und hatte 1348 Mühe sich in Fermo zu behaupten. Um 14ten November 1348 kam es bei S. Severino am Potenzafluß zwischen den Malatesten und Gentile endlich zu einer entscheibenden Schlacht, in welcher Gentile geschlagen und gefangen ward 3); er erhielt seine Freiheit nur nach Eingehung einer Capitulation, welche ihn für die Malatesten unschädlich machen sollte, und auch Ancona öffnete den Malatesten die Thore. Eine Wallfahrt nach bem heiligen Grabe entfernte Galeotto auf einige Zeit

aus Italien; als er zurückgekehrt war, als auch eine von je-

<sup>1)</sup> Er schlug einen Sohn Malatestas von Rimini, welcher auch Maslatesta hieß, zum Ritter, wovon dieser jüngere Malatesta den Namen Maslatesta Ungaso erhielt.

<sup>2)</sup> Jest wurde erst später im October 1349 von Malatestas Sohne, dem Malatesta Ungaro erobert gegen Messer Homo den Signoren der Stadt. Cf. Cronica di Bologna l. c. p. 414. Vor Osimo war Malas testa gestorben ibid. p. 405. Seitdem war besonders Saleotto Haupt des Pauses; doch tritt Malatesta Ungaro personlich bedeutend genug hervor.

<sup>3)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 413.

nen Solbnerbanden '), welche Italien durchzogen, glücklich mit 60,000 Ducaten abgefunden werden konnte, kamen die Malatesten dem Jacopo de' Pepoli gegen den papstlichen Les gaten Aftorgio in der Romagna zu Hüsse 2).

Um ähnliche Interessen wie die Geschichte der Malatesten breht sich in dieser ganzen Zeit die Geschichte der da Polenta von Ravenna. Im Jahre 1308 tritt einer von Guidos Soh= 1308 nen, Lambert (Rambert?) als Haupt des Hauses auf und sührt in dem Kampse der Benetianer um Ferrara dem papstelichen Heere die ravennatischen Hülfstruppen als Signore zu.). Sin anderer Sohn Guidos, Bernardino, wusste sich um dieselbe Zeit die Signorie in Cervia zu erwerden; Beide sowie die ganze Familie standen in sehr nahen Verhältnissen zu König Robert und wurden von ihm gegen unzusriedene Parteien in ihren Herrschaften geschützt. Lambert starb im Jahre 1316, 1316 Glänzender als alle früheren Polentanen erscheint Bernardins Sohn, Ostasio da Polenta, der von den Malatesten unterstützt 1322 die Signorie in Navenna, welche der Archidiakon Raisnaldo da Polenta verwaltete, an sich ris \*). Er ließ die stas

- 1) Gentile ba Mogliano und der Orbelaffe von Forli hatten bieselbe gegen die Malatesten, die sie fürchteten, dirigirt. Die Unruhen in der Mart Ancona, welche sich fast in allen Städten bei dem Zusammenbrechen von Astorgios Macht zeigten, brachten dann die Malatesten bazu, mit Gentile da Mogliano, dem Herrn von Fermo, und mit Albrighettode' Chiavelle, dem Herrn von Fabriano, ein Bundniß zu Behauptung ihrer Herrschaften zu schliessen
  - 2) G. oben.
  - 3) Cronica di Bologna I. c. p. 318.
- 4) "Messere Ostasio da Polenta Signore di Cervia occultamente di notte portossi da Cervia a Ravenna del mese di Settembre, e audato a casa di uno suo Barbano, ch'era Arcidiacono e Signore di Ravenna, ed entrato in camera, uccise il detto suo Barbano e tolse la Signoria di Ravenna per se e la ritenne." Cronica di Bologna l. c. p. 836. Ausfahrlicher und genauer erzählen die Begebenheit die Annales Caesenates l. c. p. 1141. Lebret verwechfelt mit dieser Begesbenheit eine andere, wo em gewisser Giovanni, der auch dem polentames schen hause angehörte, auf Anstisten amberer Polentanen und auch der Malatesten, einen Better von sich, Alberico, in der Burg von Polenta gesangen nahm 1821; dadurch wurd seine Darstellung völlig verwirrt.

tutarischen Rechte von Ravenna sammeln, und nachbem auf diese Beise alle Berhaltnisse und auch sein eignes ein bestimm= teres geworden war, herrschte er über Ravenna bis zum 14ten 1346 November 1346. Als einer ber mächtigsten guelfischen Herren ber Romagna war Oftasio fast in alle wichtigeren Angelegenheiten bieser Landschaft verwickelt; wie er nach kurzer Gefangenschaft in Ferrara im Jahre 1333 sich Ravennas, Cervias und Bertis noros wieder bemächtigte und diese Herrschaften unabhängig vom papstlichen Legaten zu behaupten wusste, haben wir bereits oben gesehen. Nach Oftafios Tobe theilten seine brei Sohne, Bernardino, Pandolfo und Lamberto, die väterlichen Herrschaften, sodaß Bernardino Ravenna erhielt, Pandolfo Cervia, Lamberto der jungste aber ohne städtische Signorie blieb 1). Er blieb in Cervia und scheint hier an der Signorie in gewissem Grabe Theil genommen zu haben. Panbolf und Lambert wurden bald darauf einig, ihrem altesten Bruber bie Signorie von Ravenna zu entreissen. Sie lockten ibn, unter bem Borgeben Lambert sei gefährlich krank, nach Cer-1347 via, wo er am 3ten April 1347 gefangen genommen ward. Um folgenden Morgen bemächtigte sich Pandolfo mit List eis nes Thores von Ravenna, und seine Partei rief ihn zum Signore ber Stadt aus 2).

Bis zum 14ten Junius besselben Jahres gelang es bann ben Malatesten einen Vergleich zwischen ben drei Brüdern zu Stande zu bringen. Bernardin ward aus dem Gefängniß besseit, und alle drei theilten die Signorie in allen ihren Herrsschaften. Als aber die beiden jüngeren Brüder vollkommen sicher gemacht waren, behauptete Vernardino, sie ständen ihm nach dem Leben; so ließ er sie greisen und in der Veste von Cervia gesangen halten; er aber behielt nun allein alle polens 1359 tanischen Signorieen 3) bis an sein Ende im Jahre 1359.

Cf. Annales Caesenates l. c. p. 1139. Auch verwechselt Lebret den Archibiakon Rainaldo da Polenta, welcher 1322 ermordet ward, mit Rainaldo dem Erzbischof von Ravenna, welcher im August 1321 starb. Auch noch einen anderen seiner Oheime ließ Ostasio ermorden im I. 1325.

- 1) Cronica di Bologna l. c. p. 401.
- 2) Cronica di Bologna l. c. p. 403.
- 3) Die polentanischen Herrschaften bestanden damals aus Ravenna,

4. Geschichte der Montefeltri und Varani bis 1353.

Nach des Grafen Guido Tode stand bessen Sohn Feberigo an der Spige des montefeltrischen Hauses. Mit ihm eng ver= bundet war Uguccione della Faggiuola, waren die ghibellinischen Linien des malatestischen Hauses, und so sehen wir ihn überall an der Spige der romagnuolischen und marchigianischen Sbibellinen. Da Clemens V. selbst Anfangs, im Gegensatz ber von Neapel unterstützten guelfischen Partei der Cardinale, eine Zeit lang als Ghibellin erschien, schloß sich Feberigo beffen Interesse eng an und vertheidigte Jest und Osimo gegen die Anconitaner, welche biese papstlich gesinnten Stabte angriffen 1). Als papstlicher Capitan schlug er die Anconitaner im Sommer 1309 ganzlich auf's Haupt 2). Heinrichs VII. Zug 1309 nach Italien anderte nun wieder alle Verhaltnisse; ber Papft fürchtete diesen mehr als die Neapolitaner, und die Folge war, daß papstlich und guelfisch wieder identische Vorstellungen wur-Feberigo erscheint seit dieser Zeit nicht bloß als Gegner ber Guelfen, was er immer geblieben war, sondern auch als Gegner des Papstes, und wir treffen ihn nach Heinrichs Tode beschäftigt sich in der anconitanischen Mark auszubreiten. Cagli (ober Calli), früher von Fano abhängig, warf sich in bieser Zeit den Gabrielli, welche das herrschende Geschlecht in Gubbio waren, in die Hande; Feberigo zog 1318 gegen die 1318 Stadt und nahm fie mit Gewalt ein. Die Folge mar, baß

Gervia, Polenta, Melfa und Cuglianetto nebst bem dazu gehörigen Gebiet. Die beiden Sefangenen starben im Cassaro von Gervia. — Die im Jahre 1884 über Bertinoro erworbene Herrschaft war nur eine temporare Podestarie; diese Ortschaft blieb also nicht in den Handen der Postentanen. Cf. Annales Caesenates l. c. p. 1156. Ostasio gab Bertisnoro auf, sobald sein Plan das Besatungsrecht in der Burg zu erhalten gescheitert war. Bartolaccio de' Maynardi behauptete die Burg und dann auch das größte Ansehn im Orte.

<sup>1)</sup> Mit den Anconitanern waren die Einwohner von Ascoli und von andern benachbarten Ortschaften. Sie wurden bei diesem Kampse geschhrt von einem Orsino. Cf. Raynaldi annal. eccl. vol. XV. p. 82.

<sup>2)</sup> Annales Caesenates I. c. p. 1131. Giov. Villani lib. VIII. cap. 113.

Leo Geschichte Staliens IV.

ibn als Feind der Kirche der Bannfluch traf, der ihn nicht schreckte. Er brandschatte nur zum Abschied Cagli um so bar ter und zog sich bann nach Urbino zurück. Im folgenden Jahre emporten sich Recanati und Dimo gegen ben papstliden Markgrafen, vertrieben unter vielen Unordnungen ben Bischof und die Guelsen und fanden Schutz bei Feberige 1). Spoleto und Assissi ahmten bas Beispiel nach 2). Aber mun musste Federigo einen schwerern Kampf bestehen, als wozu seine Krafte hinreichten: als er in Urbino neue Steuern auflegen wollte, emporten sich die Einwohner; zuerst flüchtete er in die Burgfeste; als er sich hier nicht halten konnte und mit bem Strick um ben Sals bas Bolk anflehte, um beffen Er barmen zu erregen, damit es ihn wenigstens schleunig tobte, ward er und einer seiner Sohne von bemfelben ermorbet 3). Rur brei von Feberigos Sohnen entgingen der Verfolgung, Guido und Galasso, weil sie von den Gubbianern gefangen wurden, und Rolfo, der jungste, weil ihm bas Wolk von Urbino, bem er in die Hande fiel, wohlwollte und es seine Rache schon mehr gesättigt hatte. Assissi war schon vor Feberiges

- 1) Raynaldi annal. XV. p. 189. "In Piceno Recineterses in Amelium provinciae praesidem conjuratione inita excitis Auximanis impetu facto in pontificios administros, trecentos ferro concidere: eos qui cum pontificiis senserant, detrusere in carceres, ac liberos summo furore necarunt; rapuere virgines, conjuges violarunt, sanctimoniales stuprarunt, episcopum et clerum pepulere, eorum bona diripuere, urbisque administrationem in Fridericum comitem Montisferetri Ghibellinum contulere. Inter conjurationis et latrocinii principes erant Lipatius (Filippazzo) et Andreas e Gonzellina stirpe, Auximani patritii, qui nefarios quosque in suam societatem asciverant; quam, ut flagitium pietate colorarent, B. Virginis sodalitium nuncupabant."
- 2) S. oben S. 84 u. 85. Die Einwohner von Spoleto und Todi waren länger schon hauptsächlich ghibellinisch gesinnt, und in einer Reihe von Fehden mit dem benachbarten guelsischen Perugia. Cf. Villani lib. IX. cap. 5 u. 6. Ein Friede im Jahr 1311 hatte aber den Guelsen auch den Aufenthalt in Spoleto und Todi zugestanden. Run folgte im November 1319 die Umwälzung, von welcher im Text die Rede ist. Villani l. IX. cap. 102.
- 3) über ben Sturz bes Grafen Feberigo siehe oben S. 89. Villani IX. 139. Raynaldi annal. vol. XV. p. 228.

Falle von den Peruginern erobert worden 1); Recanati und Osimo wurden furz nachher vom Markgrafen erobert 2).

Die Urbinaten waren balb der Herrschaft der papstlichen Beamteten überbruffig. Die Grafen hatten sie mehr geschont, weil sie Urbino als das Fundament ihrer Herrschaft betrachtes ten; die papstliche Regierungsbehörde glaubte der kleinen Stadt mehr bieten zu konnen, und die Folge ihrer Steuerausschrei= bungen war (im April 1323) eine neue Emporung ber Ein= 1323 wohner 3), welche sie vertrieben und bem jungen Grafen Nolfo als ihrem Signore huldigten. Auch Molfos beide Brüder mur= ben nun aus ihrer Gefangenschaft frei; ausser ihnen hatte sich noch ein Better Feberigos, Speranza, gerettet. Diese vier bil= beten das monteseltrische Haus. Die Morber Feberigos rette= ten sich zu ben guelfischen Malatesten; so Viele später in der Montefeltren Sande fielen, wurden hingerichtet 1). Einträchtig regierten die vier Grafen gemeinschaftlich ihre Herrschaften bis in's Jahr 1335, in welchem es bem Pietro Saccone be' 1335 Tarlati gelang ben Grafen Speranza zu dem Plane zu be=

1) Villani IX. 137.

2) Villani IX. 140. 141. Spoleto eroberten die Peruginer erst im April 1324 wieder. Villani l. c. cap. 243.

3) Auch Osimo und Fabriano hatten sich wieder gegen die Kirche emport und wurden von den Einwohnern von Fermo, die immer ein Stützunct der Ghibellinen blieben, unterstützt. Villani l. IX. cap 160. über die Emporung von Urbino s. ibid. cap. 195.

4) Die ghibellinische und guelsische Partei in der Mark seiten ihzen Kamps ununterbrochen fort. Die Shibellinen eroberten S. Quirico und bedrohten Macerata 1324. Raynaldi ann. vol. XV. p. 300. Im Mai 1325 erlitt der Markgraf vor Osimo durch die Einwohner von Osimo, Fermo und Fabriano eine harte Niederlage. Villani IX. c. 299. Im März 1326 machte Fermo Frieden mit den Guelsen; darüber waren die von Osimo und die anderen Shibellinen so erbittert, daß sie zum Friedenssest in die Stadt drangen und sie mit Mord und Brand ersüllten. ibid. cap. 839. Dasur nahm im Julius 1326 Tano, der guelsische Signore von Iest, aus der Familie de' Baleani, Kache, indem er mit der Malatesten Hülse die Shibellinen von Fabriano vor Murro schlug, ibid. cap. 850, und ein zweites Mal bei Fornoli. Im März 1329 zogen die Shibellinen der Mark, angeführt von dem sicilischen Grasen Chiaramonte, gegen Tano von Iest und die Suelsen; mit Hülse bairischer Truppen und einer Partei unter der Einwohnern kamen sie nach Iest

wegen seine Bettern der Signorie in Urdino zu berauben! Glücklicherweise erhielten diese noch zeitig genug Nachricht!) von dem Vorhaben und vertrieden nun ihn. In dem Kriege den sie mit Neri della Faggiuola und den Peruginern verdinigt hierauf gegen die Tarlaten sührten, machten sie sehr der deutende Eroberungen zum Arrondissement ihres Gebietes; auch gelang es ihnen sich 1338 wieder S. Leos zu hemächtigen

1338 gelang es ihnen sich 1338 wieder S. Leos zu bemächtigen, welches ihnen seit den letzten Jahrzehnten des verflossenen Jahrzehnten Jahrzehnten des Verflossenen Jahrzehnten des Verflossen Jahrzehnten des Verflossen d

Auf diese Weise hatten die drei Brüder aus dem Hanse Montefeltro gegen die Mitte des 14ten Jahrhunderts wieder das ganze Gediet sast unter sich, das im 13ten Guido pesammengebracht hatte. Bei sast allen wichtigen Begedenheisten der benachbarten Staaten und Herren nahmen sie Theil, und nicht selten, wo diese in Feindschaft sich begegnen, sehen

hinein. Zano musste die Burg die er inne hatte übergeben, und Shis ramonte ließ ihm als einem Feinde von Kaiser und Reich das haupt abschlagen. Villani X. 122. hierauf ruhten die Wassen einige Zeit in der Mark. Idid. cap. 145. Nachdem Ludwig der Baier Italien verslassen hatte, suchten auch mehrere ghibellinische Orte Verschnung mit der Kirche. Cf. Raynaldi annal. XV. p. 436.

- 1) Annal. Caesen. l. c. p. 1161.
- 2) Durch Ferrantin Malatesta, der damals im Kriege mit Malatesta und Galeotto die ghibellinische Partei hielt. Er sowohl als die Monteseltri und die Peruginer waren Feinde des Tarlaten, der in den Appeninien ein großes Fürstenthum für seine Familie gründen zu wollen schien. S. oben S. 117 ff.
- 3) Annales Caesenates l. c. p. 1177. Guido da Perella war Signore von S. Leo geworden, seit die Stadt den Monteseltren entrissen war; in der letten Zeit stand ihm bei der Regierung sein Sohn Nino zur Seite. Das Jahr 1339 war durchaus unglücklich sür die Signoren in der Mark; im Frühjahr 1338 richteten die von Fabriano eine popolare Verfassung ein und vertrieden den ghibellinischen Adel. Villani XI. 74. Dem Beispiel folgten im Februar 1339 Fermo, Tolentino und Mastelica, in diesen Orten wurden die Signoren sowie der Markgraf in Ancona ermordet; anderwärts wurden sie vertrieden; idid. 106. Doch Alles nur, um in kurzem neuen von dem Baier unterstützten Signoren Platzu machen. S. weiter unten. Im Junius 1342 ward aus Ancona der Adel vertrieden. Villani XII. 141.

wir in beiben kampsenden Heeren montefeltrische Hausen '), woraus wir den sichern Schluß ziehen können, daß es den Grasen durch Condotten besonders möglich wurde so bedeutende Kriegshausen stets gerüstet zu halten, daß sie, obwohl fast rings von Feinden umgeben, doch sich stets geachtet und mächtig erhielten. Unter den drei Brüdern trat aber Nolso so bedeutend hervor, daß er durchaus als Haupt des Hauses erscheint und immer gemeint ist, wenn in dieser Zeit von dem Grasen von Monteseltro ohne weiteren Beisatz gesprochen wird.

Wie früher Gentile I. de' Barani sich in Camerino und überhaupt in der Mark zu ausserordentlichem Ansehn erhob, haben wir bereits oben gezeigt. Die Familie bielt sich auch nach Gentiles Tobe in dieser Stellung, obgleich dessen beide Sohne Ridolfo und Berardo als entschiedene Guelfen zurücktraten, solange die Papste selbst ghibellinisch und Federigo da Montefeltro der machtigste Herr in der Mark waren. Um so bedeutender wurden sie, als die Kirche gegen die Montefeltren wieder eines Helfers bedurfte, und Amelio Lantrec (?) ber Markgraf von Ancona zwar von ben Städten Ancona, Sest und Macerata unterstützt, aber Federigo, der damals eben sich Osimos und Recanatis annahm, nicht gewachsen war. Be= rarbo de' Varani trat damals mit dem glücklichsten Er= folge auf, und Federigos Sturz, sowie die Einnahme der monteseltrischen Städte in der Mark war besonders ihm zu danken, der auch zum Markgrafen von Ancona ernannt ward. Berardo starb 1329. An feine Stelle trat sein Sohn Gen=1329 tile II., welcher hernach von Clemens VI. auf 12 Jahre die Vicariatsrechte in Camerino und den anderen varanischen Si= gnorien verliehen erhielt. So durch die Papste in eben dem Maße gehoben, als die Montefeltri von denselben bedrängt, behaupteten die Varani wenigstens die zweite Stelle unter den Machthabern der Mark. Auch erstreckten sich die Eroberungen ber Malatesten nicht bis zu ihrem Gebiet 2).

<sup>1)</sup> So war in dem Kriege, den 1341 Pisa und Florenz und Lucca führten, Nolso da Montefeltro Führer einer Reiterschaar im pisanischen Heere; Guido da Montefeltro Führer einer Reiterschaar im florentinischen Heere.

<sup>2)</sup> Auffer Gentile ba Mogliano, welcher in Fermo, und Albrighetto

- 5. Geschichte der Republik Rom und des Fürstenthumes Benevent bis 1353.
- 1304 Nach Benedicts XI. Tode im I. 1304 bauerten die Kämpfe der colonnesischen und orsinischen Faction in Rom ununter brochen sort; da die Stadt während der nächsten Jahre sich ganz selbst überlassen gewesen zu sein scheint, so mögen östert zwei Senatoren an ihrer Spize gestanden haben. Vom Jahre

1309 1309 wird eine Schlacht erwähnt, welche sich Colonnesen und Orsinen ausserhalb der Stadt lieferten 1). Die Colonnesen siegten; der Graf von Anguillara war in der Schlacht gesallen, und sechs Orsini waren gefangen genommen worden. In

1312 Mai 1312 sinden wir dann die Orsini bemüht, mit Hulse der toscanischen Guelsenstädte und des Königes von Neapel, in Rom eine solche Kriegsmacht zusammenzuziehen, daß die Stadt gegen den herannahenden römischen König behauptet werden könnte<sup>2</sup>); damals war nur ein Senator in Rom, ein Prinz aus dem, damals mit Neapel zerfallenen<sup>3</sup>), savopischen Hause

de' Chiavelli, welcher in Fabriano die Signorie übte, und welche schon oben erwähnt worden sind, waren burch die Kampfe Ludwigs des Baiern mit der romischen Kirche noch eine große Anzahl anderer kleiner Dynaften entstanden, weil Ludwig in seinen spatern Regierungsjahren gern Jebem, ber ein Stud bes Rirchenstaates bem Papste entzog, die anmaß= lichen Vicariaterechte ertheilte, und baburch fast überall in den Stabten ber Mark die in jeder Stadt machtigste abelige Familie verlockte die Herrschaft an sich zu reissen und eine eigne Dynastie zu gründen. So erhielt Bulgaruccio (ber Name ichon beutet auf einen Reger) begli Ottoni das Vicariat in Matelica; Ismeduccio begli Ismeducci bas Vicariat in &. Severino; Pagnone bella Cima bas Vicariat in Cingolo; Michele da Montemilone bas Vicariat in Monte Milone und Tolentino, welche beide Ortschaften aber hernach, als Albornoz bie Familie besiegt hatte, an die Barani tamen; Frebbo be' Mulucci bas Vicariat in Macerata, bas er ebenfalls burch Albornoz verlor. Die Ismeducci und bella Cima traten spater auf guelfische Seite, und die Ersteren sowie die Ottoni und Chiavelli behaupteten sich, bis ihnen spater Francesco Sforza, als er herr ber Mark ward, ihre Herrschaften nahm. Die bella Cima starben 1423 aus.

- 1) Villani lib. VIII. cap. 117.
- 2) Villani lib. IX. cap. 38. S. oben'S. 70.
- 3) S. Abtheil. III. S. 556.

Louis. Die Freunde König Roberts, die Orsini, vertrieben ihn vom Capitol (wo ber Senator von Rom seine regelmas-Bige Wohnung hatte) und aus ben guelfischen Theilen ber Stadt. Als Heinrich selbst nach Rom kam, zwang er mit Hulfe der Ghibellinen den Guelfen zwar das Capitol ab, konnte sie aber aus bem Castell S. Angelo, aus ben Umgebungen von S. Pietro und aus Trastevere nicht verbrängen, sobaß ber Rluß wie die Stadt so die Parteien schied, und Heinrich seine Kronung in S. Giovanni Laterano vornehmen lassen muffte 1). Rachdem er die Stadt verlassen hatte, blieb Rom doch noch langere Zeit in zwei feindliche Halften wie in Heerlager ges theilt. Als Elemens V. im April 1314 gestorben war, folgte 1314 zunächst eine langere Sebisvacanz, dann eine durch Leidenschaften und Intriguen mannichfach bewegte Papstwahl, bis im August 1316 doch die französische Partei der Cardinale 1316 durch die Erhebung Johanns XXII. den Sieg bavontrug. Er war der Sohn eines Schuhflickers in Cahors und hatte sich muhfam zu ben bochften kirchlichen Wurden emporgearbei= tet2). Er ernannte nicht lange nachher König Robert von Reapel aus papstlicher Gewalt zum Senator von Rom (vom ersten Januar 1317 an) 3), und ber König muß wohl nur 1317 durch einen Vertrag mit der colonnesischen Partei die Ruhe wiederherzustellen vermocht haben, wenigstens erscheinen nach dieser Zeit als seine Stellvertreter in Rom zwei Manner, von jeder Partei einer \*). Noch war Robert im Besitz der senato. rischen Würde kurz zuvor ehe Konig Ludwig in die Stadt einzog 5), denn erst durch die Vertreibung der Freunde des Konigs von Neapel aus der Stadt mit Hulfe des Bolkes, an dessen Spite als Capitani bel Popolo zwei der heftigsten Shi= bellinen, Sciarra bella Colonna und Jacopo be' Savelli, gezkommen waren, horte die unter ihm eingerichtete Ordnung der

<sup>1)</sup> S. oben S. 71. Villani lib. IX. cap. 42.

<sup>2)</sup> Raynaldi ann. vol. XV. p. 141.

<sup>3)</sup> Ibidem p. 157.

<sup>4)</sup> So erscheinen 1327 als Vicare des Königes Pandolso Graf von Anguillara, ein Anhänger der Colonnesen, und Annibaldo degli Annibaldeschi. Raynaldi ann. vol. XV. p. 320.

<sup>5)</sup> S. oben S. 104.

Stadt wieder auf 1); hernach übertrug das Bolk Ludwig ben Baier auf ein Jahr die senatorische Würde, der nach seiner Ardnung Castruccio zu seinem Stellvertreter in biesem Umte 1328 erwählte 2), am 18ten Januar 1328. Die nachstfolgende Beit und wie Kaiser Ludwig in Neri bella Faggiusla wieber eis nen stellvertretenden Senator bestellte, ist bereits in der Ge schichte von Toscana bargestellt worden; ebenso ist der Ausstand bes romischen Bolkes zu Anfange Augusts, und bie Ernennung zwei guelfischer Senatoren, bes Bertolbo begli Drfini und des Stefano della Colonna, daselbst erwähnt 3). Inf bas formlichste erkannten die Romer Johanns Hoheitswehte wieber an 1). Zacopo be' Savelli und Tibaldo bi Sto. Stazio (Eustachio), zwei ber Saupter ber ghibellinischen Faction, suchten bemuthig bes Papstes Verzeihung; Sciarra bella Co-Ionna, ber allein keine Schritte zur Annaherung (bie wohl anch vergebens gewesen waren) gethan zu haben scheint, starb in bieser Zeit.

In der Nahe von Rom bildete nach Ludwigs Abzug Bisterbo allein noch einen Anhalt für die Shibellinen, während sich Orvieto durch guelfischen Eiser auszeichnete. Die Signozie von Viterbo hatte früher Kaiser Ludwig dem Salvestro de' Gotti, wie bereits oben ') erzählt ist, entziehen zu müssen geglaubt, nach des Kaisers Abzug erscheint derselbe aber wies der damit bekleidet und die kaiserliche Partei haltend '), es muß ihm also wohl gelungen sein mit Ludwig ein Abkommen

<sup>1)</sup> Doch blieben in der Zwischenzeit, die Ludwig Senator ward, zwei Senatoren an der Spize der Stadt; es waren Orsino degli Orsini und Buccio di Processo. Villani lid. X. cap. 54. Ein Theil der Orsinien war ghibellinisch, wie die Linie Stefanos della Colonna guelsisch.

<sup>2)</sup> S. oben S. 105. Auch die Würde eines Capitans des Bolkes ward Ludwig übergeben.

<sup>3)</sup> Diese Senatoren erscheinen wieder als Stellvertreter König Rosberts, der also eigentlich, mit Ausnahme der kleinen Unterbrechung von Ludwigs Annäherung und Anwesenheit, immer Senator blieb. — Bon diesen Vicarien siehe auch Raynaldi annal. L. c. p. 360.

<sup>4)</sup> Raynaldi ann. I. c. p. 870.

<sup>5) &</sup>amp;. 106.

<sup>6)</sup> Villani lib. X. cap. 118. 132. 145.

zu treffen ober ihn von feiner Unschuld zu überzeugen. Im September 1329 ward Salvestro ermordet, und Viterbo er: 1329 kannte ebenfalls Johanns Hoheit wieder an.

Noberts Eingreisen in die Verhältnisse von Rom konnte diese Stadt nun zwar dem papstichen Stuhle gehorsam, nicht aber den Abel derselben unter sich einig erhalten. Sciarras Sohn Stesanuccio übersiel ausserhalb Rom im Mai 1333 1333 aus einem Hinterhalt den Grasen von Anguillara, der nun mit Bertoldo degli Orsini verschwägert war; Beide, sowohl der Graf als Vertoldo, blieben im Gesecht auf dem Plage.). Giovanni degli Orsini, der Cardinallegat in Toscana, übernahm die Blutrache an Stesanuccio; mit einem Heerhausen zog er in Rom ein, um der Colonnesen Häuser dort zu breschen; andere Hausen sandte er gegen Stesanuccios Burgen, und erst als der Papst ihm das eines Geistlichen Unwürdige in seinem Benehmen vorstellte.), ließ er ab. Aber auch nur er; und solange Iohannes Pontissicat dauerte, nahm auch die Kehde der Orsini und der della Colonna kein Ende.

Der Verfassung bes Popolo von Rom lag damals noch wie früher 3) bie Eintheilung ber Stadt in 13 Rioni zu Jebe Rione batte einen Borfteber, Caporione. und die breigehn Caporioni scheinen eine abnliche Beborde aebilbet zu haben wie in anderen Orten bie Prioren. Diesen Prioren war ein Bolksrath beigeordnet von je vier Mathsberren aus jeder Rione, also von 52; und ein anderes, wie es scheint intermediares, Collegium ward von fünf und zwanzigen und bem Capitan bes Bolkes (welcher Sauptmann ber gewaffneten Schaaren bes Bolfes, nicht aber Borfiger bes Bolfsrathes und Bertreter ber popolaren Interessen in rechtlicher Sinficht war) gebilbet, fobag abermals aus icher Rione zweie baffelbe componirt zu haben icheinen. Da wir aus früherer Beit von einem größeren Bolksrathe wiffen, welcher aus icher Rione 7, also zusammen 91 Rathsglieder gablte, so ift nicht unwahr= scheinlich, daß bieser burch bie Wereinigung ber 13, ber 52

<sup>1)</sup> Villani lib, X. cap. 220.

<sup>, 2)</sup> Raynaldi ann. l. c. p. 453.

<sup>3)</sup> G. oben G. 436, Unmert. 2.

und der 25 1) mit dem Capitan, oder, mit anderen Worten durch die Vereinigung aller Volksbehörden gebildet ward. Der Präsect von Rom stand an der Spise dieses Popolo als einer politischen Gemeinde, der Senator an der Spise von ganz Rom, also auch an der Spise des Adels, der von den popolaren Amtern (die militairischen Ansührerstellen abgerechnet) ausgeschlossen sein mochte.

teien und Factionen in Rom Frieden; um dem Frieden mehr Halt zu geben, ward der Popolo von Rom dem Popolo von Florenz ähnlicher eingerichtet, und durch eine besondere Gesandtschaft die Mittheilung der florentinischen ordini della giustizia, von Rom aus erbeten?). Inzwischen war im Decemp

1334 ber 1334 Papst Johannes gestorben, und an seine Stelle ward Benedict XII. 3) noch in demselben Monat erhoben. In den Verhältnissen von Rom scheint dieser Wechsel des kirchlichen Oberhauptes keine Veränderung hervorgebracht zu haben; wäh-

1343 rend der Tod des Königs Robert im Januar 1343 von größerem Einstuß gewesen sein muß, wenn er anders, wie ich vermutte, bis an sein Ende die obersenatorische Würde besaß.

- 1342 Schon vorher im Jahre 1342 als im Mai auf Benedict Clemens VI. gefolgt, war unter den Abgeordneten, welche die Römer bei jedem Papstwechsel nach Avignon sandten, um den neuen Papst zur Rücksehr nach Kom zu bewegen, ein Mann gewesen, Namens Niccold di Lorenzo (gewöhnlich Cosla di Rienzo genannt) ), welcher tief das Unglück fühlte, das von Jahr zu Jahr mehr über Kom hereinbrach, seitdem der papstliche Hof wieder die Senatoren von Kom (natürlich
  - 1) Wahrscheinlich waren die 25 wie der Capitan des Volkes militairische Anführer der Rionen, und nur einer der 26 Anführer immer Oberanführer.
    - 2) Villani XI. 95.
  - 3) Er war, als er Cardinal wurde, Abt von Citeaur, und die Wahl traf ihn so unerwartet, daß er selbst ausries: Havete eletto uno asino! wie Villani erzählt, lib. XI. 21. Er war von geringer Herkunst aus der Gegend von Toulouse.
  - 4) Sismondi V. p. 396. Ich folge hauptsächlich Sismondi in der Darstellung der Schicksale des wunderlichen romischen Tribunes.

fast immer in Folge von Bestechungen) ernannte, und diese von dem entfernten geistlichen Oberherrn keine Strase sürchtezten, also auf das ungescheuteste die Gerechtigkeit, deren Hands habung ihnen vorzüglich anvertraut war, mit Füßen traten. Wie überall wo ein ähnlicher Justand herrscht, trat auch das mals das Rechtsgesühl des Einzelnen gewaltsam heraus; die Übung der Blutrache musste an die Stelle des ruhigen Rechtszganges treten; aber nicht bloß Bluträcher, sondern frevelhastes Gesindel aller Art sand Schutz und Aufnahme in den Burgen und sesten Hausen des römischen Adels, der sich dieser Hausen bediente zu seiner Vertheidigung wie zu Aussechtung seiner Fehden.

Niccold zeichnete sich bei jener Gesandtschaft so aus, daß ihn Clemens VI. zum apostolischen Notar ernannte, ihm einen besteutenden Gehalt aussetzte und ihn sonst hervorhob. Nach seiner Rücksehr suchte er zuvörderst in seinem nächsten Kreise als Resormator auszutreten und den Stand der Notare zum Besseren hinzusühren; er bemerkte aber bald, daß die sittliche Atzmosphäre welche das ganze Leben umgab nicht geeignet sei irgend eine theilweise Anderung zuzulassen, kurz daß nur durch eine gänzliche Umänderung aller Verhältnisse geholsen werden könne.

Es ging ihm dabei wie Allen, die in ähnlicher Lage waren: das Drückende und Schlechte des Bestehenden sühlte er sehr deutlich, aber über den Weg der Hülfe war er im Unklazren und glaubte ihn in den Formen zu sinden, die ehemals in den glänzenden Zeiten der römischen Republik gegolten hatzten. Dabei kannte er diese Formen in der That höchst fragmentarisch und ahnete wohl schwerlich, daß Jahrhunderte lang mit diesen Formen ein ähnliches, wo nicht größeres Adelbunzwesen, sowohl zu Ansang als gegen Ende der Republik, bes

standen hatte, als das er eben in Rom mit Augen san 1).

<sup>1)</sup> Die Fragmenta historiae Romanae (Murat. antiq. vol. III.) im ersten Cap. des 2ten Buchs (S. 899.) sprechen zwar von umfassens den Kenntnissen: "Moito usava Tito Livio, Seneca e Tullio, e Balerio Massimo; moito li delettava le magnificentie de Julio Cesare raccontare." etc. — "Oh como spesso diceva: Dove suono quelli

Aus dem was er über die früheren Kämpfe der römischen Pleds mit dem Adel wusste, griff er vor Allem die Borstels lung der Thätigkeit eines Bolkstriduns auf, und sich als neuer Bolkstridun an die Spize der Kömer zu stellen, ward das Biel, nach welchem er nun seine Schritte richtete. Diese Verzmischung des Antiken und Modernen giedt durch das ganze Mittelalter hindurch den Revolutionen der Stadt Kom eine eigenthümlich phantastische Färdung, welche in dem Grad sich bei keiner anderen italienischen Stadt wiedersindet, am grellzsten aber die Umwälzung bekleidet, welche Niccold nun vorzbereitete.

Riccold wählte, um seinen Vorstellungen bei dem Volke Eingang zn verschaffen, Mittel, welche durch ihre Wunderzlichkeit die Ausmerksamkeit auf ihn lenkten 1), und da er, obzwohl in sehr barocker Weise, doch nur Dinge aussprach, dez ren Wahrheit allgemein gesühlt ward, hatte er unter dem Pozpolo bald einen mächtigen Anhang. Er versammelte die bezbeutendsten und einslußreichsten seiner Anhänger, Gelehrte, Kausleute, selbst Ärmere vom Abel im geheim auf dem Avenskin und soderte sie auf, die Vaterstadt auß dem unglücklichen Zustande zu retten, in welchem sie schmachte 2). Er behauptete, der heilige Vater selbst würde es gern sehen, wenn sie Kom den Factionen des Abels entrissen; man könne auf seinen Beisstand rechnen; und so ward es leicht, die Versammelten zu einer eigentlichen Verschwörung zu bewegen.

1347 Um 19ten Mai 1347 führte Stesano bella Colonna sei= nen gewaffneten Haufen, größtentheils Abelige, nach Corneto, um von dort einen Transport Getreide in die Stadt zu ge=

buoni Romani? dove ene loro summa justitia? poteramme trovare in tiempo, che quessi fiuriano!"

- 1) Fragm. hist. Rom. l. c. p. 401 sq.
- 2) Die Fragmenta hist. Romanae beschreiben in der That den Zusstand von Rom in damaliger Zeit sürchterlich: "Onne di se commattea. Da onne parte se derobbava. Dove era loco de Vergini, se dettoperavano. Non ce era reparo. Le piccole zitelle se siccavone e menavanose a deshonore. La moglie era toita a lo marito ne lo proprio lietto. Li lavoratori, quando jevano sora a lavorare, erano derobbati. Dove? si! su la porta de Roma."—

leiten; die anderen Dynasten waren fast alle ausser der Stadt: sofort machte Niccold bekannt, Jeder folle des anderen Tages sich unbewaffnet zu einer Versammlung einfinden, wo man die Verfassung ber Stadt Rom in Berathung ziehen wolle 1). Schon von Mitternacht an war er in der-Kirche S. Giovannie bella Piscina und horte Messen, bis er am 20sten um neun Uhr (es war gerade Himmelfahrtstag) in voller Ruftung, doch mit unbedecktem Haupte nach dem Capitol zog. Der Bischof Ramondo von Drvieto, geistlicher Vicar des Papstes, ging an seiner Seite; Haufen junger Leute umgaben ihn. Fahnen, und Standarten mit Sinnbildern wurden nach Sitte damaliger Zeit vor ihm und um ihn getragen. Von ber großen Treppe des Capitols herab sprach er zum Volke und legte ihm die Grund= züge seiner Verfassung vor, die, wie überall in den italienischen Städten zu Ende des 13ten und zu Anfange des 14ten Jahr= hunberts bie ordini della giustizia, zunachst bie Sicherheit bes Burgers gegen den Übermuth und das Unwesen des Abels zum 3med hatte. Jeber Stadttheil erhielt eine organisirte, bewaffnete Macht von 25 Reitern und 100 zu Fuß. Schiffe zu Sicherung bes Hanbels wurden an der Kuste und sonst Bruden, Thore und feste Puncte in der Stadt follte bas Wolk befetzt halten; ber Abel sollte seine Burgen und burgenahnlichen Hauser in ber Stadt brechen 2). Getreis

<sup>1)</sup> Merkwürdig ist daß der Senator von Rom bei allen diesen Borzgangen sast gar nicht erwähnt wird, und nur gelegentlich ersabeen wir später (Fragmentap. 427.), daß es Pietro di Agapito della Colonna war. "E sece (nämlich Niccold) prennere Pietro de Agabito per la perzona, lo quale era stato quello anno senatore; e a pede, como sossi latrone, lo sece menare a Corte da li soi Manescalchi." Daß Pietro ebens salls ein Colonnese gewesen, geht daraus hervor, daß er später Herr von Genazzano genannt wird. An dieser letteren Stelle (Fragm. p. 453) wird noch ein zweiter Senator neben Pietro genannt, Lubertiello (ober Robertello) Sohn des Grasen Bertoldo; wahrscheinlich ein Orsino, da in dieser Familie der Name Bertoldo; wahrscheinlich ein Orsino, da in dieser Familie der Name Bertoldo so oft vorkommt, und nachher auch gleich der Gras Vertoldo degli Orsini, herr von Vicovaro, genannt wird, der also sein Vater gewesen sein muß.

<sup>2) &</sup>quot;che nullo nobbele pozza havere aicuna fortezza." Fragm. l. c. p. 413. Rachher wurden wenigstens alle Palisaben ber Besten die noch in der Stadt waren niedergerissen l. c. p. 427. "Poi seos stecco-

bevorrathshäuser sollten in der Stadt errichtet, für die armen sollte besser gesorgt, Processe sollten rascher beendigt, Verbrechen streng bestraft werden.

Das Volk jauchzte Mesen Vorschlägen seinen Beifall zu; Miccold warb mit aller Gewalt bekleibet, beren er zu Ausführung berselben bedurfte. Stefano bella Colonna eilte, sobab er von diesen Vorgangen in Corneto horte, zuruck; Niccold aber ließ ihm schon Tage nach seiner Ankunft den Befehl zu= geben, er solle bie Stadt verlassen. Stefano zerriß ben Brief!) und blieb; da ertonte die Sturmglocke vom Capitol; die Beschwader und Compagnieen des Popolo waren sofort unter ih= ren Fahnen, und Stefano vermochte eben nur noch nach Palestrina 2) zu entkommen. Nachdem er, der Mächtigste von Adel, vertrieben war, fügten sich die anderen Häuptlinge ohne Widerstand der Weisung die Stadt zu verlassen; viele ber von ihnen geschützten Verbrecher fanden nun ben gerechten Lohn 3), und das Volk ertheilte Niccold ben Titel eines Dris buis und Befreiers von Rom; eben diese Titel erhielt ber Bifcof Ramondo, welcher ihn in Allem unterflütte.

Als auf diese Weise die Ruhe in der Stadt begründet schien, dachte Niccold darauf auch in der umliegenden Gegend Ruhe und Sicherheit herzustellen; sie war fast ganz Besitztum der mächtigsten Geschlechter des Adels; die Bewohner der kleisneren Ortschaften waren entweder ihre Vasallen und hingen ganz von ihnen ab, oder wenn auch dies nicht, waren sie doch zu ohnmächtig, um nur daran denken zu können sich dem Einsluß des Adels zu entziehen, dessen Burgen und Thürme die Anhöhen bei allen Ortschaften schmückten, dessen Ritters

niare lo palazzo de Campituoglio fra le Colonne e chiuselo de lenname. E comannao, che tutte le steccata de li renchiuostri de li Baroni de Roma jessero pe terra" etc.

- 1) Dabei sagte er: "Se quesso pascio me sao poca de ira io lo farrajo jettare da le finestre de Campituoglio."
  - 2) Stefano war Herr in Palestrina.
- 2) E mò prenne uno, e mò prenne un' aitro: quesso appenne, a quesso mozza lo capo senza misericordia. Tutti li riei judica crude-lemente." unb bann weiter hin p. 427: "Allhora 'n casa de Missore Stefano de la Colonna prese latroni, li quali appese."

hofe die einzigen Gebäube ber weiten, oben Campagna maren. Überall gingen nun zu diesen festen Zufluchtsorten der Colon= nesen, Orsinen, Savellen u. s. w. die Boten der Tribunen: sie mochten zu bestimmter Zeit nach dem Capitol kommen und den Frieden beschwören. Ein junger Colonnese 1) kam aus Neugier, aber die fürstliche Macht Niccolds imponirte ihm in. daß er sich fügte und auf das Evangelium den Frieden : deschwor. Bald folgten noch drei Colonnesen, ein Orsino, ein Savello2); endlich leisteten alle Barone denselben Gib, die Landstraßen nicht zu gefährden, dem Popolo und feinen Tris bunen nicht zu schaben, keinen Verbrecher zu schützen u. f. w. Die Richter, die Notare, die Kaufleute, Alle beschworen die neue Verfassung.

Inzwischen hatten die Tribunen schon eine Botschaft abs geordnet an den papstlichen Hof nach Avignon, um des Papstes Genehmigung für die Schritte zu suchen, die man gether hatte. Die erste Nachricht von diesen Borgangen hatte in Avignon Alles mit Schrecken erfüllt; die Botschaft berubigte einigermaßen wieber die Gemuther 3). Die eben in ganz Itas lien wieder erwachende Liebe zu den Alterthumswissenschaften, die von da aus sich den gebildeteren Kreisen in Frankreich und Deutschland mittheilte, ließ bald überall Niccold begeisterte Lobredner finden. Die romische Republik schien, ein neuer Phonix, aus ihrer Usche mit allem ehemaligen Glanze wieder zu erstehen. Die Sicherheit der Straßen in der Nahe von Rom mar eine Wohlthat für die ganze abendlandische Christenheit.), aus welcher von allen Ländern fortwährend Pilger nach Rom zusammenströmten, in größerem Maße aber zu bem in kurzem (1350) bevorstehenden Kirchenjubilaum erwartet murben.

Niccolds Phantasie scheint eine zu große Federkraft in's Weite gehabt zu haben: benn kaum war es ihm nun geluns gen in der Umgegend von Rom ebenfalls den Frieden leidlich

<sup>1)</sup> Stefanello, ber Sohn bes vertriebenen Stefano.

<sup>2) &</sup>quot;Francesco Saviello fò sio (bes Tribunen) speciale Signiore; niente demeno venne a jurare subjettione." l. c. p. 417.

<sup>8)</sup> Raynaldi annal. vol. XVI. p. 260.

<sup>4)</sup> Fragm. l. c. p. 419.

herzustellen, als er sich an die freien Stabte durch ganz Itatien, an die Signoren und Fürsten wendete, sie möchten Botsschafter nach Rom senden zu einem großen Congreß, um einen allgemeinen Landfrieden aufzurichten.). Um besten wurden die römischen Gesandten aufgenommen in Toscana; Florenz, Pezugia und Siena beeiserten sich den neuen Volkstribun nach Mästen zu unterstützen.

Er selbst inzwischen wurde von Tage zu Tage abenteuers licher in wunderbaren Titeln und Insignien, in Auszeichnunz gen die er sich personlich und seinen Anverwandten beilegte 2); trunken schien er durch sein Gluck 3) wie durch seinen Ruhm, und nachbem ihm Unglaubliches so leicht gelungen war, hielt er dafür, die Kraft die dieses Unglaubliche geschaffen, liege in ihm, nicht in den Umständen. Siovanni da Vico, der Herr von Vetralla, durch Ludwig den Baier Präsect von Rom, hatte in der letzten Zeit in Viterdo die Signorie zu erhalten gewusstz gegen ihn sandte Niccold seine römischen Schaaren 1). Siovanni ward in Viterdo belagert, dis er nach Rom kam, vor Niccold die Knies beugte und Bestätigung seiner Signoz vie nachsuchte, die ihm zu Theil ward 3). Siovannis Veispiel solgte Graf Guido von Sovana, Signore in Orvieto; auch der Signore Mansredo von Corneto und die Stadt Anagni

<sup>1)</sup> Chronicon Estense ap. Murat. XV. p. 438. "Nicolaus tribunus civitatis Romanae destinavit litteras omnibus communibus et dominis Italiae, ut mittere deberent ibi duos ambaxiatores pro quolibet domino et communi, quia generale parlamentum facere intendebat pro bono et pacifico statu totius humanitatis"—

<sup>2)</sup> Sismondi p. 411. 412. Chronicon Estense l. p. 439. Chronicon Mutinense ibid. p. 608. 609. Fragmenta l. c. p. 419 sq. Raynaldi annal. l. c. p. 260. 261.

<sup>3)</sup> Auch in sinnlicher Hinsicht gab aber Niccold bald die Mäßigkeit auf, die sonst sein Leben ausgezeichnet hatte: "Dallo principio quesso hemo facea vita moito temperata; poi comenzao a moitiplicare cene e conviti e crapule de diverzi civi e vini e de moite consettioni."

<sup>4) &</sup>quot;In quessa hoste de Vetralla lo Romano habbe mille perzone da cavallo, pedoni siei mila. Sia hoste fo tornata incoronata de rami de oliva." Fragm. p. 483.

<sup>5)</sup> Fragmenta l. c. p. 431.

unterwarfen fich und alle andern umliegenden kleinen Orte: alle Stabte Umbriens beschickten ihn mit Botschaftern, und Saeta sandte 10,000 Fl. zum Geschenk!). Auch Benedig und Lucchino ber Herr von Mailand sagten ihm ihre Freundschaft zu; hingegen die Pepoli, die Estes, die della Scala, die Gonzaga, Carrara, Ordelaffi und Malatesti verhöhnten seine Bos ten ober antworteten in verachtendem Tone, während Kaiser Ludwig ihn ehrte und ber Hof der Königin Giovanna von Neapel (wie sie selbst) ihn auf das freundlichste behandelte. Da auch der König Ludwig von Ungarn Verbindung mit ihm fuchte 2), ließ er die neapolitanische Streitsache vor seinem Tris bunal wie vor dem ordentlichen Gericht aller Fürsten des Erds bodens verhandeln, ohne jedoch bis zur Entscheidung zu kom= men. Um ersten August ließ er sich unter ben abenteuer= lichsten Ceremonien den Ritterschlag ertheilen, und citirte nach= her feierlich ben Papst, in seiner bischöflichen Residenz zu erscheinen; citirte Raiser Lubwig und bessen Gegenkönig Rarl, ihre Sache seinem Urtheil zu unterwerfen; und erklarte Rom und alle italienischen Städte für frei, indem er den Einwohnern bieser letteren bas romische Bürgerrecht und Antheil an ber zu veranstaltenden Imperatorenwahl zusprach 3).

Als der papstliche Vicar, welcher bis dahin Niccold als Mittribun zur Seite gestanden hatte, die Citation des Obers

<sup>1)</sup> Fragmenta l. c. p. 441.

<sup>2)</sup> Ludwig bot ihm später tausend Barbuten (Gleven zu zwei Mann) an, wenn er beren bendthigt sein sollte, cf. chron. Mutinense ap. Mu-ratori XV. p. 609. Dasselbe bot ihm Giovanna.

<sup>3)</sup> Fragmenta 1. c. pag. 449 sqq. Chronicon Mutinense 1. c. p. 609. Seite 608 und 609 wird der Ritterschlag beschrieben. In den Briesen, die Niccold zu Notisscation des Ritterschlages an die stalienischen Städte sandte, berief er sich ausdrücklich auf das alte Recht von Romt "volentes benignitates et libertates antiquorum Romandrum pacifice, quantum a Deo nodis permittitur, imitari." — Clemens hatte, in Folge der ersten Gesandtschaft Niccolds und seines Collegen Ramondo, jenen zum papstlichen Nector in Rom ernannt; daß Niccold sich serner als Tribun benahm, sich zum Ritter schlagen ließ, seine Gewalt über Rom hinaus ausdehnte, erregte des Papstes Misbilligung im höchsten Grade. Man vergleiche das Schreiben an den Cardinallegaten Bertram bei Raynaldi 1. c. p. 261.

hauptes der Kirche und ber anderen Häupter der Christenbeit aus Niccolds Munde vernahm, ließ er durch einen Notar eine feierliche Protestation aussetzen, daß er an diesem Untersangen auch nicht einmal durch Mitwissenschaft Theil habe; als aber der Notar die Protestation laut dem Volke vorlesen sollte, ließ Niccold seine Trommeten, Trommeln, Zinken und Schalmeien ertonen, sodaß Niemand Etwas von der Protestation vernahm.

Sobald Niccold die Schranken, innerhalb beren er als Wohlthater bes Volkes und als Hersteller eines menschlich wir bigen Zustandes gelten konnte, einmal überschritten hatte, muste ihn auch das Gefühl ergreifen, daß er nicht mehr im Rechten sei, daß diejenigen welche gegen ihn auftraten großentheils dasselbe für sich hatten, was er sclbst früher für sich geltend gemacht hatte. Überdies bewog ihn das Bedürfniß bedeutender Gelbsummen darauf zu benken, wie er durch ausserordentliche Schatzungen sich bei Mitteln erhalten und in den Stand schen könnte seine in der That königliche Rolle weiter zu spielen. Eine Ausserung Stefanos della Colonna, welcher dem Tribun seine Verschwendung vorwarf, schien Niccold Beibes verschaffen zu wollen, die Entfernung seiner machtigsten Gegner und durch die Confiscation ihres Vermögens ungewöhnliche Geldmittel; er hatte namlich bamals ausser Stefano auch die beiden Senatoren, fobann ben Giovanni bella Colonna, welchen er zum Capitan ber Campagna ernannt hatte, ferner ben Giordano Orsino da Monte, den Kinaldo Orsino da Marino, den Niccolò Orsino Herrn von Castell S. Angelo, endlich ben Grafen Bertoldo Orsino von Vicovaro in seiner Gewalt, sowie noch viele andere von den romischen Dynasten, und nur Luca de' Savelli, Stefanello della Colonna und Giordano Orsino da Marino hatten sich der Verhaftung zu entzies hen gewusst. Niccold hatte die Absicht sie hinrichten zu lassen. Bald musste er aber seben, daß das Volk über diese Gewalt: that emport sei, und er konnte nicht umhin die zahlreichen und nachbrücklichen Fürbitten zu beachten; allein nun musste er auch suchen die Freizusprechenden für ihre Todesangst zu entschädigen, und so kam er zu dem zweiten Misgriff, ihnen eine Reihe ber wichtigsten Stellen und Amter anzuvertrauen. Sowie sie ihre Freiheit wieder erhalten hatten, eilten viele bie:

ser Barone nach ihren Burgen ausser ber Stadt, setzten fie in Vertheibigungestand, sammelten Truppen und verschworen fich ben Tribun zu sturzen!). Die Orsinen behnten von Marino ihre Plunderungszüge bald bis nach Nepi aus, und die ganze Umgegend ber Stadt Rom war im Kriegszustand. Dies fen zu beendigen, zog Niccold in ber Weinlese mit einem Romerheere gegen Marino; doch vermochte er biese feste Ortschaft nicht zu nehmen, sondern nur die Umgebungen zu verwüsten 2). Die Ankunft eines papstlichen Legaten (Bertrand be Deur) rief Niccold nach ber Stadt zurück, woselbst er, nachbem er die Dalmatica, welche die Kaiser bei der Kronung trugen, an= gelegt hatte, im Triumphe mit dem Feldherrnstab in ber Sand und der Krone auf dem Haupt als ein neuer Imperator ein= ritt. Der Legat magte nicht gegen ihn aufzutreten; aber die Colonnesen führten nun von Palestrina, wie die Orsinen von Marino den Krieg fort 3). Auch Niccold seinerseits sette, so= gar von einigen romischen Dynasten 1) unterstützt, ben Kampf unerschrocken gegen die Orsinen von Marino und die Colon= nesen von Palestrina fort, wahrend dessen er ben Prafecten Giovanni da Vico, welcher mit seinem Sohn Francesco, mit bundert Reitern und mit 15 weniger machtigen Landedelleu= ten des romischen Toscana ihm zu Hulfe gezogen war, in Kolge eines Verdachtes des Einverständnisses desselben mit den Reinden, seiner Waffen und Effecten berauben und verhaften ließ. Bei einem Gefecht unter ben Mauern von Rom im No= vember 1347 blieb ber alte Stefano bella Colonna nebst ei= nem seiner Sohne, und viele andere Barone murben erschla-

<sup>1)</sup> Fragm. l. c. p. 457.

<sup>2)</sup> Fragm. l. c. p. 459. "Tutto depopolaro lo sia terreno. Tagliaro le vigne e arvori: arzero mole; sbaizaro la nuobbele seleva non toccata fi' a quello tiempo: onne cosa guastaro."

<sup>3)</sup> Fragm. l. c. p. 461. "Li Colonnesi fecero la addunata in Pellestrina; numero de setteciento cavalieri, e pedoni quattromilia. Pe forza voco tornare a Roma. Moiti Baroni soco nella congiura con essi. Granne apparecchio se fao in Pellestrina."

<sup>4)</sup> Ramentlich war die eine Linie der Orsinen, die Orsini da Monte den Colonnesen so feind, daß sie es mit dem Tribun hielten, um nur ger gen diese zu streiten. Cf. Villani lib. XII. cap. 104.

- gen!). Giorbano Orfino floh unaufgehalten nach Marino zu rud, das übrige heer zerstreute sich fast ganz. Ware der Tri: bun sofort abermals vor Marino gezogen, er hatte feine Feinde ganglich erbrucken konnen; so aber benutte er seinen Sieg in keiner Hinsicht, sondern berief am anderen Tage sein Heer, versprach ihm doppelten Gold, wenn es ihm an dem Tage willig folge 2); dann führte er es an den Ort, wo der alte Stefano erschlagen worden war, und schlug darauf seinen eignen Cohn Lorenzo zum "Ritter des Sieges." hierauf führte er bas heer zurud und ließ es auseinandergeben. ter waren von Unwillen erfüllt; das Volk, welches mit Albernbeiten sein Geld vergeubet, die mit seinem Blute erkauften Siege zu personlichen Prahlereien Niccolos verwendet sah, murrte und verweigerte von nun an bie Heerfolge. Niccolò aber glaubte nun schon die Gewalt, die er nur durch des Bolkes guten Willen hatte, wie burch eine hohere Macht an feine Person gekettet und sing an tyrannisch erzwingen zu wollen, was man ihm früher als einem Wohlthater zugestanden batte 3). Besonders brachte ihn seine Geldnoth zu den unverschämtesten Gewaltthaten. Den Prafecten gab er frei; bessen Gobn behielt er als Geisel, wahrscheinlich für Losegelder 1). Eine Kriegs= steuer schrieb er aus; ferner eine Salzsteuer, und dies sowie die Theurung, welche burch ber Orsinen fortgesetzte Raubzüge
  - 1) Namentlich ber Senator Pietro bi Agapito und Herr Panbolso begli Signori di Belvedere. Andere sind noch genannt im chron. Estense l. c. p. 444. und im chron. Mutinense l. c. p. 611.
  - 2) Auch die Burgercompagnieen der Rioni erhielten Sold für die Beit, welche sie im Dienst zubrachten; so hatte es Niccold eingerichtet.
  - 5) Fragm. l. c. p. 475. "Jà mostrava de bolere tiranniare pe forza. Jà comenzao a tollere de le Abbadie. Jà prennea chi pecunia havea, e tollevala; a chi l'havea, imponeali silentio. Sì spesso non facea parlamento pe la paura, che havea de lo furore de lo Puopolo" etc.
  - 4) Das Chronicon Estense (l. c. p. 446.) stellt dies so bar, als seien der Präsect und sein Sohn befreit worden, um einen Frieden mit Giorzbano Orsino da Marino zu unterhandeln; auch dies ist sehr leicht mogslich und sogar in manchem Betracht sehr wahrscheinlich; es hebt indes andere Motive nicht auf.

(bie Rom in einer Art Blocabezustand hielten) von Tage zu Tage wuchs, trieben das Wolk zu immer größerer Unzufrieden= Sowie der Cardinallegat, welcher früher Nichts gegen Niccold zu unternehmen gewagt hatte, diese Wendung der die fentlichen Meinung sah, goß er überall Dl in's Feuer und erklarte endlich öffentlich Niccold für einen Feind bes Papstes und für einen fluchwürdigen Ketzer. In Verbindung mit den Savellen, Colonnesen, Orfinen setzte ber Cardinal hierauf eine eigentliche Sperrung aller nach Rom führenden Straßen burch. So musste es in Rom bald zu einem Aufstande kommen. Die= sen führte ein neapolitanischer Baron, Graf Giovanni Pipino da Minorbino, welcher der ungarischen Partei anhing und aus dem Königreiche mit 150 Reitern nach Rom geflüchtet war, herbei. Er stand mit den romischen Dynasten sowie mit dem Cardinallegaten in Berbindung; seine Leute legten ei= nen festen Verhau in der Stadt selbst an, und als Niccolò diesem Wesen mit Gewalt steuern lassen wollte, kam es am 15ten December zum Gefecht zwischen Niccolos besoldeten deut= schen Reitern und ben Neapolitanern. Der Constabler, wel= cher die Reiter führte, fiel; das Volk, ohngeachtet die Sturm= glode ertonte, maffnete sich nicht. Da mit einem Male erkannte Niccold den Abgrund, vor welchem er stand, und erzitterte in seinem Innersten; von allen Seiten glaubte er sich verrathen und verlassen, und jammerlich wie ein Weib weinte er nun vor dem Volke und suchte es zum Mitleid zu bewegen; er rühmte noch die Rechtlichkeit seiner Verwaltung, die Bosheit der Neidischen, legte dann sein Amt nieder und zog sich mit seinen nachsten Angehörigen nach dem Castell S. Angelo zurück, wo er fur's erste blieb.

Niemand hatte Etwas unmittelbar gegen ihn unternommen; nur sein eignes boses Gewissen schlug ihn. Nun ließ er noch drei Tage vergehen, während welcher er immer noch so von den seindlichen Dynasten gefürchtet war, daß keiner sich in die Stadt getraute; er that gar Nichts, das durch seine Feigheit verlorne Regiment wieder zu gewinnen. 3. Zwei neue

<sup>1)</sup> Später von Lubwigs bes Ungarn Hofhaltung aus soll er versucht haben sich wieder in Besit ber verlornen Gewalt zu setzen, mit Hulfe

Senatoren waren inzwischen in der Stadt gewählt worden, die ihn auf dem Capitol als einen Verräther mit dem Kopse nach unten abmalen liessen. Später entkam er glücklich zuerst an den Hof König Ludwigs von Ungarn, dann begad er sich an den Hof König Karls nach Prag 1); von Karl ward er ends lich nach Avignon abgeliesert, wo es ihm aber gelang eine Widerrufung des gegen ihn als Keher ausgesprochenen Bannes zu bewirken. In Rom ging nach seiner Entsernung wie der Alles in der alten Weise 2).

1350 Clemens VI. hatte für das Jahr 1350 den Cardinal Annibal da Ceccano nach Rom gesandt, um dort die Feierlichkeis
ten zu leiten und zugleich die Ordnung während derselben
aufrecht zu erhalten. Es gelang ihm aber das Letztere so
wenig, daß sogar nach ihm selbst während einer Procession ges
schossen wurde, ohne daß er im Stande gewesen wäre die Thäs
ter zu entbecken. Im Sommer auf einer Reise nach Ceccano
in Campanien übernahm er sich in Wein, Schaafsmilch und

Werners von Urslingen im I. 1348. Cf. Raynald. l. c. p. 274. Auch spätere Unruhen in Rom im I. 1850 wurden, obwohl er damals sehr entfernt war, seinen Umtrieben zugeschrieben. Fragm. l. c. p. 487.

- 1) Da Niccold im Lateinsprechen sehr geübt war, hielt er die praser Magister gehörig mit Disputationen im Athem und erndtete große Beswunderung.
- 2) Villani lib. XII. cap. 104. "la quale rimase in più pessimo stato in tutti i casi, che non la trovò il tribuno, quando prese di quella la signoria."—
- 3) Des Carbinals Thâtigkeit beschreiben die Fragmenta (p. 485.) solgenbermaßen: "Quesso Legato sece preclare cose. Esso siccao in S. Pietro quelli doi belli panni, li quali staco da lo lato de lo Coro e donaone uno a S. Janni ed un aitro a Santa Maria Majure. Quesso voize revisitare lo tesauro de S. Pietro. Quesso dava assolutioni e penetentie de Provincie, de Cittati e de Prencipi e cose. Quesso punio Penetentieri, cassaone, impresonaone. Fece Cavalieri e deo dignitati ed officii; aizava ed abbassava lo termine de li dji. Li concedea la remissione de li quiunici in uno die, pe la tanta jente che era in Roma; cha se quesso non sacea, Roma non habbera potuto rejere tanto. Quesso dicea Messa pontisicalmente con tutte ceremonie, como Papa." Er war also seiner wesentlichen Stellung nach getsticher Bicar des Vapstes.

Gurken, und starb wenig über 24 Stunden nachher. Die Unordnung in Rom dauerte fort'); ja im Februar 1353 steis 1353 nigte das Volk, das durch eine Hungersnoth geängstigt ward (deren künstliche Erzeugung man den Senatoren schuld gab), den Senator Bertoldo degti Orsini auf dem Capitol. Der zweite Senator, Stefanello della Colonna, ließ sich durch ein Hintersenster am Seil hinab und entkam in halber Verkleisdung in sein festes Haus.

Sievanni da Vico, dessen Sohn nach Niccolòs Vertreisbung ebenfalls ganz stei geworden war, hatte inzwischen auch die Signorie in Orvieto zu erlangen gewusst<sup>2</sup>) und besaß im I. 1353 ein ganz ansehnliches Fürstenthum, das sich von Vertralla, Toscanella und Viterbo dis Corneto und Orvieto aussehnte und sast das ganze s. g. Patrimonium umfasste<sup>3</sup>).

Während der ganzen Zeit, wo nicht bloß Rom, sondern auch sast jeder andere Theil des Kirchenstaates mehrsach sich der Herrschaft der entfernten Papste zu entziehen suchte und

- 1) über die Unordnungen des Jahres 1351 siehe Matt. Villani lib. II. cap. 47. Das Volk machte, um dem Unwesen des Adels, namentlich der Savellen zu steuern, Giovanni de' Cerroni zum Rector des Volkes.
- 2) Raynaldi ann. l. c. p. 331. Mat. Villani l. III. c. 32. Orvieto war entseglich von Factionen zerriffen. Im September 1348 hats ten endlich die Orvietaner den Abel von allen Umtern ausgeschlossen. Tros dem mordeten und schlugen sich noch 1351 die Monaldeschi della Cervara ober bie Partei ber Muffati, und die Monaldeschi bella Vipera und bel Cane ober bie Partei ber Maliotini und Melcorini. Im August 1351 übergaben die Orvietaner die Signorie in ihrer Stadt auf fünf Jahre ben Peruginern, die ihnen Ceccholino di Michelotto als Capitan fandten. Die Peruginer, burch eigene Angelegenheiten beschäftigt, konnten bann aber ben Bertrag nicht halten und ben Orvietanern feinen Schut ge-Die Unruhen begannen von neuem, und im April 1352 kam währen. die Signorie an den Erzbischof von Mailand, welcher Tanuccio degli Ubalbini bella Garba als feinen Bicar fanbte. Auch biefer vermochte Richts zu beffern, und als der Prafect im August mit 200 Reitern und 300 Armbruftschüßen in Orvieto eingezogen fam, jauchzte ihm Alles entgegen, und die Behorben ernannten ihn auf Ecbenszeit zum Signore von Orvieto. Cf. Cronica d'Orvieto ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 643-671.
- 3) Ausserdem hatte Giovanni da Vico auch die Signorie in Narni, Terni, Amelia, Marta und Canino. Fragm. 1. c. p. 493.

ihr kurzer ober länger entzogen blieb, verharrte Benevent ohne alle Störung bei der dem Oberhaupte der Kirche schuldigen Treue.). Nur gegen einzelne von den durch den Papst mit ihrem Amte belehnten Rectoren, oder vielmehr gegen den Missbrauch, den diese von ihrer Gewalt machten, nie gegen das päpstliche Regiment selbst, fanden zuweilen Volkstumulte statt.

1316 So gegen den Rector Ugone da Laissaco im J. 1316. Iohannes XXII. ward durch diesen Vorfall bewogen in Benevent ein festes Schloß erbauen zu lassen, zur Residenz des papstlichen Rectors. Anlaß zu mancherlei Unruhen wurde die Zwischenzeit, als nach Guglielmos da Balaeto Tod im Jahr

1323 1323 nicht sofort ein neuer Rector an die Spike der öffentlischen Geschäfte trat, doch eilte Herzog Karl von Kalabrien herz bei und führte bald Alles wieder zur Ordnung zurück?). Das Amt eines Rectors von Benevent ward oft mit dem eines Rectors der Marittima und der Campagna verbunden.

## Drittes Capitel.

Geschichte des Kirchenstaates bis auf die Er= wählung Papst Martins V. 1417.

- 1. Die erste Anwesenheit des Cardinals Ägidius Al= bornoz als papstlichen Statthalters im Kirchenstaate.
- 1353 Innocenz VI. wählte, als im Jahre 1353 die Zersplitterung des Kirchenstaates auf einen Punct getrieben war, wo dessen gänzliches Auseinandersallen als demnächst bevorstehend zu bestürchten war, einen Cardinallegaten, dem er den Auftrag gab, die Usurpatoren papstlicher Rechte und die kleinen Tyrannen zur Rechenschaft zu ziehen und wo möglich zu wirklicher Anerkennung der papstlichen Herrschaft anzuhalten. Die Wahl, welche

<sup>1)</sup> Stefano Borgia memorie di Benevento vol. III. p. 274.

<sup>2)</sup> Borgia memorie l. c. p. 276.

Innocenz vornahm, entschied das Schicksal des papstlichen Gebietes: sie traf den rechten Mann, den Cardinal Ägidius d'Albornoz, der, den spanischen Königshäusern verwandt, in seiner Jugend zum Erzbischof von Toledo erhoben, in dieser Eigenschaft tapser das Schwerdt gegen die Ungläubigen gessührt, sich die goldnen Sporen verdient und König Alfons XI. von Kastilien zum Ritter geschlagen hatte 1).

Mit geringer militarischer Begleitung und geringen Gelbmitteln kam Albornoz im August 1353 in Italien an, und ward von dem Erzbischof von Mailand ehrenvoll empfangen. Über Florenz zog er nach bem romischen Gebiet, wo sich ihm sofort Aquapendente, Bolsena und Montesiascone 2), die einzis gen in diesen Gegenden von dem Prafecten von Vico noch uns abhängigen Ortschaften, unterwarfen. Die Florentiner hatten ihm, als er im October burch ihre Stadt zog, 150 schwere Reiter zur Beihülfe gegeben; die Romer hatten im August schon abermals einen Rector an die Spite des Wolkes gestellt gegen das Unwesen des Adels 3), den Francesco de' Baroncelli, welcher sich nach Niccolds Beispiel den Titel eines Tribunen Mit Francesco schloß Albornoz einen Vertrag ab, umb der Prafect, zwischen die Glieder dieser Verbindung in die Mitte genommen, war trog aller List und Glattheit boch balb (im Frühjahr 1354) gezwungen sich ben Anfoberungen des Legaten 1354 zu fügen, und ausser seinen eignen ererbten Besitzungen Alles herzugeben bis auf Corneto und zwei andere Burgen. Doch auch Corneto ward ihm bald nachher durch Giordano degli Drsini entrissen. In den dem Prafecten abgenothigten Stadten erhielt die romische Kirche und zunächst beren Reprasentant, der Cardinallegat die Signorie.

Unter den Begleitern des Cardinals war auch der alte Tribun, Niccold di Lorenzo. Die Romer hatten ihn als ihs ren Rector schon gesodert, sobald sie mit Albornoz in Unters

<sup>1)</sup> Sismondi vol. VI. p. 193. Fragmenta l. c. p. 493.

<sup>2)</sup> Sismondi rennt falschlich Montefeltro l. c. p. 196.

<sup>3)</sup> Euca Savello mit einem Theil der Orsinen und den Colonnesen stand auf der einen, die übrigen Orsinen auf der anderen Seite. A. Mat. Villani lib. II. cap. 78.

Preis des sonstigen treuen Berhaltens der Römer erklart, und erst nach des Präsecten Unterwersung entließ er ihn, indem er ihn zum Senator von Rom ernannte.

Die gefährlichsten Feinde ber Kirche nachst bem Prafecten waren ohne Zweisel damals die Malatesten, die sich von Ri= mini aus machtig in ber anconitanischen Mark ausbreiteten, wie oben bereits bemerkt ift. Gegen sie wendete sich Albor-1353 nog 1355, sobald ber Prafect unterworfen, die ihm bisher un= terthänigen Städte bes Kirchenstaates von neuem gesetzlich geordnet waren. Galeotto be' Malatefti und Gentile ba Do= gliano, nun mit den Malatesten gegen ben gemeinschaftlichen Feind verbundet 1), gingen Albornog nach Recanati entgegen; mit bem Letteren aber waren viele tuchtige Kriegsleute, größtentheils solche die durch des Cardinallegaten Beistand Herr schaften erst zu gründen hofften, wie Niccold da Buscarew, Phomo von Jesi, Jumentaro da la Pira; dann aber auch solche die durch geleistete Hulfe ein Recht erhalten wollten auf die schon langer befessenen Signorien, wie der Gebieter von Cagli, Ismeduccio von S. Severino und Ridolfo de' Barani von Camerino 2). Im Kampfe felbst leisteten bem Lega= ten die besten Dienste die deutschen Ritter, welche ihm Karl IV. bei seiner damaligen Unwesenheit im Kirchenflaate 3) überlassen

- 1) Anfangs hatte Albornoz ben Gentile, der sonst der Malatesten Widersacher stets gewesen war, zu gewinnen gesucht und ihn zu Ansfang des Winters 1354 auf 1355 zum Venner ter romischen Kirche ermannt, indem er ihm Fermo und das dazu gehirige Gebiet als Lehen der römischen Kirche ließ. Allein die Malatesten stellten allen Oynasten der Romagna und der Mark vor, wie sie alle verloren sein würden, wenn sie nicht einig wären gegen den Legaten, und brachten es so dahin, daß sich nicht bloß Francesco degli Ordelassi von Forli und der Mansredo von Faenza mit ihnen verbündeten, sondern aus des Ersteren Zureden auch dessen Schwiegersohn, Gentite da Mogliano.
- 2) Fragm. l. c. p. 497. ober auch solche die von altem Glanz hurch die Städteherren herabgedrückt, sich durch die Anhänglichkeit an die Kirche wieder zu heben hofften, wie die Grafen von Dovadola, Ghiazolo u. s. w. Auch die kleineren Ortschaften emporten sich fast alle zu Gunsten der Kirche gegen die Herren der größeren Städte, von denen sie unterdrückt waren.
  - 3) S. oben S. 161.

1

hatte. Ridolfo, welcher als Gonfaloniere der romischen Kirche das Heer gegen die romagnuolischen und marchigianischen Oyznasten befehligte, erlitt zwar Anfangs einigen Verlust durch Francesco degli Ordelassi 1), der aber bald durch Galeottos der Malatesti Gefangennehmung aufgewogen ward 2).

Die Familie der Malatesten musste für Galeottos Freiheit alle jüngst gemachte Eroberungen zurückgeben, und erhielt das für, gegen einen mäßigen jährlichen Tribut, auf zwölf Jahre die Signorie in Rimini, Pesaro, Fano und Fossombrone. Fermo emporte sich bald hernach gegen Gentile da Mogliano 3); und schon das Jahr vorher (1354) hatte Giovanni di Cantuccio de' Gabrielli auf die Signorie in Gubbio verzichten und die Stadt dem Legaten übergeben müssen. Bald im Sommer des Jahres 1356 folgten auch die Einwohner von Ascoli und der Sie 1356 gnore von Fabbriano dem Beispiel der ganzen Nachdarschaft und ergaden sich dem Legaten. Die Ralatesten ernannte dieser zu Feldhauptleuten der Kirche. Die Ralatesten ernannte dieser zu Feldhauptleuten der Kirche. gegen den Ordelassen; seinem eignen Nessen aber übergab er Uncona, wo er zwei seiste Schlösser (wie auch in Viterbo eines) daute, und machte ihn zum Rector der Mark.

Inzwischen hatte nun also Niccold di Lorenzo, als vom Legaten eingesetzter Senator, eine weit festere und gesetzmäßis

- 1) Mat. Villani l. c. lib. V. cap. 6.
- 2) Cronaca Riminese ap. Murat. XV. p. 903. Fragmenta l. c. p. 497. "Missore Galeotto Malatesta reddutto s'era in una terra forte, la quale se dice Patierno frà Macerata e Ancona. Quanno ecco subito che dereto li veneva la nobbele jente imperiale, Todeschi e Toscani, Conti de la Alemagnia usati a guerra. Moiti cinieri e loro cornamuse sonanno, e naccari. De caminare non haveano posato. Como Missore Galeotto sentio lo ajutorio a lo Legato venire, perdio la mente e la vertute. Non se poteva ajutore. Chiamaose vento: confessaose presone: demannao mercede a lo Legato."
- 3) Cronaca Riminese Murat. vol. XV. p. 903. "poi si rendé la cittade di Fermo. E assediò il detto Gentile in Castello, che si chiama Girofalco, e poi si rendé a patti di dover rilasciare il de to Cassaro, e avere tre mila ducati e tre Castelli."
  - 4) Matt. Villani VI. 45.
- 5) Salcotto ward Gonfaloniere della chiesa. Cf. Cronica di Bologna ap. Mur. vol. XVIII. p. 48

gere Stellung in Rom erlangt, als er früher sie gehabt hatte. Der Papst behandelte ihn mit Auszeichnung und erkannte ihn in seiner ritterlichen Würde und als Ebelmann an 1). gleicher Zeit aber war Niccold eben durch diese Stellung dem Enthusiasmus des Wolkes ferner gerückt, und neue früher nicht dagewesene Schwierigkeiten waren zu besiegen, an benen ber Genator nun völlig scheiterte. Zwei junge französische Edels leute, Brüder des früher erwähnten Fra Moriale 2), hatten bem Senator bas Gelb zu Ausstattung seines ersten Auftretens in der neuen Würde geliehen. Mit sechzehn Fähnlein burgundischer und beutscher Reiter, die er in Sold genommen batte, hielt Niccold seinen Einzug in Rom 3), und machte bie beiben Franzosen zu seinen Feldhauptleuten. Schon seine schlemmerischen Sitten, die er in Bohmen und in der Provence angenommen hatte, sowie sein fallstaffisches Aussere \*) liessen ihn bann aber in ganz anderem Lichte erscheinen als früher. Stefanello bella Colonna, nach seines Baters Fall Herr von Palestrina, verachtete ihn und tropte allen seinen Ladungen. Bei dem Buge, ber nun gegen bie Colonnesen un= ternommen wurde, spendete Niccold schone Drazionen, die beis ben französischen Ritter aber mussten die Hauptsache thun und

<sup>1)</sup> Raynaldi annal. l. c. p. 352. "Innocentius etc. — dilecto filio, nobili viro, Nicolao Laurentii, militi, senatori urbis." Der Brief bes Papstes vom Ende August 1354 ist von ausgezeichneter Halztung und eben so würdig als wohlwollend für Niccold.

<sup>2)</sup> S. oben S. 153 ff.

<sup>3)</sup> Fragm. l. c. p. 519. 521. — Bei dieser Gelegenheit, wo erzählt wird, wie die Deutschen gegen diesen Dienst waren, die Meinung der Burgunder aber siegte, sindet sich solgende merkwürdige Stelle: "Soco li Todeschi, como descienno de la Alemagnia, simplici, puri, senza fraude. Como se allocano tra Taliani deventano mastri, coduti, vitiosi, che siento onne malitia." Noch heut zu Tage gilt das Sprichewort: "un tedesco italianizato è un diavolo incarnato."

<sup>4) &</sup>quot;Troppo beveva. Dicea cha ne le persone era stato ascarmato. Anco era deventato gruosso sterminatamente. Havea una ventresca tonna, trionfale, a modo de uno Abbate Asinino. Tutto era pieno de carni lucienti, como pavone; roscio; varva longa. Subito se mutava ne la faccia; subito suoi vuocchi tratto se li infiammavano. Mutavase de opinione" etc.

auch hier wieder Gelb vorschiessen. Nachdem bas romische Beer acht Tage lang die ganze Umgegend von Palestrina verwüstet hatte, führte Niccold es wieber zur Stadt zurud. Fra Moriale, der hochst unwillig barüber mar, daß seine Brüber das ihnen von ihm anvertraute, mit Solb und Brandschatzung erworbene Gut auf eine Beise anwendeten, wo feiner Meinung nach nie ein Ersatz zu hoffen war, hatte bem Senator oft bei sich den Tod gedroht. Er hatte ein Madchen mit sich herum. geführt, zulett aber übel behandelt, und diese floh nun zu Niccold und hinterbrachte ihm ihres Herrn Drohworte. Moriale hatte eben damals seine wilden Banden nach dem Norben Italiens entlassen und war nach Rom gekommen, um zu sehen, mas von dem hergeliehenen Gelde wieder zu erlangen sein möchte, und die Furcht vor ihm besonders führte Niccold nach der Stadt zuruck. Er ließ sofort Fra Moriale greifen und natürlich auch bessen Bruber in Fesseln legen; jener erbot sich bem Senator bas nothige Gelb zu Bezahlung ber un= gestüm fodernden Soldner zu schaffen, wenn er ihn und seine Bruder frei geben wolle 1); Niccold aber ließ ihn als Ruhe= störer und Mordbrenner hinrichten, war so am kurzesten seiner Schulden quitt, und erhielt überdies was Fra Moriale an Schäßen noch bei sich hatte. Der Senator bezahlte die schwürigen Truppen; machte Ricciardo begli Unnibaldi an ber Stelle der beiden Franzosen zum Capitan des Volkes und setzte den Kampf gegen die Colonnesen mit dem größten Nachbruck fort. Dem Volke aber erschien er frevelhaft unbankbar gegen bie, benen er früher so viel verdankt hatte, und ben Verrath an feinen Freunden vermochte er in keiner Weise von sich abzu= maschen.

Der Punct, an welchem sich zuletzt des Senators Macht und diesmal auch sein Dasein brach, der Punct, dessen Berührung allen anderen Misverhältnissen und Gehässigkeiten Stimme verlieh, waren auch diesmal wieder die Steuern und Saben; denn das dem Fra Moriale und seinen Brüdern abgenommene Geld hatte Niccold nicht lange aus der Verlegenheit gerettet. Er schränkte nun zwar, als es Noth that, seis

<sup>1)</sup> Fragmenta l. c. p. 529.

men eignen Haushalt sehr ein; aber das half wenig und

loschte die früheren Eindrücke nicht aus. Er erhöhte die Salz steuer, führte eine neue Weinsteuer ein; aber nun scheint das Wolk unruhig geworden zu sein, benn es wird berichtet 1), wie Niccold Alles that sich seine Soldner gewogen zu erhalten, wie er einen der angesehnsten romischen Bürger, Pandolfuccio di Guido, welcher unter dem Volke das meiste Ansehn hatte 2), hinrichten ließ und daburch einen verhaltenen Grimm in allen Gemuthern erzeugte, ber nur auf die Gelegenheit wartete sich Luft zu machen. Niemand widersprach ihm mehr. Neue Geld= verlegenheiten liessen ihn abermals Berhaftungen reicher Leute vornehmen, um ihnen durch die Furcht vor dem Tode hohe Geldbußen abzupressen; wenigstens legte bas Wolk ihm biese Motive unter. Nun nahm er für jede Rione 50 Römer in Sold, daß sie ihm die Ruhe erhielten; aber er zahlte ben Sold nicht und organisirte also eigentlich selbst ben Aufstand gegen sich. Dann entließ er ben Capitan Ricciardo, ber mahrschein= lich die Foderungen der Soldner unterstützt hatte, und gab burch diese Ungeschicklichkeit ben Unzufriedenen auch einen Füh= 1354 rer. Um 8ten September 1354 erhob sich 3) bei Sant Angelo und auf Piazza Colonna der Ruf: viva lo puopolo! unter dem Capitol vereinigten sich die beiden Haufen, und nun er= tonte der Ruf: mora lo traditore Cola de Rienzo! mora le traditore ch'ao fatta la gabella! Alle städtischen Behör= ben waren vom Capitol entflohen. Niccold hatte Anfangs nicht geglaubt, daß es ihm an's Leben ginge, und nicht die geringste woch mögliche Vorkehrung getroffen. So stand er allein, mit breien seiner Genossen; in senatorischem Schmucke, mit bem Banner des Volkes in der Hand wollte er aus einem Fenster zu bem Haufen sprechen; der aber kannte nur zu gut den Zau= ber seiner Zunge und wollte sich dessen Wirkungen nicht auß= setzen. Steine und Pfeile flogen als Symbol ber Antwort auf die symbolische Bitte um Stillschweigen durch die ausge=

١;

<sup>1)</sup> Fragm. l. c. p. 587.

<sup>2) &</sup>quot;Desiderava (namich Pandolfuccio) la Signioria de lo Puopolo."

<sup>3)</sup> Wie man glaubte, auf Anstisten ber Colonnesen und Savellen. Mat. Villani lib. IV. cap. 26.

streckte Hand. Während bas Wolk Feuer an die Thure bes Palastes legte, verließ der Senator die oberen Raume und suchte sich durch tiefer gelegene nicht überbaute zu retten. Satte er oben ausgehalten, so wurde, da das Feuer weiter um sich griff und die Treppe zusammenstürzte, sich Niemand zu ihm haben wagen konnen, bis die an der Verschworung keinen Theil habenden Rionen sich gesammelt und ihn gerettet hatten; nun aber brachte ihm seine Verzagtheit den Tod. Er gedachte sich zu entstellen, mitten durch die brennenden Theile in den Bolf& haufen sich zu mischen und so Rettung zu suchen. Schon war er unerkannt mit geschwärztem Gesicht und verschnittenem Bart mitten unter ben Einbringenben, als ihn Einer erkannte und fasste; die goldnen Ketten um die Arme verriethen ihn. Er ward nun herausgeführt; stillschweigend beschaute bas Wolk ben Unglücklichen, wie er halb in ritterlichem Schmuck, halb wie der gemeinste Backerbursche angethan dastand. Fast eine Stunde lang legte Niemand Hand an ihn, bis ihm Gecco del Viecchio sein Schwerdt durch den Leib stieß. Niccold blieb uns beweglich, auch als einige Undere bem Beispiele folgten. bis er tobt zur Erbe fank. Dann schleppten sie seinen Leichnam durch die Stadt, schnitten ihm den Kopf ab und hingen den Rumpf bei einem Beine auf, bis ihn die Judenschaft auf einem Scheiterhaufen von trocknen Disteln verbrannte.

Der Cardinal Albornoz ordnete dann einen neuen Schafter an und brachte die Stadt zur Nuhe, was um so nothisger war, da im folgenden Frühjahr der König erwartet wurde und dann wirklich auch zur Krönung erschien. Wir wenden uns nach dieser Episode wieder zu des Cardinals Eroberungen in der Romagna zurück. Nach der Ausgleichung mit den Maslatesten waren zunächst am meisten bedroht Giovanni de' Mansfredi Herr von Faenza, und der alte Francesco degli Ordeslassi.), nun Herr von Forli, Forlimpopoli, Cesena, Castros

1) Er war seit langer Zeit Schut und Anhalt aller Keter und Kirschenseinde in diesen Gegenden, daher auch die Fragmenta (l. c. p. 499.) von ihm sagen: Era in Romania uno persido cane, patarino, rebello de la Santa Chiesa. Trenta anni era stato scomunicato; interditto sio pajese senza messa cantare. — Era quesso Francesco homo desperato. Havea odio mortale a li Prelati" etc. Er erhält von seinen Zeitgenossen immer den Titel des Capitans von Forli und Cesena.

caro, Bertinoro und Imola. Der Orbelaffe ruftete sich in aller Weise zum Widerstand !): er machte einen Plunderungs= zug nach Rimini; ließ alle Gebäube und Ortschaften in seinem Gebiet schleifen, die er nicht vertheidigen konnte, die aber ben Feinden einen Anhaltepunct hatten gewähren können, schaffte Borrathe in seine Vesten und trieb so viel möglich alle bei der Bertheibigung unnügen Leute hinaus. Der Manfrebo bingegen wollte es nicht auf einen Kampf ankommen lassen, schloß schon 1356am 10ten November 1356 mit dem Cardinal ein Abkommen, burch welches er demselben alle seine Citabellen offnete, und zog sich dann nach Bagnacavallo zurück, das ihm im Unter= werfungsvertrag als papstliches Leben zugestanden wurde 2); Albornoz hatte ihm auch sein Privatvermögen garantirt, und er vermehrte bies noch ansehnlich burch Erpressungen, welche er sich bis zur wirklichen Übergabe Faenzas, die erst im De= cember erfolgte, gegen die Faentiner erlaubte 3).

Auch nun nicht, auch nicht als die Einwohner von Forli
ihn baten nicht den nutlosen Kampf gegen des Legaten Übers macht zu versuchen, gab der Ordelasse nach; auf jene Bitten gab er zur Antwort: "Bernehmt jetzt, was ich vorhabe; auf keinen Fall werde ich mit der Kirche unterhandeln, wenn sie mir nicht den Besitz aller meiner Herrschaften zugesteht, denn diese will ich behaupten und vertheidigen bis zum Tode. Zus erst Cesena und die sesten Plätze ausser der Stadt, dann Forslimpopoli, und wenn alles Andere verloren ist, die Mauern von Forli, und wenn die genommen sind, die Straßen, die Plätze, endlich diesen meinen Palast, die auf den letzten Thurm."

Nach Cesena sandte er dann, um die Vertheidigung zu leiten, seine Hausfrau Marzia aus dem tapferen Rittergeschlecht der Ubaldini von Susinana, indem er ihr die Weisung gad die Stadt zu vertheidigen bis auf's Ausserste. Sie ging dahin

<sup>1)</sup> M. Villani l. VII. cap. 23.

<sup>2)</sup> Auch andere Schlösser und Güter wurden ihm nachgelassen, wie die Chronik von Bologna berichtet ap. Mur. XVIII. p. 445. Doch erzählt die Chronik die Verhältnisse des Orbelassen so seicht, das man sieht, der Schreiber muß nicht ganz genau über diese Vorgänge unterrichtet gewesen sein.

<sup>3)</sup> M. Villani l, c. cap. 24.

zu Anfange bes Jahres 1357, mit einer erwachsenen Tochter, einem Sohn und mehreren anderen Gliebern ihrer Familie. Als Rath war ihr beigeordnet Sgariglino da Pietragudula; zweihundert Reiter und eine größere Anzahl Fußknechte 1) wa= ren ausser ben Einwohnern von Cesena ihre ganze Kriegsmacht. Die untere Stadt ward Ende Aprils von den Einwohnern den Beinden übergeben; nun vertheidigte die Herrin noch die obere mit besonderen Mauern versehene Stadt, wohin fie brei ber Verrather, die noch in ihre Gewalt gekommen waren, mit nahm und sie daselbst enthaupten ließ. Als Sgariglino, ihr Rath, sie nun ebenfalls an den Legaten verrathen wollte, ließ sie im Mai auch ihn enthaupten 2). Ihr Vater kam mit freiem Ge= leit des Legaten zu ihr, um sie zur Übergabe zu bereden, sie aber wies seinen Rath zuruck, benn er felbst habe ihr bei ih= rer Verheirathung Gehorsam gegen ihren Gemahl zur Pflicht Erst als ein Thurm der letten Beste, die sie noch hielt, unterminirt ebenfalls zusammenstürzte; und die Goldaten ihr erklärten, soweit gebe ihre Treue und nicht darüber, ward fie bewogen die Vertheidigung des letten und einzigen Thurmes aufzugeben und mit dem Legaten zu unterhandeln. Für ihre Leute erhielt sie freten Abzug; sie selbst ward nebst ihrer Familie Kriegsgefangene und offnete bas Thor bes Thurmes' am 21sten Junius. Bald barauf erhielt Albornoz von Avi= gnon aus seine Abberufung 3).

1) Matteo Villani lib. VII. cap. 58 sagt "assai maskadieri," baraus macht Sismondi "ebensoviel Fußganger," allein assai heist im Italienischen "sehr viel;" — er hat also wohl durch seine Darstellung nur Marzias Muth mehr heben wollen. Allein es bedarf solcher Mittel gar nicht, wenn man bedenkt, daß sich ein Heer von 42,000 M. bei Cesena unter des Legaten Besehl lagerte. Fragm. l. c. p. 501. Der Erzbischof von Navenna hatte das Kreuz gegen Francesco gepredigt und daburch das Heer vergrößert cf. Cronaca Riminese ap. Mur. XV. p. 904.

2) M. Villani l. VII. 64. "Ella sola rimase guidatore della guerra, e capitana de' soldati il di e la notte coll'arme indosso difendea la Murata da gli assalti della gente del Legato si virtuosamente, e con così ardito e fiero animo, che gli amici e nemici fortemente la ridottavano non meno, che se la persona del Capitano vi fosse presente." Reitere Beschreibung ber Vertheibigung bann cap. 68 und 69.

8) Sismondi vol. VI. p. 834. Zunächst veranlasste die Erscheis. 34

2. Bis zum Tode des Cardinals Albornoz, 1367.

Als Nachfolger des Cardinals Albornoz war der Abt von Clugny, Androin 1), belegirt worden, der aber in keiner Weise im Stande mar weber so vieler Herren, und Ortschaften Interessen für sich zu gewinnen wie Albornoz, noch bem Orbe= laffen gegenüber seiner Partei einen hinlanglichen moralischen Halt zu geben 2). Er sah sich gezwungen die Belagerung von 1358 Forli während des Winters von 1357 auf 1358 zu unterbre= chen, und auch als er sie wieder begann, machte er mehr Ruckals Fortschritte und musste sich ganz zurückziehen, als bie Reste ber großen Compagnie von jenem unglücklichen Zuge burch die Appenninen, deffen schon fruber (f. oben S. 174. 175.) gebacht worben ift, zurückkehrten und bald im Forlis vesischen burch bas neue Goldnerheer. Baumgartens verstärkt: Giovanni da Oleggio, welcher seit dem April 1355 die viscontische Herrschaft von Bologna an sich gerissen hatte (s. Abtheil. III. S. 302 ff.), ließ Francesco degli Ordelaffi

nung ber s. g. großen Compagnie, jenes früher oft erwähnten Soldners beeres, die Unterbrechung des Kriegs gegen Francesco.

- 1) Annales Caesenates l. c. p. 1185. 1186.
- 2) Francesco begli Orbelaffi wies bamals alle Unerbietungen, bie ihm Albornoz noch vor seiner Abberufung machte, zuruck: "er sei wahnsinnig, wenn er glaube, ein Mann wie er (ber Orbelaffe) nehme Bebingungen an; wenn er ihn in feine Gewalt bekomme, werbe er ihn hangen laffen." - Den Gefangenen aus bem Rreuzheere ließ Francesco oft bas Rreuz auf ben Leib brennen; ober er meinte auch, nun hatten sie sich bas ewige Leben gewonnen; wenn er fie frei lieffe, wurden fie boch nur wieder fundigen und es verlieren; ba wollte er lieber forgen, daß sie nicht barum kamen; — und so ließ er sie bann hangen, kopfen, mit glubenben Bangen zerreiffen ober schinden, nach Unfehn der Person. p. 509. — Francesco gehort zu den schonsten, helbenmuthigsten Charakteren bes italienischen Mittelalters; ihn musste es emporen, daß bas Gesindel von ganz Italien zusammenlief zu Bertheibigung einer Herrschaft, bie bamals auf ein offenbar schlecht zusammenhaltenbes System und zum Theil auf Nichtachtung der billigsten Ansprüche gegründet war; während er mit seinen tapferen, seiner wurdigen Burgern und Unterthanen zum Opfet fallen sollte. Man lese boch bei Matt. Billani, der bie Fot= livesen "narrisch in den Orbelaffen verliebt (pazzi di lui)" nennt, im achten Buch bas 49ste und 52ste Capitel und vorher im 7ten bas 94ste.

wenigstens von dieser Seite unbedroht. Run folgte aber ein harter Winter, Mangel aller Art und besonders an Pferdefutter schwächte die große Compagnie ausserordentlich, und Albors noz, welcher im December 1358 wieder in den Kirchenstaat gesendet worden war, weil der Hof in Avignon einsah, daß ausserdem alle Früchte seiner Mühen durch den unsähigen Nachsfolger verloren gehen würden, konnte leicht eine Unterhandslung mit dem Grasen Lando, der sich inzwischen in Bologna von seinen Wunden erholt hatte, anknüpsen, deren Resuktat (am 21sten März 1359) war, daß die große Compagnie aus 1359 dem Forlivesischen abzog (für 50,000 Gulden, die ihr der Carsdinal zahlte) und eine Zeit lang das östliche Toscana und Umsbrien brandschatze.

Einige Zeit noch nach Abzug der großen Compagnie aus seinen Diensten setzte ber Orbelaffe ben Rampf fort; bann als er die Unmöglichkeit 1) fab, sich gegen die Übermacht auf die Dauer zu behaupten, suchte er durch Giovanni da Dleggio, ben herrn von Bologna, eine Vermittelung mit Albornoz, und edel wie er vorher im Kampfe gewesen war, zeigte er sich ebel auch in ber Unterwerfung, indem er durch keine Bedingung sich bes Carbinallegaten Großmuth versichern, sondern ohne Artikel auf sie rechnen wollte; auf Gnade ergab er sich am 4ten Julius in Faenza, wo eben der Cardinal einen romas gnuolischen Landtag hielt, auf welchem Francesco als reumus thiger Bußer erschien. Der Cardinal legte ihm eine Reihè Ponitenzen auf, und als er diese am 17ten Julius glucklich überstanden hatte, ertheilte er ihm bie Communion zu Imola, gab alle gefangenen Glieber seiner Familie frei und ließ ihm auf zehn Jahre die Herrschaften von Forlimpopoli und Castrocaro 2).

<sup>1)</sup> Diese Unmöglichkeit ging vorzüglich aus dem Unwillen hervor, der die Forlivesen erfüllte wegen der Gewaltthaten der großen Compagnie, als sie in Francescos Diensten war.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. VI. p. 347. 348. Raynaldi annal. vol. XVI. p. 400. Matteo Villani lib. IX. cap. 36. Später verlor der Or, belaffe auch die ihm zugestandenen Herrschaften, weil er versuchte das Aufgegebene wieder zu gewinnen, und starb in großer Armuth zu Benedig, 1374. Cf. Matt. Villani X. 53. und 56. Cronaca Riminese l. c. p. 908.

logna ganz als geschickter Anführer von Soldnerhaufen b. h.

Giovanni ba Dleggio, welcher seine Herrschaft von Bo-

für bie Bürger als Aprann zu regieren 1), und alle Versuche ber Visconti, ihn : burch Verschwörungen zu flurzen, zu verei= teln wusste, hatte zugleich mit ben übrigen verbundeten Seinben ber Bisconti im 3. 1358 einen Frieden mit Letteren geschlossen, ber ihm Anerkennung in feinem neuen Fürstenthum verschaffte 2); er hatte von da an alles Mögliche gethan, den Cardinal Albornoz bei seinen Bestrebungen in ber Romagna au unterstützen; bennoch schützte ihn sein kluges Benehmen nicht gegen einen Angriff, den die Bisconti gegen ihn leiteten, so= bald sie sich zum Kampfe hinlanglich verstärkt und vorgesehen hatten, im December 13593). Francesco von Este nahm noch 1360 im December Crevalcuore, im Februar 1360 Castiglione, und von keiner Seite her fand Giovanni Unterstützung als burch Albornoz, der-ihm schon aus Klugheit Hulfe leisten musste, da es nothwendig in seinen Planen lag, auch Bologna der Kirche wieder zu gewinnen; was ausserordentlich schwer war, wenn Diese Stadt ben machtigen Visconti, und verhaltnismäßig leicht, wenn sie bem sonst nicht unterstützten Giovanni ba Dleggio gehörte, und wirklich gelang es dem Cardinal 1) bis Mitte Marz einen Kauf und Tausch zu Stande zu bringen, burch welchen gegen die Signorie in Fermo mit markgräflichem Ditel in der anconitanischen Mark und einige andere Vortheile Giovanni Bologna an die Kirche abtrat. Die Einwohner von Bologna feierten diese Abtretung wie ein Befreiungsfest, und Giovanni verließ die Stadt (aus Furcht vor den Burgern heimlich) am 31sten Marz 1360 5). Von dem Kriege den nun

医手毛

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 452. "Dissesi, ch'era stato pessimo signore, e poco avea amato i suoi cittadini, che gli avea morti, rubati e consumati in ogni modo. Brevemente dicendo, ogni uomo diceva male di lui e poteasi dire con ragione." Auch Matt. Villani ist zu vergleichen lib. IX. 76.

<sup>.. &#</sup>x27; 2) S. Abtheil. III. S. 306.

<sup>8)</sup> S. Abtheil. IV. S. 308.

<sup>4)</sup> Die Unterhandlung erzählt Matt. Villani lib. IX. cap. 73.

<sup>5)</sup> Eigentlich in ber Racht vom 31sten Marz auf ben Iften April.

der Cardinal noch allein gegen die Vistonten fortzusichren hatter
ist bereits in der Geschichte der Letzteren die Rede gewesen; ders
selbe endigte mit dem Frieden zwischen Bernadd degli Viscontt
und dem Papst im December 1361.

Die Angelegenheiten Bolognas, welche dadurch das Alsbornoz zu gleicher Zeit den Intriguen der Visconti am papstelichen Hofe entgegenarbeiten und um Hulsbolker nicht bloß mit Ungarn sondern auch in Ungarn unterhandeln, also selbst größere Reisen unternehmen muste, ausserordentlich schwierig wurden, hatten den Cardinallegaten dis zum Frieden mit Berenadd fast ausschliessend beschäftigt.

Inzwischen hatte sich auch die montesettrische Familie schan mit Albornoz verglichen. Feberigo II., Rolfos Sohn, war burch ibn fast aus allen seinen Besitzungen verdrängt gewesen; von bessen Sohnen hatte Antonio nachher bas papstliche Vicariat in Urbino, Molfo und Galaffo bas in Cagli erhalten. In Rom selbst bilbete sich die Verfassung des Popolo immer ents schiedener gegen den mächtigen Abel aus, und die Dynastenfamilien, welche sonst burch ihren Einfluß auf die Papstwahl auf die ganze abendlandisch = christliche Welt Einfluß gehabt hatten, konnten fich nun kaum ber Burger ihrer eignen Stadt erwehren. Im Jahr 1360 wird kein Senator, woht aber 1360 ein Capitan del Popolo, Maso be' Panciani aus Spoleto, Über die 13 Caporioni scheinen 7 Riformatori getreten zu sein, und die bewaffnete Bürgerschaft mar unter Benner (Banderesi) vertheilt. Der Kampf mit ben Dy= nasten hatte besonders da statt, wo diese nach alter Weise aus ihren Burgen Raubnester machten. Im Jahre 1361 warb

Cf. de Griffonibus l. c. p. 174. Giovanni lebte bann in Fermo bis zum October 1366. Nach seinem Tode siel auch diese Herrschaft wies der ganz der Kirche anheim. — Der Nesse des Albornoz, Belasco Fernandez, der dis auf die Abtretung Bolognas Markgraf von Ancona gewessen war, ward nun Gouverneur in Bologna. Cronica di Bologna l. c. p. 453. Villani nennt den Nessen des Legaten nicht wie die Anderen Belasco Fernandez, sondern Gomise (Gomez) da Albonatio; sonst stimmt er. lid. IX. cap. 77. Denselben Namen Gomez giebt ihm auch die Cronica d'Orvieto (Murat. scrr. XV.) p. 688. Niccolò da Farnese war neben Belasco als Militairgouverneur.

Abuig Hugo von Coppert Senator und Capitan, und eine Zeilang scheinen beide Amter als vereinigt angesehen worden zien. Die von Albornoz angeordnete Bersaffung hielt sich über haupt nicht lange; Leute, zum Theil aus dem gemeinsten Hand werkerstand, traten als Demagogen auf, und um der endlose Bermirrung, die hieraus solgte, zu entgehen, blieb im Jahr 1362 1362 den Römern Nichts übrig als sich ganz dem papstliche

Holl in die Arme zu werfen!), mit der einzigen Bedingung daß der Cardinal Albornoz kein Amt und keine Gewalt in ihrer Stadt haben dürfe?).

Mehrere Jahre nach einander regierte Albornoz num de Kirchenstaat in Frieden; kleinere Fehden zwar zwischen den ein zelnen Herren, Städten oder Corporationen kamen noch von allein Niemand dachte daran diese völlig unmöglich mache zu wollen; erkannten doch alle Theile des Kirchenstaates di papstliche Oberhoheit an, hatten sich doch alle mit Alborno auf bestimmte Bedingungen vertragen, galten doch dessen Sir tuten als die Grundlage gesetzlicher Ordnung im ganzen Kirchenstaate. Dann und wann versuchte wohl eine englischefran zösische oder eine deutsche Soldnerbande 3) von Toscana ode von der Lombardei aus in den Kirchenstaat vorzudringen; doch fanden sich die Behörden der betrossenen Gegenden in der Re

- 1) Matt. Villani lib. XI. cap. 25.
- 2) Unbedeutendere Borfalle dieser Zeit, wie z. B. der Anschlag eine Reffen Francescos degli Ordelaffi, sich Forlis wieder zu bemächtiger (Matt. Villani IX. 79.); ein Tumult in Ascoli (X. 8.); die Gefangen nehmung Ridolfos de' Barani auf kurze Zeit durch Giovanni da Oleggi in Fermo (X. 9.), übergehen wir.
- 3) Nach bes Grafen Lando (Konrad von Landau) Tobe trit besonders bedeutend als Condottiere hervor ein Mann, den die Italiene Anichino di Bongardo nennen. Ich habe ihn früher in der toscanischer Geschichte (s. oben S. 172. u. fg. u. noch S. 530.) immer Baumgarten ge namt; allein ich bin jest überzeugt, daß es ein Glied der aveligen i den Mosel= und Niederlanden im Mittelalter reich begüterten Familivon Bongarden (ober Bongart) war. Es sinden sich als Hauptentre preneurs solcher deutscher Kriegerbanden fast immer Leute edler Abkuns (wie in der Bolkerwanderung): Grafen von Urstingen, von Landau, von Monsort u. s. w.

gel bald und leicht mit ihnen ab, seit die innere Zerrissenheit und ber Krieg fast Aller gegen Alle aufgehört hatten.

In dieser Zeit starb Papst Innocenz VI. am 12ten Sep= tember 1362 und hatte zum Nachfolger am 28sten October deffelben Jahres ben Abt zu S. Victor in Marseille, Guillaume Grimoard, der sich als Papst Urban V. nannte und den Plan fasste, ben Sit des papstlichen Hofes wieder nach Rom zu verlegen; der von neuem ausgebrochene Krieg Bernabos mit der Kirche 1) hatte vorzüglich diesen Entschluß zur Reife ges bracht, und nach Abschluß bes Friedens im Marz 1364 ward 1364 bessen Ausführung lebhafter betrieben; mit Karl IV., ber im Frühjahr 1365 nach Avignon kam, wurden Abreden deshalb 1365 genommen, und der Cardinal Albornoz ließ für den Papst das Schloß von Viterbo zur Residenz einrichten. Auch die papst= lichen Residenzgebäude in Rom wurden hergestellt, und Galeez ren von Benedig, Neapel, Pisa und Genua sollten des Pap= stes Reise unterstüßen und geleiten. Im Mai 1367 wollten sich Karl IV. und Urban V. in Italien treffen 2). Die Reise des Papstes, wie Albornoz ihm in Viterbo ben ganzen Kir= chenstaat überantwortete, und der Tod des Cardinals im August 1367 ist bereits oben 3) erzählt worden. 1367

## 3. Bis zum Tode Gregors XI., 1378.

Die Ankunft des Kaisers in dem Kirchenstaate hatte sich länsger verzögert, und mehrere von den Cardinälen, denen der Ausenthalt in dem reichen, üppigen Südfrankreich mehr zusagte als in den verwilderten Städten des Patrimonii Petri, thaten alles Mögliche, um durch Unruhen und Tumulte in den Orten wo sich der Papst gerade aushielt, namentlich in Viterbo, Sr. Heiligkeit die Residenz in Italien zu verleiden; doch ließ sich Urban sobald noch nicht wieder zur Rücksehr bewegen und

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 310. 311.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. VII. p. 16.

<sup>3)</sup> S. S. 201 und 202. Albornoz ward in Assissi in der Kirche des heil. Franz begraben. Cronica d'Orvieto (Muratori scrr. XV.) p. 692.

1368 empfing zuerst im October 1368 Karl IV. in Rom 1), wo bieser seinen frommen Gesinnungen gemäß das peinlichste Cerezmoniel demuthig beobachtete und dadurch der Römer (die den Grund dieses Benehmens nicht zu erkennen vermochten) Berzachtung auf sich lud. An des Cardinals Albornoz Stelle war als Generalvicar ein Bruder des Papstes (Namens Anglicus, Bizschof von Albano) getreten, welcher seinen Sig in Bologna hatte.

Inzwischen war der griechische Kaiser, Johannes Palaologus, durch Sultan Murad, der in Adrianopel, und dessen
Feldherrn Lalaschahin, der in Philippopel residirte, so bedrängt,
daß er bei dem Abendlande Hülse suchte gegen die Glaubens1369 seinde. Auch er kam 1369 nach Rom, um Papst Urban seine
Ehrsurcht zu bezeugen; und dieser, von zwei Kaisern in einer Weise geehrt wie nie einer seiner Borgänger, in dem Kirchenstaate anerkannt in einem Umsang wie man es wenige Jahrzehnten vorher noch sur völlig unmöglich ansehen musste, wurde
in jeder Hinsicht als glücklicher Herrscher in der Geschichte dastehen, wenn es ihm geglückt wäre auch Perugia zur Unterwerfung unter die weltliche Gewalt des Oberhauptes der Kirche
zu bewegen. Dies ward jedoch erst von Urbans Nachsolger
Gregor XI. erreicht im Jahre 1371<sup>2</sup>).

- 1) Karl war mit ansehnlicher Begleitung nach Italien gekommen. Lebret Geschichte von Italien Bb. V. S. 228.: "Der Erzbischof von Salzburg, die Herzoge von Sachsen, Bstreich und Baiern, die Markgrafen von Mahren und Meissen, ber Graf Beinrich von Gorg und anbere Große des Reichs begleiteten Karln auf seiner Reise. Bor dem Untritt berfelben bestätigte er, auf bas Unsuchen bes papstlichen Runcius, bas Diplom seines Großvaters Heinrich, die Rechte ber romischen Rirche betreffend auf die Mark Ancona, das Erarchat Ravenna und Pentapolis, die Grafschaften Romagna und Bertinoro, die Stadt Bologna, die Stadt und bas Berzogthum Spoleto, bie Grafschaften Perugia und Castello, die Massa Trebaria, bas Patrimonium Petri (mit ben Stabten Tobi, Narni, Rieti, Drvieto u. f. w.), die Grafschaft Sabina (mit Terni), bie arnolfischen Guter (terre Arnolfe, ber Pauptort bavon ist Cest), bie Grafschaft Campagna und Marittima, und bie Stabte Rom und Ferrara mit bem bazu gehörigen Gebiet." über biefe Unerkennung vergl. auch Raynaldi annal. zum betreffenden Jahr; und über Umfang und Verwaltung ber Romagna in bieser Zeit Fantuzzi vol V. Einleitung J. 2 und 3.
  - 2) S. oben S. 214 ff. Von bem Kampfe Urbans mit ben Bisconti

Die Verhältnisse Frankreichs und Englands, auf welche Urban unmittelbareren Einfluß zu üben wünschte, riefen ihn 1370 1370 nach Frankreich zurück; die italienischen Patrioten aber sahen diese Rückehr als eine Calamität an und legten sie den Umztrieben derzenigen Cardinale zur Last, welche schon immer ihre Sehnsucht nach der Provence verrathen hatten. Im 5ten September ging Se. Heiligkeit in Corneto unter Segel, erzkrankte aber bald nach der Rückfunst in die Provence und starb am 19ten December. Um 30sten desselben Monates ward im Conclave Pierre Roger von Limoges, ein Bruderszischen Clemens VI., unter dem Namen Gregors XI. zu Urzbans Nachsolger erwählt.).

Das Eingreisen des neuen Papstes in die Verhältnisse des oberen und mittleren Italiens dis zum Jahre 1375 ist des 1375 reits oben 3) hinlänglich dargestellt worden; und ebenso ist des reits der Krieg des Papstes mit Florenz, welcher die letzte Folge dieses Eingreisens war, und welcher einen großen Theil von Italien bewegte, den ganzen Kirchenstaat aber von neuem zu zerreissen drohte, schon weitläusig genug in der florentinischen Geschichte 4) abgehandelt worden, als daß es nothig wäre hier dieselbe Reihe der Begebenheiten nochmals durchzugehen. Wir nehmen also hier die Geschichte des Kirchenstaates erst mit Grezgors Ankunft in Rom, am 17ten Januar 1377, wieder auf. 1377

Gregor hatte ausserorbentliche Schwierigkeiten zu bekams pfen; die Romer, an ihrer Spitze der Senator Simone de' Tommasi von Spoleto, holten ihn zwar seierlich und mit Jus

ist bereits in der mailandischen Geschichte die Rede gewesen. S. Abtheis lung III. S. 817 ff.

- 1) Raynaldi annal. vol. XVI. p. 490. Die Verfassung von Rom war während Urbans Anwesenheit im Kirchenstaate durchaus wieder die von Albornoz eingerichtete. Ein vom Papst ernannter, von 6 zu 6 Monas ten wechselnder Senator stand an der Spize. Unter ihm 7 Riformatori.
- 2) Er war Graf von Beaufort und Cardinaldiakonus von S. Maria nuova.
- 3) S. Abtheil. III. S. 321 und 322. Von den Verhältnissen der papstlichen Legaten von Perugia und Bologna zu Toscana s. Abtheil. IV. S. 220 und 221.

<sup>4)</sup> f. S. 222 ff.

belgeschrei ein, aber auf seiner Seite konnte er sie boch nur badurch halten, daß er sie ganz als Republicaner handeln ließ. Auch Francesco da Vico, der Sohn Giovannis '), welcher in den Segenden nördlich von Rom mit den früher zugestandenen wieder neue Herrschaften verbunden hatte, und unter diesen besonders die Signorie von Viterbo, musste in einem Theile seines usurpirten Besitzstandes anerkannt werden. Er ward zum Venner der Kirche im Patrimonium ernannt. Mit Bozlogna ward ein ähnliches Abkommen, das ihnen nämlich wiesder eine Reihe eben erst occupirter Nechte zugestand, geschlossen eine Reihe eben erst occupirter Nechte zugestand, geschlossen '). Der papstliche Legat Robert de Geneve hatte inzwis

- 1) Ich habe oben, wo von diesen Verhältnissen in der florentinischen Gesch. a. a. D. die Rede ist, immer den Vater Francescos, Giovanni, als Präsect von Vico genannt, wozu mich versührte, daß die Zeitschristzkeller gewöhnlich bloß den Ausdruck "der Präsect" gebrauchen. Doch muß Giovanni wohl todt gewesen sein und Francesco nur diesen Titel weiter gesührt haben, denn bei Rannaldi und Lebret (welcher Legztere freilich in der den Kirchenstaat betressenden Geschichte jenen fast nur absweitet) sinde ich immer bloß Francesco genannt.
  - 2) Die Partei ber Pepoli ober bie Schachpartei hatte sich burch allen Bechsel ber Herrschaft in Bologna hindurch erhalten, aber nun den Ra= men ber Raspanti angenommen; ihre Gegner ben Namen ber Maltra-Schon 1375 regten sich die Maltraversen. Als aber 1376 ber papftliche Legat in Bologna ben englischen Miethvolkern ausser Castrotaro, bas sie schon inne hatten, auch Bagnacavallo an Goldes Statt ver= pfanbete und sie Castrocaro plunderten, furchteten die Bologneser, ber Legat moge mit solchen Berausserungen noch weiter gehen, und wurden Der Legat legte nun englische Miethvolker in die Stadt, unruhiger. brauchte sie aber balb nachher zur Belagerung von Granaruolo, einer faentinischen Ortschaft, welche sich ber Signorie Astorres be' Manfredi ergeben hatte. Balb nach ihrer Entfernung foberte Tabbeo begli Azzoguibi im Ramen ber Rafpanti bem Legaten bie Schluffel ber Besten von Bologna, die Fahnen u. f. w. ab, weil die Bologneser für sich selbst forgen woll= ten. Un der Spige ber Raspanten standen die Bentivoglij, an der Spige ber Maltraversen die Sabbatini; Tabbeo aber hatte Alle für die Befreiung der Stadt zu vereinigen gewusst. Der Legat verlor seine Berrschaft und entging sogar personlichen Dishandlungen nicht gang. Die Raspan= ten bestanden ausser Tabbeo aus ben Bentivoglij, Galluzzi, Shisilieri, Gozzabini, ba Saliceto, einem Malavolti und einigen Bianchi, benen sich bie meisten Anderen vom Abel anschlossen. Bier Anzianen aus jedem Stadt= viertel, also sechzehn im Ganzen, übernahmen nun die Signorie der Stadt;

schen mit dem einen Visconten auch Frieden geschlossen, Cesena erobert (s. oben S. 325.); und Ridolso de' Varani, der Feldzhauptmann der Florentiner, hatte sich wieder zu der Partei des Papstes gewendet, um zu seinen camerinischen Herrschaften auch die von Fabbriano zu erhalten; ja sogar Bernadd schien durch die Weise wie ihn der Papst bei der Einleitung der Friedensunterhandlungen gestellt hatte, mehr gewonnen; und die Hauptseinde der Kirche, die Florentiner, waren dei der Erossenung des Friedenscongresses in Sarzana (s. oben S. 227.) sehr im Nachtheil, als glücklicher Weise für sie schon am 27sten März 1378 Gregor XI. starb, als er eben damit umging Sta= 1378 lien wieder zu verlassen und nach Avignon zurückzukehren.

ber Legat, Guillaume be Roellet, ging nach Ferrara. Cf. Cronica di Bologna l. c. p. 497 sq. Tabbeo veruneinigte fich bann mit bem großten Theile Raspanten, weil er bie Pepolis zuruckführen wollte, und begrundete To im Gegensat ber Raspanten eine Parte Scacchese im engern Sinne. Die Englander hawkwoods nahmen inzwischen auch Faenza, Bertinoro und Massa be' Lombardi. In Imola war Beltrame begli Alidosi Signore. Die Romagna war voller Verwirrung. Auch Sinis balbo begli Ordelaffi, ein Sohn Francescos, und Pino di Giovanni begli Orbelaffi, ein Neffe Francescos, bemachtigten sich wieber ber Herrschaft von Forli, im Januar 1375. Cf. Annales Foroliv. ap. Murat. vol. XXII. p. 189. Ende Septembers 1377 ward bann endlich ber im Text bezeichnete Bertrag zwischen Bologna und bem Papft, ber am 21ften Mugust in Anagni geschlossen war, publicirt (cf. Cronica di Bologna 1. c. p. 514.) und zwar auf folgende Bedingungen: "Ciaschedun' anno (auf fünf Jahre ward ber Friede bloß geschlossen) gli si dovea dare 10,000 fiorini d'oro, e i danari co' quali noi comperammo Crèspellano, Oliveto, la Torre del Priore e Massa de' Lombardi, che costarono in somma 30,000 ducati questi si doveano compensare nel censo, e co-Ancora dovea il Papa mandare due Vescovi a tagliere la tenuta della città e del contado. Il Papa fece suo vicario Messer Giovanni da Lignano Bolognese, uno de' nostri ambasciadori, che non teneva luogo alcuno, se non come faceva innanzi. Doveano gli Anziani e i Confalonieri giurare nelle mani del detto Messer Giovanni, il quale avea alcuna provvigione. Doveano dare i Bolognesi al Papa 80 lance per li sei mesi, quando la chiesa avesse guerra in Lombardia, e così fu letto. Übrigens blieb Bologna bei seiner neuen repus blicanischen Berfassung: namlich nun regierten bie Stadt ein Gonfalonierie bella Juftizia mit 8 Anzianen, welche bie Signorie bilbeten; sobann 16 Massari bel Popolo, welche die Wohlfahrtspolizei, und 16 Sonfalos nieri bel Popolo, welche bie Sicherheitspolizei hatten.

4. Bis zu Gründung der bentivoglischen Signorie in Bologna im J. 1401.

Bon ben 23 Cardinalen, welche die romische Kirche bei Gregors Tobe hatte, waren sechs in Avignon geblieben; einer (Zean de la Grange, Bischof von Amiens) war Cardinallegat in Toscana. Die sechzehn übrigen traten biesmal in Rom zum Conclave zusammen; es waren aber elf Franzosen, ein Spanier und vier Italiener. Die Franzosen waren schon als sie in bas Conclave einzogen in zwei Wahlparteien geschieben, inbem die Limousiner, welche durch Clemens VI. und Gregor XI. vorzugsweise gehoben worden waren, den übrigen schroff ent= gegenstanden und, so beneibet und angefeindet sie auch waren, boch durch ihre Einigkeit und durch die Gemeinschaftlichkeit ih-Beide manzosische res Handelns fehr viel Gewicht hatten. Parteien waren jedoch darin einig, keinen Stallener mahlen zu wollen 1). Das Volk von Rom hatte Nachricht hier= von erhalten, und schon mahrend des feierlichen Ginzuges ver= langte es durch lautes Schreien einen Romer als Papst ober wenigstens einen Italiener 2). Ja sogar in die Raume bes Conclaves waren bewaffnete Romer mit eingebrungen, um sich zu überzeugen, ob auch nicht Personen barin verborgen seien, welche kein Recht hatten sich in benselben aufzuhalten, und ob nicht irgend ein geheimer Communicationsweg vorhanden sei. Zwei Venner des romischen Volkes machten dann noch beson= ders eindringliche Vorstellungen darüber, daß die Kirche unberechenbaren Schaben durch die Verlegung der Residenz nach Avignon erlitten habe; und als ihnen die Anmaßung eines solchen Einflusses auf die Wahl verwiesen worden war, schrie bas Bolk nur um so ungestümer: "wir wollen einen Romer, einen Romer!"

Das Toben des Volkes gab der italienischen Wahlpartei

<sup>1)</sup> Ich folge in der Darstellung dieser Wahlverhandlungen wieder vorzugsweise Sismondi l. c. vol. VII. p. 102 sq.

<sup>2)</sup> In der Zwischenzeit von Gregors Tode bis zum Anfang des Conclaves beschickten die Romer schon die Carbinale mit Botschaften ahnlichen Bortrages. Cf. Thomas de Acerno (er war Bischof von Luceria) de creatione Urbani VI. ap. Mur. scrr. vol. III. part. II. p. 716.

unter ben Carbinalen eine Wichtigkeit, welche fie aufferbem schwerlich erhalten haben wurde 1), und sowohl die limoufinische Partei als die übrige französische (an deren Spige der Cardinal Robert de Geneve, Bischof von Cambray, stand) bemühten sich um Verständigung mit den Stalienern. Als die Limousines verzweifelten einen Landsmann von sich erwählen zu können, schlugen sie wenigstens einen ihrer Partei vielfach verbundenen und durch sie schon gehobenen Mann, einen Italiener, Bartos lommeo Prignani aus Neapel, damals Erzbischof von Bari, vor. Er hatte viele Jahre in Frankreich gelebt, war ein Unterthan der Freundin dieser limousinischen Partei, ber Konigin Giovanna von Neapel, und galt nun in seinem sechzigsten Zahre für eben so gottesfürchtig als gelehrt. Bald fehlte ihm nur eine einzige Stimme im Conclave, und Nichts hielt ab die Wahl bekannt zu machen als die Furcht vor den Ercessen, welche bas Wolk von Rom, gewöhnlich bei einem solchen Regierungswechsel zu begehen pflegte. Es kam diesmal so weit, daß der Pobel, welcher burch einen Misverstand verleitet wurde ben Cardinalpriester von S. Pietro, Francesco Tebaldeschi, einen Romer, für ben Erwählten zu halten, fturmend in bas Conclave eindrang 2), um ihm seine Huldigung zu bringen. Biele Car-

- 1) Dhngeachtet bas Benehmen bes Bolkes mehr fürchten ließ alle wirklich ernsthaft bedrohlich war, denn die Behörden von Rom selbst that ten alles Mögliche das Bolk im Zaum zu halten; cf. de Acerno l, q. p. 718. "Et insuper deputarunt Romani octo officiales pro justitia rigorosa ministranda contra omnes qui fecissent Cardinalibus vel aliis curialibus aliquam violentiam vel gravamen. Et ut quilibet staret tutus et pacificus si non amore virtutis, saltem formidine rigorosaa poenae, posuerunt super unam columnam marmoream in medio Plateae S. Petri cippum et mannariam seu bipennem acutissimam et secerunt omni die dis vel ter praeconizari fortiter, quod si quisquam praesumeret aliquid violentum vel injuriosum facere cuicumque Curiali vel aliis quiduscumque, statim dederet decapitari sine aliqua tarditate. Quod dene servatum suit," Die späteren Gewaltsamkeiten wurden nur von Betrunkenen geübt.
  - 2) de Acerno l. c. p. 720. "Interea Romani sitibundi et sitientes, volentes bibere de bono vina Papali (immer des Ermählten Wohnung wurde dem Volke zur Plünderung preisgegeben, sowie die alsten papstlichen und conclavischen Vorräthe), aperuerunt oellarium Do-

verstedte sich im Vatican. Endlich am folgenden Tage (den Iten April) früh ließ der Cardinalpriester von S. Lorenzo, Pietro de' Corsini aus Florenz, die Venner des römischen Volzdes nach dem Capitol berusen und ihnen das wahre Resultat der Wahl verkündigen. Die Leidenschaft hatte sich inzwischen abgekühlt, und als der Erzbischof von Bari seierlich erklärte, daß er die ihm zugetheilte Würde annehme, bestieg er (in Romalgemein anerkannt) Petri Stuhl unter dem Namen Urzban VI. Alle Cardinale kehrten zurück, waren bei seiner Kröznung und bei der Einsuhrung in den Lateran gegenwärtig, und liessen so keinen Zweisel über die Gültigkeit det Wahl.

Urban sing sosort an mit resormatorischen Versuchen zum Theil in unbedeutenden Dingen, welche aber namentlich den Franzosen lieb waren. Er wollte die Cardinale zwingen nur Ein Sericht bei ihren Mahlzeiten zu haben 1); donnerte mit Undrohung der Ercommunication gegen die Simonie und namentlich gegen Beschentung der Cardinale 2); erklärte, er werde Rom nie mehr verlassen; er werde soviel italienische und römische Cardinale ernennen, daß sie sur immer das übergewicht

mini Papae, in quo erant vina Graeca, Garnacia, Malvasia et diversa alia vina bona, et omnes biberunt usque ad satietatem, et postquam fuerunt bene potati et laeti, incoeperunt clamare, sicut habent de more: "Papa, Papa, Papa volemo!" alii dicebant: "Romano, Romano lo volemo!" Cardinalis de Ursinis hoc audiens dixit eis per unam fenestram capellae: "Tacete, quia habetis Papam!" Tunc illi laeti coeperunt clamare: "Quis est Papa factus? Quis est Papa?" et tunc dixit eis: "Vaditis ad S. Petrum!" (namith zur Kirche S. Pietro). Tunc illi intellexerunt, quod esset factus Papa Dominus S. Petri." etc. etc. — In den gewöhnlichen Darstellungen und auch bei Sismon di erscheinen die Tumulte von durchaus gesährlicher Art; in der That sind es aber Scenen die halb in der gutmuthigen Freude und Erwartung, halb in der Weintrunkenheit des romischen Volkes ihren Grund hatten.

<sup>1) &</sup>quot;de quo scandalizati fuerunt nimium Domini Cardinales."

<sup>2) &</sup>quot;de quo fuerunt Demini Cardinales multum turbati et scandalizati, quum videretur eis non posse commo de evitare dictam excommunicationem."

über die Franzosen hatten; kurz er verfuhr so unvorsichtig und in der Form so leidenschaftlich, ja beleidigend und grob, daß der Cardinal Robert de Geneve von Besorgnissen für die 3112 kunft erfüllt und dessen ganze Partei dem Papste abgeneigt wurde.

Bei weiter vorrückender Jahreszeit - suchte und erhielt ein Cardinal nach dem andezen Urlaub nach Anagni vorausgehen zu durfen, wo der papftliche Sof die heissen Monate zubringen sollte; ploglich aber ging Urban nicht nach Anagni, sondern nach Tivoli und verlangte, die Cardinale sollten babin kome. men; diese aber hatten für ihre Einrichtung in Anagni große Ausgaben gehabt und waren aufgebracht fich nochmals abnliche in Tivoli aufgebürdet zu sehen. Ihrem Born kam der Graf von Fondi (zugleich Graf der Campagna), welchem Urban 20,000 Fl. nicht wiederzahlen wollte, die Gregor XI. von ihm geliehen hatte, zu Hulfe. Urban hatte ihm auch bie Grafschaft ber Campagna genommen, und biese bessen personlichem Reinde, bem Grafen Tommaso von G. Geverino ertheilt 1). Als nun am Ende des Junius der Erzbischof von Arles bie Tiara und Thronkleinobien zu ben Cardinalen nach Anagnibrachte, und der französische Commandant von Castel S. Ans, gelo, den Anfoderungen bes Cardinals Pierre de Beruche (Abtes von Montmayeur oder Montemaggiore) nachgebend, Urban ben Gehorsam versagte, ber Prafect Francesco ba Vico sich mit bem Cardinal Jean de la Grange verbundete, constituirte sich allmälig gegen ben. Papft eine Schlachtordnung, zu beren Bervollständigung nun der Cardinal Robert de Geneve auch noch bretonische Soldnerbanden in den Dienst des Cardinalcolle= giums nahm. Die Romer, welche auf bem Buge ber Frembe linge nach Anagni Gewaltthätigkeiten hindern wollten, erlitten bei Ponte Salaro eine Nieberlage 2), und die Cardinale, durch biesen Sieg ermuthigt, erklarten bem Papst, sie wurden zu ihm weber nach Tivoli noch nach Rom kommen. Unter ben Carbinalen selbst aber entstand nun eine Parteiung: benn bie französischen Cardinale waren entschlossen die Wahl Urbans

<sup>1)</sup> de Acerno L. c. p. 726.

<sup>2)</sup> de Acerno l. c. p. 727.

sturnichtig zu erklaren, weil sie nicht frei gewesen sei; die Italiener aber surchteten die Wiederverlegung der Residenz nach Avignon und versuchten zwischen dem Papst und dem Collegium zu vermitteln. Drei von ihnen trennten sich von den Franzosen in Anagni und zogen nach Subiaco; der vierte, Tedaldeschi, kehrte nach Rom zurück, wo er bald nachher untev seierlicher, Behauptung Urban sei rechtmäßig erwählter Papst (was er auch wirklich war), stard. Als die Franzosen von Anagni nach Fondi gingen, gingen die drei Italiener aus Subiaco nach Suessa; jene aber erklärten mit Einstimmung des Königes von Frankreich und der Königin von Neapel 1) am 9ten August 1378 den päpstlichen Stuhl für erledigt, und Urban VI.
sier unrechtmäßig und durch Einwirkung wüthenden Pobels erwählt.

Urban VI. befand sich nun wieder ganz allein in Rom und ernannte hier während des Septembers 29 neue Cardinale; die Cardinale in Fondi aber beschlossen am 20sten September ein neues Conclave und erwählten in diesem zu ihrem Papst Abert de Geneve, der den Namen Clemens VII. annahm. Die drei Italiener in Suessa gaben weder ihm ihre Stimme, noch kehrten sie ansangs nach Rom zurück; erst auf die Ermahnungen der heil. Catharina von Siena?) erkannten sie durch ihren Gehorsam Urban wieder als rechtmäßigen Papst an. Spanien, Frankreich und Neapel erkannten Clemens VII.; der größte Theil von Italien, Deutschland, die scandinavischen Reiche, England, Ungarn, Polen und Portugal Urban VI. an:

<sup>1)</sup> Urban hatte auch sie beleibigt, ober vielmehr baburch baß er ihr nicht zu Willen war und sich eine Art höherer Autorität anmaßte, sie von sich abgewendet. Cf. Raynaldi annal. vol. XVII. p. 22. "Fuisse vero Reginam maximis suspicionibus ab improbis susurronibus in pontificem commotam, timuisseque, ne is Neapolitanum regnum ipsi eriperet, ostendunt Vaticana monumenta; traditque Summontius: Urbanum, cum Neapolitano regno consulere vellet, meditatum ex Hungaria Carolum Dyrrachinum excire, ad quem spectabat regni post Joannae obitum successio, ne in Ottonis Brunsvicensis Germanorumque potestatem redigeretur, atque ex eo Joannam implacabile odium suscepisse." etc.

<sup>2)</sup> Der Inhalt bieser Ermahnungen und Vorwürfe sindet sich bei Raynaldi l. c. p. 27.

und das große Schisma war begonnen, während dessen Dauer die papstliche Autorität fast ganz vernichtet ward.

Clemens hielt sich zwar nicht in dem Kirchenstaate, doch hatte er an der Grenze desselben einen treuen Unbanger an bem Grafen von Fondi, und immitten besselben an bem Pra= fecten Francesco ba Vico; auch der franzosische Commandant der Engelsburg erkannte ihn, nicht Urban an, und die gasconisch= bretonischen Soldnerbanden verfochten seine Sache. schloß unter diesen Umständen rasch eine Condotta mit dem Grafen Alberico da Barbiano, daß er seine italienischen Mieth= volker (die Compagnie des heil. Georg) ben Fremdlingen ent= gegenstellte, und wirklich schlug Alberico bie Franzosen, als sie eben Marino belagerten, im April 1379 ganzlich auf's Haupt. 1379 Mit den Toscanen und deren Verbundeten im Kirchenstaate hatte Urban schon im Julius bes vorhergehenden Jahres einen Frieden geschlossen 1), und die Besatzung der Engelsburg ward am Tage nachdem die Franzosen bei Marino geschlagen wor= ben waren, zur Übergabe vermocht2). Trog bem bag Ur= ban stets die Bereitwilligkeit seines Gegners zu fürchten hatte, die Anmaßungen der Städte und Edelleute im Kirchenstaate anzuerkennen und zu autorisiren, verfuhr er boch mit großem Nachbruck; hielt die Romer, welche zwar einen halbjährig wech= selnden Senator und Capitan und ihre frühere Verfassung behielten, fortwährend in ihren Schranken, und ernannte den Senator, wie z. B. Karln von Durazzo, selbst ober bestätigte die erwählten Senatoren wenigstens 3). Die Bologneser blies ben Urban als Papst treu, trot bem baß er auch ihre Anma-Bungen über die zugestandenen Grenzen hinaus rügte und als Landesherr mit ihnen unangenehme Erorterungen hatte, ja trot dem daß Clemens sich erbot, sie, wenn sie ihn anerken= nen wollten, vollkommen frei zu erklaren und ihnen die Rechte, die der Papst durch Vicare üben lasse, selbst zu übertragen.

₹

<sup>1)</sup> S. oben S. 228.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 520.

<sup>3)</sup> Wenn die Reihe der Senatoren im J. 1379 unterbrochen war, so war dies gewiß nur auf sehr kurze Zeit der Fall, denn noch in dems selben Jahre wird der Johannitersprior Fra Guglielmo da Marmaldi als Senator genannt. Bgl. Lebret Bb. V. S. 244.

Leo Geschichte Italiens IV.

Nur Francesco da Vico durste ihm tropen. Er hatte zu seinen ererbten Herrschaften und zu der Signorie von Viterbo noch Toscanella, Montesiascone und andere Herrschaften hinzuges wonnen, und seine Familie behauptete sie, bis Vietro da Vico 1387 1387 in Viterbo ermordet wurde 1).

Urban kam bald in große Geldverlegenheit und suchte sich in derselben burch Veräusserungen von Kirchengütern und Kleinobien zu belfen. Da Clemens, ber inzwischen nach Reapel und bann nach Avignon gegangen war, gegen bie Gultigkeit dieser Veräusserungen protestirte, ward ber rechtliche Zustand auch in burgerlichen Kreisen vielfach ungewiß, und in politischer Hinsicht war der Kirchenstaat zerrissener als je: benn nicht nur hatte Aftorre be' Manfredi 2), als Robert be Geneve noch als Cardinal bei seinem Zuge durch die Romagna bas Vicariat von Faenza, um Gelb, dessen er bedurfte, zu erhalten, an den Markgrafen Niccold von Este verkaust hatte, sich der Stadt wieder als Signore bemächtigt; nicht nur hatte sich Guido da Polenta, der Sohn des 1359 gestorbenen Bernar: din, durch richtige Lehenszinezahlung immer im Besitz von Ravenna und (bis 1383, wo es ihm die Malatesten nahmen) von Cervia behauptet; nicht nur die Alidosi hatten durch papst= liche Verleihung die Vicariatsrechte in Imola an sich gebracht, der Ordelaffo sich in Forli, Antonio da Montefeltro in Urbino und Cagli 3), die Ottoni in Matelica, die Simonetti in Jesi, die Chiavelli in Fabbriano, die Ismeducci in S. Severino, die Cima in Cingoli, die Varani und Malatesti in ihren Herrschaften behauptet; sondern auch mehrere von den erst durch Albornoz im Gegensatz ber machtigeren Hauptlinge emporges hobenen Geschlechtern, wie bas ber Trinci, welches nun in Fo-

<sup>1)</sup> Doch auch ba noch kehrten bie Viterbesen und anderen Unterthas nen der Präsecten nicht unter die romische Herrschaft zurück, vielmehr trat ein Anderer aus dem Geschlecht da Vico, Giovanni Sciarra da Vico, bis 1393 als Signore auf.

<sup>2)</sup> Aftorre ober Ettore blieb immer Urban feinblich.

<sup>8)</sup> Seit dem März 1384 entzogen sich auch die Gubbiner der gnorie der Familie de' Gabrielli (zulest war Francesco Sienallie unterwarfen sich freiwillig dem Monteseltro Antonia.

ligno bie Herrschaft hatte und anbere mehr, theilten sich ebens falls in die Territorien bes Kirchenstaates. Rom, Bologna und Perugia behaupteten einen hohen Grab republicanischer Freiheit.

In dem malatestischen Hause, welches damals von allen biesen Dynastengeschlechtern bas machtigste war, stand nach Malatesta Ungaros und dessen Bruder Pandolfos Tode (1373) Galeotto an der Spike. Er hatte noch Borgo S. Sepolcro und einige unbedeutendere Territorien erworden, und während er sortwährend mit den Monteseltren oder Polentanen in Streistigkeiten begriffen war, hatte er an Perugia und an den papstelichen Legaten allezeit, lange auch an den Barani von Camerino gute Bundesgenossen. Seine Semahlin aus dem Hause Warani hatte ihm vier Sohne gedoren: Carlo, Pandolso, Anzbrea, Galeotto novello; von Pandolso, dem Bruder des Malatesta Ungaro, war ein Sohn nachgelassen, Malatesta.

Mit Perugia und ben Barani vereint jog Galeotto im 3. 1381 gegen Rinalbo ba Montevergine, welcher bie Signorie 1381 von Fermo an fich geriffen hatte ') und fich mit Bulfe ber bretonischen Soldnerbanden zu behaupten suchte. Rinaldo fiel bem über feine Gewaltthaten muthenben Bolte in bie Sanbe und fand einen schmablichen Tod?); aber Rinalbos Bruber Rello wendete fich nun an ben Grafen Lug von Lando (Lanbau), beffen Banden balb in ben malatestischen Gebieten von Rimini, Pefaro, Fano, Sinigaglia unb Fossombrone fo bauften, baß sich Galeotto ihrer nur durch eine Geldzahlung zu erwehren vermochte. Bu einem mahren Chaos wurden nun aber bie Berhaltniffe ber Mart, als fich ber Barano von Cas merino bewegen ließ Clemens VII. Partei zu ergreifen; als Urban nicht bloß bie Conbottieren Bolbrino ba Panicale unb Biorbo Michelotti gegen ibn fanbte, sonbern auch Galeotto zu Urban hielt, und Karl von Durazzo als von Urban an-

<sup>1)</sup> Er war ber Baftarb eines gewissen Mercienaro ba Montevergine, welcher vor Gentile ba Mogliano bie herrschaft in Ferms an fich geriffen gehabt und ermorbet worben war. Cronaca Riminese L. c. p. 921.

<sup>2)</sup> Bgl. unter andern auch Annales Foroliv. sp. Murat. vol. XXII. p. 191.

erkannter Konig von Neapel 1) auftrat. Deutsche, ungari= sche, italienische und französische Soldnerbanden plunderten um die Wette, und Alles war voll Mord und Brand. Ordelaffo, Manfredo und Polentano erklarten sich für den von Giovanna adoptirten Herzog von Anjou, also ebenfalls für die clementinische Partei in der Politik, wenn sie auch Clemens nicht geradehin als Papst anerkannten 2). Zwischen diese drei Dynasten und die (Urban feindlichen) Barani in die Mitte ge-1382 nommen, schlossen sich 1382 die Malatesten, Montefeltren und Peruginer an einander, und nahmen John Hawkwood auf ei= nige Zeit in ihre Dienste; boch vermochten sie nicht einmal alle Gewaltthätigkeiten der durchziehenden Kriegsbanden Lud= 1384 wigs von Anjou abzuwehren. Glücklicher für das malatestische 1384 Haus waren die Jahre von 1384 bis 1386, in welchem dann Galeotto zu Cesena, das er wie Bertinoro durch Übergabe der Einwohner zu seinen Besitzungen binzu erhalten hatte 3), farb (im Monat Januar). Cervia wurde den Polentanen 4), Co-

- 1) Die Ungarn hassten Giovanna, weil sie ihr ben Mord des Kdnigs Andreas immer noch Schuld gaben; da nun Ludwig von Ungarn
  zu Urban hielt, ging er leicht auf bessen Borschläge ein, den Prinzen
  Karl von Durazzo, Giovannas nächsten Erben, der die ungarischen Wolter in dem Kriege gegen Benedig (dem s. g. Kriege von Chioggia) besehligte, mit einer seindlichen Kriegsmacht nach Neapel zu senden, um
  die Krone noch bei Giovannas Ledzeiten für sich in Unspruch zu nehmen.
  Cf. Sismondi vol. VII. p. 156. Leo Geschichte des Mittelalters S. 686.

  Bu Unsange 1880 erklärte Urban als Oberlehensherr die Königin Siovanna seierlich für des Throns verlustig, sprach deren Unterthanen vom
  Eide der Treue los, predigte das Kreuz gegen ihre Unhänger und erkannte Karl von Durazzo als König von Neapel an; Giovanna aber
  aboptirte den Herzog Ludwig von Unjou, Bruder Karls V. von Frankreich.
  - 2) Doch erkannte Guido da Polenta Clemens auch als Papst an.
  - 3) Nach der Eroberung durch Robert de Geneve war Cesena durch eine französische Besatung für die Kirche erhalten worden; Bertinoro ward einem englischen Condottiere verpfändet, um ihn für seine Solbsoberung abzusinden. Als aber diese fremden Commandanten von Cesena und Bertinoro für Clemens VII. waren, verloren sie die Städte. Cf. Cronica di Bologna l. c. p. 519. Cf. auch Cronaca Riminese l. c. p. 921.
    - 4) Annales Foroliv. l. c. p. 193.

rinaldo dem Niccolò Spinelli entrissen, die Angiovinen aus der Citadelle von Ancona vertrieben, und nach Galeottos Tode theilten dessen Sohne folgende Territorien unter sich: Carlo, das Haupt des Hauses, erhielt Rimini und eine Reihe kleiznerer Ortschaften und Burgen in der Mark und in Umbrien; Pandolso erhielt Fano nebst ähnlichen Pertinenzien; Andrea erhielt die Erwerbungen in der Romagna, namentlich Cesena und Bertinoro; Galeotto novello erhielt zerstreute Besitzungen: Cervia, Meldola, Borgo S. Sepolcro, Piviero di Sestino, Sasso und Montesiore. Um Fossombrone stritten Pandolso und Andrea. Der Vetter dieser vier Brüder, Malatesta de' Malatesti, erhielt Pesaro.

Urban VI. hatte inzwischen durch seine störrige, eigensinsnige, in der Form durchaus grobe Art und Weise Alles von sich entsernt: die Cardinale, deren er später (in Genua) fünf sogar hinrichten ließ, hatte sein durchsahrendes Wesen emport; die Römer waren ihm so gram geworden, daß sie daran gedacht haben sollen ihn an Ludwig von Anjou auszusliesern; Karl von Durazzo, zu welchem er, um einander seindsselig begegnende Ansprüche daßzugleichen, nach Neapel gereist war, entsprach seinen Erwartungen nicht; in Feindschaft trennte er sich von ihm ding nach Genua. Auch hier hinterblieben ihm wenige Freunde, als er die Stadt verließ (am 16ten December 1386), um nach Lucca zu gehen, wo man 1386 wiederum froh war, als er sich entschloß Perugia zur Resisdenz zu wählen.

Von Perugia aus gerieth Urban, der die Colonnas alle Zeit sehr begünstigt hatte, mit der Familie Orsini in Streit. Der Cardinal Orsini war nämlich Vicar in Viterbo, und der

<sup>1)</sup> Cf. Raynaldi annal. l. c. p. 89 sq. Es waren besonders Ansprüche auf Lehen im Neapolitanischen, die er für einen Nessen machte, welche den Papst mit Karl von Durazzo entzweiten. Sismondi vol. VII. p. 237. Dann aber das meisternde Wesen des Papstes, welcher das Ko-nigreich gewissermaßen über dem Könige regieren wollte.

<sup>2)</sup> Die Uneinigkeit zwischen Karl und Urban stieg bis auf einen solchen Grad, daß der Lettere den König mit dem Bann belegte und ihn für abgesetzt erklärte; worauf Karl den Papst in der Burg von Nocera belagerte, bis es diesem gelang nach Genua zu entkommen, 1385.

Papst wollte diese Stelle einem Andern übertragen, rief Drissin ab und ließ ihn, als die Viterbesen ihn nicht lassen wollsten, gefangen nehmen. Dessen Bruder Niccold degli Orsini eroberte hierauf gegen den Papst Narni und Terni, verlor zwar Ersteres wieder, aber noch war die Fehde nicht ausgeglischen, als Urban durch einen Ausstand seiner Soldner erschreckt

1389 nach Rom eilte, wo er starb, am 15ten October 1389 1). An seine Stelle ward, durch die Cardinale seiner Partei, am 2ten November Pietro de' Tomacelli aus Neapel zum Oberhaupt der Kirche gewählt und nahm den Namen Bonifacius IX. an.

Der neue Papst stellte bald in Rom die Ordnung, welche in Urbans spätern Jahren ganz mit Füßen getreten worden war, her und hielt die Stadt durch die Engelsburg und das Capitolium, die er befestigen ließ, in Schranken. Inzwischen

1384 war schon im October 1384 der Herzog von Anjou in Bisseglio bei Bari am Fieber gestorben, und Karl von Durazzo, welcher, nachdem auch der Papst nach Genua entstohen war, im Neapolitanischen keinen bedeutenden Widersacher glaubte

1385 fürchten zu durfen, war im September 1385 nach Ungarn gegangen, um dies Reich als sein Erbe in Anspruch zu nehmen,

1386 ward aber im Februar 1386, auf Beranstaltung einer Gegen= partei, verwundet und gefangen und ftarb im Junius besselben Jahres an Gift. Ihm folgte im Königreiche Neapel sein erst zehnjähriger Sohn Labislaus unter ber Vormundschaft ber Mutter; das Land aber ward durch eine Regentschaft verwaltet, welche mit der Königin Mutter nothwendig bald in Unfrieden kommen musste. Die Gegenpartei, angeführt von dem Grafen Tommaso von S. Severino, rief ben ebenfalls unter ber Wormundschaft seiner Mutter stehenden Sohn des verstorbenen Herzogs Ludwig von Anjou, Ludwig II. zum Könige aus und zwang Ladislaus mit seiner Mutter Neapel zu verlassen und in Gaeta Residenz zu nehmen. So standen im Ganzen bie Angelegenheiten Neapels, welches ein ebenso zerrissenes Reich wie der Kirchenstaat selbst war, noch als Bonifacius IX. De= tri Stuhl bestieg und sich aus allen Kräften des Königes Ladistaus annahm. Um die eigenen Geldbedurfnisse und die des

<sup>1)</sup> Raynaldi annal. l. c. p. 142.

gegen die Angiovinen zu führenden Krieges zu becken, verkaufte Bonifacius IX. fast allen ben oben genannten Herren 1) in dem Kirchenstaate gegen augenblicklich zu zahlende Summen und jährlich fortzuentrichtenden Lehenszins die Hoheitsrechte, die sie occupirt hatten, und erkannte so den Zustand der Berrissenheit im Kirchenstaate als einen rechtlichen an, was allerbings für den Augenblick das Klügste mar. Sein Verfahren mit Kirchengutern, die er in ahnlicher Weise wie die Hoheits= rechte leben = und pfandweise hingab, brachte die Romer gegen ihn auf, und er, um ihren Anfeindungen zu entgehen, verlegte die Residenz nach Perugia, im October 13922). Auch den 1392 Republiken im Kirchenstaate überließ er vertragsweise Hoheits= rechte, die sie bis babin geubt hatten, ohne beren Unerkennung vom papstlichen Stuhle erlangen zu können. Uncona 3), welches wieder, durch die angiovinische Partei aufgereizt, sich zu dem avignonischen Papste gewendet hatte; Viterbo, wo nach Pietros da Vico Ermordung wieder Giovanni Sciarra da Vico die Signorie erhalten und die Stadt auf die avignonische Seite gezogen hatte, kehrten zum Gehorsam gegen ben italienischen Papst zurück.

Von Assissi aus, wohin Bonisacius, nachdem er Perugia wegen der blutigen Parteikämpfe in dieser Stadt verlassen hatte 1), gegangen war, schloß er mit den Römern, welche

- 1) Und noch mehreren überdies: so belehnte Bonisacius die Salim = ben en von Siena mit Radicofani; die Brancaleoni mit S. Angelo in Vado, Urbania, Mercatello, Sascorbara u. a. oder der s. g. Massa Trabaria; die Atti mit Sassoferrato, Serra de' Conti und Barbara.
- 2) S. oben S. 258. wo auch von den Begebenheiten dieser Zeit in Perugia die Rede ist.
  - 3) Raynaldi annal. l. c. p. 174.
- 4) Die Schicksale Perugias und der umliegenden Gegenden und Stadte in dieser Zeit, seit Perugia wieder guelsisch und Biordo de' Michelotti der mächtigste Mann nach des Papstes Abreise geworden war, siehe oben S. 261. Hier fügen wir nur noch die Geschichte der Malatesten in dieser Zeit, welche gewissermaßen die Geschichte Biordos (der in seiner Kühnheit so weit ging den zum Rector der Mark gesetzen Bruder des Papstes gesangen zu nehmen und zu einem großen Lösegeld zu nothisgen) ergänzt, hinzu: Galeotto novello war noch dei Urbans Ledzeiten gestorben. Von seinen Besitzungen kam Borgo S. Sepolcro an einem na-

seine Ruckehr wunschten, einen Vertrag ab, der ebenfalls als staatsrechtliche Basis ihres weiteren Verhaltnisses zum papstlischen Hofe betrachtet werden kann 1). Der Papst sollte den

turlichen Bruber, Galeotto Belfiore. In S. Arcangelo wollte die Familie Balachi Signorie grunden, unterlag aber balb wieder ben Malatesten, und Carlo legte eine um so festere Burg im Orte an. bie Familie Petrucci, vom reichsten Abel, im Vicariat von Monbavio angesessen, bebrobte 1387 die malatestische Herrschaft mit Hawkwoods und andern Soldnerbanden; sobald sie aber von diesen verlassen wurde, unterlag sie ben malatestischen Brubern in einem noch lang fortgeseten Rampfe, ebenso wie die Familie Gabrielli den Montefeltren. Carlo ward noch von Urban VI. zum Sonfaloniere ber Kirche ernannt und blieb es unter Bonifacius IX. Andrea be' Malatesti bemächtigte sich 1392 ber Stadt Todi, und sein Bruder Pandolfo ward gegen einen Lehenszins vom Papst als herr berfelben anerkannt. Die herren von Forli, Francesco und Pino begli Orbelaffi (sie hatten im December 1385 Sinibalb ber Berrschaft beraubt und ihn eingekerkert) wurden hierauf von ben Da= latesten angegriffen und zu Gelbzahlungen und zur Zuruckgabe von Bertinoro an die Kirche, die es ben Malatesten überließ, genothigt; Pan= bolfo suchte von Tobi aus auch westlich ber Appenninen ein größeres ma= latestisches Fürstenthum zu gründen, reizte Narni zum Abfall vom Papst, besetzte Orta und plunderte bas Spoletinische und Ternische, bis ihn der Papst mit bem Banne belegte. (Raynaldi l. c. p. 185.) Tobi kam hernach an Biordo be' Michelotti, und die Malatesten, namentlich Pan= bolfo fanden in ben mailanbischen Herrschaften (wie wir gesehen haben) so glanzende Aussichten, daß sie die Absicht in Umbrien und dem Patri= monium ein Fürstenthum zu gründen ganz aufgegeben zu haben scheinen. Bgl. Lebret Bb. V. S. 343 ff. — Lebret folgt besonders Clementi istoria de' Malatesti, bie ich nicht zur Hand habe. — Antonio von Montefeltro, der die Herrschaft von Gubbio an sich gebracht, suchte dem Francesco be' Gabrielli auch Cantiano, bas die Communication zwischen Cagli und Gubbio bebrobte, zu nehmen; nach langen Streitigkeiten des Montefeltro mit den Gabriellis nahmen sich 1390 die Malatesten der Lettern an; die Orbelaffi schlossen sich an Antonio ba Montefeltro an; als endlich 1394 die Orbelaffi Bertinoro herausgeben mussten, brachte es ber Friedensstifter, Landolf Maramoro (der Cardinal von Bari) da= hin, daß die Gabrielli Antonio die Burg Cantiano verkauften, und diefer ihnen auch alle ihre Besigungen in Gubbio bezahlte. Antonios Sohn heirathete eine Schwester ber Malatesten, und Antonio lebte bann noch bis zum April 1404, wo er starb und feinen Sohn Guibantonio als Erben hinterließ.

<sup>1)</sup> Cf. Raynaldi annal. l. c. p. 175.

von der Stadt zu besoldenden Senator wählen, und dieser in seiner Amtösührung von den übrigen Beansteten der Stadt anserkannt werden. Die Römer sollten sür die Sicherheit der Straßen von Nieti und Narni, sowie der Tibermündung sorgen; die Beamteten des Papstes sollten ihren eximirten Gerichtsstand, die geistlichen vor dem Auditor der papstlichen Kammer, die weltlichen vor des Papstes Marschall behalten; ebenso die Geistlichen in Rom den ihrigen vor des Papstes geistlichem Vicar. Beamtete und Diener des Papstes, sowie alle Kirchen und Hospitäler sollten frei sein von allen Steuern und Aufzlagen, welche die Beamteten der Republik ausschreiben würden.

Um schwersten wurde es für Bonifacius IX. die Varani von Camerino in Schranken zu halten: benn diese, die von ber angiovinischen Partei in Neapel unterflützt murben, bachten nur an Eroberungen und hatten ihre Herrschaft bereits von Ca= merino und S. Ginesio aus über Tolentino, Gernano, la Penna, Anatolia, Cerreto, Amandola, Visso, Montesanto, Gualdo u. m. a. Orischaften ausgedehnt; endlich gelang es auch sie, durch Anerkennung in dem größten Theile ihrer ero= berten Besitzungen, zum Frieden zu bewegen. Bologna, deffen Handel und ganzes Gebiet burch bas Hin= und Berziehen ber Soldnerbanden zwischen Toscana, der Mark und dem oberen Italien unendlich litt, gerieth burch Plunderung, durch Pesti= lenz unter Bieh und Menschen und durch Hungersnoth in eis nen so beklagenswerthen Zustand bei seinem republicanischen Regiment, daß schon 1389 von einigen Verschworenen ein Un= 1389 schlag gemacht wurde, die Stadt dem Giovan Galeazzo de' Visconti in die Hande zu spielen; die Haupttheilnehmer bußten aber mit ihren Köpfen.). Von dem Kriege, in welchen 1390 1390 die Bologneser als Bundesgenossen der Florentiner verwickelt wurden, ist bereits rüher 2) bie Rede gewesen, sowie von bem

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 535.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 331. — Zu dem Jahre 1390 wird auch von den Annales Fordivienses l. c. p. 196. berichtet, welches Ende Guido da Polenta, der Herr von Navenna, nahm: a. di. 1390 die 28. Januarii. Guido de Polenta Ravennae dominus captus est a filiis suis Oppizone, Staxio et Petro, a quidus in carcere detentus obiit. Fuit autem perniciosus. Uxorem ejus pulcherrimsm contemsit sodomitice

- 1392 Frieden, welcher durch des Papstes Vermittelung 1392 diesen Krieg beendigte. Die Stadt kam durch diesen Krieg in keisnen blühenderen Zustand; die Raspanten, an ihrer Spize in dieser Zeit Ugolino degli Scappi, regierten sie, und von ihrem Interesse hing die Besetzung der Venner= Anzianen= und Massaren=Stellen ab; doch war auch die eigentliche Schachpartei, von Francesco de' Ramponi geführt, noch mächtig. Die Goz-
- 1393 zabini und Guidotti hielten zu der letzteren, und im J. 1393 kam es schon zu unruhigen Auftritten zwischen beiden. Die Scacchesi suchten sich unter den Maltraversen Anhang zu versschaffen, und eine Zeit lang schien es als würden sie die herrs
- 1394 schende Partei werden; im December 1394 bemächtigten sie sich mit Gewalt des höchsten Regimentes; trennten sich dann aber wieder von den Maltraversi und zogen die vornehmsten Fami-lien der Raspanti an sich, so daß nun wieder wie 1375 Maltraversi und Raspanti einander entgegenstanden. Dies dauerte,
- 1398 bis 1398 einige Griffoni und Zambeccari aus der Reihe der am Regiment Theil habenden Raspanten verdrängt werden sollten und das Volk zu den Wassen riesen; sie setzen die Zurückberufung mehrerer der angesehnsten Maltraversen durch und suchten so den Raspanten ein Gegengewicht zu halten. Viele der ersten unter diesen, und Francesco de Ramponi selbst,
- 1399 wurden im Januar 1399 verbannt. Im März versuchte Giovanni de' Bentivogli die Partei des neuen Regimentes, an deren Spitze Carlo de' Zambeccari stand, zu stürzen, ward aber selbst vertrieben. Fortwährend wurde die Bevölkerung becimirt; in der Stadt durch die Pest; wer aber, dieser zu entsliehen, auf das Land zog, siel leicht Soldnerbanden in die

vivendo. Pueros ultra modum dilexit et mulieres omnes odio summe habuit." — Inzwischen kann dieser Haß doch so arg nicht gewesen sein, benn Guido hinterließ sieben Sohne und brei Töckter; jene waren: Bernardino, Obizzo, Ostasio, Pietro, Albobrandino, Azone und Anglico. Ansangs nach des Vaters Sefangennehmung regier:en die Brüder gemeinsschaftlich, doch traten Obizzo und Albobrandino als die bedeutendsten hervor; 1396 starb Ostasio; es waren Zwistigkeiten unter den Brüdern entsstanden; Anglico wählte klösterliches Leben; Pietro starb in paduanischer Gefangenschaft; Vernardin und Azone starben dann auch bald nach einsander; Obizzo ließ den Albobrandin umbringen und vereinigte so wieder alle nalentanischen herrschaften seit 1408.

1400

Hände; namentlich hauste um biese Zeit die Banbe bes Grafen Giovanni da Barbiano, welcher mit den vertriebenen Ra= spanten befreundet war, ofters im Bolognesischen, bis er gefangen und im September 1399 in Bologna enthauptet warb. Fast alle Führer der herrschenden Partei waren bis dahin aber burch die Seuche ober burch ihre Feinde umgekommen; da erhob sich gegen Ende Octobers das Volk, unter der Führung Ugolinos begli Scappi, sturzte das Regiment und rief Francesco de' Ramponi nebst ben anderen Raspanten wieder zuruck; im December kam es abermals zwischen Raspanten und Mals traversen zu Gefechten in der Stadt. Aftorre be' Manfredi suchte von der Parteiung zu gewinnen und dehnte seine Erobes rungen gegen Bologna aus, bis Pino begli Drbelaffi von Forli als bolognesischer Feldhauptmann gegen ihn gesandt warb. Als nun zu Anfange des Jahres 1401 Francesco de' Ramponi 1401 starb, rief Giovanni bi Toniolo de' Bentivogli eine Stunde vor Sonnenuntergang am 24sten Februar bas Volk zu ben Waffen, bemachtigte sich des Palastes und ließ sich dann (von dem Visconten, von Astorre, von den Maltraversen und von den zurückfehrenden verbannten Gliedern des vorigen Re= gimentes unterstütt) in der Nacht auf den 14ten Marz zum Signore von Bologna ausrufen. Um 17ten bestätigten bie Behorden der Republik die neugegründete Herrschaft 1).

Inzwischen hatte der Graf von Fondi, welcher schon früster Urbans erbittertster Feind gewesen war, in Rom neue Unzuhen veranlasst, indem er den Römern versprach ihnen wieder zu ihrer älteren republicanischen Verfassung unter Volksvensnern zu verhelsen, und Rüstungen zu diesem Endzweck in Terzacina machen ließ. Er sührte sortwährend einen kleinen Krieg mit Bonisacius in den Gegenden südlich von Rom und an den Küsten, wo seine Kaper kreuzten. Dies dauerte sort, die des Papstes Bruder Andrea Tomacelli ihn auf allen Seiten bedrängte, und er in dieser Bedrängniß starb im I. 1400.

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 567. 568.

- 5. Bis auf Johanns XXIII. Absetzung und Martins V. Erwählung, 1417.
- Schon früher ') ist erzählt worden, wie kurz die Herrschaft des Bentivoglio in Bologna nach ihrer ersten Gründung dau-1402 erte; schon im Sommer 1402 unterlag die Stadt dem Biscon= ten Giovanni Galeazzo. Als dieser aber wenige Monate nach= ber starb, eröffneten sich für Bonifacius IX. neue Aussichten, Bologna dem Kirchenstaate wieder zu gewinnen. Der Krieg, welchen Bonifacius besonders mit Hulfe Albericos da Barbiano und des Markgrafen Niccold von Este führte, endete im Au-1403 guft 1403 2) mit ber Buruckgabe Bolognas, Perugias, Affis sis, welche alle sich der Signorie des Mailanders ergeben hat= ten, an den Papft. Um 3ten September hielt der Cardi=
  - nallegat Baltassare Cossa seinen Einzug in Bologna, boch war die Stadt noch keinesweges in einem ruhigen Zustande, und namentlich brach zwischen ben Gozzadini und dem Lega= ten bald eine blutige Fehde aus.

Bonifacius starb am 1sten October 1404 zu Rom an 1404 Steinbeschwerden; noch vor seinem Tobe hatte er sich ganz mit Giovanni da Vico versöhnt und ihn zu Gnaden ange= nommen 3); ebenso hatte er einem Sohne bes von seinen Gutern vertriebenen Grafen von Fondi einige im Kirchenstaat gelegene Besitzungen zurückgegeben, so daß er, wenn auch in sehr verändertem staatsrechtlichen Verhaltnisse, doch den gan= zen Kirchenstaat seinem Nachfolger ungeschmalert hinterließ. Die Cardinale erwählten am 17ten October an seine Stelle Cosimo de' Migliorati aus Sulmona, welcher den Namen Innocentius VII. annahm.

Inzwischen hatte das kirchliche Schisma fortgebauert, und die Papste von Avignon trubten fort und fort durch ihre Ein=

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 342.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 348. Alberico kam im Julius mit seinen Schaaren bis unmittelbar vor die Thore von Bologna, wo er dem mais landischen Statthalter, Lionardo be' Malaspini ein Treffen lieferte. Cronica di Bologna l. c. p. 579.

<sup>&</sup>lt;sup>- 3</sup>) Raynaldi ann. l. c. p. 266.

mischungen die Verhältnisse Italiens. Innocenz war nur unster der Bedingung erwählt worden, daß er seine Würde nies derlegen wolle, sobald der avignonische Gegenpapst zu dem Ende einer Wiedervereinigung der Kirche dasselbe thue. König Ladislaus von Neapel musste in diesem Falle, wenn die Wahl eines neuen Papstes auf einen dem französischen Hause erges benen Mann siele, befürchten in seinem Besitze gestört zu werz den, und er brachte es dahin, daß Innocenz dald nach seiner Erhebung urkundlich erklärte, nur wenn zugleich des Königs Ladislaus Recht auf Neapel vollständig anerkannt würde, halte er sich durch sein Wort zur Niederlegung gebunden 1).

Dasür zeigte sich Labislaus dem Papst bei einem Vertrag mit den Römern, welcher deren Stadtversassung größtentheils in hergebrachter Weise wiederherstellte, behülslich?), wandte sich aber, als in Folge dieses Vertrages sieden Colonnesen (und Savellen) oder Ghibellinen an die Spize der städtischen Anzgelegenheiten und kurz nachher vielsach mit dem Papst in Streit kamen, auf deren Seite, und suchte selbst in Rom durch eine Partei sesten Fuß zu sassen und den Papst in seiner Gewalt zu behalten. Die Leidenschaften steigerten sich, die Orsinischlossen sich an den Papst an; dessen Nesse ließ zwei von den Governatoren nebst mehrern andern angesehnen Shibellinen

١

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist vom Anfang Novembers des Jahres 1404. Cf. Raynaldi l. c. p. 276.

<sup>2)</sup> Der Senator sollte vom Papst gewählt werden; ausser dem Seznator sind Amtleute der Stadt die von Albornoz eingeführten sieden Rissformatori, welche nun aber den Titel sühren Governatori di Casmera; ihre Thätigkeit, die besonders administrativer Art war, während der Senator die Justiz und als Capitano die Feldhauptmannschaft hatte, entsprach einigermaßen der der Prioren von Florenz. Unter den Governatori oder Conservatori standen die Kämmerer, Notare, Schreiber, Mauthdeamteten, Caporioni u. s. w. Dagegen mussten sie, sowie der Senator, vor Niederlegung ihres Amtes zwei Syndiken der Stadt Rechensschaft ablegen über ihre Amtssührung. Trastevere oder die leoninische Stadt war von dieser Verfassung völlig erimirt, sie stadt unmittelbar unter päpstlichen Beamteten. Auch die richterliche Entscheidung in höchzster Instanz und den Blutdann behielt sich der Papst noch in der Stadt Rom vor.

gefangen nehmen und in S. Spirito umbringen 1); Ladislaus schickte den Colonnesen Reiter zu Hülse; der Commandant der Engelsburg 2) war in seinem Sold; vom Capitol ertonte die Sturmglocke, und die vornehmsten Geistlichen wurden von den Colonnesen in die Gefängnisse des Capitols geworfen: da schien es dem Papst gerathen auch die leoninische Stadt zu verlassen und nach Viterbo zu sliehen (1405). Das Volk in Rom ershob sich dann zu seinen Gunsten und befreite die gefangenen Geistlichen. Paolo Orsino, der papstliche Feldherr, kam nach Rom und vertried die Colonnesen und Savellen.

Unterdessen hatte ber scham = und treulose Cardinallegat Baltassare Cossa in der Romagna den alten Astorre de' Mansfredi in Faenza hinterlistig gestürzt. Alberico da Barbiano namlich schien damit umzugehen, sich, nachdem er dem papstelichen Stuhle die wichtigsten Dienste geleistet hatte, in der Romagna ein Fürstenthum zusammen erobern zu wollen 3), und bedrohte namentlich auf das härteste den Mansredo. Diesser in der Noth verkaufte Faenza sür 25,000 Goldgulden an die Kirche, trat sein Fürstenthum an den Legaten ab 4), hatte dann aber keine Mittel in Händen, sich das Kausgeld zu versschaffen, das Cossa nicht zahlte, und lebte ärmlich in Urdino 5).

- 1) Diarium Romanum ap. Murat. scrr. vol. XXIV. p. 976.
- 2) Antonello be' Tomacelli.
- 3) Er hatte Lugo, Barbiano, Zagonara, Cobignola, Riolo Secco, Doccia, Tosignano, Granaruolo, Macincollo, Montecabu, Fragnano, la Pieve di S. Andrea, Lojano und Castello Bolognese. Der Papst so-berte gegen ihn die Lehenleute jener Gegenden auf: Obizzo und Pietro Junter (domicelli) da Polenta in Ravenna, Lodovico Alibosi Ritter in Imola, Cecco (Francesco) degli Ordelassi Junter in Forli, Carlo und Pandolso de' Malatesti Junter in Rimini, Malatesta de' Malatesti Junter in Pesaro, Guidantonio Graf von Monteseltro in Urbino, Gubbio und Cagli; Piersrancesco, Galeotto und Capoleone de' Brancaleoni Junzer in Urbania und S. Angelo in Bado.
- 4) Paolo degli Orsini besetzte Faenza im September 1404. Annal. Foroliv. l. c. p. 204.
- 5) Bis ihn Cossa wieber nach Faenza lockte Cronica di Bologna 1. c. p. 589. "a dì 20 di Novemb. (1405) Estore figliuolo di M. Giovanni de' Manfredi, ch'era stato Signor di Faenza anni 25 e più, fu chiamato maliziosamente da M. Baldassare Cossa — che si era

Am 8ten September 1405 war hierauf Francesco (Cecco) 1405 begli Orbelassi, Herr von Forli, gestorben 1), und sein unmuns biger Sohn Antonio solgte ihm in der Herrschaft. Baltassare Cossa behauptete aber, Bonisacius habe den Ordelassen das Lehen von Forli bloß persönlich, nicht sür ihre Nachkommen ertheilt, und nahm Forli sür die Kirche in Anspruch, während die Einwohner sich gegen Anton empörten und eine völlig respublicanische Versassung mit Prioren einrichteten 2). Um Ende kam 1406 eine Friede zu Stande, durch welchen die Repus 1406 blik anerkannt ward, aber vom römischen Hose Podestà und Capitan annehmen und an den Papst Zins zahlen musste.

Gegen Ladislaus, welcher inzwischen nicht ausgehört hatte immer von neuem Unruhen im romischen Gebiet zu erregen und zu nähren, verhängte Innocentius endlich gerechte Strassen und entzog ihm namentlich im Junius 1406 das Amt eines Grasen der Campagna und Maritima, das ihm zu seisnem Unwesen besonders Gelegenheit gewährt hatte 3). Ladislaus suchte hierauf Versöhnung und fand sie nicht nur vollsständig, sondern ward auch zum Gonfaloniere der Kirche ersnannt. Doch diente Alles und sogar der Sid der Treue, den er Innocenz leistete, nur um neue Treulosigkeiten besser vorzubereiten. Bald nachher starb Innocenz am 6ten Novemsber 1406.

Die Cardinale, welche am 18ten November im Conclave zusammentraten, waren lange zweiselhast, ob sie eine neue Wahl vornehmen ober zum Besten einer Kirchenvereinigung den papstlichen Stuhl einstweilen unbesetzt lassen sollten 1). Da jedoch der Kirchenstaat bei längerer Vacanz großen Ge-

chiaramente informato, che il detto Estorre gli voleva togliere Faenza a tradimento di cui il legato era Signore. Onde Estore ebbe tagliata la testa nella piazza di Bologna" —

- 1) Seit Julius 1402, wo Pino begli Orbelafsi gestorben war, war er allein herr in Forli cf. Annal. Forol. l. c. p. 201. über Francescos Tob und die nächstfolgenden Begebenheiten ibid. p. 205. 206.
  - 2) Annal. Forol. l. c. p. 205.
- 3) Es scheint, auch bas Königreich sprach ber Papst bem Labislaus ab. Diarium Romanum 1. c. p. 979.
  - 4) Raynaldi l. c. p. 301.

fahren besonders durch Ladislaus ausgesetzt war, und da der avignonische Gegenpapst, Benedict XIII., nicht geneigt war auch seinerseits auf seine Wurde zu verzichten, um eine neue einige Wahl möglich zu machen, beschlossen zuletzt die romi= schen Cardinale doch einen schismatischen Papst, aber unter ber Bedingung zu wählen, daß derselbe seiner Würde entsagen musse, sobald es der schismatische Papst in Avignon zu Gun= sten einer allgemeinen Vereinigung auch thue. Die Wahl traf am 2ten December 1) ben Angelo Corraro aus Benedig, wels cher als Papst den Namen Gregor XII. annahm. fach, jedoch ohne Erfolg ward nun zwischen beiden Papsten unterhandelt über eine Vereinigung der Kirche; man hatte ei= nen Congreß in Savona vorgeschlagen, aber als die Geistlich= keit mit Geldmitteln Unterstützung gewähren sollte, ward sie in fast allen Ländern schwierig; Ladislaus suchte ebenfalls die Zusammenkunft zu hindern, und bald begannen die Unruhen in Rom årger als je trot aller scheinbaren Anerkennung Gre= gors durch den König von Neapel. Die Colonnesen und Sa= vellen, welche unter der Hand immer mit Ladislaus in Ver= 1407 bindung geblieben waren, drangen im Junius 1407 unter Giovannis della Colonna Führung in die Stadt; die Cardi= nale flohen nach Viterbo; Gregor schloß sich in der Engels= burg ein; Paolo begli Orsini aber trieb am folgenden Tage die Colonnesen aus der Stadt, nahm drei von ihnen, einen Savello und einen von der den Colonnesen verbundenen orsi= nischen Linie gefangen und ließ mehrere von diesen hinrich= ten. Lodovico de' Migliorati, des vorigen Papstes Neffe, den Gregor aus seinen Umtern und Wurden verbrangt hatte, er= oberte bagegen Uscoli und Fermo, während Paolo begli Dr= sini mit Narni belohnt werden musste. Unter solchen Umstan= den ward bald nachher der Congreß in Savona aufgegeben, und das von den ausländischen Kirchen dazu eingegangene Geld ward größtentheils für Gregors Hofstaat verwendet. Ladislaus

<sup>1)</sup> So giebt Rannaldi das Datum. Lebret und Daru geben ben Sosten Rovember an (histoire de Venise vol. II. p. 155.); auf sie vertrauend habe ich basselbe Datum oben in der venetianischen Geschichte (Abtheil. III. S. 115.) aufgenommen.

hatte zum Vorwand der Unterstützungen, die er den Colonnessen und dem Migliorato angedeihen ließ, dieß gebraucht, daß Gregor gegen sein Interesse in einen Congreß zu Savona geswilligt habe, und Gregor sprach ihm abermals in Folge dieses seindseligen Benehmens die Grafschaft der Campagna und Marittima ab. Inzwischen hatte Gregor, ehe er sich definitiv gegen den Congreß erklärte, doch die Reise angetreten und war dis nach Siena gekommen. Benedict schlug einen Ort im Florentinischen zum Congreßort vor; Gregor kam nach Lucca; Benedict von Genua, die wohin er schon dem Gegenpapst entgegengereist, nach Portovenere, und man unterhandelte noch, ob man sich in Pisa tressen solle, als mit einem Male in Grezgors Rücken seindselige Bewegungen im Kirchenstaate Alles störten.

Paolo degli Orsini hatte Toscanella besetzt und unterjochte es seiner Macht. Berardo be' Varani, von Labislaus unter= stütt, breitete die Herrschaft seiner Familie immer weiter aus. Benedict, der Gegenpapst, und Boucicaut, der franzosische Gouverneur von Genua, versuchten Rom auf die avignonische Seite zu ziehen. Gregor, ber sich von den alteren Cardina= len zu abhängig und sie zur Kirchenvereinigung zu geneigt fab, ernannte eine Anzahl neuer 1), die nun aber von den alteren nicht anerkannt wurden. Mehrere von den letteren verliessen, im Mai 1408, trot bes Papstes Berbot Lucca und appellirten 1408 in Pisa, wohin sie sich begaben, an ein allgemeines Concilium. Die Universität von Paris ergriff ihre Partei. Baltaffare Cossa, der Cardinallegat der Romagna, welcher Forli inzwis schen ganzlich unterjocht hatte und mit Gregor vielfach unzu= frieden mar, schloß sich ihnen ebenfalls an; es murben Schriften gewechselt, ob bei zwei Gegenpapsten die Cardinale das Recht hatten ein allgemeines Concilium zu veranstalten, welches Gre= gor als ihm allein zustehend in Anspruch nahm. Gregor schlug ein Concilium im Ravennatischen ober im Patriarchat von Aqui= leja (in der Stadt Udine) vor; die französischen Cardinale verliessen Benedict und vereinigten sich mit den pisanischen; er selbst ging nach Perpignan, wo auch er ein Concilium aus-

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 325. Leo Geschichte Italiens IV.

schrieb. Die pisanischen Cardinale schrieben endlich Ende Zus nius ein drittes allgemeines Concilium zu Absetzung beider Gesgenpäpste und zu Vereinigung der Kirche in Pisa aus.

Inzwischen war schon im Frühjahre Ladislaus mit 15,000 Reitern und 8000 zu Fuße nach Ostia gekommen, war gegen Rom gezogen, hatte Paolo begli Orsini sür sich gewonnen!) und am 25sten April einen feierlichen Einzug in Rom gehalzten. Die Colonnesen waren zurückgekehrt; die Verfassung von Rom mit Senatoren und Governaturen oder Conservatoren blieb; Ladislaus aber nahm die höchste weltliche Gewalt, das plenum dominium, das sonst der Papst gehabt, für sich in Unspruch. Rasch sügten sich dann dem Könige, nebst allen umliegenden Ortschaften, Rieti, Terni, Amelia, Assissi umd Perugia<sup>2</sup>); natürlich in derselben Weise nur wie Rom.

Durch sein Versahren gegen den Cardinallegaten der Rozmagna hatte sich Gregor unwiederbringlich auch um den Bezsitz des nördlichen Theiles des Kirchenstaates gebracht: denn diesen ihm freilich eben so seindlichen 3) als durch seine Treulozsigkeit und Ausgelassenheit den Unterthanen verhassten Geistlischen hatte er, ohne eine erecutive Macht in Händen zu haben, seiner Legation und Amtsgewalt beraubt, und die Lehensleute des päpstlichen Stuhles ausgesodert ihn zu vertreiben.

Im Spatjahr begab sich Gregor von Siena zu den Mazlatesten, die ihm Schutz und Aufnahme gewährten; und hier war er noch, als die Cardinale das Concilium von Pisa am 1409 25sten März 1409 eröffneten. Nach vergeblichen Versuchen den der Gesandten des deutschen Königes Ruprecht die Carz

And house you grown

<sup>1)</sup> Für Gelb, Cronica di Bologna l. c. p. 594. über die Begeben: heiten dieser Zeit in Rom vergleiche man besonders das Diarium Romanum l. c. p. 990 sq.

<sup>2)</sup> Der Cardinallegat von Umbrien, Landolfo (Cardinaldiak. von S. Niccolò in Carc. Tull.), übergab dem Ladistaus Assissi, wo er seine Ressidenz hatte, für Geld.

<sup>3)</sup> Baltassare Cossa (Gregor nennt ihn perditionis alumuus) hatte besonders die Florentiner bewogen die Versammlung des von den Cardinalen ausgeschriebenen Conciles in Pisa zu ertauben. Raynaldi l. c. p. 840.

<sup>4)</sup> Raynaldi l. c. p. 357.

dinale mit Gregor auszuschnen, und nachdem die Cardinale eine Schrift zu Rechtfertigung der Gesetzmäßigkeit des Conciles und des Versahrens auf demselben abgefasst hatten, wurden die beiden Gegenpapste am 25sten Mai citirt. Sie wurden beide für abgesetz erklärt, und in der 19ten Sitzung am 15ten Junius wurde ein Conclave zu neuer Papstwahl beschlossen. Die Wahlschwankte zwischen Baltassare Cossa, welcher die Seele des ganzen Conciles war, und dem Cardinal Pietro da Candia, der in seiner Jugend in Candia, woher er gebürtig war, Bettelzknabe gewesen, dann in den Franciscanerorden getreten, und successiv Bischof von Vicenza, Erzbischof von Mailand, endlich Cardinaldiakonus geworden war 1). Der Letztere bestieg Pctri Stuhl mit dem Namen Alexander V., und präsidirte in der 20sten Sitzung schon als geistliches Oberhaupt am Isten Julius.

Wir lassen ben weiteren Berlauf ber Streitigkeiten über geistliche Berechtigung bei Seite und bemerken nur, daß die Folge jenes Schrittes die Vermehrung des Schismas war, instem jeder der abgesetzen Papste noch in einem Kreise Anerskennung fand, solglich die christliche Kirche drei Oberhäupter hatte. Gregor XII. selbst in Udine vom Cardinal Cossa verfolgt, sohnte sich endlich mit Ladislauß auß und sand an diesem nun einen entschiedenen Anhänger und Vertheidiger?). Allein Ladislauß ward bald von dem durch Alexander V. als König von Neapel belehnten und zum Gonsaloniere der Kirche ernannten Louis von Anjou und den Toscanen auß Toscana und auß seinen Eroberungen im Kirchenstaate vertrieben, so daß ganz Kom im Januar 1410 wieder unter Alexanders Hoeheit stand 3). Baltassare Cossa wusste Alexander zu bewegen 4),

Ĭ,

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 384.

<sup>2)</sup> Den Verfolg von Ladislaus Unternehmung zu Eroberung des Kirschenstaates und Toscanas s. oben S. 268 ff., wo sich (S. 271) auch der Grund angegeben sindt, weshald Ladislaus gegen das Concil von Pisa und nun wieder sur Gregor wor. Gregor entging, als er sein Concil in Udine gehalten hatte, nur durch Verkleidung und Flucht der Gefangennehmung, und entkam auf neapolitanischen Galeeren von Marano nach Ortona a Mare, von wo er sich dann nach Fondi, später nach Gaeta begab.

<sup>8)</sup> S. oben S. 271. A.

<sup>4)</sup> Raynaldi l. c. p. **\$99**.

seine Residenz in der Romagna, wo Cossa über Bologna, Faenza, Forli und deren Pertinenzien tyrannisch schaltete, zu 1410 nehmen. Hier starb Alexander in Bologna am Iten Mai 1410, und so übel war die Überzeugung von Cossas Charakter, daß man ihm später Alexanders Vergistung schuldgab. In dem Conclave, welches nun zusammentrat, ward am 17ten Mai Cossa erwählt, und nahm als Oberhaupt der Kirche den Ramen Iohannes XXIII. an.

Von der Fortsetzung des Kampses gegen Ladislaus durch die Toscanen und durch Iohannes XXIII. ist bereits früher') die Rede gewesen; ein Friede zwischen Papst Iohannes und 1412 kadislaus am 25sten Junius 1412 beendigte diese Feindseligkeisten. Bei weitem gesährlicher aber ward dem Papst Iohann der andere Freund und Anhänger Gregors, Carlo de' Malatesti von Rimini2), welcher den Giovan Galeazzo de' Manfredi (einen Sohn Astorres) unterstütze, daß er das frühere Besitzthum seiner Familie, die Stadt Faenza wieder eroberte und ebenso dem Giorgio degli Ordelassi dei der Behauptung von Forlimpopoli beistand.

Am 31sten Marz 1411 hatte Johannes XXIII. seine Ressibenz von Bologna nach Rom verlegt; nun singen aber auch in Forli und Bologna bürgerliche Bewegungen an. Die Forslivesen besonders hassten ihn, empörten sich am 13ten Mai und wählten den Markgrasen Niccold von Este zu ihrem Sisgnore. Einige Tage früher noch als die Forlivesen hatten die Bologneser sich empört, den hinterlassenen Legaten des Papsstes im Schlosse belagert und des letzteren Übergabe sowie den Abzug der papstlichen Truppen am 28sten Mai 1411 erz zwungen 3). Im Junius kamen Antonio di Francesco degli

};

<sup>1)</sup> S. oben S. 272 ff.

<sup>2)</sup> Gregor hatte Carlo zu seinem Rector in der Romagna ernannt. Raynaldi l. c. p. 410. Als Ladislaus Gregor durch den Frieden mit Johann verrieth und ihn aus dem Lande wies, kam Gregor auf venestianischen Galeeren nach Rimini, wo er freudig empfangen wurde. Raynaldi l. c. p. 420.

<sup>3)</sup> Ein Sonfaloniere di Giustizia, sieben Signori Anziani und sechzehn Sonfalonieri del Popolo, alle selbständig von den Bolognesern geswählt, regierten nun wieder die Stadt. Cronica di Bolognal c. p. 600.

Orbelaffi und Giorgio begli Orbelaffi nach Forli und wurden von der Stadt, die sich der Signorie des Markgrafen entzog, als Signoren anerkannt; aber schon zu Ende Augusts kerkerte Giorgio seinen Vetter Antonio ein und riß die Signorie an sich ausschliesslich 1).

Ein wahres Glück für Johannes XXIII. war es, daß die Bologneser sich wieder mit ihm verglichen hatten: denn im Jahre 1413 drang König Ladislaus, ohne Rücksicht auf den 1413 früher geschlossenen Frieden, wieder nach Rom und dis an die Grenzen Toscanas vor, sodaß der Papst in dem nördlichen Theile seiner Staaten eine Zusluchtsstättte suchen muste?). Es half dann Johannes wenig, daß Ladislaus, wie bereits erzählt ist, im Jahre 1414 stard, denn inzwischen hatte er sich durch 1414 König Sigismund dewegen lassen in die Zusammenderusung eines allgemeinen Conciliums nach Constanz zu willigen. Er hatte zwar ungern in die Wahl eines nichtitalienischen Verssammlungsortes gewisligt, doch glaubte er sich durch eine List gegen die ihm feindseligen Folgen dieser Wahl sicher stellen zu

Bei dieser neuen Anordnung waren burchaus Junftgenossen in die Amter gekommen. Eine neue Umwälzung am 25sten August 1412 verdrängte die Junftgenossen durch Edelleute, ohne sonst an dem Gebäude der Bersfassung Etwas zu ändern; die Pepoli, Bentivogli, Guidotti, Isolani u. a. hatten dieselbe betrieben, um Bologna bedingungsweise wieder unter die Kirche zu stellen; was dann auch geschah, sodaß Bologna Freistadt, unter papstlicher Hoheit war.

1) Giorgio war ein Sohn Tibaldos, des Betters des 1405 verstors benen Francesco; Tibaldos Bater hieß Lodovico und war ein Bruder des von Albornoz aus Forki verdrängten Francesco:

| Francesco<br>Sinibalbo | Libalbo                  | Giovanni        |                     |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
|                        |                          | Pino<br>† 1402. | Francesco<br>+ 1405 |
|                        | Siorgio<br>Sem. Eucrezia | ·               | Antonio.            |
|                        | begli Alibosi            |                 | • •                 |
|                        | Aibaldo.                 |                 |                     |

2) S. oben S. 273. 274.

können: er brachte nämlich zu bem Concilio so viele ihm erzgebene Italiener mit, daß es nicht schwer halten konnte sich die Mehrzahl der Stimmen zu verschassen, wenn nur einige Unterhandlungen glückten. Allein schon in der zweiten Sitzung am 17ten December 1414 stellten die Bäter das Concilii sest, daß nicht nach Köpsen sondern nach Nationen gestimmt werden sollte, wodurch Johannes mit allen seinen Italienern nur Sine Stimme erhielt. Iohannes Wersuch, sich durch die klucht der Nothwendigkeit, personlich in die Beschlüsse der Wersamms lung willigen zu müssen, zu entziehen, sörderte, da er misstang, nur die Kirchenvereinigung, denn Iohannes ward num in aller Korm abgesetzt; Gregor XII. entsagte 1), und Benedict XIII., welcher sich sträubte ein Gleiches zu thun, ward endlich auch von den Spaniern die ihm noch anhingen verz

1417 sassen, und ebenfalls abgesetzt am 26sten Julius 1417²), wozdurch die Möglichkeit hergestellt wurde, daß wieder ein Einisges Oberhaupt der römisch=katholischen Kirche erwählt werden konnte. Viele wünschten nun, bevor von neuem ein Nachsolzger Petri erwählt würde, möge man eine gründliche Verbesserung der Kirche an Haupt und Gliedern vornehmen; allein dagegen erhob sich eine mächtige Partei, welche die Kirche am wenigsten in einer für dieselbe so folgenreichen Zeit ohne Haupt sehen wollte, und am 11ten November erwählte das Conclave³) den Iohann befreundetsten Cardinal, Oddo della Colonna, welcher unter dem Namen Martin V. den papstlichen Stuhl bestieg. Inzwischen war Gregor XII. zu Necanati in hohem Ulter gestorben; der Condottiere Braccio da Montone hatte

1416 den Bolognesern für Geld am 10ten Januar 1416 alle den papstlichen Truppen überantwortete feste Puncte der Stadt zu rückgegeben, und diese trat wieder ganz als Freistaat auf \*).

<sup>1)</sup> uub erhielt vom Concilio als Cardinallegat das Generalvicariat in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten für die anconitanische Mark und die Didces von Farfa zugestanden im Julius 1415. Raynaldi l. c. p. 358. 359.

<sup>2)</sup> Raynaldi l. c. p. 495.

<sup>3)</sup> an welchem ausser ben anwefenden Cardinalen auch 30 Deputirte ber fünf auf dem Concilio stimmenden Nationen Theil nahmen.

<sup>4)</sup> S. oben S. 275,

In Rom war nach bes Königs kabislaus Tobe nur noch die Engeleburg für Neapel besett geblieben; die Freiheit aber, beren man durch die Abwesenheit eines legitimen Dberhauptes genog, führte dazu, daß man bie unter Ladislaus in abnlicher Weise wie unter den Papsten seit Albornoz bestehende Berfassung ) änderte und wieder den dreizehn Caporioni einen aufferordentlichen Einfluß zugestand. Balb hernach machte bas Polk gewaltsam durch Acclamation den Pietro di Matuzzo auf einige Beit zum Signore in der Stadt; doch traten bann wieder die dreizehn Caporioni, aber mit dem Titel ber breizehn Governatori, als Signorie auf. Vor seiner Abreise nach Constanz hatte Johannes noch den Cardinal Isolani zu seinem Legaten in Rom, in Campagna und Marittima, in Sabina und dem Patrimonio Petri ernannt; dieser unterhandelte nun mit den Governatoren von Rom, und es gelang ihm die frühere Berfassung, wie sie bis zu Ladislaus Tode bestanden hatte, wieder herzustellen.

## Viertes Capitel.

Geschichte bes Kirchenstaates bis zum 3. 1492.

1. Bis auf den Tod Eugenius IV., 1447.

Braccio da Montone hatte, nachdem er Bologna verlassen, sich Perugias bemächtigt und dehnte von da seine Eroberun-

<sup>1)</sup> Doch scheinen nicht mehr sieben, sonbern nur brei Conservatoren in dieser Zeit gewesen zu sein. 3. B. im August 1414 waren Conservatoren Jacobello di Jacopo, Lorenzo di Taolo und Siovanni Bari; an ihre Stelle traten am 11ten August Pauluccio di Piermatteo, Buzzo Stinco und Pietro di Matuzzo. Am 10ten September 1414 ward Pietro di Matuzzo allein Signore; am 16ten October verlor er die Signorie; am 19ten October kam der Cardinal Isolani, der dis dahin in Toscanella residirt hatte, nach Rom. Cf. Diarium Romanum l.c. p. 1046—1049.

gent bis in die Nachbarschaft von Rom selbst aus!). Am 9ten 1417 Junius 1417 erschien er bei G. Agnese, wohin der Cardinal Isolani mit mehreren ber vornehmsten Romer ebenfalls kam, um sich mit ihm zu besprechen?). Er foberte Einlaß in die Stadt, welche er für ben kunftigen Papft besetzen zu wollen vorgab. Die Romer waren ihm Anfangs durchaus entgegen, allein die Unsicherheit welche des halbseindlichen Heeres Nahe brachte, und eine allgemeine Sungersnoth wirkten so zu Braccios Gunsten, daß ihm am 16ten Junius Abends die Stadt in der Art übergeben wurde, daß er für die Kirche einstweis len die Signorie üben, auch ben Senator ernennen follte. Molani hatte bei bem neapolitanischen Befehlshaber ber En= gelsburg Aufnahme gefunden; hier blieb er, bis am 10ten Auauft Sforza mit seinem heere in neapolitanischem Dienst in ber Nahe ber Stadt erschien. Braccio, mit ihm ber Condot= tiere Tartaglia und Berardo de' Barani, verließ Rom wieder am 26sten August; am folgenden Tage zog Sforza ein, und ernannte nun seinerseits den Senator und die anderen Amt= leute.

So war der Justand des Kirchenstaates noch, als Mars 1418 tin V. im Herbst 1418 nach Italien zurückkehrte. Die Repus blik Bologna und eine Reihe kleiner Opnasten theilten sich in die nördlichen und mittleren Gegenden; Rom und Benes vent 3) waren in den Händen der Neapolitaner. Mit Geswalt konnte Martin zunächst wenig ausrichten; er unterhans

<sup>1)</sup> S. aben S. 277.

<sup>2)</sup> Diarium Romanum I. c. p. 1061,

<sup>3)</sup> Labissaus hatte 1408 Benevent occupirt; 1412 ber Kirche zurückzgegeben, aber es in bemselben Jahre wieder genommen. Giovanna bez hielt das Fürstenthum, bis sie es 1418 dem Papst Martin restituirte, aber wie es scheint nur formell; sie gab es nebst Manfredonia an Sforza Atztendolo, und der Papst scheint seinen Consens gegeben und also Sforza als Lehensmann in Benevent angenommen zu haben, da er sonst in den freundlichsten Berhältnissen mit der Königin erscheint, da diese Martins Ressen, Antonio della Colonna, das Herzogthum Amalsi und Castello a Mare, sowie das Fürstenthum Salerno ertheilte, und Martin 1419 den Sforza zum Gonfaloniere der Kirche gegen Braccio da Montone ernannte. Borg ia memorie istoriche di Benevento vol. III. p. 347.

dette; kam 1419 von Mantua, wo er sich zuerst aufgehal- 1419 ten hatte, über Ferrara und Forli (bessen Vicariat er bereits das Jahr zuvor dem Giorgio begli Drbelaffi auf drei Jahre zugestanden hatte) nach Florenz. Seine Politik hinsicht= lich der weltlichen Herrschaft im Rirchenstaate bestimmte, wie es scheint, besonders die schlecht verhehlte Absicht Braccios, wo moglich bas Recht eines Gegenpapstes (er suchte Johannes XXIII. zum Vorwand zu brauchen) zu verfechten; Martin blieb gegen Braccio keine Wahl als Sforza Attendolo d. h. (wegen dessen Dienstverhaltnissen) der neapolitanische Hof, mit welchem er ohnehin in die freundlichsten Verhältnisse trat 1). Im Junius kam es zwischen Viterbo und Montesiascone zu einem blutigen Treffen der beiden feindlichen Beere, in welchem Braccio einen vollständigen Sieg erfocht?). Erst als Sforzas Sohn, Francesco, Hulfstruppen berbeigeführt hatte, gelang es Braccio zuruckzudrangen, den Condottiere Tartaglia auf die fforzeschische Seite zu ziehen und ben Grafen Guidantonio von Montefeltro zu einem Angriff auf Braccio zu bewegen 3). Sforza befreite nun Spoleto, wo sich nur die Burg noch gegen Braccio gehalten halte; Eraccio aber schlug Tartaglia bei Drvieto. Um Ende kam es zu einer Ausgleichung in ber Art, bag Braccio gegen Ruckgabe aller übrigen Eroberungen vom Papfle die Vicariatsrechte in Todi, Canara, Perugia, Assissi, Gualdo, und Spello erhielt, sich, um vom Banne, der ihn ge-

<sup>1)</sup> Schon in Constanz datte Giovanna Martin becomplimentiren lassen, und Martins Resse, Antonio bella Colonna, war in nahen freundschaftlichen Verhältnissen mit der Königin Geliebtem, dem Gianni Caracscioli. Nachdem Martin dam nach Italien zurückgekehrt war, wurde ein Bündniß zwischen ihm und Neapel geschlossen, und die Königin erhielt in Austrag des Papstes im October 1419 die Krone. — über die freundlischen Verhältnisse zwischen Nartin und Giovanna, wie sie schon im Rospember 1418, als der Papst sich in Mantua aushielt, bestanden, s. auch Raynaldi ann. l. c. vo. XVIII. p. 14. 15.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. VIII. p. 291.

<sup>3)</sup> Guidantonio war thon nach Mantua an den papstlichen Hof gestommen und vom Papst zum Nector im Spoletinischen mit dem Afstel eines Herzogs ernann worden; jest eroberte er Assissi (bas er früsher schon einmal besessen tatte) wieder gegen Braccio; die Gabrielli aber

troffen hatte, befreit zu werden, in Florenz Martin zu Füßen 1420 warf (im Frühjahr 1420), und dann in bessen Diensten sein Heer gegen die noch immer der papstlichen Herrschaft widersstrebenden Bologneser sührte. Diese vermochten auf die Dauer nicht zu widerstehen. Antonio de' Benzivogli (der Sohn des früheren Signoren von Bologna, Giovanni) welcher seit Vertreibung der da Canedolo am 26sten Januar 1419 durch seit nen Einsluß!) die Republik regierte, wurde durch die Ertheisung des Grasenamtes in der Campagna gewonnen, und die Stadt ergab sich unter der Bedingung, daß die Versassunger sormen geschont und die Ämter mit dolognesischen Bürgern besetzt würden, von neuem dem Papste im Julius 14202).

Den eigentlichen Beweggrund ber Aussohnung Martins mit Braceio batten die veranderten Verhaltnisse zu Neapel gegeben: am neapolitanischen Hofe standen ber Gunflling ber Königin Gianni be' Caraccioli und der Condottiere Sforza einander als Todfeinde entgegen; da aber ber Papst vorzüglich burch seines Reffen Antonio-Berhaltniß zu Caraccioli auf ben neapolitanischen Hof wirkte, wurde ihm eben daburch ber Mann, auf welchen es ihm am meisten ankam, ohne Nuten, namlich Sforza, und die Unmöglichkeit diesen dem Interesse ber Rirche gemäß gegen Braccio agiren zu lassen, hatte nebst ber Fursprache der Florentiner, welche Braccios Freunde maren, diesem Gnade erworben. Während nun eber Martin burch ben Glanz, der Braccios Waffenruhm in weit hoherem Grade in ben Augen ber Menschen zu begleiten schien als ben Nachfol= ger Petri, eifersüchtig und neibisch genacht war, kam Sforza selbst nach Florenz, und die innigste personliche Freundschaft

scheinen den alten haß gegen Montefeltro noch nicht vergessen gehabt, und mit ihrer Hulfe scheint Braccio Assissi und ardere Orte wieder genommen zu haben. Endlich bedrohte er Gubbio; da traf Guidantonios Rache die Sabrielli, und Martin selbst stiftete hernack zwischen Braccio und dem Herzog Frieden und beschenkte den Letteren nit der guldenen Rose.

- 1) Cronica di Bologna l. c. p. 609. Attonio war keinesweges Signore der Stadt, wie Sismondi meint, soniern bloß der einflußreichste Bürger.
- 2) Cronica di Bologna l. c. p. 611. Auch erhielt ber Bentivoglio Ortschaft und Gebiet von Castel Bolognee vom Papst ibid. p. 612.

bildete sich zwischen bem Papste und ihm. Er ließ sich bewes gen die Dienste der Konigin Giovanna zu verlassen, um Caracciolis Chicanen nicht langer ausgesetzt zu sein, und in bie Ludwigs von Anjou zu treten, dessen Ansprüche Martin mehr und mehr unterstütte, seit er seine Politik von der Gipvannas getrennt hatte. Sforza war, ehe er sich erklarte, bis in die Nahe von Neapel gekommen; dann rief er Ludwig zum König aus und begann bie Belagerung von Neapel; die Folge bavon war, daß Giovanna nun Braccio in ihre Dienste zog, und daß Martin, welcher am 30sten September des Jahres 1420 1420 nach Rom zurückgekehrt war, zwischen beiben Parteien einen Waffenstillstand unterhandelte, weil er bald mube war Ludwigs von Anjou heer fast allein erhalten zu muffen. Der Baffenstillstand führte Sforza ebenfalls in Giovannas Dienste zurück ; 1994: mahrend Braccio noch beschästigt mar, Die ihm zugetheilte Statthalterschaft der Abruzzen anzutreten, und das rebellische Uquila zu unterwerfen, kam es in Neapel selbst zu einer Trennung in zwei Factionen, von benen die eine burch Giovanna und Ludwig von Unjou, mit bem sie sich in ber Noth vertragen hatte, gebildet und von Martin und Sforza unterstützt murbe; an der Spige der anderen ehemals ungarischen oder durazzie schen Partei stand Giovannas Adoptivsohn Alsons von Aras gonien, und diesem gelang es Braccio an sich zu ziehen. Wahrend des erneuten Krieges zwischen beiden rivalisirenden Feldherren ertrank Sforza (am 4ten Januar 1424) in der Pescara, und Braccio am 2ten Junius 1424 bei Aquila von dem Con- 1424 bottieren Caldora geschlagen, verwundet und gefangen, hun= gerte sich aus Gram über biese Wiberwartigkeit zu Tobe am In Braccios Person verlor Martin seinen ge= 5ten Junius. fährlichsten Unterthan, und bessen Lehen fielen an die romische Kirche zuruck!). Guidantonio von Montefeltro war in dieser Beit ganz in Martins Interesse, bessen Bruderstochter, Cate= rina di Lorenzo della Colonna, er geheirathet hatte; statt bes verlorenen Ussissi erhielt aber die montefeltrische Herrschaft eis nen zweckmäßiger gelegenen Zuwachs in Urbania, ber Haupt= stadt der Massa Trabaria, welches von den Brancaleoni absiel

<sup>1)</sup> Raynaldi vol. XVIII. p. 69.

und sich bem Monteseltro in die Arme warf 1). Mit bem Mon=

tefeltro waren gegen Lodovico de' Migliorati (ben Herrn von Fermo), gegen Braccio und gegen die Barani fast immer verbundet gewesen die Malatesten; wahrend Carlo in Braccios Gefangenschaft war 2), starb Anbrea, welcher in Cesena resi= birt hatte, und nur Pandolfos schleuniger Hulfszug aus der Lombarbei (wo er im Besit von Brescia war) und Guidantonios Dazwischentreten erretteten bie malatestischen Staaten von Braccios siegreichen Waffen. Pandolfo verlor 1420 seine brescianische Herrschaft 3) und nahm nun wieder Residenz in 1427 Fano, wo er 1427 ftarb. Er hinterließ brei uneheliche Sohne, Galeotto Roberto, Sigismondo Pandolfo und Domenico, welcher Lettere aber gewöhnlicher ben Namen Malatesta Novello 1429 führt; als 1429 auch Carlo ohne Kinder starb, folgten die brei Sohne Panbolfos in allen malatestischen Herrschaften mit Ausnahme ber Herrschaft bes Malatesta be' Malatesti von Pefaro, der inzwischen im December 1429 auch starb, aber vorher noch ben Papst für fich interessirte, seine Bettern ausschliessen lassen wollte und diese, da sie Noth hatten die nothigen Geld= mittel aufzubringen, um burch Nachzahlung aller rückständigen Lebensgelber ben papstlichen Hof zu befanftigen, in große Berlegenheit sette. Überdies mussten fie Borgo S. Sepolcro, Bertinoro, Osimo, Cervia und eine Reihe anderer Plage an ben Papst abtreten, welche Ortschaften bieser größtentheils mit ben unmittelbaren papftlichen herrschaften vereinigte; nur Sinigaglia ward bem malatestischen Saufe, aber der Linie von Pesaro zuruckgegeben +). Die Barani, welche in ihren Gutern von Mar-

<sup>1)</sup> Guidantonio hatte zwei Sohne, einen unehelichen von einem Fraulein Ubaldini, Federigo genannt, und einen ehelichen von seiner im Text ermähnten zweiten Gemahlin, Obbantonio genannt. Der Krieg mit den Brancaleonen wegen Urbania trug dem montefeltrischen Hause noch Eroberungen ein, und als derselbe sich mit einer Heirath des durch den Papst legitimirten Federigo da Montefeltro mit Gentile de' Brancaleoni schloß, erhielt Federigo auch den Rest der Massa Trabaria mit S. Ungelo in Bado und Mercatello.

<sup>2)</sup> S. oben S. 276.

<sup>5)</sup> S. Abtheil. III. S. 363.

<sup>4)</sup> Diese Linie bestand nach Malatestas Tobe aus bessen Sohnen Carlo und Galeazzo.

tin V. noch in Constanz bestätigt worden waren und sich bann auch während seiner Regierung darin erhielten, theilten 1429 1429 dieselben in vier Herrschaften, wovon die Folge mar, daß Familienkriege entstanden, in welchen sich die Barani fast aus-Dbizzo da Polenta regierte von bem Papst in sei= ner Herrschaft anerkannt, von ben Benetianern in berselben geschützt bis zu seinem Tobe 14311), nach welchem ihm sein 1431 Sohn folgte, Oftafio. Von Giorgios, bes Gebieters von Forli Tobe und den hierauf zunächst folgenden Begebenheiten ift be= reits früher die Rede gewesen 2). Da Lodovico begli Alidost, ber Herr von Imola 3), ebenso wie die Gebieterin von Forli gefangen, ihre Stabte von mailandischen Truppen besetzt murs ben, da sich auch ber Signore von Faenza unter mailandischen Schutz begab, schien es eine Zeit lang (im Winter 1423 auf 1424) als wurde die ganze Romagna das Schicksal haben eine mailandische Provinz zu werden. Doch schloß ber Krieg, den die forlivesischen Angelegenheiten veranlasst, im December 1426 mit einem Frieden, in welchem der Herzog Filippo Mas 1426 ria alle seine romagnolischen Eroberungen unmittelbar an ben Papst abtrat 1). Schon im Marz 1425 hatte sich Guidanto= nio be' Manfredi, der Signore von Faenza, von der mailan= dischen Partei wieder getrennt. Lodovico degli Alidosi war. Franciscaner geworden, und Tibaldo degli Ordelaffi war im Sommer 1425 an der Pest gestorben; Imola und Forli blie= ben also unmittelbar unter der Kirche, bis sich 1434 die For= 1434 livesen gegen die papstliche Herrschaft emporten, und ben fruher von Giorgio begli Orbelaffi eingekerkerten, von ben Mai= landern befreiten Antonio degli Ordelaffi zu ihrem Signore machten. Inzwischen nahmen aber im Jahre 1426 auch die Einwohner von S. Severino von Martins V. Neffen, Pietro

<sup>1)</sup> Annal. Foroliv. l. c. p. 216. Lebret Bb. V. S. 322 giebt fälschlich bas Jahr 1438 an.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 365 ff.

<sup>3)</sup> Er und sein Reffe Beltrame Cronica di Bologna l. c. p. 614.

<sup>4)</sup> S. Abtheil. III. S. 128. Schon vor bem eigentlichen, befinitkven Friedensabschluß waren (seit Monat Mai) freundliche Verhältnisse zwischen Mailand und dem Papst eingetreten.

della Colonna, dem Rector der Mark, unterstützt ihren Sische gnore Antonio degli Ismeducci gesangen, übergaben ihre Stadt der Kirche, und die Versuche welche Antonios Sohn, Ismes duccio degli Ismeducci, machte 1434 die Signorie wieder zu

1429 gewinnen, waren alle vergebens. Im Jahre 1429 übergaben bie Einwohner von Fermo dem Papst ebenso Stadt und Beste von Fermo, und die anderen miglioratischen Herrschaften, wie

3. B. Ascoli, folgten bem Beispiel.

Bis zum Jahre 1433 griffen die Kriege im oberen Italien, welche in der venetianischen, mailandischen und toscanischen Geschichte bereits dargestellt worden sind, nicht unmittelbar in die Verhältnisse des Kirchenstaates ein, und von diesen mochten aus Martins V. Zeit nur noch die bolognesischen Unruhen der Erwähnung bedürsen. Durch die Unterwerfung Bolognas unter die papstliche Herrschaft im I. 1420 war die von Antonio de' Bentivogli versolgte raspantische Partei der da Canedolo, Zambeccari, Guidotti, Ramponi, Grifsoni, Ghissieri, Gozzadini, Pepoli, Mezzovillani, Muzzarelli u. s. w. von ihrem gesährlichsten Genner besreit, die verbannten Glieder dieser Partei waren nach Bologna zurückgeführt worden; Antonio lebte als Rector der Campagna in und bei Rom. In der Nacht

1428 bes 1sten August 1428 brach eine Verschwörung dieser raspantischen Geschlechter aus gegen den Legaten und die anderen papstlichen Amtleute 1); die Freiheit ward ausgerusen, der öffentliche Palast wurde geplündert, der Legat vertrieden, und die Republik trat wieder als volkommener Freistaat auf. Labissa de' Guinigi, der Sohn des Signoren von Lucca; Carlo de' Malatesti, der Gedieter von Rimini suchten sich sofort auf Kosten der Rebellen-Vortheile zu ersechten; der Papst sandte den Condottiere Jacopo Caldora; Antonio de' Bentivogli brachte alle bolognesische Ortschaften, wo er noch Einsluß hatte, dazu das Panier der Kirche an der Stelle des freistädtischen aufzupstanzen. Ohne entscheidende Vorsälle zog sich nun der Kamps

1429 hin bis zum 30sten August 1429, an welchem ein Vertrag zu Stande kam, durch welchen der Kirche wieder die Ober= hoheit und dem Legaten die Ubung gemisser Hoheitsrechte zu=

parties and the second of the second of the second of

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 617.

gestanden, aber auch der Signorie von Bologna die wesents lichsten Rechte und Freiheiten gewahrt waren 1). Während des Krieges hatten die Parteien der da Canedolo und Zambeccark einerseits, der Bentivogli andererseits sich vielsach seindselig in der Stadt selbst berührt, und Privathaß und Privatrache übers dauerten nun den offnen Kamps. Im Julius 1430 kam es 1430 zwischen beiden Parteien so zur Fehde, daß auch die Kirche sur die Bentivogli sich interessirte, und diese Fehde dauerte dann die zum 22sten April 1431, wo sie durch einen Vertrag, 1431 den der Nachsolger Martins V. zu Stande brachte, beendigt wurde 2). Martin V. war in der Nacht vom 19ten auf den 20sten Februar vom Schlage getrossen worden 3), und an seine Stelle trat Gabriele de' Condolmieri aus Venedig, der sich Eugenius IV. nannte.

Das Conclave, in welchem die Wahl des Papstes Engenius statt hatte, ist für die Geschichte des Kirchenstaates von der größten Wichtigkeit. Allezeit nämlich hatten wohl die Cardinale durch ihre hohe Stellung in der Kirche, durch die ihnen übertragenen Gouvernements und Legazionen, durch ihre Einkunste und Verdindungen einen hohen Einfluß geübt; allein die Papste waren desungeachtet oft sehr willkürlich mit ihnen

<sup>1)</sup> Die Cronica di Bologna (p. 623.) giebt biesen Bertrag folgens bermaßen: "che i Bolognesi doveano fare signori anziani, e i confalonieri del popolo e tutti i vicari delle castella rimaneano a i cittadini; e delle chiavi delle porte doppie una parte si desse al cardinale, e una parte a i signori anziani; e l'ufficio delle bollette uno per la chiesa e uno pe' signori anziani. — — Il cardinale dovea stare nel palazzo maggiore e i signori in quello dei notaj, è doverali far conciare quel palazzo a spese della camera. Il cardinale dovea tenere 300 cavalli e 200 fanti, e non più; e i signori anziani altrettanti. Il papa dovea fare elezione del podestà di uno, che piacesse a i signori; che il papa non dovesse mandare a Bologna verun legato, che non piacesse ai cittadini, cioè ai reggimenti. Se in Bologna fosse per alcun tempo qualche legato, che non piacesse a'cittadini, il papa dovea toglierlo via, e mandarne un altro, che loro E fatte le spese, che bisognavano alla Corte de' signori, e pagati i suoi soldati e portieri, il papa doves avere l'avanzo.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna p. 637.

<sup>3)</sup> Raynaldi l. c. p. 80.

verfahren, hatten ihre Anhänger im Cardinalscollegium zuweis len durch unwürdige Ernennungen gemehrt, hattten ihre Geg= ner unter den Cardinalen ihrer Burben beraubt und was der= gleichen mehr war. Auf bem Concilie zu Constanz, wo alle bie wichtigsten Angelegenheiten der Kirche zur Sprache kamen, mar naturlich auch bas Berhältniß der Cardinale naber bekimmt und in einer bem Begriff ihrer Burde entsprechenderen Beise festgestellt worden. Eben darin aber lag zugleich, daß bie bisher mehr zufällig sich gestaltende und an der personlis chen Kraft einzelner Cardinale ihren letten Ruchalt findenbe Aristokratie in der romischen Kirche eine feste, gesetzmäßige Basis erhielt. Unter Martin V. hatte diese Aristokratie noch zu= sehen muffen, wie er in ben weltlichen Angelegenheiten bes Rirchenstaates feine Bermanbten, Die Colonnas, ungemessen begunstigte, wie er die öffentlichen Gelder vorzugsweise zu de= ren Ausstattung benutte, und so entstand in ihnen von neuem bie Besorgniß vor Willfürlichkeiten, die selbst ihre eigne Stellung treffen könnten; sie beschlossen beshalb und verbanden sich zu dem Beschluß eidlich in dem Conclave, welches auf Martins Tod folgte, jeder von ihnen solle, wenn ihn die Wahl treffe, fich verpflichten gewisse Artikel, welche eine Art Bablcapitulation enthielten, zu beobachten und ihnen Gesetzeskraft zu geben. Diesem eidlichen Versprechen kam bann Eugenius nach, und das Verhältniß der Cardinale erhielt dadurch folgende na= here Bestimmungen 1).

- Der Papst hat die romische Curie zu reformiren an Haupt und Gliedern, wann und sooft es das Cardinalscolles gium verlangt, und die zu Stande gebrachte Resormation muß er gesetmäßig beobachten. Auch darf der Papst die Residenz der romischen Curie nie ohne Einwilligung der Cardinale aus Rom oder von einem Ort zum anderen verlegen.
- 2) Der Papst hat nach der von den Cardinalen ausgeshenden Zeit = und Orts-Bestimmung ein allgemeines Concilium zu halten, und die ganze Kirche in Glaubens= und Disciplisnar=Sachen in jeder Hinsicht zu reformiren.
  - 3) Der Papst foll keine Cardinale machen ausser in ber

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 81 sq.

vom constanzer Concilio vorgeschriebenen Weise; es sei benn er ginge von dieser mit Bewilligung ber Cardinale ab.

- 4) Die Cardinale behalten das Recht dem Papst in allen Dingen frei ihre Unsicht zu eröffnen, und das Gesetz schützt sie gegen alles willkurliche Verfahren eines ihnen feindlich gessinnten Papstes.).
- 5)'Der Papst darf das Vermögen der Cardinale, Pralaten und anderer Hofleute, welche an seinem Hofe sterben, nicht antasten, sondern muß dem Erbrecht seinen gesetzlichen Gang lassen.
- 6) Der Papst soll alle Lehenträger, Vicarien und Amtleute des Kirchenstaates nicht für sich als lein, sondern auch für das Cardinalscollegium in Eid und Pflicht nehmen, sodaß, wenn der papsteliche Stuhl vacant ist, alle jene Männer ebenso unter der Herrschaft des Cardinalscollegii stehen als, wenn er besetzt ist, unter dem Papst?).
- 7) Der Papst überlässt, einer früheren Constitution des Pap= stes Nicolaus IV. zu Folge, die Hälfte aller Einnahmen der romischen Kirche dem Cardinalscollegium.
- 8) Woraus naturiich die weitere Bestimmung folgt, daß der Papst keine Staatshandlung, deren Folgen
- 1) "Item, ut Romano Pontifici a dominis Cardinalibus libera perveniant consilia; non apponet, nec per quempiam apponi permittet in personis vel bona alicujus ex eis nec aliquid in suo statu et provisione immutabit pro quacumque causa vel occasione nisi de expresso consilio et consensu majoris partis dominorum Cardinalium; nec damnabit eum nisi convictum numero testium expresso in constitutione Silvestri Papae facta in synodo generali quae incipit: Praesul non damnetur."
- 2) Dieser Artifet ist in der That sür die inneren Berhältnisse des Rirchenstaates der wichtigste; er lautet in der Urtunde solgendermaßen: "Item, quod seudatarios regnorum et alios vicarios, capitaneos, gubernatores, senatores, castellanos, omnesque officiarios urbis Romanae obligabit sidi et successoribus ac coetui dominorum Cardinalium cum omnibus et singulis capitulis opportunis, et quod sede vacante ad mandatum dominorum Cardinalium civitates, terras, loca, arces et castra ecclesiae immediate subjecta tradant et expediant libere et sine contradictione quacunque."

Einfluß haben könnten auf das Einkommen der Airche, vornehmen darf ohne Theilnahme und Einsstimmung des Cardinalscollegii; also namentlich soll er keine Lehen und Vicariate vergeben, Richts auf Erdzins ausgeben, keinen Krieg anfangen, keine Bundnisse schliesen, keine Steuern ausschreiben, den weltlichen Fürsten keine Besteurung der in ihren Ländern angesessenen Seistlichen gestatzten, noch irgend Etwas von den Rechten und Ansprüchen der Kirche ausgeben ohne Theilnahme und Einwilligung des Cardinalscollegii.

Diese Artikel wurden am 4ten Marz 1431, dem Kronungstage des Papstes Eugenius, Grundgesetz des im Kirchenstaate geltenden Staatsrechtes.

Der Zug König Sigismunds nach Rom und die Unterhandlungen zu Gunsten eines in Toscana und im nördlichen Italien herzustellenden Friedens sind bereits oben 1) erwähnt worden. Bald darauf brach von neuem die Geissel des Krieges über den Kirchenstaat herein. Eugenius hätte gewünscht das im Jahre 1431 zu Basel erössnete Concilium nach Boslogna zu verlegen, drang aber mit seinem Wunsche nicht durch und gerieth mit dem Concilio selbst in arge Differenz 2). Diese

<sup>1)</sup> S. oben S. 311.

<sup>2)</sup> Eugenius wurde namlich bange, als die baster Versammlung am 15ten October 1431 die Hussiten zu einer freien und unparteiischen Disputation eingeladen hatte, in welcher der heilige Geist walten und die Wahrheit an den Tag fordern werde. Er erklarte deshalb am 18ten December dies Berfahren für ungültig, indem die hussitische Regerei schon verbammt, und die Autorität der fruheren Concilien durch das Berfahren bes baster Conciles gefährbet sei. Zugleich hob er die baster Bersamm: lung auf und schrieb eine neue nach Bologna aus, auf welcher er selbst ben Borsit führen wolle. Raynaldi l. c. p. 91 sq. Die Bater bes Conciliums fanden die Einwohner von Basel geneigt die Autorität des Conciles über die des Papstes zu stellen, Konig Sigismund verwendete sich für sie, ber Herzog von Mailand erklarte sich in aller Weise zu ih: ren Gunften; kurz sie blieben trog den Befehlen des Papstes und hiel: ten ihre Versammlung. Auch erkannte Eugenius diese 1433 wieder an (Raynaldi p. 107 sq.), jedoch ohne daß die inzwischen entstandene Grundbifferenz gehoben worden ware: benn die Baster behaupteten fort: während, auch ohne des Papstes Unwesenheit habe eine allgemeine Rirchenversammlung bie hohere Autoritat.

feindseligen Verhaltnisse benutten der Herzog von Mailand und Francesco Sforza so, daß Letterer bis zum Sommer des Jahres 1434 einen großen Theil des Kirchenstaates erobert 1434 hatte 1). Die unter Martin V. unverhältnismäßig gehobenen und eben deswegen von Eugenius gleich Unfangs gewaltsam zurückgedrängten 2) Colonnesen verbanden sich mit einem an= deren von Mailand angereizten Feldhauptmann, Niccold For= tebraccio, und endlich sah sich Eugenius so in Noth und Be= brangniß gebracht, daß er sich bem Sforza ganz in die Arme warf. Die kleinen Dynasten, soweit sie sich gegen Sforza zu halten vermocht, hatten ebenfalls die Verlegenheit des Papstes benutt. Untonio begli Orbelaffi mard, wie bereits erwähnt wurde, wieder Herr von Forli. Sigismondo Pan= dolfo und Domenico de' Malatesti bemächtigten sich Cer= vias von neuem 3). Für sie war nun die Ernennung Sfor= zas zum Markgrafen von Ancona und Venner der romischen Kirche 4) zum Theil der Todesstoß. Die Chiavelli von Fab= briano, die Ottoni von Matelica verloren für immer ihre fürst= lichen Herrschaften; die durch Familienfeindschaft geschwächten Varani von Camerino verloren diese Stadt sowie Tolentino und andere Herrschaften. Das Lettere blieb seit dieser Zeit unmittelbar unter papstlicher Herrschaft; die erstere erhielten Ridolfo und Giulio Cesare de' Warani im 3. 1444 durch die Einwohner zurück, und wurden auch als papstliche Vicare wies

<sup>1)</sup> Das Rähere f. Abtheil. III. S. 372 ff.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. IX. p. 20.

<sup>3)</sup> Galeotto Roberto be' Malatesti, ein frommer, milder Herr, warb Franciscaner und starb schon im October 1432 in S. Arcangelo, erst 21 Jahre alt. Cronaca Riminese l.c. p. 630 et al. — Carlo be' Maslatesti (und sein Bruder Galeazzo) ward auf kurze Zeit aus Pesaro verstrieben, brachte die Stadt aber wieder unter seine Signorie. — Die beiden Brüder Sigismondo und Domenico zeichneten sich in den folgenden Kriegen durch Treulosisskit besonders aus. — Carlo starb am 14ten November 1438. Sein Bruder Galeazzo verkaufte Pesaro 1445 an Franscesco Ssorza. Vergl. oben Abtheil. III. S. 145 sf. Cronaca Riminese l. c. p. 950.

<sup>4)</sup> S. das Rähere Abtheil. III. S. 373.

der anerkannt'). Die Folgen der Ernennung Sforzas zum Markgrafen von Ancona für den Papst sind bereits früher?) bis auf die Flucht Eugenius IV. nach Florenz dargestellt worden. Aus gleichem Grunde übergehen wir die Kämpse da

- 1435 nachstfolgenden Zeit in der Romagna, welche im Jahr 1435 mit einem Frieden endigten, der die mailandischen Truppa wieder ganz aus der Romagna entfernte, Imola und Bologu dem Papst wieder unterwarf 3) und nun die bentivoglisch Faction, an deren Spitze noch immer Antonio stand, zur einsslußreichsten machte, da die Canedoli gegen den Papst gewesen
- 1434 waren 1). Schon im October 1434 hatten die Römer ihn Stadt wieder den papstlichen Truppen übergeben müssen, und die Rädelssührer bei der Empörung, welche Eugenius zur Flucht gezwungen hatten, waren hingerichtet worden. Doch kehrte Eugenius auf die Einladungen der Römer nicht zu ihnen zurücksondern ging im April 1436 von Florenz nach Bologna, von wo aus er Sforza zu einer Unternehmung gegen Forli anhielt, welches sich am 24sten Julius ergab; Antonio degli Ordelassi verlor abermals seine Herrschaft.). Eine ähnliche Unternehmung, um den Grasen von Eunio und Barbiano einen Theil
  - 1) Ridolfo starb 1464; Giulio Cefare lebte bis in das 16te Jahr hundert, bei dessen Berhaltnissen weiter von dieser Familie die Rede sein wird.
    - 2) Abtheil. III. S. 374.
  - 3) Der Abschluß des Vertrages zwischen Bologna und dem Papst hatte statt am 27sten September 1435. Cf. Cronica di Bologna l. c. p. 655.
  - 4) Doch bauerte bieses scheinbare Austommen der Bentivogli nur wenige Wochen. Baltassare da Offida, Podestà damals von Bologna, ließ am 23sten December 1435 Antonio de' Bentivogli sowohl als auch das Haupt der entgegenstehenden Faction Tommaso de' Zambeccari ges sangen nehmen, und jenen enthaupten, diesen hängen. Cronica di Bologna l. c. p. 656. Bologna ward von dem an als unterthänige Stadt behandelt. "In questo tempo in Bologna era per podestà Messer Baldassare da Offida della Marca, molto crudele e tiranno. A molti cittadini tolse assaissimi danari. Kra sì gran maestro col Papa, che di quello, che egli faceva, non v'era uomo, nè cardinale, che avesse ardimento di dire alcuna cosa, e non s'ajutava dalla cintura in giù."
    - 5) Cronaca Riminese l. c. p. 932. Annal. Foroliv. l. c. p. 218.

ihrer Herrschaften, namentlich Lugo zu entreissen, scheiterte an der Feindschaft Baltassares da Ofsida, des papstlichen Podestà von Bologna, gegen Sforza, der seine Ranke 1) entdeckte und ihn gesangen nach Fermo schleppen ließ 2). Eugenius sühlte nun täglich mehr das Drückende der Macht Sforzas, die er ihm in der Noth selbst hatte begründen helsen; doch sehlte jesdes Mittel ihn wieder zu stürzen ohne Unnäherung an den Herzag von Mailand, der hisher des Papstes heftigster Gegner gewesen war und ihm auch in der nächsten Folgezeit seind blieb.

Rom, wo noch bie Colonnesen und Savellen Unruhen unterhalten hatten, ward durch den energischen Bischof von Reca= nati, Giovanni de' Vitelleschi, gezähmt: als er die Savellen geschlagen, Palestrina und andere Burgen ber Colonnesen ein= genommen, Antonio da Pontedera gefangen genommen hatte, zog er im Triumphe in Rom ein, wo Niemand mehr Unruhen zu erregen wagte. Doch auch nun kehrte Eugenius noch nicht nach seiner Hauptstadt zuruck, da er damit umging, unter dem Vorwand mit den Griechen wegen einer Kirchenvereinigung besser unterhandeln zu konnen, das Concilium von Basel aber= mals nach einer italienischen Stadt zu verlegen, woselbst er einen größeren Einfluß auf dasselbe hoffen durfte 3). Im Herbst 1437 wurde das neue Concilium nach Ferrara ausgeschrieben, 1437 von den basler Batern aber nicht anerkannt; im Januar 1438 1438 ward es eröffnet, und am 24sten dieses Monates kam Euge= nius selbst nach Ferrara.

Die Feldzüge Sforzas in dieser Zeit gegen Mailand, das Schicksal der polentanischen Herrschaften 1), das durch diese

<sup>1)</sup> Um welche übrigens wahrscheinlich ber Papst wusste, Sismondi vol. IX. p. 87; obgleich er vorsichtig genug gewesen sein muß, benn er konnte bem Sforza spåter allen Zusammenhang mit Baltassare bei dem Plane zu Sforzas Verderben ableugnen.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 658. "e mandò Messer Baldas-sare in prigione nel Girone di Fermo, nel qual luogo morì miseramente."

<sup>3)</sup> In der 26sten Sitzung waren die Väter bes basser Conciles so weit gegangen, Eugenius wegen schlechter Verwaltung des Kirchenstaates zur Rechenschaft zu ziehen. Raynaldi l. c. p. 175.

<sup>4)</sup> Das Ende der polentanischen Herrschaft s. Abtheil. III. S. 188. 141. 142.

Kriege bedingt wurde, und wie der Papst, um den Verspreschungen, welche der Herzog von'Mailand machte (Sforza auf seine Seite zu ziehen), Etwas entgegenzusetzen, in die noch festere Begründung von Sforzas Macht willigen musste, übersehen wir hier, weil dies alles in der venetianischen und in der mailandischen Geschichte seine Darstellung gefunden hat.

Sobald Eugenius Bologna, bas auf eine ganz ungewohnte Weise von ihm in Unterthänigkeit gehalten worden war, verlassen hatte, bachten die Einwohner baran bas Joch ber Kirche ganz abzuschütteln 1). In der Nacht des 21sten Mais 1438 1438 waren die Bentivogli so weit, daß sie die Waffen er! greifen konnten; sie offneten mailanbischen Truppen, welche in ber Nahe standen, die Beste und setzten ein neues republicani. sches Regiment ein. Faenza, Imola, Forli folgten bem Beispiele von Bologna und emporten sich. 'Guidantonio de' Manfredi, der Signore von Faenza, erhielt die Signorie auch in Imola 2), und Antonio begli Ordelaffi kehrte wieder nach Forli zuruck 3). Endlich ließ sich sogar des Papstes entschiedenster Gunstling, Giovanni de' Vitelleschi, der Governatore von Rom, mit dem mailandischen Condottieren Niccold Piccinino in Verbindungen gegen seinen Herrn ein. Zeitig genug ward Gugenius in diesem Falle noch unterrichtet, und Antonio Redo, der Commandant der Engelsburg, erhielt insgeheim Befehl sich Giovannis zu bemächtigen; es gelang kurz zuvor, ehe Ditelleschi Rom verlassen wollte, um mit einem Beerhaufen nach 1440 Toscana vorzubringen, am 18ten Marz 1440. Vitelleschi starb wenige Tage nachher an Gift \*); der Patriarch von Aquileja trat an seine Stelle.

Die Schriftsteller, welche sich im papstlichen Interesse über ben

<sup>1)</sup> Die Vorbereitungen zum Widerstand gegen die unter Niccold Pick cinino in das Bolognesische einrückenden Truppen gaben den Bolognesern die Wassen gesetzlich zuerst in die Hånde. Cronica di Bologna 1. c. p. 659.

<sup>2)</sup> Der Herzog von Mailand, dessen Truppen Imola besetzt hatten, schenkte sie ihm am 26sten April 1439. Cronica di Bologna l. c. p. 662.
3) Annales Foroliv. l. c. p. 219. Am 26sten Mai 1438 war es,

<sup>3)</sup> Annales Foroliv. l. c. p. 219. Am 26sten Mai 1438 war es, bak Antonio mit Hulfe ber mailandischen Truppen, seiner Anhänger in Forli und der Landleute zurückkehrte. Er hatte zwei Sohne: Ceccho (Francesco) und Pino (Filippo). Im Mai 1440 erhielt er auch Forlimpopoli zurück.

Die Kriege im Norden von Italien und in Toscana, in welche Eugenius als Verbündeter der Venetianer und Florenstiner verwickelt war, bis zum Frieden von Cremona im Nosvember 1441 sind früher in der venetianischen, mailandischen und 1441 toscanischen Geschichte dargestellt worden 1). Die Theilnahme des Papstes an den neapolitanischen Händeln wird im solgensden Buche berührt werden. Eugenius verlegte, durch die Pest gezwungen, das Concil von Ferrara im Sommer 1439 nach Florenz, und brachte durch die Beharrlichkeit in Versolgung seines Weges das Concil von Basel dazu, nun wirklich in der Person des Grasen Amadeus von Savoyen einen Gegenpapst unter dem Namen Felix V. auszustellen 2). Sforza schien durch die verwandtschaftliche Verbindung mit Mailand vollkommen besessigt, als sich plöslich durch des Herzogs Filippo Maria Haß gegen ihn alle Verhältnisse umstellten.

Als Sforza im Jahre 1442 nach Neapel ziehen wollte, 1442 um seine Leben, die ihm Konig Alfons genommen hatte, wieder zu erobern, beschloß sein Schwiegervater, Filippo Maria, ihn wenn nicht zu verderben, boch wenigstens zu schwächen und auch seines großen Fürstenthums im Rirchenstaate zu be= rauben 3). Er bot Eugenius, der schon lange nur auf den gunstigen Augenblick, wo sich der Herzog mit ihm zu Sforzas Verderben vereinigen wurde, gewartet hatte, Niccold Picci= nino als Feldherrn an zu Wiedereroberung der Mark. Frie= densverträge, welche die Florentiner zwischen Sforza und dem Papst mehrmals kurz nach einander vermittelten, dienten bloß dazu, Sforza, der dadurch sicher ward, Verluste zu bringen, da Eugenius nicht an die verbindende Kraft eines der Kirche nachtheiligen Vertrages glaubte. Ein sforzeschisches Truppen= corps nach dem andern ward geschlagen; eine Stadt nach der andern ging verloren 1); brei von den bedeutenosten Officieren,

Vorgang aussern, stellen Vitelleschis Tob bar als Folge ber Wunden, die er bei der Gefangennehmung erhalten; z. B. Raynaldi l. c. p. 242.

- 1) S. Abtheil. III. S. 142.
- 2) Raynaldi l. c. p. 224.
- 3) Man vergleiche hiezu Abtheil. III. S. 143. 144 ff. und S. 376.
- 4) Cronaca Riminese l. c. p. 942 sq.

Manno Barile, Cesare da Martinengo und Vittore de' Ranzgoni gingen zu dem Feinde über; die angiovinische Partei unzterlag gänzlich in Neapel; Sforza verlor nun auch den letzen Rest seiner Besitzungen in diesem Königreiche, und in der Mark Ancona vermochte er nicht das offene Feld zu halten, warf Besatzungen in die noch treuen Städte, und schloß sich selbst mit 4000 Mann in einer malatestischen Stadt, in Fano ein. Venedig und Florenz sahen nun, daß es die äusserste Nothmendigkeit sei Ssorza zu unterstützen, wenn sie nicht selbst den verdündeten Fürsten nach des Markgrafen Fall unterliegen wollten. Aber auch des Markgrafen Schwiegervater wurde anderen Sinnes, bewog Alsons, der schon zu Bekämpfung Ssorzas in den Kirchenstaat vorgerückt war, sich auf die Grenzen sen seines Reiches zurückzuziehen, und verdand sich selbst mit

1443 ben Republiken zu Sforzas Schutze<sup>1</sup>) im September 1443. Die Folge war, daß dem Markgrafen das Kriegsglück von 1444 neuem lächelte und ihm im October 1444 einen Frieden versschaffte, so günstig als er ihn unter den gegebenen Verhältnissen nur wünschen konnte. Mit Ausnahme von vier Städten behielt er die ganze Mark<sup>2</sup>).

Inzwischen war im Februar 1443 Guidantonio von Montefeltro gestorben 3); es folgte ihm in seinen Herrschaften von
Urbino, Gubbio und Cagli sein Sohn Obdantonio; S. Leo
aber nebst einigen andern Theilen des monteseltrischen Gebies
tes kam als Mitgabe der einen Tochter an deren Gemahl Domenico de' Malatesti von Cesena. Bald nach Guidantonios
Tode erward sein Sohn den Herzogstitel vom Papste 4). Federigo da Monteseltro, des verstorbenen unehelicher Sohn 2),

<sup>1)</sup> Bgl. Abtheil. III. S. 145.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 377.

<sup>3)</sup> Nur von den chronologisch verschiedenen Jahresanfängen kömmt es her, wenn bei Einigen der Tod Guidantonios in das Jahr 1442 gessetzt wird. Das 1443 das richtige ist, beweist die Cronaca Riminesel.c. pag. 948.

<sup>4)</sup> Lebret Bb. VII. S. 175.

<sup>5)</sup> Auf eine höchft wunderliche Weise läfft Sismondi den Feberigo da Montefeltro einen ehelichen Sohn Guidantonios mit seiner zweiten Ge-

lebte theils in seinem Besithum, einem Theil der Massa Trasbaria, theils bei dem Malatesten von Pesaro, dis sich im Juslius 1444 die Unterthanen Oddantonios emporten, ihn ermors 1444 deten und Federigo zur Nachfolge beriefen. Dieser unterhanzdelte mit Galeazzo de' Malatesti von Pesaro wegen des Berskauß seiner Herrschaften, und wirklich überließ dieser Pesaro an Sforza 1), Fossombrone aber, die andere Besitzung, an Fesberigo 2). Sigismondo de' Malatesti ward, obgleich Sforzas Schwiegersohn, doch durch diese Entfremdung malatestischer Herrschaften dessen Todseind; dagegen heirathete nun Federigo eine andere von Sforzas Töchtern und schloß sich ganz an ihn an.

Der Herzog von Mailand, welchem der lette Friede zu günstig für seinen Schwiegersohn ausgefallen zu sein schien, beförderte nun eine Verbindung gegen diesen zwischen Eugenius und Sigismondo. Undere Verhältnisse griffen noch in die Politik dieser Zeit ein. Bologna war seit der letten Empörung Freisstaat geblieben, jedoch so daß piccininische Truppen unter Nicscolos Sohn Francesco die Besatung in der Stadt bildeten 3). Un der Spitze der bentivoglischen Faction stand nun Unnibale de' Bentivogli, und da dessen Partei den größten Einfluß übte,

mahlin, aber eigentlich heimlich von dieser in ehebrecherischem Verhältniß mit Bernardino degli Ubaldini della Garda erzeugt sein; es ist dies durchs aus eine Verwechslung; Guidantonio hatte den Federigo ausserehelich mit Vernardinos Schwester gezeugt. Wahrscheinlich ist Sismond zu seiner Ansicht versührt worden durch die Cronaca Riminese, welche Federigo eisnigemal figliuolo di Berardino della Garda nennt, weil er dessen Adopstivsohn war.

- 1) S. Abtheil. III. S. 145.
- 2) Annal. Foroliv. l. c. p. 222. Chron. Eugubinum ap. Mur. XXI. p. 983.
- 3) Cronica di Bologna I. c. p. 667. wirb bas Berhåltniß Bolognas bargestellt: "Francesco Piccinino figliuolo di Niccolò capitano delle genti del duca di Milano e Signore di Bologna cioè che la governava e reggeva come signore avegnachè ci sossero i signori anziani, come é usanza a tempo di popolo, nientedimeno esso Niccolò ci tenea un governatore, nomato Messer Cervato Secco da Caravaggio, il quale saceva di Bologna secondo la volontà del detto Niccolò, e teneva le rocche del contado a sua posta e il castello della porta di Galiera" etc.

glaubte Francesco ihn fürchten zu müssen. Er ließ ihn und zwei von der Familie Malvezzi arretiren und hielt Unnibale in Varano gefangen im Parmesanischen. Hier befreiten ihn Galeazzo de' Marescotti und einige andere Freunde durch einen kühnen Streich und brachten ihn im Junius 1443 nach Boslogna zurück. Mittels Stricken überstiegen sie in der Nacht die Mauern, riesen ihre Partei zu den Wassen und nahmen Francesco nebst der mailändischen Besatung gefangen.). Boslogna war wieder vollkommen frei; Unnibale ward an die Spitze des Staates gestellt?). Venedig und Florenz sandten zum Schutze desselben Truppen, und am 14ten August erlitten die mailändischen Truppen unter Luigi del Verme eine Niesderlage.

Unnibale suchte sich nun die Canedoli durch Freundlichkeit und Wohlwollen, sowie burch Beirathen mit seinen Berwandtin= nen zu gewinnen; doch war Alles umsonst, der Herzog von Mailand und der Papst bewogen sie auf einen Plan zu Er= mordung des Bentivoglio einzugehen; der mailandische Con= dottiere Taliano Furlano (von Forli) und die papstlichen Carlo ba Gonzaga und Luigi ba S. Severino sollten benselben un= Einer der Verschworenen Francesco de' Ghisilieri terstüßen. bat Unnibale zu Gevatter; die Taufe war am 24sten Junius 1445 1445 in der Kirche S. Pietro; als der Bentivoglio nach der Taufe fast bloß von Canedolis umgeben an Francescos Haus kam, zog Baltassare ba Canedolo seinen Dolch; Unnibale wollte den Degen ziehen, aber Francesco hielt ihm von hinten die Urme und rief ihm zu: "Gevatter, du musst nun schon Ge= buld haben!" so ward er niedergestoßen 3). Die Canedoli und ihre Partei liessen nun die heilige Liga (aus dem Papst und

<sup>1)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 669.

<sup>2)</sup> D. h. es wurde die hochste Gewalt, wie in Florenz, einer Balie übergeben. (cf. de Bursellis annal. Bononienses ap. Murat. scrr. vol. XXIII. p. 880.) In dieser Balie hatte Annibale so entscheidenden Einfluß wie Cosimo de' Medici in Florenz. Es wurde ihm ein Theil der Staatseinkunste, namentlich die vom Stempelamt (datium carticellarum) überlassen. Seine Stellung war also keine eigentliche Signorie, sondern mehr ein durgerlicher Principat wie der Cosimos.

<sup>3)</sup> Cronica di Bologna I. c. p. 676. 677.

dem Herzog bestehend) hoch leben und mordeten alle Bentisvoglis deren sie habhaft werden konnten. Allein nachdem der erste Schrecken vorüber war, sammelten sich die noch übrigen Unhänger Unnibales; das Volk hatte ihn geliebt; bald wat die Übermacht auf Seite der Feinde der Canedoli, und diese wurden verfolgt, ermordet, ihre Häuser verbrannt; die versprochenen mailandischen und papstlichen Hulfstruppen waren noch nicht nahe genug, und die bentivoglische Faction blieb durchaus die herrschende; allein nun war von Unnibale nur ein Sohn von sechs Jahren hinterlassen, den man unmöglich so an die Spite stellen konnte wie den Vater, und boch hatten die Parteiungen allmälig in Bologna ein ähnliches Ver= haltniß zu Wege gebracht wie in Florenz, sodaß bei ganz freistädtischen Formen doch eine Familie und in dieser ein Mann herrschenden Einfluß üben, daß ein politisches Centrum vor= handen sein musste. Endlich trat der ehemalige Graf von Poppi, Francesco ba Battifolle 1) auf und gab den Bolognesern Nachricht, daß Unnibales Bruder Ercole in seinem zwanzigsten Jahre während eines Aufenthaltes in Poppi mit der Chefrau eines gewissen Ugnolo Cascese einen Sohn gezeugt habe, der den Taufnamen Santi führe. Santi war nach Ugnolos Tode zu dessen Bruder Antonio nach Florenz gezogen und ahnete von seinem Geburtsverhältniß nicht das Mindeste, als ihm die von ben Bolognesern Beauftragten Cosimo be' Medici und Neri Capponi plotlich Eröffnungen machten. Er war erst 22 Jahre alt und ließ sich bald bewegen die Rolle, die man ihm zus gebacht hatte, zu übernehmen 2). Reich ausgestattet, von vielen angesehnen Florentinern begleitet, hielt er am 13ten November seinen Einzug in Bologna 3).

Inzwischen hatten die Angelegenheiten Bolognas die Besnetianer und Florentiner schon wieder dem Herzog und dem Papst feindlich gegenübergestellt; es war bereits zu blutigen Treffen gekommen, und da auch Sigismondo nur auf den Ausiblick geharrt hatte seiner Rache gegen Sforza und Montes

<sup>5.</sup> oben S. 331.

Achiavelli istor. fior. lib. VI. ed. c. p. 106. Bursellis annal. Bonon, l. c. p. 888.

seltro freien Lauf zu lassen, so war ein Krieg unvermeiblich geworben. Auch hatte Sforza seinerseits bies gleich Anfangs übersehen, und schon im August seinem Schwiegersohn Sigis= mondo Pergola genommen '); aber er hatte nicht auf Ereig= nisse gerechnet, die nun alle seine Plane störten und dem Papst endlich die Mark größtentheils wieder unmittelbar unterwarfen; Ascoli emporte sich, die Einwohner ermordeten den sforzeschi= schen Befehlshaber. Taliano Furlano vom Bolognesischen her, der Patriarch von Aquileja aus dem Romischen, Giovanni da Ventimiglia, der neapolitanische General (denn auch Alfons war bei der heiligen Liga), drangen zu gleicher Zeit in der Mark vor. Alessandro Sforza behauptete zwar Fermo; Francesco selbst wusste durch geschickte Manoeuvres die feindlichen Urmeen eine Zeit lang aus einander zu halten; endlich aber bedrohte der Aufstand von Rocca = Contrata die Communication mit Florenz, woher ihm vorzüglich burch Cosimo be' Medici Geldmittel zukamen, und so blieb ihm Nichts übrig als nach Test eine eben so starke Besatzung zu werfen als nach Fermo, alle übrigen Besitzungen Preis zu geben, und sich nach Pesaro und in das montefeltrische Gebiet zurückzuziehen. Fast alle seine Städte emporten sich und öffneten den papstlichen Trup= pen die Thore, am 26sten November folgte fogar Fermo die= sem Beispiel, und Alessandro konnte sich mit Mühe noch in die Citadelle retten, wo er wenigstens eine vortheilhafte Capi= tulation und freien Abzug erhielt?). Nun hatte Sforza nur noch Jesi von allen seinen marchigianischen Herrschaften. Ein 1446 Versuch den er im Junius 1446 machte, die Städte des Pa= trimoniums zum Aufstand gegen den Papst zu bringen, schlug fehl; sein eigner Bruder Alessandro schloß wegen Pesaro sei= nen besondern Frieden mit der Kirche und trennte sich von ihm; nur Federigo da Montefeltro, in dessen Abern noch ubal= dinisches Heldenblut floß, blieb ihm treu, ohngeachtet man Sforzas Fall für durchaus bevorstehend halten musste 3). Glück=

<sup>1)</sup> Cronaca Riminese l. c. p. 951.

<sup>2)</sup> Um 10ten Febr. 1446. Cronaca Riminese p. 954. — Die Citabelle von Fermo war ihrer Festigkeit wegen berühmt; sie hieß Giro Falco ober Girone; wie wir im Deutschen sagen würden: Greifenstein.

<sup>3)</sup> Feberigo ift eine ber schönften Erscheinungen in ber italienischen

1447

licherweise brachten die Venetianer um dieselbe Zeit den Herzog von Mailand in die größte Bedrängniß, sodaß er sich entsschloß seinen Schwiegersohn, der in der Mark ausser Jest Nichtsmehr zu verlieren hatte, zu seiner Hülfe zu rusen ); während noch in diesen Angelegenheiten unterhandelt wurde, starb Eusgenius IV. Er hatte im Frühjahr 1442 das Concilium von Florenz nach Rom verlegt 2); er selbst hielt sich noch einige Zeit in Florenz und Siena auf, dis in den September 1443; dann blieb er dis zu seinem Todestage, dem 23sten Februar 1447 3), in Rom.

2. Bis zum Tode des Papstes Pius II., 1464.

Schon zehn Tage nach Eugenius Tode bestieg Tommaso ba Sarzana 1), der Bischof von Bologna, Petri Stuhl unter dem Namen Nicolaus V. Er war der Sohn eines Professors der Medicin zu Pisa, des Bartolommeo de' Parentucelli, und hatte sich durch Geist und Gelehrsamkeit so ausgezeichnet, daß

Geschichte. Der Ansoberung jedes Verhältnisses, jedes Augenblicks ist er gewachsen, ein tüchtiger Feldherr, von seinen Unterthanen geliebt, als Mensch immer tapfer und tüchtig, als Gesellschafter geistreich und sogar als Gelehrter vortrefflich unterrichtet. Nur in seinem Alter wurde er langsamer und schwächer; seine Bibliothek in Urbino und die Alessandro Sforzas in Pesaro waren für die Mark, was Cosimos Bibliotheken für Toscana.

- 1) S. Abtheil. III. S. 147. 148.
- 2) Raynaldi l. c. p. 264.
- 3) Raynaldi l. c. p. 335. Von seinen Verhältnissen zu Corsica wird anderwärts die Rede sein. Benevent, auf das der papstliche Stuhl unmittelbare Ansprüche machte, blieb, nachdem Alfons es Sforza 1440 entrissen hatte, in des Königs Händen, ohngeachtet er öfter verssprach es zurückzugeben; Alsons erhielt endlich sogar das Vicariatsrecht, and blieb dann auch nach Eugenius Tod Besißer dis zu seinem Tode 1458.
- 4) Der Bater des Tommaso Calandrino war zwar ein Pisaner, und er selbst wurde in Pisa geboren, doch lebte jener aus Pisa exilirt eine Zeit lang in Sarzana, wo er den Sohn zeugte, und da auch seine Frau eine Sarzaneserin war, erhielt der Sohn den Beinamen da Sarzana. Cf. Manetti vita Nicolai V. ap. Murat. scrr. vol. III. part. II. pag. 907.

er zu den höchsten Würden der Kirche und zwar zu der papst= lichen so unerwartet und rasch gelangte, daß ber Cardinal von Kermo, Domenico da Capranica, als Stimmenmehrheit entschieden hatte, es nicht glauben wollte und die Stimmzettel noch einmal zu sehen verlangte 1). Eugenius hatte noch in seinen letten Zeiten die Savellen verfolgt; König Alfons war nach Tivoli gekommen, unter bem Vorwand bem Papste beistehen zu wollen, und hatte die Stadt besetzt; nun bewog ihn Nicolaus dieselbe zu raumen; den Savellen gab er ihre Guter zuruck. Alles mas Felix V. gethan hatte die Wahl eines Nachfolgers bes Papstes Eugen zu hindern, war fehlgeschlagen; die kleine Zahl in Basel noch zuruckgebliebener schismati= scher Geistlichen verlegte 1448 ihre Versammlung nach Lausanne, vermochte aber auch hier nicht sich zu halten, und Fe= lir blieb zulett Nichts übrig als 1449 seiner Würde zu ent= sagen 2).

Nicolaus V. war früher lange Zeit im strozzischen Hause in Florenz gewesen den und war begeistert für Kunst und Wissenschaft; gleich Cosimo und Alfons sammelte er um sich einen Kreis der Ausgezeichnetsten, unter denen wir die bedeutenderen schon früher als auch des Ersteren Verhältnisse berührend erwähnt haben; gleich Cosimo ließ er auf allen Seiten Manusscripte und alte Kunstwerke zusammenkausen, legte den Grund zu der vaticanischen Bibliothek und schmückte Rom mit einer Reihe der herrlichsten Gebäude d. Die ersten Jahre seiner Regierung verslossen durchaus friedlich, und nur eine pestartige Seuche, welche ihn auch auf einige Zeit nach der Mark verztrieb, trübte dieselben. Das Jubeljahr 1450 zog zahlreiche Pilger nach Rom und brachte den papstüchen Cassen hinlängzlichen Zusus, um den geistigen Bestrebungen des Kirchenhaupz

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 336.

<sup>2)</sup> Raynaldi l. c. p. 354 sq.

<sup>3)</sup> S. oben S. 320 Unm. 2.

<sup>4)</sup> Aber ausser Rom auch Gualdo, Assission, Civitavecchia, Città Casstellana, Orvieto, Spoleto und Viterbo. Sismondi vol. X. p. 15. über die Büchersammlung vgl. Manetti vita Nicolai V. l. c. p. 926. 927. über die Gebäude ibid. p. 929. 930. 931 sq.

tes die nothigen Geldmittel nicht fehlen zu lassen 1). Auch König Friedrichs von Deutschland Zug nach Rom, um sich die Kaiserkrone zu holen, im Frühjahr 1'452 2), war nur eine 1452 Veranlassung mehr zu freudigen Begehungen und Festen.

Da für Nicolaus ber ganze politische Zustand feiner welt= lichen Unterthanen Nichts war was an sich einigen Werth hatte, sondern ihm nur bienen sollte zu Erleichterung bes Dien= stes den er den Wissenschaften und der Kunst widmete, so war ihm jede Störung von jener Seite unerträglich. Er verlangte rasche, geordnete Administration, um ungehindert zu seinem Ziele zu kommen 3), nicht um des Wohles der Administrirten willen, denn diese hatten ihm personlichen Werth nur wenn sie als geistig Ausgezeichnete aus den Reihen der Übrigen her= portraten. Er gehörte unter die tuchtigsten Tyrannennaturen des damals daran so reichen Staliens, nur die zu dieser poli= tischen Rolle nothwendige innerlich ruhige Haltung fehlte ihm. Naturlich ging aber daraus bei Vielen, selbst der geistig Aus= gezeichneteren, nur nach andern, ihm indifferenten Richtungen Hingewendeten das Streben einer Opposition hervor, die nirgends lebhafter sein konnte als in der durch Eugenius und seine Statthalter so tief gebeugten Hauptstadt felbst, in Rom. Ste= fano be' Porcari, ein romischer Ebelmann, hatte die Erinnerung an die frühere Freiheit der Stadt schon sofort nach des Papstes Eugenius Tode zu erneuern gesucht. Eine Zeit lang war Stefano als Podestà von Anagni aus Rom entfernt ge= wesen; nach seiner Ruckkehr zogen ihm dieselben Gesinnungen eine Verbannung nach Bologna zu, welche Universitätsstadt sich, seit Nicolaus Papst geworden war, der Hoheit der Kirche

<sup>1)</sup> Manetti im Leben des Papstes Nicolaus V. l. c. p. 924 sagt: "Pontifex ex hoc tanto et tam immenso et pene tam incredibili hominum ad hunc jubileum accedentium numero maximam ac pene infinitam argenti copiam cum ob ingentium vectigalium multiplicationem, tum ob magnam cunctarum rerum ad victum necessariarum quotidianam consumtionem, tum insuper ob generales uniuscujusque oblationes adeptus est" etc. Siezu vgl. man Sismon di l. c. p. 15. 16.

<sup>2)</sup> S. oben S. 339. 340.

<sup>3)</sup> Sein politischer Charakter ist so recht gut gefasst von Sismons bi l. c. p. 17.

wieder gefügt, und nun einen eben so für die Wissenschaften begeisterten Mann wie den Papst selbst zum Gouverneur hatte, den Cardinal Bessarion. Hier in Bologna fasste Porcari den Plan Rom mit Gewalt zu befreien; sein Nesse warb in Rom selbst; römische Banditen und gewordene Söldner waren zu Unterstützung des Unternehmens in Bereitschaft, eine vorgesschützte Krankheit machte es Stefano selbst möglich aus Bost453 logna nach Rom zu entkommen und im Januar 1453 an einem seierlichen Mahle Theil zu nehmen, das die Verschwornen hielten,

Die völlige Aussohnung Bolognas mit ber 1) S. oben S. 368. Rirche hatte, fehr balb nachbem Nicolaus V. ben papstlichen Stuhl bestiegen, stattgefunden und hatte zur Grundlage bas personlich gute Berhaltnis bes Papstes, ber als Knabe nach Bologna gekommen war und in der druckendsten Armuth fast nur durch Unterstügung wohlthatiger Bologneser sich emporgearbeitet hatte. — Die Ausgleichung hatte statt 1447 cf. de Bursellis l. c. p. 884. Cronica di Bologna l. c. p. 683. Santi be' Bentivogly blieb an der Spige der Republik bis zu seinem Tobe am 30sten September 1463, auch nachdem bie Republik sich mit ber Rirche ausgeglichen hatte. de Bursellis l. c. p. 893. Cronica di Bologna l. c. p. 753. Nach seinem Tobe ersette seine Stelle ber Sohn Unnibales be' Bentivogli, ber bei beffen Ermordung noch vollig unmunbige Giovanni be' Bentivoglj. — Der Vertrag zwischen ber Stabt Bologna und Papst Nicolaus V. vom Jahre 1447 findet sich in der Cronica di Bologna l. c. p. 685. Man lernt baraus die bamalige Verfassung kennen, denn im 4ten Artikel heist es: "Ancora si debbono fare i Signori Anziani, il confaloniere di giustizia, i confalonieri del popolo, e i Massari delle arti secondo la consuetudine presente; e avere potestà secondo la forma degli statuti della detta città. Che debbono essere i Signori sedici, i quali sieno con Messer lo legato a governare la città. I quali sedici debbono durare per tutto il loro uffizio, e finito quello essi e il legato debbono provedere d'altri sedici Signori. E che i detti sedici col legato debbono eleggere un confaloniere di giustizia, i signori anziani, i confalonieri del popolo, i massari delle arti e gli altri uficj di onore. E che nissuno de i detti reggimenti possa deliberare alcuna cosa senza il reggimento di Bologna." — Die Signori Sedici sind also die Staatsbalie, an deren Spite die Bentivogly waren, und burch welche in Verein mit dem Legaten alle Amter besetzt wurden. — Alle Versuche, welche in den auf 1447 folgen= den Jahren von den Pepoli gemacht wurden das Regiment von Bologna ganz an die Kirche zu bringen, um nur die Bentivogli zu sturzen, schlugen eben so fehl als die welche die Canedoli dann mit den Pepoli in Berein machten bas Regiment wieder an sich zu reissen.

und wo sie sich verabrebeten am folgenden Tage bas Capitol zu besetzen und den Papst sammt der ihn umgebenden Kleris fei in St. Peter gefangen zu nehmen, bann fich ber Engelsburg und ber übrigen Stadt mit Hulfe des Bolkes, auf besz sen Unzufriedenheit man rechnete, zu bemächtigen. Währenb man über diese Maßregeln sich noch des Breiten besprach, hatte der Senator schon andere Maßregeln zu Verhaftung aller Verschworenen, von beren Versammlung er Kenntniß bekommen hatte, getroffen, und selbst Stefano, ber sich bei seiner Schwe= ster zu verbergen suchte, entging ben Sanden ber Behorde nicht. Dhne allen Proces ließ ber Papst Porcari nebst neun andern Verschworenen am selben Tage an der Engelsburg hängen; andere Executionen folgten in den nachsten Tagen, und auf die Köpfe derjenigen Verwandten Stefanos, beren er nicht habhaft werden konnte, setzte er einen Preis. Ja sogar auf ganz unschuldige Personen behnte bald Nicolaus seinen Ber= dacht aus. Es scheint daß sein Geist keinesweges bem Bewusstsein personlicher Unsicherheit gewachsen war; die Unrube seines Argwohns trieb ihn so weit, Leuten von benen er Feinb= seliges besorgte, sogar das vorher gewährte freie Geleit zu bre= chen, und von dieser nicht mehr zu überwindenden Angst so= wie vom Podagra geplagt, ging er rasch seinem Tode entgegen. Er wagte nicht mehr ohne hinreichende Bebeckung ben Palaft zu verlassen; der Schrecken über den Fall von Constantinopel, die Beforgniß über die Italien immer entschiedener drohende Turkengefahr wirkten ebenfalls deprimirend auf seine Lebens= krafte. Er starb am 24sten April 1455 1).

Von den allgemein italienischen Angelegenheiten dieser Zeit ist schon in den früheren Abschnitten gesprochen. Der Krieg, welchen Federigo von Montefeltro dis 1447 als Sforzas Ver 1447 bündeter gegen Sigismondo von Rimini gesührt, ward schon am 11ten März dieses Jahres durch einen Wassenstillstand der schlossen, brach aber bald von neuem aus, und der Besitz von Fossombrone machte sortwährend den Malatesten zu Federigos Feind, und auch in fremden Diensten als Condottieren traten sie in der Regel einander gegenüber. Antonio degli Ordelassi

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 432. Leo Seschichte Italiens IV.

1448 war im August 1448 gestorben und hatte die Herrschaft seinen beiden Sohnen Ceccho und Pino hinterlassen. I. Fast zwei Monate früher als Antonio degli Ordelassi war Guidantonio (ober Guidazzo, wie ihn Einige nennen) der Herr par Faenza und Imola gestorben, und hinterließ von seinen Herschaften Faenza seinem Sohne Astorre, Imola seinem Sohne Andore. Imola seinem Sohne Taddeo?). Die Herren von Imola, Faenza, Forli, Alessand Sismondo von Pesaro, Domenico de' Malatesti von Cesena, Sissismondo von Rimini und Federigo von Monteseltwo warm nehst den Varani in Camerino und den Estes von Ferran noch die einzigen sürstenmäßigen Lehenträger des Papstes; alle sübrigen Opnasten waren früher gestürzt, auch Iest war von Ssorza zurückgegeben worden.

Unter dem Nachfolger des Nicolaus erneuerten sich die Factionskämpse der Colonnesen und Savellen einerseits, der Orsinen andrerseits mit verdoppelter Wuth. Ansangs hatte es geschienen als würde die Wahl auf den Cardinal Bessainsssallen, dis eine Gegenpartei den Umstand geltend machte, daß er ein Grieche sei und daß man schicklicher Weise nur einen Lateiner wählen könne. Nun erhielt die meisten Stimmen der Cardinal Alfons Borgia, der Sohn eines catalonischen Edelmanns Juan Borgia, aber zu Balencia geboren 1). Er nannte sich als Papst Calirtus III. und trat sein Amt an am 21sten

1455 Marz 1455.

Ausser der Feindschaft der beiden römischen Factionen, welche schon am Krönungstage blutig ausbrach ) und dann immer von neuem aufloderte, war es vorzüglich der Kampsgegen die Ungläubigen, welcher diesen Papst beschäftigte und in welchem er sich als wahren Spanier zeigte. Er that ein Gelübbe, Alles zu thun was in seinen Kräften stände, den Türken Constantinopel wieder zu entreissen, und rüstete wirk

<sup>1)</sup> Annales Foroliv. l. c. p. 223.

<sup>2)</sup> Cronica di Bologna l. c. p. 689.

<sup>3)</sup> S. Abtheil. III. S. 149.

<sup>4)</sup> Raynaldi l. c. p. 434.

<sup>5)</sup> Vita Calisti III. ap. Murat, serr. vol. III. part. II. p. 963.

lich eine Flotte aus, welche einige Jahre gegen bie Turken kreuzte '); eine allgemeine Bewegung aber des Occidentes ges gen den Orient zu veranlassen, war er nicht mächtig genug.

Für die inneren Berhaltnisse bes Kirchenstaates wurde am wichtigsten, daß er sich wieder in Begunstigung seiner Fas milie über Rucksichten, ja sogar über ben offnen Widerspruch ber Cardinale hinwegsetzte. Zwei Sohne seiner Schwestern machte er zu Carbinalen, und ließ den einen davon, Roberico de' Lenzuoli, ben Familiennamen Borgia führen. Robericos Bruber, Pier Lodovico ward zum Herzog von Spoleto er= nannt; als der Graf Orsino von Tagliacozzo starb (an die Orsinen waren namlich bie Leben ber Prafecten von Rom von den da Vico gekommen), gab Calirtus demselben Pier Lodovico auch die Prafectur 2) von Rom und machte ihn zum Venner ber romischen Rirde. Diese Begunftigungen wurden fortwahrend Unlaß zu unangenehmen Berhaltnissen mit bem romischen Adel, und wahrscheinlich wurde es zu noch weit größeren Verwirrungen gekommen sein, ware nicht Calirtus, balb nachbem er seinen Neffen Pier Lodovico auch zum Herzog von Benes vent und Grafen von Terracina ernannt hatte, noch ehe sich dieser in Besitz zu setzen vermochte, gestorben, am 6ten August 1458. Er hatte namlich, nachdem er sofort bes Koniges Al= 1458 fons Tob vernommen, burch eine Bulle vom 12ten Julius ohne Rucksicht auf die frühere Unerkennung der Successionsge= rechtsame Ferdinands, bes Sohnes Alfonsens, ben Thron von Neapel für erledigt und bas Konigreich für ein bem papstli= chen Stuhle heimgefallenes Leben erklart 3). Nach seinem Tobe vermochte sich Pier Lodovico nicht zu halten, und starb nicht lange nachher, von den Orfinen verfolgt, in Civitavecchia. Des= sen Bruder Roberico hingegen, der von Calirtus noch das Bis= thum von Valencia erhalten hatte, sollte später selbst noch un= ter bem Namen Alexander VI. ben papftlichen Stuhl besteigen.

<sup>1)</sup> Freisich wurden bie papstlichen Schiffe zum Theil von den Neffen des Papstes auch bloß zu Plünderungen an christlichen Küsten, z. B. in Cypern benutt. Raynald. l. c p. 483.

<sup>2)</sup> Cf. vita Calisti III. l. c. p. 965.

<sup>3)</sup> Raynaldi l. c. p. 516 sq.

Auf Calixtus folgte Enea Silvio de' Piccolomini, zu Corfignano (jest Pienza) geboren, ber Sohn eines aus Siena vertriebenen Edelmannes 1). Die burgerlichen Unruhen von Siena brachten seiner Jugend mannichfaches Trubsal, welches boch keinesweges die glanzende Entwickelung seiner Fabigkeiten hinderte; im Dienst des Cardinals Domenico da Capranica kam er nach Basel zum Concilio; doch hörte auch hier bas Ungluck nicht auf ihn zu verfolgen, da es in ihm einen Mann sab, ber Anlage zum Glud hatte. Mehrfach musste er andere Dienste suchen, bis er einer der 12 Secretaire der apostolischen Brevien wurde, in die Glaubensdeputation kam und feit die: ser Zeit auch öfters als Drator (b. h. als Gesandter) gebraucht mard. Als Felix V. in Basel erwählt worden war, wurde er bessen Secretair; nachher trat er in Konig Friedrichs Dienste in gleicher Qualitat 2). Nicolaus V. machte ihn zum Bischof von Trieste; als er 1452 Friedrich auf seinem Buge nach Italien begleitete, erhielt er bas Bisthum Siena. Bahrend einer späteren Gesandtschaft nach Italien in bes Kaisers Auftrage stattete ihn Calixtus mit dem Cardinalshute aus, und als er von Viterbo, wo er sich eben aufhielt als Calirtus gestorben war, nach Rom zum Conclave kam, bezeichnete ihn Jedermann als den, welchen die Wahl treffen wurde. Sie traf ihn und er erhielt am 3ten September die papstliche Krone; er nahm den Mamen Pius II. an Das Verfahren des vorhergehenden Pap: stes machte das Beschwören einer Wahlcapitulation um so noth: wendiger, und in diese kam ausser ben fruher weitlaufig ans gegebenen Puncten auch bie Verpflichtung zum Turkenfriege und zu regelmäßigen Bahlungen an die Cardinale.

Da, als Pius II. den apostolischen Stuhl bestieg, die Misverhaltnisse, welche sich in Folge des baster Conciles mit mehrern Reichen ergeben hatten, bereits durch Concordate be-

<sup>1)</sup> Seine Mutter hatte ausser ihm noch 21 Kinder. Cf. Joh. Antonii Campani vita PiiII. ap. Murat. scrr. vol. III. p. 11. p. 969.

<sup>2)</sup> Der vielmehr als Kanzleipräsident. Cf. vita Pii II. 1. c. p. 970. "Mox et inter amicos Caesaris relatus adscriptusque, Secretariis haud multo post praesectus est. Ad ultimum adscitus inter consultores imperii invidiam quamquam Italus inter Germanos brévi superavit."

seitigt waren, konnte er seine Sorge fast ungetheilt gegen ben allgemeinen Feind der Christenheit wenden. Mur unbedeutendere Unruhen im Kirchenstaate selbst trübten Unfangs noch seine Regierung: König Alfons war namlich weder sofort noch vollständig tem im April 1454 zu Lodi geschlossenen italienis schen Frieden beigetreten 1), und als Calirtus starb, mar der Convottiere Jacopo Piccinino, dem vorher eine Unternehmung auf Siena fehlgeschlagen war 2), in neapolitanischen Diensten gegen Sigismondo be' Malatesti von Rimini beschäftigt. gab aber diesen Rampf auf, um von der Noth der Neffen Calirtus III, welche ihre Besten, da sie sie boch nicht behaup= ten konnten, ihm verkauften, Bortheil zu ziehen. Die völlige Aussohnung aber des Papstes, welcher nun König Ferdinand anerkannte, mit Neapel bahnte auch ben Weg zu völliger Be= ruhigung des Kirchenstaates 3). Ferdinand verstand sich zu jährlichem Lehenszins; trat Benevent, Pontecorvo und Terras eina an den Kirchenstaat ab und gab dem Neffen des Pap= stes, Antonio be' Piccolomini seine natürliche Tochter Maria zur Gemahlin. Jacopo Piccinino gab auf Befehl des Koni= ges von Neapel Assissi, Norcia, Gualdo und was er sonst noch occupirt hatte zurück, und der Kirchenstaat war bis auf die Unordnungen, die mit einem so wunderlich organisirten Staatswesen nothwendig verbunden waren, wieder beruhigt, als Pius II. auf bem von ihm ausgeschriebenen italienischen Congreß in Mantua ankam am 27sten Mai 1459, nachbem 1459 er vorher Perugia, Siena, Florenz, Bologna und Ferrara be= fucht hatte und überall freudig und ehrenvoll empfangen worben war.

Es sollte auf dem Congresse eine allgemein italienische Unternehmung gegen die Türken beschlossen werden, aber nicht einmal die Steuern, welche Pius zu diesem Ende in ganz Italien ausschrieb, wurden gezahlt. Nach vielen vergebzlichen Unterhandlungen reiste er im Januar 1460 wieder von 1460 Mantua ab und begab sich ziemlich auf demselben Wege

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 161.

<sup>2)</sup> S. oben S. 312.

<sup>3)</sup> Vita Pii II. l. c. p. 974,

nach Rom zuruck. Das Bebeutenbste was auf dem Congresse geschehen war, war die Verdammung der Berufungen vom Papst an ein allgemeines Concilium als einer ketzerischen Lehre.

Inzwischen hatte sich die vorher von Calirtus unterstützte angiovinische Partei in Neapel wieder an einen französischen Prinzen gewendet, an Iean, den Sohn Renes von Anjou, der sich König von Sicilien nannte, und dieser war bereitwilz lig ihre Bestrebungen als Prätendent der neapolitanischen Krone zu unterstützen, während Pius sowohl als Francesco Ssorza der richtigen Ansicht waren, daß ein Übergewicht der Franzossen in Italien dem ganzen italienischen Staatsleden den Tozdesstoß bereite, und sich zu Unterstützung des aragonischen Hausses entschlossen. Florenz und Venedig blieben neutral. Sizismondo de' Malatesti aber, welchen der Papst zu einem unvortheilhaften Frieden mit Ferdinand genöthigt, und Sacopo Viccinino, welchen Ferdinand in seinen Erwerbungen im Kirschenstaate gehemmt hatte, ergriffen die angiovinische Partei.

In den nordlichen Grenzlandschaften des Königreiches Neappel sammelten sich im Frühjahr 1460 die Heere von kast ganz Italien. Die beiden Brüder des Herzogs von Mailand (Alessandro von Pesaro und Bosio) waren hier mit ihren Truppen, mit ihnen monteseltrische Hausen und ein papstliches Heer unster Simonetta. Andrerseits war die den Angiovinen dienende genuesische Flotte an der Küste, und Sean bereitete die Belagerung von Nola vor; Ferdinand selbst führte gegen seinen Gegner, der eine Zeit lang in die größte Gesahr kam, ein Heer; Mangel an Geld, welcher Ferdinand das übergehen seiner Truppen zu den Feinden befürchten ließ, zwang ihn aber zu einer Schlacht bei Sarno im Julius 1460, in welcher er eine gänzliche Niederlage erlitt und der papstliche Feldhauptsmann Simonetta seinen Tod sand. Gampanien und der Principato kamen nun in die Gewalt der Angiovinen.

In den Abruzzen stand um dieselbe Zeit Jacopo Piccinino den beiden Sforza und Federigo da Montefeltro entgez gen; am 27sten Julius kam es bei S. Fabbiano zu einer Schlacht, die sich aus einem kleinen Reitergefecht, wie deren schon mehrere ohne bedeutende Resultate stattgefunden hatten, entwickelte. Es ward in die Nacht hinein, sogar bei Fackeln gesochten, und so mörderisch, daß beide Armeen ohne zu weischen und zu wanken sich sieben Stunden auf demselben Plate schlugen, die endlich Piccininos Leute sich zurückzogen; aber deren Gegner hatten so entsetzlichen Verlust erlitten, daß sie nicht weiter das Feld halten konnten und sich in die Mark zurückzogen, während Jacopo in die Nähe von Rom plündernd und brennend vordrang. Des Herzogs von Mailand Untersstützung machte es dald der papstlich neapolitanischen wie der sspischisch-monteseltrischen Armee von neuem möglich im Felde zu erscheinen; aber inzwischen war die Stadt Neapel selbst in der größten Gesahr gewesen und nur dadurch gerettet worden, daß Jean nicht schnell genug davor rückte.

Auch in den nächstfolgenden Jahren war es vorzüglich die Energie des Herzogs von Mailand und die des Papstes, die Beide entschlossen waren keinen fremben Fürsten in Italien Herrschaft gewinnen zu lassen, welche Ferdinand half und zulett ihn befestigte. Alle Versuche, welche Francesco Sforzas alter, ben Angiovinen geneigter Freund Cosimo be' Medici machte, welche in gleichem Sinne Francescos Gemablin Bianka und dessen ganze Umgebung machten, um ihn zum Aufgeben der aragonesischen Partei zu bewegen, waren völlig vergeblich. Eine Zeit lang hatte noch Gelbmangel Ferdinands Thatigkeit gelahmt und ihn langsam Fortschritte machen lassen; seit er sich aber im August 1462 mit Alessandro Sforza vereinigt, 1462 traf die Angiovinen ein Unfall nach dem andern. Um 18ten August erlitten Jean und Piccinino bei Orsaria eine harte Miederlage, sodaß sie sich aus Apulien zu Giovan Antonio degli Orsini, Fürsten von Tarent zurückzogen, zu welchem auch Sigismondo Malatesti kam. Dieser war in der Nacht vom 13ten zum 14ten August von Feberigo da Montefeltro bei Mondolfo überfallen worden, und hatte im August und Sep= tember alle seine Besitzungen bis auf Rimini verloren. Orsino war nach solchen Vorgangen zu keiner bedeutenden Un= terstützung der angiovinischen Partei mehr zu bewegen, viel= mehr suchte er für sich felbst einen vortheilhaften Frieden von Ferdinand zu gewinnen, und dieser war klug genug seinen Gegnern, wo sie zum Frieden geneigt schienen, die glanzend= sten Anerbietungen zu machen, da er wohl wusste, daß er sie -

später einzeln alle verberben konnte. Ferdinand gestand sogar Bean und Piccinino nebst ihren Leuten freies Geleit nach ben Abruzzen zu, wenn sie diese innerhalb 40 Tagen erreicht has ben wurden. Definitiv abgeschlossen ward der Vertrag am 13ten September 14621). Jean musste nun die Ortschaften in ben Abruzzen, die ihm unterthänig und ergeben sein sollten, plundern lassen, damit Piccinino nur seine Truppen erhalten konnte, und Piccinino selbst war so überzeugt von der Unmög= lichkeit der Fortsetzung des Kampfes, daß er durch einen Ber-1463 trag vom 10ten August 1463 in Ferdinands Dienste trat und sich Sulmona, eine Reihe anderer Ortschasten und einen jahrlichen Gehalt zusichern ließ. Die Abruzzen übergaben sich hierauf ganz an Ferdinand; zulett Marino Marzano, ber Herzog von Suessa und Fürst von Rossano, und Jean fand nirgends mehr einen Aufenthalt als auf ber Insel Ischia, die ihm sowie das Castello del' Uovo in Neapel von ein Paar mit Ferdinand unzufriedenen Calabresen überliefert worden waren.

Sigismondo hatte unter diesen Umständen eine Zustucht nur noch in der Gnade des Papstes zu suchen; Benedig und Florenz verwandten sich für ihn; und in der That war zu fürchten, daß er in der Verzweislung seine letzte Besitzung, Rimini, den Türken überliesern möchte. Im October 1463 gestand ihm also Pius II. seine Stadt Rimini und ein Gebiet von 5 Miglien im Umfange zu. Die Stadt Cesena blieb seinem Bruder Domenico; doch sollte dieser letzte Rest der maslatestischen Besitzungen ebenfalls dem papstlichen Stuhle heimsfallen, wenn beide Dynasten stürben?). Sigismondo trat in venetianische Dienste und ward Feldhauptmann in Morea gegen die Türken?). Die Venetianer, welche Kavenna bereits an sich gerissen hatten, waren nun der letzte Schutz der Mas1465 latesten. Domenico verkaufte ihnen 1465 noch Cervia ) ganz

<sup>1)</sup> Sismondi vol. X. p. 148.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 150.

<sup>3)</sup> S. Abtheil. III. S. 163.

<sup>4)</sup> S. Abtheil. III. S. 169. Die Angaben schwanken zwischen 1463, 1464 u. 1465. Ich muß gestehen, mir scheint jest 1464 die wahrscheins lichere Jahrszahl; für sie sind unter andern auch die in chronol. Angas

kurz vor seinem Tode, nach welchem Cesena, Bertinoro und was er sonst noch besessen hatte Alles unmittelbar an den Papst kam. Nur Meldola und einige andere Ortschaften wurs den davon an Sigismondos natürlichen Sohn, Roberto de' Malatesti gegeben.

Inzwischen war der Fürst von Tarent am 16ten Novemsber 1463 (wahrscheinlich von seinen, durch Ferdinand gewons 1463 nenen, Bedienten erdrosselt) in Ulta Mura mit Tode abgesgangen, und die Schätze desselben waren in des Königs Hände gefallen. Der alte König Kéné kam im Frühjahr 1464 seis 1464 nem Sohn zwar mit einer Flotte zu Hülse, konnte ihn aber bei verständiger Betrachtung der obwaltenden Verhältnisse nur mit sich von Ischia nach Frankreich zurücksühren. So hatte dieser Kamps um den Thron von Neapel ein Ind.

In demselben Maße in welchem der Krieg in bem fiblichen Italien eine den Wünschen des Papstes angemessene Benbung nahm, stieg in Pius II. bas Berlangen, mit Bulfe bes Occidentes den Türken, wenn nicht alle schon in Europa ex= oberten Provinzen wieder zu entreissen, doch einen festen Damm gegen weitere Eroberungen entgegenzuseten. Er selbst wollte sich an die Spite eines Kreuzzuges stellen und erließ im October 1463 einen Aufruf an die abendlandische Christenheit, sich ihm bei diesem Unternehmen anzuschliessen. Benedig und ber Herzog von Burgund interessirten sich am meisten für diesen Bug 1), ber aber endlich doch wie so viele ahnliche fruher pro= jectirte scheiterte, ehe er ausgeführt werden konnte. fieberhaft angegriffen hatte Pius II. im Junius 1464 Rom verlassen, um in Ancona, wo sich auch die venetianische Flotte einzufinden hatte, personlich den Fortgang des Unternehmens zu betreiben; kranker kam er hier an, ohne hinlangliche. Mittel die zusammengeströmten Kriegsbanden, welche guten Wil= len zum Kampf, aber kein Geld hatten, festzuhalten. Der Un= muth, den Zug vor seinen Augen sich in ein Nichts auflösen zu sehen, vergrößerte das Übel, und Pius farb in der Nacht

ben ziemlich genauen und für biesen Zeitraum zuverlässigen Annal. Fo-roliv.l.c. p. 226. Sie geben als Tag bes Berkaufes ben 10ten Marz 1464.

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 167.

vom 13ten auf den 14ten Angust. Sein Tob ließ vollends Alles auseinandergehen.

#### 3. Bis zu dem Tode des Papstes Innocenz VIII.

Die Cardinale eilten eine neue Wahl zu treffen; sie wunschten bei berselben nicht burch ben Einfluß bes Ronigs Ferdi nand beschränkt zu werden, und glaubten bies sowie die Durch: führung einer strengeren Wahlcapitulation nur durch Schnelligkeit erreichen zu können. Die Wahlcapitulation verpflichtete den zu Wählenden zu Fortsetzung der Unternehmungen gegen die Afrien und zu Verwendung des Ertrages der Alaunwerke au biefem Zwede; aufferbem mahrten bie Sauptartikel bie Stellung ben Einfluß ber Carbinale und machten bas Ansichreiben eines allgemeinen Conciles zur Pflicht. aber war ;am 30ften August 1) Pietro Barbo aus Benetia 21m neuen Oberhirten der Kirche erwählt worden 2), als er auch barauf bachte die Wahlcapitulation zu annulliren und sich wieder den freien Gebrauch seiner monarchischen Gewalt zu verschaffen, ohngeachtet er sich nicht geweigert hatte die Acte zu unterschreiben und beren Inhalt zu beschwören. batte als Papst den Namen Paul II. angenommen, und zwang nun ober überredete einen Cardinal nach dem andern bie Wiberrufungsacte, die er aufgesetzt hatte, zu unterzeichnen. ein einziger war allen Versuchen, ihn zum Unterschreiben zu bewegen, unzuganglich.

Trot einer gewissen kaufmännischen Rohheit, die Paul II. als Venetianer eigen gewesen zu sein scheint<sup>3</sup>), und welche sich in leerem Prunke<sup>4</sup>) sowie in Nichtachtung von Wissen<sup>5</sup> schaft und Kunst, ja in Verfolgung sogar geistig ausgezeichne<sup>5</sup>

<sup>1)</sup> Infessura Diario di Roma ap. Murat. vol. III. part. II. pag. 1139.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 168.

<sup>3)</sup> Paul war überdies in seiner Jugend bem Kaufmannsstande bestimmt gewesen.

<sup>4)</sup> Seine prächtigen Kronen weitläufig beschrieben in Canesii Viterbiensis vita Pauli II. ap. Murat. vol. III. part. II. p. 1009, 1010.

ter Manner zu erkennen gab, erwarb er sich um den Kirchens staat manche wesentliche Verdienste: so z. B. unterbruckte er 1465 ein in den Gegenden des Patrimoniums neuemporstre= 1465 bendes, durch fürchterliche Grausamkeit fich auszeichnendes Dy= nastengeschlecht, das der Grafen von Anguillara, denen Ron= ciglione, Vetralla und andere Ortschaften gehört hatten 1). Minder glucklich war er in Bekampfung der Sitte der Blutrache in Rom, und in den Versuchen manche Unsitte bes Klerus zu unterbrucken. Unbrerseits wollte auch er nicht in ein in deutschen Landen zu berufendes und mit Berbesserung ber Rirche zu beauftragendes Concilium willigen, welches ihm Friedrich III., bei seiner zweiten Unwesenheit in Rom, im Jahr 1468 vorschlug. Die letten Jahre seines Lebens war Paul 1468 wieder vorzugsweise besorgt Italien im Frieden zu erhalten 2) und wo möglich die italienischen Mächte zu gemeinsamer Vertheibigung gegen bie Ungläubigen zu vereinen; doch störte ihn, daß er wieder burch den Tod Sigismondos be' Malatesti in einheimische Kriege verwickelt wurde 3), die vom Junius 1469 1469

- 1) Infessura l. c. p. 1140.
- 2) S. Abtheil. III. S. 170. 172. 173.
- 3) Sigismondo ftarb im October 1468 und hinterließ nur zwei uneheliche Sohne, Roberto und Sallustio, welche die papstliche Legitimation erhalten hatten. Er felbst war, obgleich burch Treulosigkeit und sinnliche Ausgelassenheit verrufen, boch einer ber ausgezeichnetsten gursten, Welehrten und Beschüger ber Runft gewesen. Roberto hatte ichon von Domenicos Erbschaft Melbola und einige andere Ortschaften erhals ten; er war in der Umgebung Pauls, als Sigismondo starb, und erhielt einen Brief von beffen Wittwe Ifotta, er folle kommen und sich in Besie von Rimini fegen. Um ficher aus ber Umgebung bes Papftes fortkomme zu tonnen, betrog er biefen, zeigte tom ben Brief und machte ibm ben Vorschlag, ihm Isotta zu verrathen. Paul ging barauf ein und bot ihm bie Signorie von Sinigaglia und bas Vicariat Mondovio, wenn er Rimini unmittelbar an ben Papft bringe. Roberto beschwor ben Bertrag und ließ sich tausend Gulben vorschiessen; bann ging er nach Rimini, ließ sich vom Bolke zum Signoren ausrufen und fand bei den benachbarten Staaten, welche alle die Vereinigung der papstlichen Lebenherrschaften mit ben papftlichen unmittelbaren Berrschaften fürchteten, Unterftugung. Er war mit einer Tochter Feberigos ba Montefeltro verlobt; dieser, bie Republik Florenz und ber Konig von Reapel interessirten sich am meisten

1471 dauerten bis kurz vor seinen Zod, der am 26sten Julius 1471 burch einen Schlagfluß erfolgte.

Auf Paul II. folgte am 9ten August ber Cardinal Francescs (bella) Rovere aus Albizuola bei Savona, welcher seit 1464 Franciscanergeneral war, unter dem Namen Sirtus IV. Er war von nieberer herfunft, aber bestrebte fich feine Familie mit einer ber ebelften piemontefischen, die benfelben Ra: men führte, in genealogische Berbindung zu bringen 1).

Much in feiner Regierung schien bas Streben gegen bie Ungläubigen ein burchgebendes Interesse bilden zu follen; balb aber überwog die Begierde seine Familie auszustatten und zu befestigen alle anderen Richtungen, und da der Cardinal Roberico Borgia mit ben beiben Neffen bes Papstes Pietro und Girolamo Riario sehr befreundet war, suchte der papstliche Sof unter Sirtus IV. an Ausgelassenheit seines Gleichen. Riario, welchen ber Papst zum Cardinal ernannt hatte, starb

für Roberto, und mit ihrer Bulfe war er fo glucklich, bas ihm Paul, trot bem bag biefer bie Benetianer zu Berbanbeten im Rriege hatte, am Ende Rimini zu laffen versprach, wenn er feine Groberungen guruck geben wolle, was aber nicht vor des Papstes Tobe geschah. lustio be' Malatesti ward Unfangs August 1417 von einem Bürger von Mimini ermorbet.

#### 1) Sixtus IV. Genealogie ift folgende:

Leonardo Rovere — Lucchina Muglione

France (co (Sixt.IV.)

Rafaele (Teobora Manerola) verh.

Dietro **Girolamo** Riario Riario Beibes angebliche rara, Patr. v. Meffen bes Papftes, aber ber Wirklich= keit nach seine Sohne.

Bartolommeo Bisch. von Fer= Antiochia.

Siuliano **Euch**ina Bisch. v. Carverheirath. an einen be'Aran= pentras; 1471 Carbinal, spater ciotti a. Lucca. Papst.

Giovanni Praf. v. Rom, Perzog v. So: ra; verh. mit Giovanna ba Mtontefeltro.

Francesco Maria Berz. pon Urbino.

nach einem ärgerlichen Lebenswandel schon im Januar 1474; 1474 für Girolamo suchte Sirtus eine weltliche Herrschaft, und vers wickelte sich und den Kirchenstaat dadurch in die unangenehm= sten Verhaltnisse. Alle Stadte und Gegenden benen bas Loos die Unterwerfung unter einen der papstlichen Reffen beschieden zu haben schien, geriethen in unruhige Bewegung, und ba noch immer der alte Parteiname der Ghibellinen zu Bezeich= nung berjenigen angewendet murbe, welche des Papstes Intereffe entgegen maren, gewann die ghibellinische Faction im Spoletinischen und in der Mark ausserordentlichen Unhang. Cardinal Giuliano della Rovere brachte zwar Todi zur Ruhe, Spoleto zum Gehorsam zuruck, ben Witello aber von Città bi Castello, welcher von Lorenzo de' Medici unterstütt murde, vermochte er erst mit Hulfe Federigos da Montefeltro, der Sirtus bem Vierten ganz ergeben und von diesem neuerdings mit bem Bergogstitel ausgestattet worden war, eines Theiles seiner Herrschaft zu berauben 1).

Mit Roberto de' Malatesti war schon früher ein befini= tiver Friedensvertrag durch die Vermittelung Federigos, der bessen Schwiegervater mard, abgeschlossen worden; die Signos rie von Sinigaglia und das Vicariat Mondovio, das Paul II. dem Roberto versprochen hatte, erhielt nun, da diesem Ri= mini blieb, des Papstes Neffe Giovanni della Rovere, der von König Ferdinand (bessen Freundschaft Sirtus wegen seiner Plane im mittleren und nordlichen Stalien bedurft, gesucht und erhalten hatte) auch schon mit dem Herzogthum Gora belehnt worden war. Auch nach der Mark ward nun der Cardinal Giuliano abgesendet, um die daselbst entstandenen Unrus hen zu beschwichtigen. Mittlerweile hatten sich die Verhalts nisse bes Hauses der Manfredi babin entwickelt, daß Girolamo Riario die Herrschaft über Imola erhalten konnte. Ufforre, der Herr von Faenza war 1468 gestorben; es folgten seine 1468 Sohne Carlo, Galeotto und Lancelotto, von denen immer einer ben anderen aus ber Herrschaft zu verbrangen suchte, bis zuletzt Galeotto von seiner Gemahlin ermordet wurde, wie wir bereits in der florentinischen Geschichte gesehen has

<sup>1)</sup> S. oben S. 386.

ben 1). Die andere Linie Tabbeos verlor burch diesen, als er in Folge eines von seiner Frau und von seinem Sohn veran-1472 lassten Aufstandes 1472 Imola verlassen muffte, die Berrschaft, welche er an ben Herzog von Mailand verkaufte?). Galeazzo Maria gab Imola nebst 40,000 Goldgulben seiner natürlichen Tochter Caterina als Aussteuer, und diese heirathete nun ben Girolamo Riario 3). Rur burch bie heiligsten Versicherungen gelang es bann auch die Einwohner der Mark und besonders die von Fano zu Aberzeugen, daß des Papstes Plane nicht weiter barauf gingen fie bei bem unmittelbaren Berhaltniß zu dem romischen Hofe (wodurch sie eine Art Freistädte waren) zu beeinträchtigen. Sie blieben fortwährend gerüstet, bis bie bereits dargestellte Verschwörung der Pazzi, in welche Sixtus IV. verwickelt war, bessen Thatigkeit und Fürsorge für seine Reffen eine Zeit lang eine andere Richtung gab 1). Hinfichtlich des aus dieser Berschwörung sich entwickelnden Krieges verweisen wir ganz auf die toscanische Geschichte.

Der Friebe zwischen Florenz und Neapel, welcher im 1480 Jahre 1480 geschlossen ward und die Beendigung der Feindsseligkeiten gegen Florenz überhaupt zur Folge hatte, ließ Girolamo keine Hoffnungen sich in Toscana neue Herrschafsten zu erwerben; dieser hatte schon vorher versucht in der Romagna Eroberungen zu machen. Zuerst wendete er sich gegen Costanzo Sforza, den Herrn von Pesaro, welcher 1473 seinem Vater Alessandro gesolgt war; als sich aber die Republik Florenz und König Ferdinand Costanzos annahmen, gab er diese Unternehmung auf und erwarb von der Wittwe Pinos degli Ordelassi die Herrschaft über Forli 3),

<sup>1)</sup> S. oben S. 410.

<sup>2)</sup> Annal. Foroliv. l. c. p. 231. Eigentlich kaufte nicht Galeazzo Maria Imola, sondern, als er Taddeo aus seiner Haft befreite, übere nahm er die Administration, und hatte sie noch, als die Stadt mit den 40,000 Goldgulden Mitgist der Caterina für Girolamo von Taddeo ers handelt ward. cf. vita Sixti IV. ap. Murat. vol. III. part. II. p. 1060.

<sup>3)</sup> S. oben S. 408.

<sup>4)</sup> S. oben S. 386 ff.

<sup>5)</sup> Cecco begli Orbelaffi war 1466 von einer unzufriedenen Partei in Forli (cf. Cronica di Bologna p. 762.) gefangen genommen worden

welche er bann behauptete bis zu seinem Tobe im Jahr 1488 1).

**14**88

1482

Daß ber Friede zwischen Florenz und Neapel bald auch einen Frieden zwischen Florenz und dem Papste zur Folge hatte, bewirkte die Landung der Turken bei Otranto, deren bereits in der venetianischen Geschichte gedacht ist 2). Sobald Sirtus von der Angst, die ihn befallen hatte, durch die Wiederein= nahme Otrantos befreit mar, trieb ihn bas Streben feinen Nipoten fürstliche Herrschaften zu verschaffen zu einem neuen Rriege, diesmal gegen Ferrara, der ebenfalls früher schon dar= gestellt worden ist 3). Papstlicherseits wurde dieser Krieg im December 1482 beendigt 4).

Gleichzeitig mit bem ferraresischen Kriege hatten Unruhen in Rom stattgefunden. Der Graf Riario war den Orsinen innig befreundet und zog Sirtus auf deren Seite; der Papst erlaubte sich die hartesten Schritte's) gegen die Colonnesen und

und balb barauf gestorben; seinem Bruber Pino, ben bie Partei gum Signore ausrief, blieb bas Regiment allein, und er behauptete sich un= ter Benedigs Schut, ohngeachtet Feberigo ba Montefeltro fich bes Erbrechtes ber Sohne Ceccos annahm. Pino starb 1480 und hinterließ als Erben einen naturlichen Sohn, Sinibaldo, unter Bormunbschaft feiner rechtmäßigen Gemahlin. Gegen biese wurden nun Ceccos Gohne, Antonmaria und Francescomaria, von Ferbinand und Girolamo unterstügt, bis ber Lettere die Stadt besetzte und die Übergabe der Burgveste mit Geld von ber Vormunberin Regentin erkaufte.

- 1) S. oben S. 409.
- 2) S. Abtheil. III. S. 183.
- 3) S. Abtheil. III. S. 184.
- 4) S. Abtheil. III. S. 187.
- 5) übrigens scheint es, bag, wenn er gehörig Belb geboten hatte, er bie Colonnesen wohl hatte haben konnen, freilich aber wurde er sich bann bie Orsinen nur halbtreu gemacht haben. Infes. diarium Rom. l.c.p. 1149. "studuitque idem facere (eos conducere) de Columnensibus; sed quum non haberet eos in tanto pretio, statuit eis parvum stipendium, quod recipere eis magis dedecus quam honor fuisset. Quod quum praefati domini id facere recusarent, de ipsius Papae licentia cum dicto rege militare coeperunt hinc inde data receptaque fide. Quod postquam expeditum fuit, perturbatus est valde, eo quod munquam etedebat, eos cum tali conditione potuisse dicto regi adhachete quite minis et verbis conatus est ipsos retrahere; qued quum facere nequi-

Savellen, und als eine neapolitanische Armee (ber König war des Herzogs von Ferrara Verbündeter) in die Gegend von Rom vordrang, sand sie an diesen abeligen Geschlechtern einen schlagfertigen Anhang. Die Schlacht von Campomorto 1) trieb die Neapolitaner wieder über ihre Grenzen zurück, und in dem schon erwähnten Frieden gab der König Terracina und Benevent, die er occupirt hatte, der Kirche wieder.

Der Papst trat burch ben Frieden ganz auf die Seite der Gegner Venedigs und ercommunicirte die Republik im 1483 Mai 1483 2). Inzwischen hatte ber Friede auf die romischen Berhaltnisse ben nachtheiligsten Ginfluß. Der König von Reas pel hatte während des Kampfes der orsinischen ihm feindlichen Familie die Grafschaft von Tagliacozzo abgesprochen und die= felbe ber colonnesischen Familie zu Lehen ertheilt, der Fami= lienkrieg überdauerte deshalb den Krieg der Fürsten, und bes Papstes Neffe blieb burchaus ber orsinischen Partei treu. Colonnesen wurden aus Rom vertrieben, der Protonotar Lo= renzo bella Colonna wurde gefangen 3) und enthauptet, eine Burg nach der andern ging ihnen verloren; felbst ihr Hauptort im Kirchenstaat, Pagliano, ward bebrangt, als die Nachricht ankam, Sirtus sei schwer erkrankt, und dessen Reffe ba= burch gemahnt ward an sein eignes Heil zu benken. Abschluß des Friedens von Bagnolo 1) erfüllte dann Sirtus so

visset, accità militià contra dictos Dominos Columnenses bellum indixit." etc. Infessura erzählt dann die weitere Entwickelung des feindseligen Verhältnisses, die Sixtus am 2ten Junius den Mariano Savello, dessen Bruder, den Cardinal Savello und den Cardinal Colonna in die Engelsburg setzen ließ.

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 186. Infessura l. c. p. 1155. Ray-naldi vol. XIX. p. 307.

<sup>2)</sup> S. Abthi. III. S. 188.

<sup>3)</sup> Dieser Gefangennehmung ging eine Reihe ber wilbesten Unruhen in der Stadt voraus cf. Infessura l. c. p. 1159 sq. Mit welchem verbissenen Grimme aber erzählt der citirte Chronist nicht die Martern, welche Sixtus und Sirolamo den Protonotar vor seiner Hinrichtung alle ausstehen liesen! Cf. Infessura l. c. p. 1170. Die Hinrichtung ibid. p. 1174.

<sup>4)</sup> G. Abtheil. III. G. 190.

mit Unruhe, daß sein Tod dadurch beschleunigt ward. Er starb in der Nacht vom 12ten auf den 13ten August 1484 1).

Während des ferraresischen Krieges war Roberto de' Ma=. latesti, der Herr von Rimini, am 10ten September 1482 ge= storben und hinterließ drei naturliche Sohne, Pandolfo, Carlo, Troilo, welche Sixtus legitimirte und mit ihres Vaters Fürstenthum belehnte. Pandolfo war durch des Vaters Testament Haupt des Hanses und regierender Herr, blieb es auch, bis Cefare Borgia allen Vicariaten ein Ende machte. Sechs Tage nach Roberto, am 16ten September, war Federigo da Mon= tefeltro gestorben, mit Hinterlassung von vier Tochtern und einem Sohne, der aber erst 10 Jahre alt war. Federigos Teffament gab bem jungen Herzog Guidobaldo den Ottaviano begli Ubaldini bella Garda zum Vormund, und dieser führte die Regierung in der That vortrefflich.

Die Folge der-sirtinischen Nipotenregierung war wieder die Aufsetzung einer strengeren Wahlcapitulation während des Conclaves 2). Die meisten Artikel kennen wir bereits aus ben früheren Capitulationen, aus welchen alle Bestimmungen über Einkunfte, Rechte und Freiheiten ber Cardinale zum Theil schärfer begrenzt, zum Theil auch erweitert aufgenommen wur= ben, sowie die Sate über ben fortzuführenden Turkenkrieg nun auch schon bis auf Underungen in unwesentlichen Puncten ste= hend geworden waren. Neu hinzugefügte Bedingungen betra= fen besonders die papstlichen Unverwandten, deren keiner in der Engelsburg, in Civitavecchia, in Tivoli, in Spoleto oder Cesena Governatore ober Commandant sein, und beren kei= ner eine Hauptstatthalterschaft ober ein Generalcapitanat be= kommen sollte. Der neue Papst, Giovan Battista Cibo aus Genua, welcher am 29sten August unter bem Namen Inno= cenz VIII. den papstlichen Stuhl bestieg, beschwor die Capitu= lation, ohne sie jedoch streng zu halten 3). Fester sah er sich

<sup>1)</sup> Raynaldi l. c. p. 335.

<sup>2)</sup> Die Wahlcapitulation findet sich bei Raynaldi l. c. p. 337 sq.

<sup>3)</sup> Die Papfte hatten immer bie Ausrebe bei ihrer Gibbruchigkeit, daß Jedermann wisse, wie keine im voraus eingegangene Berpflichtung sie binben konne, sobalb biesetbe zum Rachtheil ber Rirche sei.

Leo Geschichte Italiens IV.

gebunden an die Privatverträge, welche er, um Wahlstimmen zu erhalten, mit den einzelnen Cardinalen geschlossen, und in denen er ihnen theils Geld, theils Pralaturen, Abteien und Legationen, dem Cardinal von S. Pietro ad vincula, Giuliano della Rovere, auch Festungen zugesagt hatte. Giovanni della Rovere, der Prafect von Kom, ward Generalcapitan der Kirche. Der Cardinal Giuliano hatte die meisten dieser Zugeständnisse unterhandelt.).

Innocenz VIII. war von mildem, nachgebendem Charakter; er hatte früher mehrere Kinder gezeugt, ehe er die Weishen empfangen hatte, und erkannte diese öffentlich als solche an, sodaß man also eine ganz neue Erscheinung, papstlich: Prinzen, sah?). Des Papstes personliche Haltungslosigkeit hatte zur Folge, daß sein Hof der gemeinsten Laster, des Geizes und der Ausschweifung, voll ward?). Unfangs schien es als würde er in politischen Dingen die Partei des Königes von Neapel halten, allein dalb verwickelten ihn die Angelegensheiten von Rom und von Aquila sogar in einen Krieg gegen Neapel. Trotz dem daß sich die Familie della Rovere bei dem größten Einsluß am Hofe erhielt, neigte sich Innocenz lange den derselben seindlichen Geschlechtern der Colonnesen und Savellen zu, dis später die nahe Verbindung mit Lorenzo de' Medici ihm auch dessen Verwandte, die Orsinen, näher stellte.

<sup>1)</sup> Man vergleiche ben Brief Guidantonios de' Bespucci an Lorenzo de' Medici vom 29sten August 1484 bei Roscoe; in Mecherinis überssetzung von dessen Lebensbeschreibung Lorenzos sindet sich derselbe vol. III. im Anhang pag. III sq. — Infessura l. c. p. 1189.

<sup>2)</sup> Von dem altesten seiner Sohne, Franceschetto Cibo stammen die nachmaligen Markgrasen von Massa und Carrara aus dem Hause Cibo. In sessure sagt, nachdem er die Procedur dieser Papstwahl berichtet hat, noch Folgendes: "Quare negari non potest, quin considerata qualitate et vita viri, qui juvenis et Januensis est et ex pluridus mulieridus septem silios inter mares et soeminas habet, de quidus una est nupta cuidam Gerardo mercatori Januensi; ac considerata qualitate electionis, quae multo deterior suit electione Xisti, quomodo longe pejora et deteriora non sequantur?"

<sup>3)</sup> Sismondi vol. XI. p. 260. Ein lustiges Beispiel, wie es bamals in Rom herging, sindet sich bei Infessura l. c. p. 1205.

Ferdinand hatte burch Energie und Glück früher in Neavel über alle seine Feinde gesiegt; hatte sich dann durch ener= gische Grausamkeit behauptet, und sein Sohn, der Herzog 211= fons von Calabrien, übertraf ihn hierin sowie an Habsucht. und Ausgelassenheit sinnlicher Lust noch bei weitem. Es war natürlich daß sich unter diesen Umständen fort und fort eine angiovinische b. h. den Aragonesen feindliche Partei versteckt erhalten, ja daß sie sich vermehrt hatte. Die Unzufriedenheit hatte auch bas gemeine Volk ergriffen, benn man behandelte den Verkehr Neapels in ganz ahnlicher Weise wie in neuester Zeit Mehemet Ali den Agyptens. Der Handel mit dem Ausland war in den Händen Alfonsos: er kaufte die inländischen Producte welche zur Ausfuhr bestimmt waren um beliebige Preise zusammen, um sie dann zu ebenso willkurlich gesetzten Preisen an fremde Handelshäuser zu verkaufen, oder sie, falls im Auslande die Preise zu sehr sanken, den Unterthanen wie= der aufzuzwingen. Alle Concurrenz fiel weg. Um bieses Sy= stem aufrecht zu halten, war des papstlichen Nachbars freund= liche Handbietung nothig, und Sirtus war seit dem letten Frieden ganz auf Ferdinands Plane eingegangen. Innocenz verstand sich dazu nicht und reclamirte überdies die Lehensgel= der, welche Sirtus nicht mehr gefodert hatte.

Sirtus hatte nach dem Frieden mit Neapel bei Ferdinand auch gegen die Colonnesen, als diese noch allein zu bekämpsen waren, Hülse gesunden, und diese waren mit der neapolitanisschen Stadt Aquila, welche republicanisch in sich organisirt und nur in ähnlicher Weise der Oberhoheit des Königes unsterworsen war wie etwa Bologna dem Papste, befreundet. Sie standen, da ihre Herrschasten sich in der Nähe ausdehnsten, mit Aquila in Schußbündniß; da nun Innocenz Ansfangs die Colonnesen begünstigte, fanden sich auch die Einswohner von Aquila in einem geschüßteren Verhältniß gegen den König. In Aquila hatte aber seit mehr als hundert Iahsren die Familie de' Lasti, welche Grasen von Montorio waren, eine der Signorie nahe kommende Gewalt!); Pietro de' Lalli stand damals, als Sirtus starb, an deren Spite.

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 264.

Als Herzog Alfons von Calabrien seine Truppen aus dem 1485 oberen Italien zurückgeführt hatte, lud er im Junius 1485 ben Grafen Pietro zu sich nach Chieti, nahm ihn gefangen, ließ zu gleicher Zeit durch Truppen, die sich nach Aquila schlichen, die Citadelle besetzen, und suchte so die Stadt um ihre Freiheit zu bringen. Als gutliche Borstellungen ohne Wirkung blieben, erhoben sich die Bürger im October 1485 mit ben Waffen, vertrieben die neapolitanische Besatzung, erklarten, Rie nig Ferdinand habe, da er ihre Rechte verlet, die seinigen über sie verloren, und untergaben sich der Kirche 1). cens VIII. nahm nun, nachdem durch die veränderten Sam belsverhaltnisse schon eine große Spannung bewirkt war, auch bas Anerbieten der Einwohner von Aquila gut auf, nahm ben Grafen von Montorio in seinen besondern Schutz und sandte Truppen nach Aquila. Da sich als nothwendige Folge dieser Schritte ein Krieg mit Neapel voraussehen ließ, ging ber Papst sogar noch weiter, foberte die Barone des Konigreiches zu einer Verbindung auf, um ihre Rechte gegen den tyrannischen König zu schützen, und traf alle Anstalten zum Beginn ber Feindseligkeiten. Ferdinand entließ nun, um ihn auf seine Seite zu ziehen, ben Grafen Pietro im November sehr freundlich seiner Haft und lud die Barone zu einem in Neapel zu haltenden Reichstage ein; aber nur der Graf von Fondi, der Herzog von Amalfi und der Fürst von Tarent fanden sich ein; alle übrigen fürchteten sich in des ebenso grausamen als treulosen Koniges Gewalt zu liefern und versammelten sich unter dem Vorwand, der Hochzeitsfeierlichkeit des herzoglichen Prinzen von Melfi, Trajano de? Caraccioli, beis wohnen zu wollen, bei bem Herzog von Melfi. Während ber Graf von Nola hier war, bemächtigte sich Alfons seiner Grafschaft und führte seine Gemahlin nebst zwei Sohnen nach Neapel; aber sofort brach nun im ganzen Königreiche der Aufruhr aus, allein noch war keine Partei ganz mit ihren Vorbereis tungen zu Ende, und so begannen Unterhandlungen um Zeit zu gewinnen. Es gelang Ferbinand Lorenzo be' Medici und die Florentiner für sich zu gewinnen; sie wollten ben Papst

<sup>1)</sup> Infessura l. c. p. 1196. Raynaldi l. c. p. 358.

im Kirchenstaate angreisen, bamit Ferdinand ungehindert seine Rebelten bezwingen könne; auch Lodovico Ssorza, der Regent von Mailand, trat auf die neapolitanische Seite, und noch vor Ende des Jahres begann der Kamps. Die Orsinen, der Sizgnore von Piombino, der Graf von Pitigliano ) traten in die Dienste dieser antipápstichen Liga, während Innocenz die Benetianer durch Besreiung von allen Censuren, die Sixtus über die Republik verhängt hatte, für sich zu gewinnen suchte, aber damit nur erreichte, daß der venetianische General Rozberto da San Severino entlassen wurde, um in papstliche Dienste treten zu können. Der Versuch Réné von Lothringen, den Erben der angiovinischen Ansprüche, nach Italien zu locken schlug ganz sehl 2).

Che man noch wusste, das Venedig und Réné nicht auf die Unternehmung eingehen wurden, hatte Ferdinand durch sei= nen zweiten Sohn Federigo ben Baronen Frieden bieten lafsen; aber die Bereitwilligkeit, mit welcher biesen- Alles was sie wünschten zugestanden werden sollte, überzeugte sie, daß ber König gar Nichts halten werde; sie wiesen also alle Friedenserbietungen ab, und als Federigo, zu welchem sie person= liches Zutrauen hatten, sich nicht als Gegenkönig an ihre Spize stellen wollte, hielten sie ihn gefangen bei sich. Gegen sie ward mit einer verhaltnismäßig kleinen Urmee Ferdinands Enkel, Ferdinand, Fürst von Capua aufgestellt; Alfons drang mit eis ner größeren gegen Rom vor, um sich mit den Orsinen zu vereinigen. Als dies geschehen war, traten sie im Rirchenstaate Roberto von S. Severino, welcher ben Baronen zu Hulse ziehen wollte, in den Weg, und die Florentiner suchten seit Anfang des Jahres 1486 die Städte des Kirchenstaates zur 1486 Emporung zu bringen. Die Baglioni sollten in Perugia, die Sohne Niccolok de' Bitelli in Città di Castello, Giovanni de' Gatti in Piterbo Unternehmungen zum Sturz bes papstlichen Regimentes machen, und ebenso waren in Spoleto, Assissi, Foligno, Montefalco, Tobi und Orvieto unzufriedene Parteien.

<sup>1)</sup> Der Lettere war auch ein Orsino.

<sup>2)</sup> Raynaldi l. c. p. 367. Leere Bersprechungen gab König Karl VIII.; sonst thaten die Franzosen Richts.

Wenn von allen diesen Unterhandlungen und beabsichtigten Unternehmungen nun auch keine einzige zu dem gewünschten Resultat kam, hatten sie doch die Folge, daß sich der Papst durch aus gelähmt und geängstigt fühlte.

Alfonso von Calabrien und Roberto da S. Severino be gegneten sich im Mai 1486 in einem Treffen am Ponte bi Lamentana, Niemand soll getöbtet worben sein, aber Roben zog sich zuruck!). Der Herzog von Calabrien ging hieren gegen Rom vor, und die orsinische Partei in ber Stadt flinge Alles in Verwirrung?). Innocenz VIII. sing an zu bereuer, daß er sich in diesen Krieg verwickelt hatte. Lorenzo be' Me dici spielte ihm überdies untergeschobene Briefe Robertos in die Hande, welche diesen als einen Verrather erscheinen lief sen 3); die Cardinale drangen in den Papst den Krieg zu beenbigen, und balb erschienen auch Gesandte Ferdinands wn Aragonien und feiner Gemahlin Ssabelle von Castilien, um bie Ruhe Italiens durch ihre Vermittelung herzustellen. Ferdinand von Neapel verstand sich von neuem zu dem hergebrachten & henszins, ja sogar zu Bahlung ber biesfallsigen Ruckstände; et erkannte Aquila und diejenigen Barone beren Huldigung Sw nocenz angenommen hatte, als unmittelbare Basallen ber Kirche an, und reservirte bloß, daß die nun von diesen Unterthanen an die Kirche fliessenden Abgaben von der Summe des von Meapel jahrlich zu entrichtenden Lehnszinses abgezogen wurden; überdies gestand er seinen Baronen volle Amnestie zu, ohne Ber pstichtung ihm von neuem in Neapel zu huldigen \*). Die Garantie dieses am 11ten August abgeschlossenen Friedens über nahmen die spanischen Majestäten, der Herzog von Mailand und Lorenzo de' Medici, waren aber froh den Frieden herge stellt zu haben, und als nun Ferdinand anfing Alle die gegen ibn gewesen waren einen nach dem anderen zu verderben, leg: ten sie ihm nicht das Mindeste in den Weg. Im September

<sup>1)</sup> Mehrere Gefechte aus dieser Zeit erwähnt Infefsura l. c. p. 1203. Sie können alle nicht von Belang gewesen sein.

<sup>2)</sup> Sismondi I. c. p. 273.

<sup>3)</sup> Raynaldi L. c. p. 368.

<sup>4)</sup> Infessura l. c. p. 1211.

schen hatte, mit neapolitanischen Truppen in Aquila ein 1). Die papstliche Besatung ward theils erschlagen theils stoh sie; und Aquila ward ohne allen Borbehalt durch Pietro dem Kd= nige von Neapel unterworsen. Die meisten der Ferdinand seind-lich gewesenen Barone sielen in des Königs Gewalt und wurzden erdrosselt; ja nicht einmal den jährlichen Lehenszins zahlte der König, wie er versprochen hatte. Roberto da S. Se= verino suchte das venetianische Gebiet wieder zu gewinnen, da der Papst zu seinen Gunsten, weil er ihn für einen Verräther hielt, gar Nichts stipulirt hatte. Die Bologneser, an deren Spitze Siovanni de' Bentivogli stand, vertraten ihm den Weg; der Herzog von Calabrien holte ihn ein, und nur wenige Reizter brachte er auf das venetianische Gebiet zurück 2).

Der Papst hatte sich bei dem Krieg wie beim Frieden so schmählich und schwach gezeigt, daß er selbst das Bedürfniß sühlte eine Stütze zu suchen. Er glaubte diese in Lorenzo de' Medici sinden zu können und suchte sich durch Verwandtschaft so nahe an das mediceische Haus anzuschliessen wie mögzlich. Sein Sohn Franceschetto heirathete im November 1487 1487 Lorenzos Tochter 3) Maddalena de' Medici, Lorenzos Verwandte die Orsini erhielten am papstlichen Hose großen Einsluß, und Lorenzos Sohne Giovanni de' Medici ward der Cardinalszhut zugesagt, den er aber erst zu Ansang des Jahres 1492 1492 erhielt \*).

Lorenzo be' Medici leistete dem Kirchenstaate bald sehr wichtige Dienste. Die unruhigen Bewegungen welche seit dem Pontisicat Sixtus des Vierten in der anconitanischen Markstattgefunden hatten, hatten einem neuen Opnasten den Weggebahnt sich zu erheben: Boccolino de' Suzzoni hatte in Osi=no 5) sich zum Signore ausgeworfen. Nach Herstellung des

<sup>1)</sup> Infessura l. c. p. 1214.

<sup>2)</sup> de Bursellis l. c. p. 906.

<sup>3)</sup> Infessura l. c. p. 1215.

<sup>4)</sup> Sismondi l. c. p. 283.

<sup>5)</sup> Raynaldi l. c. p. 381. Ascoli und Fermo hatten kurz zuvor längere Zeit um den Besitz von Offida gestritten und gekriegt.

Friedens hatte er keine Mittel sich zu hakten als die Huste der Türken, welche damals schon nach den Küsten der Mark ihre Streisereien auszudehnen ansingen. Boccolino bot nun Bajazeth II. an, er wolle Osimo als türkisches Lehen besitzen, wenn ihm ber Sultan gegen den Papst. hülse leiste. Siuliano della Rovere war, sodald Innocenz Nachricht davon erhielt, nach der Mark gesandt worden, um die Berbindung Boccolinos mit dem Meere abzuschneiden; er bedrängte überdies Osimo, um es vor Ankunst eines türkischen hülsecorps einzunehmenz dies schien aber bei Boccolinos verzweiselter. Gegenwehr unmöglich; endlich schlug sich Lorenzo ins Mittel und bewog den Guzzonen seine Stadt dem Papst zu verkaufen 1). Die Türken kamen so um diesen sur den Kirchenstaat höchst gesähre 1487 lichen Anhaltepunct, im Julius 1487.

In der Geschichte von Toscana ist bereits erzählt, wels 1488 ches Ende im Jahre 1488 der Riario von Forli und der Mansredo von Faenza nahmen. Auf jenen folgte am 29sten April sein Sohn Ottaviano Riario 2); auf diesen unter vormundschaftlicher Regierung Ustorre de' Mansredi 3).

In Bologna hatte inzwischen Giovanni de' Bentivoglisfortwährend seine Stellung an der Spike der Republik behauptet. Nächst der bentivoglischen Familie (und ihr innig befreunzdet) hatte den meisten Einsluß, seit Unnibales de' Bentivogli Austreten, die Familie de' Malvezzi. Semehr sich aber Giovannis Verhältniß wahrhaft sürstlicher Gewalt näherte, was der Fall war, seit er selbst als ausgezeichneter Condottiere dasstand, sein Sohn Unnibale eine Tochter Ercoles von Ferrara zur Gemahlin hatte, seine Töchter zum Theil in das malates stische und manfredische Haus heiratheten, je mehr also die Partei, an deren Spike er in Bologna stand, aushörte der wahre Grund seiner Macht zu sein, und diese vielmehr person-

<sup>1)</sup> Der Papst gab 7000 Ducaten und ausserdem den Tarationswerth der liegenden Güter des Boccolino in dem Kirchenstaate cf. Infossura l. c. p. 1217. Später, als Boccolino nach Mailand zu gehen wagte, ward er hier ohne weiteres gehängt.

<sup>2)</sup> S. oben S. 410. Unmerk. 2.

<sup>8)</sup> S. wen S. 411.

lich zu werden anfing, jemehr auch muste sich die malvezzis sche Familie zurückgesett süblen. Sismondi') vergleicht nicht unpassend das Verhältnis der Malvezzi zu dem Bentivoglis dem der Pazzi zu dem Bentivoglis dem der Pazzi zu den Medici, und gleich den Pazzi suchen sie sich durch Verschwörung und Mord von ihrem Segner zu befreien. Ihr Borhaben ward, ehe es zur Aussührung kommen konnte, entdeckt, im November 1488. Einige der Theils haber retteten sich, aber Giovanni de' Malvezzi, Jacopo de' Barzellini und achtzehn andere düsten durch den Strick'); alle Malvezzi, auch die in die Unternehmung nicht verwickelten, wurden aus Bologna verbannt, und ihr Bermögen wurde conssission der Seganti gegenüber in Bologna, und die Einigkeit deren die Stadt in der letzten Zeit genossen, war verloren.

Innocenz VIII. hielt sich einige Zeit ruhig, scheinbar ohne. Nachegebanken gegen Ferdinand; als er sich aber nicht bloß Lorenzo de' Medici zum Freunde gewonnen hatte, sondern auch eine nahere Verbindung mit Frankreich eingegangen war, um die angiovinischen Unsprüche wieder zu erneuern, erklarte er abermals Ferdinand den Krieg im September 1489 3). Die 1489 Franzosen leisteten dann keine Hülfe, Innocenz ward immer schwächer, mit Vreven und Vullen allein ließ sich Ferdinand nicht von Land und Leuten treiben, und so kam denn im Sanuar 1492 der Friede wieder ziemlich ebenso zu Stande wie 1492

<sup>1)</sup> vol. XI. p. 851.

<sup>2)</sup> de Bursellis l. c. p. 907. Infessura l. c. p. 1222. — Auch andere Stabte bes Rirchenstaates, besondere Foligno und die der Mart, waren theils in sich, theils unter sich in dieser Beit in Sehde und Unruhe. (Raynaldi l. c. p. 391). Da fast alle Strasen in Rom in dieser Beit durch die Papste und ihre Reffen in Geldstrasen verwandelt wurden, so war des Meuchelmordens und selbst des offnen Niederstoßens in und um Rom tein Ende. "In urbe continuo vulnera, occisiones, raplace et alia similia impune siedant." Infessura l. c. 'p. 1226.

S) Innocenz hatte am Peter Paulstage die Ercommunication über Ferbinand ausgesprochen, wenn biefer nicht innerhalb breier Monate seine durch den früheren Brieden eingegangenen Berpflichtungen erfülle. In-fessura l. c. p. 1226; und er erfüllte sie nicht. Im September erstlärte dann ber Papst Reapel als dem Richenstaate heimgefallenes bes. hen. ibid. 1229.

fruber. Ferbinand machte die beften Berfprechungen; wie a fle halten wollte, fland, wie immer, bei ihm. Inbeffen mas rend ber furgen noch übrigen Lebenszeit Innocenz bes Achta tam es au feinen neuen Disbelligfeiten, weil auch Ferbinant allmatig an fein Enbe benten muffte und burch eine feierlich Anertennung und Succeffionsanordnung von Seiten bes Das ftes feine Familie gegen bie Anfpruche ber Frangofen gefiche ter zu feben munichte. Eine papftliche Bulle vom 4ten In nins 1492 erfüllte alle feine Bunfche. Innocens farb an 25ften Julius beffelben Jahres 1).

Wenn wir die papftlichen Rechte beim Tobe Innocen; be Achten auch nicht mehr burch taiferliche Unsprüche in bem groß ten Theile bes Rirchenftaates geftort und verfchrankt feben, wir um die Mitte bes 13ten Jahrhunderts; wenn auch jene Ber fplitterung, wie fie mabrent bes großen Schifma fatthatt, größtentheils beseitigt ift: war es boch erft ben Beiten Alerm bers VI. bes Machfolgers Innocens bes Achten, gerabe bes vems fenften unter allen Papften, aufbehalten, alle fürftliche Benfche ben unter bem Papft mit einziger Ausnahme bes Berich thums von Montefeltro ju gerftoren, und felbft bies gefcha nur in ber Absicht, eine neue größere Berrichaft an bie Stelk ber fruher bestehenden zu seten. Erft bie burch Machiavells Buch vom Fürsten auf die Bahn gebrachte Methode ber her schaft vermochte im Rirchenftaate einigermaßen bie bunten, w litifchen Formationen ju vereinfachen, Die bisparaten Intere fen zu vereinigen; boch wirkten andere Urfachen augleich im mer babin, daß es felbst bann nicht in bem Grabe gelang wie anderwärts in Europa.

<sup>1)</sup> In bes Papftes lehter Krantheit machte ein ichtifcher Argt einen Berfuch ihn burch bie Aransfusion zu retten. Drei Rnaben wurben von ihren Altern gu biefem Experiment verkauft (jeber für einen Ducaten), und alle drei farben nach ber Operation, ohne bag Innoceng irgendwit gehalfen worben mare. Der Jude aber ergriff bie Flucht. Sismondi vol. XI. p. 367. 368. Infessura l. c. p. 1241. Rannalbie Darftel: lung (wal. XIX. p. 412.) zu Folge war es nicht sowohl eine Aransse fion bie bezwecht murbe, ale ein verjangenber Bluttrant.

## Neuntes Buch.

Geschichte des Königreiches Neapel bis 1492.

## Erstes Capitel.

Geschichte des Königreiches beider Sicilien von der Hinrichtung Konradins im 3. 1268 bis zur Losreissung der Insel Sicilien vom angiovinischen Herrscherstamme, 1282.

1. Vorbemerkung über den Charakter der neapolitani= schen Geschichte seit der zweiten Hälfte des 13ten Jahr= hunderts im Allgemeinen; und Darstellung der Veran= derungen in der Verfassung in Folge des Siegs Karls I.

Die innere Geschichte des Königreiches Neapel seit der Thronbesteigung des angiovinischen Hauses trägt einen Charakter, der
in vieler Hinsicht dem der Geschichte des Kirchenstaates gleicht, Auch dier nämlich erscheinen Vasallen und Communen zum Theil so frei zu den Monarchen gestellt, daß das Land, das
nur durch die Kraft der normannischen und stausischen Hertscher zur Einheit zusammengezwungen worden war, sich mehr
und mehr in einzelne Herrschaften auslöst, deren isolirtes Leben zwar von Zeit zu Zeit einmal durch ein gewaltsames Versahren, oft auch nur durch List ausgehoben, in kurzem aber
von neuem constituirt wird. Streitigkeiten mit den hohenstausischen Erben und mit dem Oberlehnsherrn, dem Papst, begleiten die Geschichte Neapels von Karls Siege über Manfred an unaushörlich, und noch ehe der Gegensatz einer angiovinischen und einer ungarischen Partei im Reiche entstand, fanden die Unterthanen mannichsache Aufreizung zu ungehorsamem Widerstand gegen die Regierung, auch abgesehen davon, daß diese es sich gar nicht so sehr angelegen sein ließ ein morali-

sches Band zwischen sich und bem Lande zu knupfen.

Inzwischen ist die Zerrissenheit des Kirchenstaates doch immer noch ein weit interessanteres historisches Object als die Reapels: benn sie wirkt theils auf die Besetzung des hochsten geistlichen Umtes ber Christenheit, theils bedingt sie die Thas tigkeit des Hauptes der Kirche, theils lässt die Nothwendigkeit zugleich einen bestimmten geistlichen Charakter entweder für ober wider den Papst zu halten, sowie die Einwirkung des lebens= und kunstfreudigen Toscana, bes immer noch mit Erinnerun= gen des Alterthumes sich nahrenden Roms, der lieder = und bucherreichen Hofhaltungen der Dynasten nie ganz in sinnlis chen Richtungen aufgeben, so machtig auch diese wuchern. Hin= gegen in Reapel behalt das finnliche Interesse, bis die Aragonesen die Herrschaft erhalten, durchaus das Übergewicht, und weder der Adel von Neapel hat eine einzige Hofhaltung wie bie der Montefeltri und Malatesti, noch die Städte einen folchen Sitz der Wissenschaft aufzuweisen wie Bologna. Die inneren Fehden und Parteiungen, die sich burch alle Provinzen und Städte, ja bis in die kleinsten Orte des Königreiches wiederfinden, gewinnen nur zuweilen welthistorische Bedeutung, wenn sie allgemein und machtig genug werden, ben Konig selbst zur Einmischung zu zwingen, ober wenn sie gerabehin gegen benselben gerichtet find, in beiden Fallen also nur, wenn fte die Thatigkeit nach auffen hemmen ober doch bedingen. Diese Unbedeutendheit der inneren Streitigkeiten erlaubt uns ben größten Theil berselben mit Stillschweigen zu übergeben.

Was die Beränderungen in der Verfassung des Königreiches durch Karl I. anbetrifft, so hatten deren formell fast gar keine statt. Ohngeachtet er sich anheischig gemacht hatte das besonders für die Geistlichkeit, doch auch für andere Classen der Unterthanen drückende Staatsverwaltungssystem, wie es Friedrich II. eingeführt, wie es dessen nächste Nachfolger zu erhalten gesucht hatten, abzuschaffen und die Gesetze König Wilhelms II. wieder ganz allein zur Aussührung zu bringen, blieb doch gerade in Beziehung auf alle Einkunfte, Abgaben und Auflagen Alles beim Alten '), ja es wurde das bestehende System nur mit mehr Eigennut tes Königes strenger durchs gesührt '). Andere Theile der Verfassung wurden nicht sowohl geändert als daß sie in vieler Beziehung in Verfall geriethen. Schon dadurch erlitt die Controle des Ganzen einen harten Stoß, daß Karl Neapel zur regelmäßigen Nesibenz machte ')

- 1) Gregorio considerazioni sopra la storia di Sicilia vol. III. p. 181 sq. prove ed annotazioni p. 42. Nr. 8.
- 2) Angebeutet mehr als aufgezählt finden fich die Bedrückungen im Finang: und überhaupt Berwaltungs-Befen bei Barthol. de Neocastro bist. Sicula ap. Murat. XIII. p. 1026.
- S) Stannone Gefchichte bes Ronigreiches Reapet, berausg, von 3. Fried. Lebret. Br Bb. G. 15. - Es mar zugleich ein Mittel febr viele eingeborene Familien gu gewinnen und bie Reapolitaner unter fich ju entzweien, wenn Rart überall neue Staatebeamtete ernannte und thnen nicht zu fehr auf die Bande fab; fo befam er eine Partei, bie fdon bes haffes der ilbrigen wegen zu ihm halten muffte. Cf. Sabae Malaspinae historia ap. Murat. vol. VIII. p. 851, wo erzählt wird, wie Rarl einen ber vornehmften Beamteten Manfrede an ber Spige ber Binangen lief, ben Gezolino de Marra aus Baroli: "hie regestra proventuum regai et singulorum officiorum ac officialium et per diversa ipsius regni loca particulariter ponendorum habebat; in quibus non solum jurisdictiones et jura regia, per quae felices reges, contenti dumtaxat cisdem, suos feliciter conservabant honores, memoriter erant inserta, sed omnes angariae, parangariae, collectae, talliae, daciae, contributiones et modi exactionum innumeri, quibus regum nefandorum impietas miseros regnicolas opprimere ac necare didicerat, studiosius fuerant rubricati. Hujus Gezolini consilio et suggestu rex, quem regum praedecessorum suorum vitam et vivendi modum sequi ac mores corum probabiles non pudebat babere, legem ponit reguicolis, novosque secretos, justitiarios, admiratos, prothoncios (protonotarios?) et comites, portularios, duanerios et fundicarios, magistros siclarios, magistros juratos, bajulos, judices et notarios ubique per regnum et supra hos majores praepositos statuit. Hi religions juramenti, quod in officiorum susceptione consueverunt praestare, praesumtuosis ausibus violata, ubilibet subjectos gravant indebite ac eis importabilia onera imponentes, emungendo plus debito cruorem eliciunt et medullas."

und seine Sorge vorzüglich nur barauf wendete die Einwohner von Neapel zu gewinnen. Eine neue Citabelle, bas castello nuovo, und eine Reihe offentlicher Gebäude wurden 'in Neapel angelegt, die Universität ward begünstigt, und über= baupt scheint Karln das Vorbild von Paris vor Augen ge schwebt zu haben. Der mit ihm neu einwandernde franzosische Abel wurde zwar reich mit den Herrschaften und Landgütern der zu Manfreds nachstem Unbang gehörigen Barone ausgestattet '): die Montforts, Joinvilles, Artois, Marsiacs, Cantelmes und viele Andere erhielten ausgedehnte Besitzungen, Schlösser und Hoheitsrechte; allein es scheint boch als wenn wenigstens ber ersten Generation das überwundene Bolk noch zu fremdartig entgegengestanden habe; der Adel lebte daher mehr als früher am-Hofe und brangte sich in ber Sauptstadt zusammen, ohne ein gemuthliches Interesse an seinen hintersassen nehmen zu - tonnen, und bloß darauf bedacht die gehörigen Einkunfte aus den Landgutern und von den Unterthanen zu gewinnen ober fie wo möglich noch zu steigern. Für biesen eingewanderten Mel blieben durchaus als Vorbild die französischen Verhältnisse feben, und für alle reinpersonlichen Beziehungen ward auch Manches vom französischen Recht geltend gemacht. Dabei aber gewann sich Karl von den reichen und angesehnen Burgerfamilien viele durch Erhebung in den Ritterstand, und die abeligen Ehren konnten selbst in bem Ronigreiche Staliens nicht so streng gewahrt und pedantisch festgehalten werden als in Frankreich 2). Die Veranderungen in der Verfassung des neapolitanischen Reiches unter Karl I. sind, wie sich aus Dbis gem ergiebt, mehr factisch entstandene als urkundlich angeord= nete 3); zugleich aber ist sichtbar, wie sie ber Bevolkerung bes Reiches im Allgemeinen neue Lasten und vorzüglich nur Neapel Vortheile gewährten. Neue Anklagen sowie Confiscatio-

<sup>1)</sup> Villani lib. VII. c. 10.

<sup>2)</sup> Giannone a. a. D. G. 25. S. 44.

<sup>3)</sup> Die capitula regni Siciliae, eine Reihe Gesetze ber angiovinischen Könige von Reapel, betreffen, soweit sie von Karl I. herrühren, fast bloß criminalrechtliche und polizeitiche Bestimmungen, wenigstens sinden sich von ihm barunter keine staatsrechtlichen Anderungen.

nen und Hochverrathsprocesse folgten auf Konradins Unterliezgen '), bereicherten die Franzosen oder deren Anhänger und liessen mehr und mehr deren Übermuth unerträglich erscheisnen 2), besonders in der ehemals bevorzugten, nun hintangessetzen Insel Sicilien 3), die den Bedrückungen der Beamteten fast hülslos preisgegeben war.

# 2. Begebenheiten der neapolitanischen Geschichte bis zur sicilianischen Vesper.

In der Zeit welche zwischen dem Siege über Manfred und der Hinrichtung Konradins liegt, im Jahre 1267 starb Karls I. Gemahlin, Beatrix von Provence. Ein neues Hochzeitsest folgte daher hald den blutigen Tagen des Krieges: am 18ten November 1269 vermählte sich der König mit Margaretha der Tochter des Herzogs Doo von Nevers<sup>4</sup>); nur scheinbar

- 1) Besonders Sicilien, das schon fast ganz sur Konradin gewonnen gewesen war und das Karl daher auch fürchtete und hasste, traf dies Versahren hart. Cf. Bartholomaei de Neocastro historia Sicula ap. Murat. scrr. XIII. p. 1025. wo erzählt wird, wie sogar nach der africanischen Expedition noch immer Karls Zorn sortdauerte: "saeviit tanquam leo indomitus super silios regni sui, nocentes invenit, causas nocendi quaerit, ac modos desperationis inslixit, gaudens in damna et sunera Siculorum." über Processe gegen Karls Gegner und über Gütereinziehungen s. v. Raumer Pohenstaufen Bb. IV. S. 621.
- 2) Sabae Malaspinae historia ap. Murat. VIII, p. 831. Am meisten drückte die Sicilianer, namentlich die vornehmsten Familien, die Art, wie Karl die zu schliessenden Heirathen von sich abhängig machte und wie er die besten Partieen Franzosen zuwendete. Cf. Nicolai Specialis hist. Sic. lib. I. cap. 2.
- 3) über welche dann andererseits auch die Neapolitaner manche Klage führen. Karl sandte nach Konradins Unterliegen als Gouverneur Guilstaume l'Etendart dahin; nachdem Malaspina dies (p. 854.) berichtet hat, fährt er fort: "Talem enim exigedat praelatum Siculorum docta nequitia, quidus jam inest a natura redellio et facilitas querelarum. Hic enim Guilelmus vir erat sanguinis, miles atrox, pugil ferox, saevusque pugnator, contra infideles regios omni crudelitate crudelior, et totius pietatis et misericordiae vilipensor; coepitque hiante gula velut lethifer hydrus lacus ranarum Siciliae circuire."
  - 4) v. Raumer Hohenstaufen Bb. IV. S. 621.

begleitete das für Karl freudige Ereigniß ein Amnestiedecret, das er erließ; scheindar, denn die Ausnahmen waren so gestellt, daß sast Niemandem wirkliche Amnestie zu Theil ward.

Unterdessen bereitete König Ludwig von Frankreich einen zweiten Kreuzzug vor. Da die Leichtigkeit der Eroberung und Behauptung bes sicilianischen Reiches in keiner Weise die fanguinischen Plane gestört hatte, mit denen sich Karl wohl gleich Anfangs bei seiner Unternehmung trug, und welche auf nichts Geringeres hinauskamen als auf Gründung einer großen Macht in den oftlichen Ruftenlandern des Mittelmeeres, auffer bem sicilianischen wo möglich auch bas griechische, jerusalemische Reich und manche durch Eroberungen gegen Saracenen neu zu gründende umfassend: suchte er seinen Bruder zu bewegen den Zug gegen die Ungläubigen, welchen er vorhatte, so vor theilhaft für jene Plane einzurichten als möglich. Wollte sich namlich Karl mit ber nothigen Sicherheit gegen Dsien wenden, so musste er sich durchaus wegen seiner italienischen Une terthanen ohne Sorgen wissen 1); dies aber konnte er nicht, solange, wie ihm die Erfahrung gezeigt hatte 2), in den Da fenstädten der nordafricanischen Saracenen, namentlich in Tunis, Ruftungen gegen ihn leicht betrieben werben konnten.

- 1) Peter III. von Aragonien war Manfreds Schwiegersohn und Konradins nächster Erbe.
- 2) Konrad Capece hatte bie Flotte, mit welcher er Konradins Unternehmung unterstügte, in Tunis ausgeruftet. S. oben Abtheil. II. S. 884. Die Pisaner hatten ihm nur eine Galeere zu seiner Disposition gegeben, mit welcher er in Tunis ankam. Cf. Sab. Malaspinae hist. l. c. p. 833. Der faracenische Gebieter von Tunis hatte zu feinem Schuze gegen saracenische Nachbarn driftliche, besonders spanische Miethtruppen in seinem Dienste, und es scheint Tunis war ein Sammelplas für eine Menge kriegelustiges Gesindel, sobaß hier Werbungen raschen Fortgang und guten Erfolg hatten. Bei bem gespannten Zustande Siciliens war ein folder Werbepunct hochst gefährlich. Nirgenbe war bie Reutralisation saragenischen und driftlichen Wesens in Folge ber Rreuzzüge vollstänbiger als in Tunis: bie spanischen christlichen Miethtruppen und ihre Führer lebten und bachten fast wie Saracenen, und ber Gebieter von Tunis hatte kurz zuvor bem Konig Ludwig von Frankreich versichern laffen, er murbe gern jeben Augenblick Christ werten, wenn er es ohne Gefahr vor bem gemeinen Bolte konnte.

Begen Tunis also seines Brubers Kreuzzug zu richten, lag n seinem Interesse, und andere Umstände mögen mitgewirkt iaben 1), sodaß es gelang. Seit drei Jahren schon hatten die Euneser, als Ludwig IX. im I. 1270 an ihren Kusten lan: 1270 ete, einen früher für freie Durchschiffung des Meeres zwischen Sicilien und Africa und für ungehinderte Lebensmittelzufuhr bernommenen Tribut an Karl nicht gezahlt, und bieser seelte mit einer kleinen in Gile zusammengebrachten Flotte sei= en Bruder zu unterstützen selbst nach Africa hinüber 2). Eben ls er im Lager vor Tunis ankam, raffte eine Seuche am 4sten August Ludwig IX. (bem viele ber Ebelsten im franbsischen Heere vorangegangen waren) hinweg, und die oberfte eitung des Unternehmens kam nun in die Sande von Lud= rigs Sohn und Nachfolger Philipp, vorzüglich aber, da Phi= pp junger und damals kranklich war, in die König Karls on Neapel. Ungeachtet man nun zwar Tunis nicht erobern innte, ward doch im October noch ein Friede erreicht, der arls nächsten Wünschen ganz entsprach: die Alcavala, eine bgabe von 10 pCt. von allem zum Verkauf Gebrachten, welche 1 Tunis auch die fremden driftlichen Kaufleute drückte, ward ir biese aufgehoben; ber ruckständige Tribut an Neapel musste achgezahlt und für die Folgezeit versprochen werden; alle Chri= ensclaven sollten freigegeben, ben in Tunis angesessenen Chris en erlaubt werden Kirchen zu bauen und Mahomedaner zu ekehren. Die Bedingungen zu Gunsten der Franzosen über= eben wir. Mit Recht durfte Karl annehmen, daß ein Fürst er so die Macht benachbarter christlicher Reiche gefühlt hatte, icht leicht mehr die Hande bieten wurde zu Unternehmungen, ie ihn abermals mit Neapel verfeinden konnten.

<sup>1)</sup> Diese anderweitigen Grunde, als, bie Leichtigkeit von Tunis aus n Zusammenhang ber orientalischen und spanischen Saracenen zu unterechen, driftliche Unternehmungen gegen Agypten zu unterstügen und il. bei Villani l. VII. c. 37.

<sup>2)</sup> Malaspina l. c. p. 859: "Res enim agebatur sua, ejusie praetextu, seu eo suggerente vel dante causam, rex Franciae ntum Christianorum exercitum contra Barbaros et Arabes compulet sub tanto discrimine laborare." Leo Geschichte Italiens IV.

Um die weiteren Plane Karls gegen die Saracenen zu unterstützen, traf es sich glucklich, daß Maria, die Tochter Boemunds IV. von Anstachien, ihm ihr, freilich von ihrer Tante Alisia bestrittenes, Recht auf das Königreich Jerusalen 1277 abtrat 1). Er erhielt hernach im Sahre 1277 pon Papst 30: bannes eine feierliche Anerkennung seiner Ansprüche. Fortwäß rend seit der tunesischen Erpedition hatte Kurl Zurüftungen für die Ausführung seiner Plane gegen den Drient gemacht; Alles aber ward gehindert durch Streitigkeiten mit Papst Nicolaus III, völlig gestört durch die Empörung Siciliens. Wir haben be reits oben 2), in der Geschichte des Kirchenstaates, gesehen, wie dieser Papst bem neapolitanischen Einfluß im mittlern Stalien in den Weg zu treten verstand; eine Beleidigung bes Koniges, der eine verwandtschaftliche Verbindung zwischen seinem und bem Sause des Papstes als Misheirath ablehnte, lag jum Theil diesem Verfahren, mehr noch einem fortdauernden haß zu Grunde, von welchem befangen der heilige Bater alle feind seligen Umtriebe gegen Karl im sicilischen Reiche unterstützte.

Ausser einer unzufriedenen Partei im Reiche selbst, die besonders auf der Insel Sicilien ihre größte Macht hatte, auf ser den hohenstausischen Erben in Aragonien und ausser dem Papste, war Karln bitterseind auch der griechische Kaiser aus dem paläologischen Hause. Karl war der von dem Paläologen vertriedenen lateinischen Kaisersamilie nahe verwandt; man konnte es aus der Natur der Verhältnisse als nothwendig schliefssen, und Karl sprach es geradezu aus, daß seine Rüstungen

1) Der Grund dieses Rechts geht aus folgender Stammtafel hervor: Isabelle Königin von Jerusalem



2) S. oben S. 450.

zu einer bevorstehenden großen Unternehmung ausser ber Besetzung und Wiebereroberung bes Konigreiches Jerusalem auch und zwar zunächst die Wiederherstellung des lateinischen Kaiferthumes in Griechenland zum Zweck hatten 1); so blieb also dem Kaiser Michael keine Bahl als Alles zu thun, um Karls Plane durch Begunstigung von Unruhen in dessen eignen gan= ben scheitern zu mochen. Der Punct aber, wo alle biese gegen Rarl feindlichen Elemente mit einander in Berbindung traten, fand sich in Herrn Giovanni, einem schon von Friedrich II. hochge= ehrten, bann von Manfred mannichfach bevorzugten Sbelmann von Salerno, ber als Arzt einen großen Ruf hatte und Besiter ber Insel Procida war. Karl hatte bas Vermögen Gio= vannis da Procida als eines entschiedenen Unhängers der Ho= henstaufen confiscirt, und dieser hatte seine Heimath verlassen und war zu Manfreds Schwiegersohn, dem König Peter von Aragonien gegangen. Von Aragonien aus, wo er wieder mit Ehren und Gutern überhauft murde, suchte Giovanni Berbindungen auf Sicilien; mehrere der angesehnsten Sicilianer traten mit ihm, der selbst verkleidet auf die Insel kam, in naberes Verständniß, und sie beschlossen, um jedenfalls den Erfolg des Unternehmens zu sichern, noch den Papst und den griechischen Kaiser zu Unterstützung besselben zu gewinnen. Als Monch verkleibet kam Giovanni nach Rom und nach Constan= tinopel und fand überall geneigtes Gehör.2). Kaiser Michael gab Gelb 3), der Papst versprach Geld und überdies, sobald bie Sache ihren Fortgang haben wurde, die Belehnung. Um langsten bedachte sich noch König Peter, als Giovanni im 3. 1280 zurückehrte, und es nur noch an seiner Entscheidung 1280 fehlte, ob er seine Erbrechte geltend machen wollte ober nicht. Der Aragonese verfuhr auf jeden Fall hier so schlau als mog= lich: unter dem Vorwand die Saracenen in Africa bekriegen zu wollen rüstete er eine sehr bedeutende Flotte, und auf die Anfragen der Könige von Frankreich und Neapel, zu welchem

<sup>1)</sup> Villani lib. VII. cap. 56.

<sup>2)</sup> Giannone a. a. D. S. 54.

<sup>3)</sup> Villani l. c. cap. 58 sq. Die Summe wird zu 25,000 oncie d'oro angegeben.

Ende er diese Ristungen mache, ertheilte er ihnen die Antwort, es geschähe um Ludwig IX. zu rächen, und zu gleicher Zeit wusste er ihnen noch Gold zu seiner Unterstützung abzuleihen. Leider starb inzwischen Paph Nicolaus, und Martin, von Geburt ein Franzose, welcher ihm solgte, war dem angiovinischen Hause ergeben. Um durch diesen Umstand nicht alle seine Plansstern zu lassen, reiste Giovanni nochmass nach Constantinopel, dielt sich dann längere Zeit in Sicilien auf und kehrte nach Catalonien erst zurück, als er erfuhr, das die Flotte Peters segelsertig sei.

Unterdessen ließ die in allen Einwohnern der Insel gleichs mäßig vorhandene Wuth die Empörung in Sicilien früher zum Ausbruch kommen, als die Verschworenen beabsichtigten.

1282 Um zweiten Ofterfeiertage 1282 gingen die Frauen ber Palermitaner, wie gewöhnlich an diesem Tage zur Besperzelt ihrer Unbacht wegen, von ihren Mannern begleitet, nach einer Kirche ausser ber Stadt zu S. Spirito. Die Franzosen wolk ten bei Gelegenheiten wo sich viel Volks zusammenfand, Verbot verborgene Waffen zu tragen strenger beobachtet wif sen und erlaubten sich Bisitationen der Kirchenganger. der Sicherheit, die bisher ihren Übermuth begleitet hatte, ver führt, glaubten sie aber ben Sicilianern Alles bieten zu tonnen, und auf die frevelhafteste Weise benutten sie Die Visitationen zu Muthwillen gegen die Frauen. Einer berselben, Drouet genannt 1), ging in seiner Frechheit so weit, einer jungen abeligen Dame, die mit ihren Altern und mit ihrem Bräutigam dem Feste beiwohnte, nach verborgenen Waffen unter die Kleider zu greifen 2); sofort riß ihm ein junger Mann der in der Nähe war den eignen Degen von der Seite und durchbohrte ihn; die Frauen flohen; die Manner ergriffen in Ermangelung besserer Waffen Steine und schlugen die Franzosen zurud; bann ertonte in der Stadt der Ruf: "nieder mit den Franzosen!" und von allen Seiten begann das Mor:

<sup>1)</sup> de Neocastro l. c. p. 1027. Drohettus ist die lateinische Form des Namens.

<sup>2)</sup> de Neocastro I. c. — Nicolai Specialis hist. Sic. lib. I. cap. 4.

den, das sich rasch von Palermo aus über mehrere andere Theile der Insel sortsetzte. Die Palermitaner constituirten sich sosort als Republik, pflanzten das Pelchspanier mit dem Adler auf, das ihnen seit den hohenstoasischen Zeiten werth war, und ernannten einen Capitan und Rathmannen. Wenn auch viele sicilianische Ortschaften aus Furcht vor König Karls Macht noch nicht sosort die Wassen ergriffen, waren doch die noch anwesenden Franzosen selbst so sehr von der Wirkung ihres Frezvels auf alle Gemüther überzeugt, daß sie an eine allgemeine Empörung glaubten, allen Muth verloren und in ihrem Schrekzen selbst die selbst die seltesten Puncte nicht zu vertheidigen wagten.

Unmöglich hatte ohne den schon vorhandenen allgemeinen Grimm des Volkes, der besonders in den größeren Orten, wo mehr Franzosen waren, sich lebhast zeigte, die Verschwörung, so sein und umsichtig sie Giovanni geleitet hatte, ein glückliches Ende haben können; unmöglich aber hatte auch andrersseits der Ausbruch der Volkswuth Früchte bringen können, wären nicht viele unter einander verständigte und auf einen solschen Fall bedachte Männer sofort an die Spize getreten, um sich der höheren politischen Leitung zu bemächtigen. Als endslich die noch ruhig gebliebenen Ortschaften den allgemeinen Schrecken der Franzosen und den geordneten Fortgang der Empörung sahen, schlossen und den geordneten Fortgang der Empörung sahen, schlossen auch sie sich an, und unwiederbringlich war die Insel für Karl verloren. Viele tausend Fremblinge waren während des Kampses ermordet worden ).

## Zweites Capitel.

Geschichte des Königreiches Reapel bis zur Ermordung des Königs Andreas, 1345.

1. Bis zum Tode Karls II., 1309.

Us die Emporung der Sicilianer die Könige von Neapel und von Aragonien zu handeln zwang, waren Beide schon längst

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 60.

zum Kriege gerüftet; jener gegen bie Griechen, dieser gegen Reapel. Nun wandte Karl seine ganze Macht gegen Sicilien'). Peter aber verließ am 16ten Mai mit einer Flotte, auf web der 30,000 Almugavaren eingeschifft waren, die spanischen Rie sten 2), zunächst um scheinbar die Saracenen anzugreifen. Leicht fiel ibm das feste Schloß Alcoll in Africa in die Hände, und während er sich mit dem Heere noch hier befand, kam ihm bie erste Nachricht von dem Aufstand ber Sicilianer zu. Berschworenen hatten zwar zunächst bas Wolk bei ber Freiheit die es ausrief gelassen, allein bei der sich balb mehr und met aufdringenden Nothwendigkeit einen Ruchalt zu gewinnen, lent ten sie alle Gemuther auf Peter und ordneten Boten an ihn ab. Schon hatte Karl ein Beer über die Meerenge gefet und belagerte Messina zu Wasser und zu Lande 3), als sich endlich ber vorfichtige Aragonese bestimmt für die Sicilianer erklärte, seine Flotte nach Westen wendete und am 30sten August vom Jubel des Bolkes begrüßt bei Trapani landete.). Im October sah sich endlich Karl zu Aufhebung der Belage rung von Messina genothigt, und seine Flotte erlitt noch auf bem Ruckzuge bei Reggio eine harte Niederlage. für's erste dem Kampfe eine andere Wendung zu geben, um Beit zu gewinnen und die Entscheidung hinauszuzögern, foderte Peter zum Zweikampf; dieser warb angenommen, aber ber Papst untersagte dem König von England, auf bessen neutra-1283 lem Gebiete bei Borbeaur bas Duell im Junius 1283 flatthaben sollte, alle Theilnahme und Connivenz, und die Handlung hatte nie statt, obgleich Peter Sicilien, wo er Giovanni da Procida als Kanzler und Ruggiero da Loria 3), einen der

<sup>1)</sup> Nic. Specialis l. c. cap. 5.

<sup>2)</sup> de Neocastro l. c. p. 1030.

<sup>3)</sup> Während der hartnäckigen und äusserst muthigen Vertheidigung Messinas erst sollen die Sicilianer den Gedanken gefasst haben König Peter zu berufen. Das könnte doch nur diesen Sinn haben, daß die einverstandenen Barone nicht früher ihre Absicht dem Bolke zu erkennen gegeben.

<sup>4)</sup> Geschichte Aragoniens im Mittelalter von Dr. Ernst Alexan: ber Schmibt (Leipz. 1828) S. 192.

<sup>5)</sup> Specialis l. c. cap. 20. schilbert Ruggiero folgendergestalt:

ausgezeichnetsten Seehelben, als obersten Feldhauptmann be-. stellt hatte, verließ!) und trot aller Nachstellungen verkleidet zu hestimmter Zeit auf bem Rampfplage ankam, sich bem bestellten Kampfwart, Zean de Grille (dem Senneschall von Guienne), prasentirte und in eben dem Maße endlich seiner Ritterpflicht nachkam, als Karl nur zum Schein. Auch die Einwohner von Reggio und von anderen Ortschaften der italienischen Kuste in ber Nahe Sicitlens, (wie z. B. die von Gerace) hatten sich noch während Peters Anwesenheit auf der Insel den Sicilia= nern angeschlossen 2), und der Krieg, ben König Karl, weil auch er nach Frankreich gereist war, ber Führung seines Sohnes Karl überließ, hatte eine für die Neapolitaner durchaus ungunstige Wendung genommen. Die papstlichen Bannstrah= len wurden von den mit saracenischer Denkweise ohnehin ausgesöhnteren Sicilianern und Almugavaren wenig geachtet; Geistliche welche aus Furcht vor denselben Messe zu lesen verweigerten, wurden aus der Insel entfernt. Um das Ungluck der Neapolitaner vollständig zu machen, nahm Ruggiero von 20 Galeeren, welche ihnen Konig Karl aus der Provence zu Hulfe gesandt hatte, bei Malta, welche Infel damals Pertinenz bes ficilischen Reiches, aber noch unter Karls Hoheit war, zehen, bie anderen zehen suchten übel beschädigt das Weite 3). balb die Nachricht von dieser Nieberlage nach Neapel kam.

"Praefectus est itaque regiae classi Rogerius de Lauria, vir quidem strenuus et in agendis bellicis prospere fortunatus, qualem ipsius regis et filiorum temporibus admiratum decebat; felix quidem et nimium felix plurimisque victoriae laudibus in populos extollendus, nisi medio tempore virtuosos actus ejus execrandae superbiae maculae denigrassent" —

<sup>1)</sup> Den Krieg, welchen Peter in Folge der Annahme Siciliens und des ihn deshalb treffenden Bannfluches mit Frankreich bekam, übergehen wir hier ganz, als nicht zur italienischen, sondern bloß zur spanischen Gesschichte gehörig. Ebenso übergehen wir hier alle Details über die innern Verhältnisse Siciliens unter Aragonien, die ebenso wie die aragonesische Herrschaft in Sardinien weiterhin am schicklichen Orte Berücksichtigung sinden werden.

<sup>2)</sup> de Neocastro l. c. p. 1070.

<sup>8)</sup> Die Insel Malta warb aragonesisch, und Manfredo Lancia ward Souverneur. Wgl. Giannone a. a. D. S. 81.

suchte Prinz Karl die Einwohner zu begeistern, suchte eine große Rüstung gegen Messina mit der größten Energie zu betreiben; doch Ruggiero kam ihm zuvor, erschien in der Nähe Neapels mit 28 Galeeren, takte den Prinzen durch verstellten Rückzug in die See und schlug ihn dann am 23sten Junius 1283 1283 nicht nur ganzlich auf's Haupt, sondern nahm ihn auch

personlich gefangen 1).

Ruggiero versuchte, nach Neapel zurücktebrend, das Volk zum Aufstand gegen die Franzosen zu bewegen, doch war es gerade hier am leichtesten unruhige Bewegungen zu unterbrucken, und nur bies vermochte er noch, da er den Prinzen in seiner Gewalt hatte, Beatrix zu befreien, eine Tochter Ronig Manfreds, welche Karl seit seinem Sieg über die Hohen staufen im Castell dell' Uovo gefangen gehalten hatte?). führte sie zu ihrer Schwester, ber Königin von Aragonien, nach-Gicilien; die Sicilianer verlangten, Prinz Rarl sollte, um Blutrache für Manfred und Konradin zu üben, hingerich tet werden, doch Constanze hinderte so barbarisches Verfahren. König Karl war inzwischen bei seiner Zurücktunft aus Frankreich, zwei Tage nach seines Sohnes Gefangennehmung, bei Gaeta gelandet, hatte dann in Neapel Alle die sich, mabrend Ruggiero in der Nahe war, als Feinde der Angiovinen verrathen hatten, hinrichten lassen, und bewog den Papst sich durch eine Gesandtschaft bei König Peter für die Freilassung des Fürsten von Salerno (diesen Titel führte Prinz Karl, weil er das Fürstenthum Salerno von seinem Nater zu Leben er= halten hatte) zu verwenden. König Peter hielt die Cardinale den Sommer über hin und brach dann alle Unterhandlungen ab. Karl wurde nun so von wilder Leidenschaft bewegt, daß er sogar im Winter mit einem Heere gegen die Sicilianer auf= brach; auf diesem Zuge ereilte ihn ber Tod; er starb am 7ten 1284 Januar 1284 zu Foggia 3).

Da Karl II., als er durch seines Vaters Tob das Reich

<sup>1)</sup> de Neocastro l. c. p. 1085 sq. Villani l. c. cap. 92.

<sup>2)</sup> Wgl. hieruber auch v. Raumer Pohenstaufen Bb. IV. S. 535.

<sup>3)</sup> de Neocastro l. c. p. 1102. Nic. Specialis lib. l. cap. 29. Villani lib. VII. cap. 94. Sismondi vol. IV. p. 51.

erbte, in aragonefischer Gefangenschaft war, übernahm bie Berwaltung, bes verstorbenen Konigs Unordnung zufolge, Graf Robert von Artois. Karl II. batte 1283, wahrend er noch als Pring in feines Baters Ubmefenheit Die Regierung führte. auf einer Berfammlung ber vornehmften Geiftlichen und Barone bes Meiches sowie ber flabtischen Abgeordneten, in ber Chene von G. Martino in Calabrien, um endlich bie Unterthanen burch ein moralisches Band an bie angiovinische Dungflie ju fnupfen, eine Urt magna charta ertheilt, welche nun, obgleich fie noch die Bestätigung bes Dberlehnsberrn, bes Papftes, nicht erhalten batte, boch bem Regenten febr bestimmte Schranken fette und wefentlich bagu beitrug, baf bie Empos rung ber Sicilianer fich auf bem Festlanbe nicht über Cala: briens Grengen fortzufegen vermochte. Dieles Reichsgeset. welches ben Namen führte Constitutiones illustris D. Caroli II. principis Salernitani 1), fichert 1) Der Gentlichkeit ibre Bebenten, ihren Gerichtsftand, bas Uhlrecht, ichlat fie por Ginlagerungen, furg vor allen Krankungen ber Bortheile und Rechte, welche Karl I. ihr jugefagt hatte, als er bas Reich übernahm?). Nachft ber Beiftlichkeit wurden naturlich wie immer 2) die Lebenleute bes Koniges, die Barone und Rittermäßigen bedacht: fie follen nicht über brei Monate unents geltlich Sofbienfte leiften, follen bas Steuererhebungsrecht über ibre Sintersaffen üben tonnen, einen privilegirten Berichtoftanb haben und von allen ihres Standes unwürdigen Berrichtungen frei sein. Endlich 3) ben übrigen Unterthanen bes Roniges murbe jugefichert, bag feine Steuern gefobert werben

<sup>1)</sup> Giannone a. a. D. G. 93.

<sup>2)</sup> Unter ben Bestimmungen zu Gunsten ber Geistlichkeit sindet sich mitten inne auch eine zu Gunsten der Laien; Giannone a.a. D. S. 95:
"Ferner hebt er die Verordnung Friedrichs Honorem nostri diadematis vollig auf und besiehlt, daß, da die Heirathen vollig frei sem sollen, es den Baronen, Grasen und Anderen, so Lehen besigen und überhaupt Jezbermann erlaubt sein solle, für sich und ihre Rinder frei und wie es ihr nen beliebt heirathen zu treffen, und ihre Röchter, Muhmen, Schwesstern, Enkelinnen ohne Beistimmung seines obersten Gerichtshoses zu verzmählen, wenn man nur nicht die Lehen zur Morgengabe gebe und hetzrathen mit solchen treffe, die dem König ungetreu und verdächtig sind."

sollten als die zu König Wilhelms II. Zeit eingeführten, und da diese nicht genau mehr zu ermitteln waren, sollte Papk Martin IV. eine Steuerochnung für das Königreich geben, bei dern Ausarbeitung zwei Siewohner aus jeder Proving als Wogestdnete in Rom mitzuwirten hatten. Bis zu Vollendung dieser Arbeit sollten keine Steuereste gesodert werden ib. Eine Münzverbesserung, Anderungen in der Justiz, Heirathsfreiheit, Abstellung von Misbrauchen mancher Art, Ausbehung der Sesammtburgschaft der Ortsgemeinden für in ihrer Flur begangene Diebstähle, des Handels mit Gerichtsstellen u. del waren ebenfalls in diesem Privilegium zugesagt.

Leicht hatte unter anderem himmel, unter Mitwirkung anderer Menschen auf dem Grund einer solchen Urkunde ein organisches Staatsleben entstehen können; allein die Person lichkeit Aller und auch die des Herrschers, der Reiz sinnlicher Girer und der Sewalt pflegt in südlichen Ländern viel zu mächtig zu sein, als daß sich gesehliche Freiheit in größeren Kreisen und länger als in den Zeiten allgemeiner Roth her

ftellen und halten lieffe.

Rartin IV., als dieser, bald nachdem Robert von Artois die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten übernommen hatte, starb, ein dem angiovinischen Hause gleich ergebener Papst, der Gavelle Honorius solgte, welcher drei Jahre lang den Zehmten von allen geistlichen Benesicien zum Kriege gegen die Arw gonesen auf Sicilien und in Calabrien bewilligte, und zu gleicher Zeit den König von Frankreich dei seinen Angriffen auf die pyrendische Halbinsel unterstützte. Noch günstiger war der 1285 Umstand, daß auch Peter von Aragonien im November 1285 starb 2) und vier Sohne hinterließ, die sich in seine Besitzungen theilten. Sicilien ward dadurch vereinzelt und kam an den zweiten Sohn Jakob (Jayme), jedoch unter der Bedin

<sup>1)</sup> Die Arbeit wurde erft unter Papft honorius vollenbet, und Rie mand tehrte fich bann baran.

<sup>2)</sup> Rach Stannone (a. a. D. S. 112) am 6ten October; bas richtige Datum scheint aber ber 10te Rovember zu sein. S. Schmidts Gesch, von Aragonien S. 210.

gung, baß dieser die Infel aufgeben und die aragonesischen Hauptbesitzungen in der pyrenäischen Halbinsel erhalten solle, falls der altere Bruder Alfons ohne Kinder sturbe. Auch dann sollte jedoch Sicilien vereinzelt in dem Besitz des dritten Bruders bleiben, des Prinzen Fetedrich.

Jakob war noch jung, als er im Februar 1286 in Pa- 1286 Iermo die Rrone echielt 1); gegen ihn wurden, trog feiner Berfuche bes Papites Gnade zu gewinnen, von Honorius Bann= ftrablen geschleubert 2). Weber feine Jugend aber, noch bie Berfuche bes Papftes bie Sicilianer und Calabrefen jum Ubfall von ihm zu bewegen schreckten ihn von Fortsetzung bes Krieges ab, und Ruggiero leiftete ihm mit gleichem Glucke in mehreren Treffen die wichtigsten Dienste. Jakob felbst ging nach Italien über und lag eben vor Gacta, als die Nachricht ankam, fein Bruder Alfons babe, burd Bermittelung bes Ro= niges von England, einen vorläufigen Frieden mit Karl II. (welcher turg vor Peters Tobe nach Catalonien gebracht worben und bann in Alfons Sanden geblieben mar) ju Stanbe gebracht. Ohngeachtet ber Papst biesem, im Mai 1287 auf 1287 Dleron zwischen Chuard und Alfons abgerebeten 3), Bergleich feine Bestätigung verfagte, und auch fein Nachfolger, Nicolaus IV., bei diesem Berfahren blieb, wurden boch gunachft baburch bie Feinbseligkeiten in Stalien suspendirt. Endlich ver=

<sup>1)</sup> de Neccastro hist. Sicula cap. 102. l. c. p. 1117.

<sup>2)</sup> Honorius hatte inzwischen die Artikel, welche zu S. Martino gegeben waren, größtentheits bestätigt; die Steuersoberungsbefagnis ber Könige von Neapel auf die vier Fälle beschränkt, in welchen sie überall im abendländisch christlichen Mittelalter ben Fürsten zustand (Krieg und Empörung, Loskauf bes Fürsten aus der Gefangenschaft, Wehrhaftmachung der nächsten männlichen Verwandten des Fürsten, Aussteuer der nächsten weiblichen Verwandten desselben); und hatte dann diese Constitutionen, wie sie von ihm nach einigen Veränderungen bestätigt worden waren, in der Art zum Grundgeses des Reiches Neapel erhoben, daß seder König bei der Belehnung durch den Papst sie zu beschwären hätte, und daß Appellationen an den Papst zulässig sein sollten, wenn irgend ein König von Neapel diesen Eid nicht halte. Wgl. Lebret Gesch. von Italien Bd. III. S. 510. 511.

<sup>3)</sup> Giannone a. a. D. G. 184. Unmert. g.

schaffte eine neue Verabredung, welche Eduard und Alfons im October 1288 zu Champfranc in den Pyrenden trasen, Karl dem Zweiten die Freiheit, jedoch ohne zwischen Neapel und Sicilien den Frieden herzustellen. Auch diesen Vertrag, obwohl Karl Ansangs November wirklich seiner Haft entlassen wurde, verwarf der Papst, sprach Karl von allen seinen Sie 1289 den und Versprechen los, krönte ihn zu Vingsten 1289 als König von Sicilien!) und belegte Alsons und Jakob von neuem mit dem Banne; wogegen Karl ihm versprach die Insell Sicilien, wenn sie wieder in seine Gewalt kommen sollte, nicht mehr durch französische Statthalter, sondern durch einen Cardinal administriren zu lassen.

Von neuem hatten inzwischen die Feindseligkeiten zwischen dem Statthalter von Neapel, dem Grasen Robert, und König Jakob begonnen, und diesmal mit mehr Glück für die Neapolitaner. Jakob war in der That in der verwickeltsten Lage: denn sein Bruder Alsons schien endlich nicht ungeneigt, als Karl jest abermals Friedensunterhandlungen, aber mit Zugrunz delegung besserer Bedingungen begann, Sicilien ganz aufz und ihn also preiszugeden; dennoch lehnte er auf das bestimmzteste alle Zumuthungen seines Bruders von sich ab, ging aber mit Karl einen zweijährigen Wassenstillstand ein, dessen Absschluß so gegen den Sinn des Grasen von Artois war, daß er (nach der Rückkehr des Königes ohnehin überslüssiger) das Reich Neapel verließ und sich wieder nach Frankreich begab.

Da zwei von Karls Sohnen für ihren Bater als Geisel gestellt worden waren, so war derselbe trot aller Schritte, die er vom Papste bewogen über die von dem Vertrag von Champsfranc gesetzten Bedingungen hinaus gethan hatte, gewissermassen in der Gewalt der Aragonesen, und als es nicht gelang vor Ablauf des sesstgesetzten Termines eine völlige Ausgleichung zu Stande zu bringen, suchte er eine Zusammenkunst mit König Alsons in der Nähe von Perpignan; diese kam nicht zu Stande, und beide Theile beschutdigten einander nachher dies veranlasst zu haben, ohne deshald die Kriedensunterhandlungen abzudrechen.

<sup>1)</sup> Giannone a. a. D. S. 186.

Unterbessen farb Karls bes Zweiten Schwager, Konig Ladislaus IV. von Ungarn; die nachste Erdberechtigte war Karls Gemahlin Maria, und ber Papft, bies Erbrecht anerkennend, ließ beren alteften Sohn, Rarl Martell, ber aber an bem Sproffen einer Geitentinie bes arpabischen Stammes, Andreas, einen gludlichen und midtigeren Gegner hatte, burch einen Legaten in Meapel fronen 1); erft nach bes Unbreas Tobe gelang es bem angiovinischen Sause fich auch auf bem ungaris ichen Throne zu befestigen. Was inzwischen geschab, um bie Angelegenheiten Siciliens auszugleichen, mar Alles umsonft: ein neuer Congreß zu Tarascon im I. 1291 hatte zwar einen 1291 Bertrag ju Brignoles zur Folge; ba aber in biefem ber Ro: nig Jakob völlig aufgeopfert und ber papstlichen Gnabe preis= gegeben warb, erfannte biefer ibn naturlich nicht an und ruftete sich zu einem Ungriff auf bas neapolitanische Gebiet, wobei ibn bie Sicilianer, beren Sag gegen die Ungiovinen feine Grenze fannte, aus allen Rraften unterflutten. Mahrend Sakob nun von Calabrien aus weiter nach Norden vorzubringen fuchte, ftarb fein Bruber Alfond; er felbst erhielt burch biefen Tobesfall Alfonfos Staaten, Gicilien follte er ber Unordnung bes Baters und auch ber lestwilligen Bestimmung bes Brubers zu Folge verlieren, ernannte aber seinen Bruber Kriebrich einstweilen nur zum Gouverneur ber Infel und ging nach ber pyrenaischen Salbinfel, um von Aragonien, Balencia und Catalonien Befit ju ergreifen.

Die Fortsuhrung des Krieges auf dem italienischen Fest:
Iande hatte Jakob dem Velasco von Alagona als Feldhaupt:
mann übertragen; Ruggiero besehligte noch die Flotte, und
wenn auch mit einzelnen Verlusten, führten doch im Ganzen
die Aragonesen den Kampf auf das glücklichste. Der Tod
des Königes Alsons hatte die Aussührung der Bedingungen
des Vertrages von Brignoles auch aragonischerseits gehin:
dert; nun stard, ehe es zu neuen Anordnungen kam, auch
Nicolaus IV. im April 1292, und eine lange Sedisvacanz solgte, 1292
wie wir gesehen haben, die in den Sommer 1294. Da der 1294

D 200. 1

<sup>1)</sup> Giannone a. a. D. G. 188. Die Kronung hatte ftatt im September 1290. Villa ni lib. VII. cap. 184.

Papst als Obertehnsherr bei jedem das Königreich Sieitien be treffenden Staatsverwag eine der wichtigsten Personen war, so konnte während der Datur einer Sedisvacanz Nichts über die Nerhältnisse des angiovinischen und aragonesischen Hanses de schlossen werden. Golestin, welcher endlich Petri Stuhl de stieg, wusste dann aber so wenig wie andere Staatsangele genheiten diese zu betreiben, und seine Unordnungen, daß satob auch in den pyrenässchen kändern des aragonesischen Hauses nicht anerkannt werden sollte, bevor Sieitien wieder an Karl übergeben sei, hatten eben so wenig Folgen als seine sowssiegen Ermahnungen zum Frieden und zu Erfüllung des siehheren Vertrages. Noch war man keinen Schritt weiter gelowinen, als Colestin abbankte, und Bonisacius VIII. ihm solgt, am 24sten December 1294.

Jakob hatte bis bahin auch Belasco, gegen welchen ich manchertei Beschuldigungen erhoben hatten!), aus Calabien abgerusen, und schien nicht ungeneigt nun seinerseits Siellen und seinen Bruder Friedrich aufzuopsern, wie früher Assons ihn selbst aufgeopsert hatte. Bonisacius VIII., welchem Karl bei der Krönung assistirt und den Lehenseid geschworen hatte, ernannte einen Cardinallegaten sur Sieilien und bestätigte am 1295 21sten Junius 1295 einen Bertrag, welchen Karl und Jakob schon vorher?) ziemlich in derfelben Weise wie früher Karl

schon vorher?) ziemlich in berfelben Weise wie früher Karl und Atsons abgeschlossen hatten. Der Friede kam durch die Bestätigung dieses Vertrages und durch geheime Artikel, welche noch beigesügt wurden, in Beziehung auf Sicilien dahin zu Stande, daß Jakob Sicilien an ben Papst abtrat, welcher Karl damit belehnen wollte, zur Entschädigung aber den Aragones sen Sardinien und Corsica versprach. Zu gleicher Zeit sucht

<sup>1)</sup> Nicelai Specialis lib. II. cap. 18. l. c. p. 959. — "Sed cum suggestum fuisset Jacobo Regi, eundem Blascum parata frame numismatis novam in Calabria cudisse pecuniam, Blascus a Rege Jacobo in Cataloniam revocatus est."

<sup>2)</sup> Schmidt Geschichte Aragoniens G. 229. Dieser früher abge schlossene Vertrag war vom Ende bes Jahres 1293, wo Jakob und Karl zwischen Panizas und Junquera auf einem hügel zusammengekommen waren.

Bonifacius ben Pringen Friedrich 1) gur Raumung Siciliens burch bie Musficht auf eine Beirath mit einer Enkelin bes lateinischen Kaisers Balbuin II., welche ihm Ansprüche auf bas griechische Raiserthum zugebracht haben wurde, zu bewegen; allein ber haß ber Sicilianer gegen bie Ungiovinen vereitelte alle seine Plane. Das Bolk gerieth, sobalb bie Nachricht von Diefem bevorstehenben Arrangement ankam, in bie beftigste Be= wegung, und nur Jafobs und Kriedriche Mutter Conftange, welche einen Bruberfrieg ju verhindern wunschte, hielt bie Er= bebung Friedrichs auf ben ficilianischen Thron noch auf, bis eine Gesandtschaft, welche fie an Jafob abordnete, wiederge= fommen fein wurde. Diefe brachte die Nachricht gurud, Jatob fpreche seine sicilianischen Unterthanen von bem ihm geleifteten Gibe ber Treue los 2) und ermahne fie fich Rarl von Meapel zu unterwerfen. Belasco war mit ihnen aus Aragonien entkommen 3), und fowie fie in Palermo wieber an bas Land gestiegen und mit Friedrich verständigt waren, schrieb berselbe für ben Anfang bes Jahres 1296 einen sicilianischen 1296 Landtag aus nach Catania, woselbst zur bestimmten Beit bie hohe Geiftlichkeit, die Barone ber Insel und von jeder Stadt brei Abgeordnete erschienen und Friedrich zum Konige von Sicilien ernannten; am 24ften Marg erhielt er gu Palermo fei= erlich bie Krone \*), und gab bann im Einverständniß mit ben Standen ber Infel eine burchaus angemeffene, größtentheils auf genauer bestimmtem Bertommen beruhenbe Berfaffung, bon welcher im nachsten Buche weiter bie Rebe sein wirb.

<sup>1)</sup> Nic. Special, lib. II. cap. 21. l. c. p. 961. Sie fprachen sich in der Rahe von Belletri, wohin Friedrich fam, von Ruggiero dem Großadmiral und Giovanni dem Großfanzler begleitet. Bonisacius wusste den Großadmiral durch das Versprechen und nachher durch die Belehnung mit der Insel Zerbi an der africanischen Kuste und der benachbarten Inssell Kerkeri, über welche er unter papstlicher hoheit fürstliche herrschaft wie der König von Neapel über Neapel üben sollte, sehr in sein Insteresse zu ziehen.

<sup>2)</sup> Anonymi Chron. Sicul. ap. Murat. scrr. vol. X. p. 845.

<sup>8)</sup> Nic. Spec. l. H. cap. 22, l. c. p. 962,

<sup>4)</sup> Nic. Spec. l. III. cap. 1, l. c. p. 965. Anonymi Chron. Sicul. l. c. p. 853.

Sicilien ward von dem Augenblick an, wo Friedrich sich so entschieden allen Bunschen des Papstes entgegensetzte, de Sammelplat aller Ghibelinen und Pateriner 1), welche in Italien keine bleibende Statte mehr zu finden wussten, wah rend dagegen Karl II. von Neapel nun von Bonifacius und von den Guelfen mit Geld und Mannthaft unterstützt wurde Der Krieg hatte noch während des sicilianischen Reichstages wieber begonnen, indem Karl Rocca Imperiale in Calabrica angreifen ließ; Friedrich, burch die enthusiastische Unganglich keit der Sicilianer mit ganz ungewöhnlichen Mitteln ausge stattet, führte ihn bann mit bem größten Gluck weiter; und eroberte Squillace 2), allein die Belagerung von Catanzan, welches Lebensbesitzung eines Verwandten Ruggieros war, ent zweite ben Großabmiral und ben Konig, und ber Bruch eines durch Ruggiero garantirten Vertrages brachte die Entzweium zur offnen Erklarung; so koniglich sich Friedrich auch gegen ben Großadmiral nahm, blieb ihr beiberfeitiges Berhaltniß boch immer von der Zeit an getrübt; Rocca Imperiale ward zwar entsett, Catanzaro und Rossano wurden erobert, auch bielt das thatige Unschliessen Jakobs an die Feinde der Sicilianer diese nicht ab siegreich gegen Karl vorzubringen, namentlich plunderte nachher noch Ruggiero die Stadt Lecce und eroberte Otranto 3); aber sobald ihm Jakob einen Verwandten bes aragonischen Konigshauses für seine Tochter als Gemahl, bie Stelle eines Großadmirals in Aragonien und große Herrschaf: ten in der pyrenaischen Halbinsel zum Ersatz für die, welche er im sicilianischen Reiche verlieren wurde, anbot, ergriff er bessen Partei, und nachdem seine Bemühungen, Friedrich zum

<sup>1)</sup> In Sicilien war ein überaus buntes religidses Leben; noch war ren viele Saracenen und Juden auf der Insel und so berechtigt, daß es besonderer Verordnungen bedurfte, ihnen das Halten von Christensclaven und von christlichen Concubinen zu untersagen. Alle diese Ungläubigen mussten zur Auszeichnung einen rothen Fleck in der Kleidung, wo sie die Brust bedeckt, tragen. Den Juden waren noch besonders obrigkeitliche Ämter und die Ausübung der Arzneiwissenschaft untersagt. Lebret Gesch. von Italien Bb. III. S. 553.

<sup>2)</sup> Nic. Special. l. III. c. 5. l. c. p. 968.

<sup>3)</sup> Nic. Special. l. III. cap. 15. l. c. p. 978.

Nachgeben zu bewegen, fruchtlos geblieben waren, kam es zu folchen Zwistigkeiten und Misverskandnissen, daß der Großadzt miral endlich aus sicilianischen Diensken trat und die Insel verließ. Auch Constanze und ihre Tochter Iolande, welche dis dahin in Sicilien residirt hatten, verliessen die Insel und bezgaben sich nach Rom, wo damals eben Iakob zu besserr Verzständigung mit dem Papste anwesend war. Auch der Großzkanzler Giovanni verließ die Insel und Friedrichs Dienske, um die Fürstinnen nach Rom zu begleiten. In die erledigten Stellen traten Corrado Doria aus Genua als Großadmiral und Corrado Lancia als Großkanzler; Matteo da Terme erzhielt des Letztern bisherige Stelle als Großjustitiar.

Jolanda ward in Rom mit Karls II. Sohn, dem Prin= zen Robert von Neapel vermählt?). Constanze nahm von ber Zeit an ihren Wohnsit in Salerno, und mit Ausnahme Fried= richs war zwischen bem aragonischen und angiovinischen Hause die vollkommenste Eintracht hergestellt. Ruggiero, nachdem ihn der Papst in die Rirchengemeinschaft wieder aufgenommen hatte, that nun alles Mögliche, Sicilien wieder an Neapel zu bringen. Er hatte seine Herrschaften auf ber Insel bei seiner Abreise seinem Bruderssohn Giovanni übergeben; nun nach= bem er Großabmiral des Konigreiches Neapel geworden war, fuchte er in Sicilien solbst eine Emporung gegen Friedrich zu organisiren. Er reifte babin, sein Neffe pflanzte in Castellione die neapolitanische Fahne auf, aber bald hatte Friedrichs Ener= gie Alles wieder unterdruckt; Giovanni erhielt nebst seinen Leuten freien Abzug nach Neapel, Ruggiero aber ward zum Ver= rather, seine Herrschaften als heimgefallene Leben erklart. Gine Unterredung welche bald hernach Ruggiero mit Belasco hatte, erregte des Königs Argwohn auch gegen diesen. Er rief ihn von dem Festland nach Sicilien herüber, bis die nun täglich mehr obsiegenden Feinde wieder vor der Citadelle von Catan= zaro lagen, und die Noth Friedrich zwang seinen besten Feld= herrn zum Entsatz ber Stadt abzusenben. Velasco gewann

<sup>1)</sup> Giannone a. a. D. S. 150. Nicol. Special. l. III. c. 20. l. c. p. 985. Anonymi Chron. Sicul. l. c. p. 854.

<sup>2)</sup> Nic. Specialis l. III. cap. 21. Leo Geschichte Italiens IV.

ein Aressen bei Catanzaro mit unverhältnismäßig geringem Streitkräften, und Ruggiero nahm davon Gelegenheit bi Karl II. barauf zu bringen, daß Jakob angehalten würde seine Zusagen zu ersüllen und den Krieg gegen seinen Bruder zu betreiben; nur die Tapferkeit der Spanier vermöge Sicilin den Angiovinen wieder zu gewinnen. Ruggiero selbst reikt um dies zu betreiben nach Aragonien. Jakob kam im Jak 1298 1298 mit einer wohlgerüsteten Flotte von 80 Galeeren und vielen andern Fahrzeugen und mit ansehnlichen Geldsummen nach den Küsten des Kirchenstaates, auch der Papst unterstähte Karl von Neapel mit Geld, ohngeachtet er damals schon mit den Colonnesen in Fehde war. Karl II: ließ zu der aragonischen Flotte 36 Galeeren stoßen; das Landheer das die vereinigten Könige zusammenbrachten, ward aus fast allen weissischen Stäten Italiens vergrößert.

Konig Jakob, Pring Robert, Ruggiero, besten Nesse und ein papstlicher Cardinallegat segelten Ende Augusts mit ba Flotte und mit zahlreicher Mannschaft von Neapel nach Sicis lien und landeten bei Patti. Die nachste Umgegend, and Melazzo, war bald gewonnen 1); dann veruneinigten sich Iv kob und Ruggiero über den weiteren Kriegsplan, und jener führte das Heer, der Ansicht des Großadmirals, welcher Pe lermo oder Messina angegriffen sehen wollte, entgegen, mit der Flotte vor Syracus. Friedrich vermied durchaus jedes entscheidende Treffen, ließ alle festen Plate auf bas beste in Stand setzen, und rieb so die Krafte seiner Feinde in kleinen Unternehmungen auf. Er und Belasco suchten turch Cavalle rieposten, die sie von Catania aus dirigirten, Jakobs heer bie Zufuhr zu erschweren; sogar Patti fiel Friedrich wieder zu, und Ruggieros Neffe Giovanni, der dahin mit einem Theil der am gonesischen Flotte abgeordnet ward, erlitt durch die Messineser eine Miederlage und gerieth ihnen selbst gefangen in die Hande?). Bald hernach hob Jakob die Belagerung von Spracus auf und segelte ohne etwas Bedeutendes ausgerichtet zu haben nach Neapel zurud; Friedrich ließ den gefangenen Giovanni als

<sup>1)</sup> Nic. Specialis l. IV. cap. 4. l. c. p. 992. 993.

<sup>2)</sup> Nic. Specialis l. IV. cap. 8. l. c. p. 995.

Verräther vor ein Gericht stellen und dann enthaupten, nur Melazzo und einige kleinere Platze hielten sich für Karl II., als Jakob, der nach Aragonien zurückgekehrt war, zu Betreis bung eines neuen Feldzugs 1299 abermals in Neapel ankam. 1299

Friedrich rustete sich in jeder Weise: er hatte die Messischer im vorigen Sahre durch große Gnadenbewilligungen sür ihre Dienste belohnt; nun suchte er in ähnlicher Weise Pastermo zu gewinnen; an des eben verstordenen Corrado Lanzias Stelle trat als Großkanzler Vinciguerra Palizzi; auch er begleitete den König auf der Flotte, mit welcher Friedrich diesmal seinem Bruder, welcher am 21sten Junius den Hassen von Neapel verlassen hatte, entgegengehen wollte. Iastob kam der sicilianischen Flotte zuvor und landete, ehe diese es hindern konnte, an der Mündung des Zapulla. Hier kam es zur Schlacht, in welcher Friedrich eine gänzliche Niederlage erlitt. Ruggiero nahm für seinen Nessen sürchterliche Blutzrache und ließ viele der angesehnsten Gefangenen mit Dolzchen niederstoßen, mit Kolden todtschlagen oder im Meere säcken.).

Friedrich, der sich nach Messina gerettet hatte, brachte bald ein neues Heer zusammen, vertheilte dies unter seinen treuesten Ofsicieren in die festen Städte, warf sich selbst nach Castrojanni und nahm eine genuesische Flotte unter Egidio Dozria in Sold. Der Krieg nahm nun wieder denselben Charakzter an wie früher, und bald war Jakob desselben so überdrüssig und die im Einzelnen erlittenen Verluste schmerzten ihn so, daß er noch vor Ablauf des Jahres sich zurückzog und die Fortzsehung des Krieges den Neapolitanern, die Leitung desselben aber Ruggiero und dem Prinzen Robert allein überließ. Es gelang Robert die Städte Aberno, Paterno und einige kleinere

<sup>1)</sup> Nic. Spec. l. IV. cap. 13. l. c. p. 1005. — "Tunc Rogerius de Lauria voti compos, tamquam leo rugiens clamitabat et vindictam Joannis de Lauria cunctis suis bellatoribus imponebat. Sed neque iis contentus, omnes rates quas ceperat, praecipue Messanensium, singulatim ascendens furibundus evertit, atque in solatium nepotis extincti plures nobiles licet immeritos acerbae mortis exterminio destinavit. Aliis mucrone pectus transfigitur, aliis clava ferrea caput contunditur, aliis cervix e jugulo amputatur." etc. etc.

Ortschaften zu gewinnen 1); Catania ward durch Birgilio da Scordia an ihn verrathen; fast alle Ortschaften in der Baldinolo unterwarsen sich den Neapolitanern, und Karl that das Ausserste zu Unterstützung Roberts, indem er seinen jüngeren Sohn Filippo mit neuen Verstärkungen nach der Insel hin über sandte. Filippo landete bei Trapani; sofort aber wandte sich Friedrich gegen ihn. Bei Falconara kam es am 1sten Der 1299 cember 1299 zum Tressen; Filippo ward ganzlich geschlagen und selbst gesangen 2). Robert, welcher seinem Bruder von Catania aus zu Hulse hatte ziehen wollen, ging nun wieder zurück, und Friedrichs Sieg entschied in der That über die

Herrschaft ber Insel.

Die Begebenheiten der nachsten Folgezeit sind ohne alles allgemeinere Interesse: Friedrich erhielt mehrere kleine Vortheile; Corrado Doria ließ sich mit einer aus genuesischen und sicilianischen Schissen bestehenden Flotte bei Ponza von Ruggiero schlagen 3); dann belagerte dieser im Verein mit Prinz Robert eine Zeit lang vergeblich Messina, und beide Theile schlossen einen sechsmonatlichen Wassenstillstand. So war das

1301 Jahr 1300 und ein Theil des Jahres 1301 verflossen, als Karl von Balois von Bonifacius eingeladen 1) nach Italien kam. Lange hielten ihn die Angelegenheiten der Bianchi und

1302 Neri in Florenz auf 5); endlich im April 1302 verließ er Toscana und kam nach Neapel, nachdem ihm der Papst vorher in Rom die lateinische Kaiserkrone (welche die eigentliche Lockspeise sür den Zug nach Italien war) feierlich ertheilt hatte 6). Ausser einigen französischen Kriegshausen sührte Karl ein papsteliches Heer; ein neapolitanisches unter Prinz Robert vereinigte

<sup>1)</sup> Nic. Specialis l. V. cap. 2. p. 1009.

<sup>2)</sup> Nic. Specialis l. V. cap. 10. l. c. p. 1015 sq. Anon. chron. Sic. l. c. p. 859.

<sup>3)</sup> Nic. Specialis l. V. cap. 14. l. c. p. 1024 sq.

<sup>4)</sup> Villani lib. VIII, cap. 42.

<sup>5)</sup> S. oben S. 56, 57.

<sup>6)</sup> Graf Karl von Balois war in zweiter Che mit der oben erwähnsten Enkelin Kaiser Balbuins II., nämlich mit Katharina von Courtenai vermählt, und baburch Erbe des gestürzten lateinischen Reiches.

sich mit ihm, und unter Ruggieros Führung ward biese ganze Streitmacht nach Sicilien hinübergeführt; es waren ohngefähr 1500 schwere Reiter babei, und die Landung batte in der Baldimazzara statt. Friedrich befolgte sofort wieder sein schon be= währtes System, warf tuchtige Besatzungen in alle festen Orte, wich jedem Treffen aus und ließ, während er ruhig in Polizzi Alles abwartete, die Feinde sich aufreiben. Diese, nach mehreren vergeblichen Versuchen in ber Nahe ihres Landungs= plates Croberungen zu machen, wandten fich gegen Sciacca. Auch dieser Ort ward gut vertheidigt, indeß die Sommerhitze immer unerträglicher wurde und eine pestartige Krankheit Verwüstungen im neapolitanischen Heere anrichtete. In dieser Berlegenheit trat Graf Karl als Friedensvermittler zwischen Robert und Friedrich auf, und brachte am 19ten August 1302 1302 bei einer personlichen Unterredung mit dem Letteren, zwischen Calatabellota und Sciacca, folgenden Bertrag zu Stande 1): 1) Friedrich bleibt Zeitlebens in Sieilien und den dazu gehorigen Inseln König; 2) er heirathet Karls II. von Neapel Tochter Eleonore; 3) giebt aber seine calabresischen Besitzungen an König Karl zuruck gegen die neapolitanischen Plate, welche ihm Karl in Sicilien raumt; 4) für Friedrich und seine Nach= kommenschaft wird Karl II. Sardinien erobern helfen; sobald es erobert ist, fällt auch Sicilien an Neapel zurück. Friedrich wird den Grafen Karl bei Eroberung seines Kaiserreiches un= terstützen, dagegen werden Karl und Robert die Genehmigung dieses Bertrages burch Bonifacius suchen.

Nach Abschluß dieses Friedens wurden alle Gefangenen und also auch Prinz Filippo frei gegeben, und Freudenfeste wurden auf der ganzen Insel geseiert. Der Papst, halb unwillig, bestätigte den Vertrag nachher unter der Bedingung, daß Friedrich Sicilien von Petri Stuhl zu Lehen nehmen, jährlich 41 Goldliren<sup>2</sup>) Lehenszins zahlen und dem Papst,

<sup>1)</sup> Giannone a. a. D. S. 158. Lebret Geschichte von Italien Bb. III. S. 604. Nic. Specialis l. VI. cap. 10. l. c. p. 1042. Villani lib. VIII. cap. 49.

<sup>2)</sup> Nicol. Specialis giebt statt ber 41 Arthiren 15,000 Gulben, die vielleicht das Aquivalent von 41 s. g. Psimb Goldes bilbeten. Cf. Nic. Spec. lib. VI. cap. 18.

wenn er es verlange, mit 100 Reitern auf drei Monate den Zuzug leisten solle. Überdies sollte der Titel König von Sicklien dem Könige Karl allein vorbehalten sein, und Friedrich sich König von Trinacria nennen. Die Hochzeitsseier mit Elevstesse veste der Kriegsleiden, die Soldnerbanden, und die letzten Über reste der Kriegsleiden, die Soldnerbanden, welche größtentheils aus Almugavaren und italienischen Ghibellinen bestanden, sührte Ruggieri del Fiore nach Griechenland.). Der Großadmind Ruggiero von Loria, voll Unmuth, daß in dem geschlossenen Frieden nicht in dem Maße sein Bortheil wahrgenommen war als er wunschte, ging nach der pyrenäischen Halbinsel zurück. 1304 und starb hier 1304.

Neue Zwistigkeiten zwischen Karl II. und Friedrich erhoben sich etwas später wieder über den tunesischen Tribut, weber zeither an Friedrich gezahlt worden war und welchen nun Karl in Anspruch nahm, da derselbe in Folge des französischen neapolitanischen Kreuzzuges erst wieder erlangt worden war. Andere unbedeutendere Streitsachen kamen hinzu, und ohne König Jakobs von Aragonien Vermittelung wäre es wohl zu einem abermaligen Kriege gekommen; nun wurde die Sache so beigelegt, daß der tunesische Tribut an Karl fallen sollte, daß es aber Friedrich unbenommen bleiben sollte, erstens sür sich ebenfalls Tribut mit den Wassen in der Hand zu erzwingen und zweitens auch ferner wieder den Titel eines Königes von Sicilien zu sühren.

Karls II. politische Bemühungen in der nächstfolgenden Beit bezogen sich theils auf die Verhältnisse zum papstlichen Stuhl, theils auf Erwerdung von Besitzungen und von Einssluß im oberen Italien, und es ist von diesen Bestredungen schon verschiedentlich an den entsprechenden Stellen die Rede gewessen<sup>2</sup>); auch kam Karl II. selbst wieder auf einige Zeit nach Frankreich. Der sicilianische Krieg hatte ihn mit Schulden überlastet; namentlich hatte der heilige Stuhl große Summen an ihn zu sodern, um deren Nachlaß er unterhandelte und ihn wirklich für ein Orittheil auswirkte, während die anderen

<sup>1)</sup> S. oben S. 68, 64. Anmerk.

<sup>2)</sup> S. z. B. Abtheil. III. S. 555,

beiden Drittheile zu einem Kreuzzug und zu Wiederherstel= lung des lateinischen Kaiserreiches von Karl verwendet werden sollten. Karls Sohn, Prinz Filippo (Fürst von Tarent) hatte nämlich inzwischen Karls von Valois Tochter geheirathet und mit ihr die Unsprüche ihres Vaters auf das lateinische Reich erhalten. Karl konnte übrigens um so weniger etwas Wesent= liches gegen die Griechen thun, als er sortwährend mit Fried= rich von Sicilien in einer gewissen seindseligen Stimmung und durch die Freigebigkeit des Papstes in Schuldenerlassung noch keinesweges aus seiner Finanzverlegenheit gerissen war. Als er endlich am 5ten Mai 1309 starb, solgte ihm sein Sohn 1309 Robert, disher Herzog von Calabrien, in der Herrschaft.

Die Fehbe mit Sicilien hatte Karl dem Zweiten fortwähzend die größte Schonung gegen seine neapolitanischen Unterzthanen zur Pflicht gemacht; Neapel und andere Städte waren durch Gebäude verschönert, der Abel war an dem glanzenden Hofstaate durch Ehren und Auszeichnungen in jeder Weise gezwonnen worden; die untergeordneteren Kreise, Städte des Reichs sowohl als geistliche und adelige Herrschaften, hatten sich mancher neuen Rechte und aller alten in dieser Zeit ungezkränkt erfreut, und Neapolitaner waren in eben dem Maße in den französischen Besitzungen Karls, als Franzosen in den neapolitanischen Landschaften zu Umtern und Würden gelangt. Man konnte das angiovinische Haus im Königreiche als bezselsigt betrachten, als dieses von Karl an Robert kam.

## 2. Die Regierung Konig Roberts von Neapel bis 1343.

Ohngeachtet Karl Martell, der alteste Sohn Karls II., welscher zugleich von einer Partei in Ungarn als König betrachtet wurde, vor dem Vater gestorben war, erhoben sich gegen Rosberts Nachfolge, obgleich dieselbe in Karls II. Testament anz geordnet wurde, Widersprüche, indem von Karl Martell noch ein Sohn übrig war: Karl Robert (ober abgekürzt von Vieslen Karobert genannt). Der Papst hatte am Ende als Oberslehensherr zu entscheiden, und entschied am Isten August 1309

sür Robert, der, in Kriegs = und Regierungs : Sachen erfahren, von den Guelsen in Italien als Haupt ihrer Partei betrachtet wurde, während Karl Robert, im Auslande erzogen, den italienischen Interessen ganz fremd schien!).

Schon Karl II. hatte in der letten Zeit feines Lebens en neue Unternehmungen zu Wiedererwerbung Siciliens gebacht, und sein Tob schien so unvermeidlich ben Wiederausbruch bes Krieges veranlassen zu mussen, daß der Papst auf Beranlas fung des Königes von Aragonien neue Friedensvergleiche in Vorschlag brachte, um baburch ben Kampf zu verhindern. Robert fowohl als Friedrich lehnten sie aber in der Art wie sie gemacht worden waren ab, und da der Erste, wie wir geses ben haben, recht eigentlich wieder an die Spige aller Guelfen in Italien trat 2), von Piemont, an welche Landschaft er mit feinen provençalischen Herrschaften und italienischen Erwerbut gen grenzte, bis zum Kirchenstaate herab, bedurfte es nur der Ankunft Heinrichs VII. in Italien, um sofort Friedrich auf dessen Seite zu ziehen. Dieser war noch durch einige ans dere Unternehmungen 3) beschäftigt gewesen, und mahrschein: lich war er eben daburch sowie Robert durch seine Bestrebungen im mittlern und obern Stalien noch gehindert worben, bevor sich eine aussere Veranlassung fand, den Krieg Reapels und Siciliens wieder zu eröffnen. Anfangs schien, da auch Robert sich durch Unterhandler in Genua Heinrich VII. zu

<sup>1)</sup> Als Robert bem Papste am 26sten August den Lehenseid leistete, erließ ihm derselbe Alles, was von der Schuld seines Vaters an St. Peters Stuhl noch nicht abgetragen war.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. V. p. 30.

<sup>3)</sup> Die Reste ber aus Sicilien nach bem griechischen Reiche gezogesnen Soldnerbanden hatten inzwischen hier das Herzogthum Athen erobert, und Friedrich gab ihnen seinen unchelichen Sohn Manfred zum Fürsten unter sicilianischer Hoheit. Vgl. Leo Handbuch der Geschichte des Mitetelalters S. 900 und Lebret Geschichte von Italien Bb. IV. S. 6.
— Ausserdem hatten sich auf der Insel Zerbi, wo nach Ruggieros von Loria Tode dessen Nesse Ruggerone gebot, die unterworfenen Saracenen gegen die Christen emport; Friedrich sandte den Letteren Hülfe und kam durch übergabe in Besitz der Insel, wodurch auch der Fürst von Tunis von neuem zu Tributzahlungen an Sicilien genothigt wurde.

nahern suchte, der deutsche König noch zweiselhast; doch konnte dieser Zweisel nur von kurzer Dauer sein, die Verhaltnisse machten ihn nothwendig zu Roberts Feind. Wir übergehrts hier alle Verührungen der Interessen der beiden Fürsten, sowie ihre und ihrer Anhänger Kämpse in den Polandschaften, in Toseana und im Kirchenstaate, indem wir dieselben bereits früher hinlänglich hervorgehoben haben. Der Abschluß des Bündnisses Friedrichs und Heinrichs kam während des Letztezren Ausenthalt in Poggibonzi in den ersten Monaten des Jahzres 1313 zu Stande!); und der kaiserliche Achtspruch gegen 1313 Robert solgte bald daraus?) im April desselben Jahres.

Diese Schritte Heinrichs hatten den Krieg zwischen Neapel und Sicilien wieder eröffnet; Heinrichs bald hernach ersfolgter Tod ließ Friedrich allein seinen Feinden gegenüber. Der französische Hof that alles Mögliche den Papst zu entsschiedener Thätigkeit sur Robert zu vermögen, auch konnte Clemens diesen Anmuthungen nicht widerstehen, überlebte dann aber den Kaiser nicht lange, und die beiden Kämpser konnten, da eine längere Sedisvacanz eintrat, so die Kräste messen, über welche sie allein zu gebieten hatten.

Friedrich hatte dem Kaiser zu Hulse kommen wollen, vers ließ aber mit seiner Flotte Pisa schon bald nach Heinrichs Tode wieder 3) und landete, nachdem er viel mit widrigen Winder gekämpst, in Trapani. Seine sicilianischen Stände bestätig

<sup>1)</sup> S. oben S. 72.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 257. Anmerk. 1. Nachdem das Chronican Siciliae (bei Murat. X.) weitläusig den Urtheilsspruch Heinrichs gergen Robert mitgetheilt hat, sest es in Beziehung auf das Bündniß Friedrichs und Heinrichs noch hinzu: "Dictus vero rex Fredericus contraxit et secit cum praedicto imperatore unitatem et parentelam, et de praedicta unitate sacta inter ipsos imperatorem et regem Fredericum tractatum suit, quod praedictus Don Petrus silius dicti regis Frederici deberet ducere et habere in suam uxorem siliam dicti imperatoris, et quod ipse rex Fredericus essectus est per ipsum imperatorem ipsius imperatoris Ammiratus." Friedrich war also Reichsadmiral. Dies sagt auch Nicol. Specialis l. c. lib. VII. cap. 1. p. 1053.

<sup>3)</sup> Chronicon Siciliae I. c. p. 871. Nic. Spec. I. c. lib. VII. cap. 3. p. 1055.

ten bann seinem Sohne Pietro bas Recht ber Rachfolge (ben früheren Frieden mit Karl II. entgegen) für jeden Fall 1), und sein Better Ferdinand, Pring von Malorca, sowie ber are genische Admiral Bernard Sarria suhrten ihm spanische Solle ner zu; bagegen brachte ber König von Reapel ein machtiges heer zusammen, theils Reapolitaner und Provençalen, theils 1314 Guelfen aus allen Gegenden Italiens. 3m August 1314 werd dies Heer, welches Robert selbst führte und bei welchen 2000 Reiter waren, nach Sicilien über und bei Caftellamen ans kand gesett?). Von Castellamare, welches durch Ver rath den Neapolitanern in die Hände fiel 3), brang Robert gegen Trapani vor, in bessen Rabe auch Friedrich, ber übni gens diesen Krieg wie die früheren führte, eine größere Dacht ausammenzog. Trapani setzte ben feindlichen Angriffen eine beharrliche Vertheidigung entgegen, und nach mehrmonatlicher vergeblicher Belegerung der Stadt ließ sich Robert, welcher inzwischen mit seinem Heere in die übelste Lage gekommen war, burch den als Vermittler auftretenden Prinzen von Mas lorca zu einem Waffenstillstande bewegen, welcher am Ende bes Jahres 1314 zu S. Giuliano geschlossen ward und bis 1316 jum Marz 1316 bauern sollte 1). Friedrich behielt mabrend

1) Chronicon Siciliae ibid.

2) Nicol. Spec. lib. VII. cap. 4. p. 1056.

3) Chronicon Siciliae l. c. p. 872. Nic. Special. l. c.

4) Lebret Geschichte von Italien Bb. IV. S. 23. (Nic. Spereialis l. c. cap. 6. p. 1059.) Das Chronicon Siciliae l. c. p. 830 fagt, nur bis zum nachsten Monat Marz; bas mare 1315; so steht es auch in dem Tert des Schreibens, welches Friedrich an die Paleimita: ner erließ, um sie von dem geschloffenen Waffenstillstand zu unterrichten, und welches bas Chron. Sicil. auf ber nachstfolgenben Seite mittheilt. Nachher aber heist es gleichwohl &. 882: "Finito autem dicto tempore praedictarum treugarum — de mandato et ordinatione dicti regis Frederici dictum castrum ad mare — existens in dominio dicti regis Roberti, — die Lunae primo mensis Martii XIV. indictionis anno a nativitate domini 1316 obsessum fuit etc." Es muste dies ein auch in bem Kolgenben constant burchgeführter Schreibfehler fein, und es scheint bemnach die Angabe ber Dauer des Waffenstillstandes bei Lebret richtig. Specialis giebt bie Dauer zu lang an, nämlich 3 Jahre 24 Monat. Dies ist eine Verwechslung mit dem nachstfolgenden Waffen stillstand.

biefes Waffenstillstandes nicht nur Sicitien, Malta und die anberen in der Rabe von biefen liegenden Infeln, sondern auch bie ehemaligen Befitungen Ruggieros, bie Infeln Berbi und Rerkeri, sowie die Stadt Reggio in Calabrien. Dagegen blieb ben Neapolitanern Caftellamare. Much in Tofcana war bie nadifte Folgezeit Noberte Planen nicht fehr gunftig 1); um fo erfreulicher musite es biesem also fein, als in Johann XXII. ein Mann ben papftlichen Stuhl beflieg, auf beffen bantbare

Ergebenheit er rechnen fonnte.

Kriedrich hatte fofort nach Ablauf bes Waffenstillstandes Caftellamare befegen laffen; Die Berftarfungen Die Robert abfendete kamen zu fpat, und als er endlich unter bem Grafen Tommaso Margano von Squillace ein neues heer nach ber Insel überseben ließ?), muste bies erft wieber einen Anbaltes punct zu gewinnen suchen. Umfonft wurde Galemi angegriffen ; bei Mazzara erlitt ein Theil bes neapolitanischen Beeres sogar eine vollige Niederlage, und als ber Graf von Squillace fich balb wieber einschiffen musste, mar bas einzige Resultat seines Buges bie Bermuftung einiger ber ichonften Gegenden Siciliens. Um Rache bafur zu nehmen, übergab Friedrich feinem Gobn Pietro bie Regierung ber Infel und führte felbst einen Bug gegen Reapel. Dreiundzwanzig Galeeren unter Roffo Do: ria follten inzwischen die Ruften Siciliens gegen Roberts Klot= ten beden; ebe Friedrich aber noch bie beabsichtigte großere Unternehmung ausführen konnte, vermittelten Ronig Safob und ber Papft abermals einen Waffenftillftand, ber am 20ften Junius 1317 von Friedrich auf drei Jahre angenommen 1317 wurde 3). Er hatte jest Sicilien und die bagu gehörigen Infeln gang inne, trat aber Reggio und die bazu gehörigen kleis neren Besitzungen in Calabrien an ben Papft ab 1), welcher fie Robert übergab. Robert feinerfeits wandte nun alle feine

1) G. oben G. 79. 80.

<sup>2)</sup> Chron, Siciliae I. c. p. 883. Nicol. Special. I. c. cap. 8.

<sup>8)</sup> Man vergleiche bas Schreiben Friedriche an die Palermitaner bom 21ften Junius im chron, Siciliae 1. c. p. 836.

<sup>4)</sup> Lebret Gefchichte von Italien Bb. IV. G. 39. Nic. Specialis L c, cap. 11. p, 1062.

Aufmerksamkeit auf bas mittlere und obere Italien, wo wir ihm schon ofter und namentlich in der genuesischen Geschichte 1318 begegnet find. Als Robert von Genua aus 1318 nach Avignon reifte 1), gelang es ihm sich völlig bes Papstes Gnabe zu erwerben; die Folge bavon war, daß auch Friedrich wieder in nahere Berbindung mit den oberitalienischen Shibellinen und zunächst mit ben aus Genua vertriebenen trat, benen er Unterstützung gewährte<sup>2</sup>), während Robert an der Spite ber in ber Stadt dominirenden Guelfen stand. Im Grunde 1320 ward also seit dem Frühjahr 1320 unter dem Anschein genuesischer Parteikampfe nur der sicilianischeneapolitanische Krieg fortgeset, noch ehe ber Waffenstillstand zu Ende gelaufen war; Johannes XXII. war im bochften Grabe beshalb auf Friedrich, noch mehr aber wegen Besteuerung der sicilianischen Geist 1321 lichkeit erzurnt 3). Er schleuberte Oftern 1321 seine Banns strahlen gegen den König und seine Rathe und sprach über bie ganze Insel das Interdict aus 1), ohne daß er durch diese Maßregeln Friedrich zu anderer Handlungsweise zu bewegen vermocht hatte. Nur tropig benahm sich dieser nicht, zwang nicht wie früher die Geistlichen trot des Verbotes Messe zu lesen; bagegen trat sein Bruder Sakob weit nachbrücklicher am papstlichen Hofe für ihn auf als jemals früher und erklärte, wenn der Papst nicht in kurzem einen Frieden zwischen Sicis lien und Neapel vermittele, werde er Friedrich in aller Weise gegen Robert Hulfe leisten. Robert war aber burchaus nicht zur Resignation auf die Insel Sicilien, auf welche er wenig= stens nach Friedrichs Tode unbestrittene Ansprüche zu haben behauptete und mit allem Recht behaupten konnte, zu bewe= gen, und Friedrich andrerseits, um zu zeigen, daß er in keinen Frieden willigen wurde, der seiner Nachkommenschaft das Ronigreich über die Insel entzöge, erklärte seinen Sohn Pietro 1322 zum Mitregenten und ließ ihn im April 1322 in Palermo fronen 5).

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 472.

<sup>2)</sup> Chron. Siciliae l. c. p. 888.

<sup>3)</sup> Specialis l. c. cap. 15. p. 1067.

<sup>4)</sup> Chron. Sicil. l. c. p. 890.

<sup>5)</sup> Chron. Siciliae l. c. ibid.

Mit bem Ende Decembers 1321 war inzwischen auch Roberts Signorie in Florenz') und mit ihr fast all sein Ein= fluß in Toscana zu Enbe gegangen. Als Resultat aller seiner Bemühungen in Dieser Landschaft hatte er nur den Haß vieler in ihren Intetessen Berletter anzusehen, der bei einigen so weit ging, daß sie einen Mordanschlag gegen ihn machten und diesen während des Königs Aufenhalt in der Provence in's Werk zu setzen suchten. Endlich im Frühjahr 1324 verließ 1324 Robert seine provengalischen Herrschaften wieder und kehrte über Genua nach Neapel zurud. Streifereien an ber sicilia= nischen Ruste, um einzelne Orte zu plundern eber die Fische= reien der Sicilianer zu Grunde zu richten, waren bis dahin die einzigen Feindseligkeiten gewesen, welche die Neapolitaner unmittelbar gegen Friedrichs Reich seit Ablauf des Waffenstill= standes geübt hatten; nun aber ward der Hauptschauplatz des Rrieges von den Rusten des oberen Italiens wieder nach de= nen Siciliens verlegt, und Friedrich ruftete fich sofort nach Roberts Ruckkehr mit aller Macht, bessen Angriffen wurdig begegnen zu konnen. Die Seekusten mussten bis auf eine ge= wisse Entfernung von den Einwohnern (mit Ausnahme der festen Stabte) geraumt werben; in die Festungen, namentlich nach Palermo, Messina und Trapani wurden Besatzungen gewor= fen; einzelne Heeresabtheilungen wurden bei wahrscheinlichen Landungsplagen an der Kuste stationirt. Trog allen Gifers den Robert für den Beginn des Feldzuges an ben Tag legte, gewannen doch die Sicilianer Zeit, ausser ihren Bertheidigungsanstalten, auch selbst eine Landung in Calabrien, unter Anfüh= rung eines jungeren Velasco von Alagona, zu Stande zu bringen, so ihren Feinden zuvorzukommen und wenn auch keine bleibenden Erwerbungen doch ansehnliche Beute zu ma= chen. Belasco war bereits wieder mit seinem Raube zu Pa-Iermo in Sicherheit, als die neapolitanisch=genuesische Flotte, 113 Galeeren zählend, mit 3000 Rittern und zahlreichem Fuß= volk an Bord unter Roberts Sohn, Herzog Karl von Cala= brien, im Mai 1325 nach den sicilischen Kusten unter Segel 1325 ging. Herzog Karl belagerte und blokirte Palermo vergeblich

<sup>1)</sup> S. oben S. 86.

über sieben Wochen 1); dann zog er, Alles verwüstend, durch die Insel, schiffte bei Messina vorüber und kehrte, ohne auch nur einen Fußbreit erobert zu haben, nach Neapel zurud. Die nächste Zeit fand der Herzog von Calabrien durch die floren: tinischen Berhaltniffe nach einer anbern Seite bin eine einfluß reiche Thatigkeit<sup>2</sup>), und die Neapolitaner beschränkten sich wie es scheint systematisch barauf, die Sicilianer burch Verwustungs züge, welche nicht bloß Gelb und Gelbeswerth zu rauben, son bern auch Beinberge, Dliven= und Drangen=Garten zu zerftiren unternommen wurden, zur Verzweiflung zu treiben 3). Bahrscheinlich ware bies gelungen und Friedrich in die größte Noth gerathen, hatte nicht gludlicherweise Konig Lubwigs bei Baiern weiteres Vorbringen in Italien eine rettende Diversion gebildet, und Robert genothigt seine Krafte eine Zeit lang nach einer andern Seite hinzurichten. Ludwig hatte nämlich, sobald er seinen Zug nach Italien wirklich anzutreten entschlos sen war, eine Botschaft an Friedrich abgeordnet und fic mit ihm zu gemeinsamem Angriff auf Neapel verbunden; von Pisa aus erneuerte er bas Berfahren Seinrichs VII. gegen Robert 4), und Herzog Karl von Calabrien verließ To: scana, um seinem Bater bei Bertheidigung des Reiches m mittelbarere Dienste zu leisten 5). Friedrich vermochte jedoch den Deutschen nicht rasch genug zu Hulfe zu kommen, um biese badurch zu ungehemmtem Vordringen zu bewegen: wih rend er die Plunderungen der zum Schutz Calabriens ausge rufteten neapolitanischen Flotte von den Ruften Siciliens ab: zuwehren suchte, verging eine langere Beit ungenutt für ben Hauptzweck; und als endlich ein genuesisches, von Ludwig ab-

<sup>1)</sup> Chron. Siciliae l. c. p. 893, wo aber nur die Zeit der eigent: Lichen Belagerung angegeben ist. Specialis l. c. cap. 17. p. 1068.

<sup>2)</sup> S. oben S. 97.

<sup>3)</sup> Beltramo, aus der Familie der Balzi (ursprünglich eine franzd: sische de Baux), Graf von Montescaglioso, führte 1326, Ruggero Sau: gineto, Graf von Corigliano 1327 eine Flotte gegen die sicilianischen Küsten. Ein dritter Plünderungszug 1328, von einem Genueser geführt, mislang. Cf. Special. l. c. cap. 19—21. p. 1073. 1074.

<sup>4)</sup> Lebret a. a. D. Bb. IV. S. 56.

<sup>5)</sup> S. oben S. 104.

gesenbetes Schiffsgeschwaber zu ber sicilianischen Flotte fließ, Friedrich und sein Sohn Pietro diese in Ressina selbst bestieg, bann aber jener in Melazzo bem Letzteren die Führung allein überließ ') und wieder nach Messina zurückkehrte, bestanden alle Resulstate in der Einnahme und Plünderung Asturas und Nettunos an der römischen Kuste. Ludwig hatte Rom schon wieder verslassen und traf nun mit Pietro in Corneto zusammen '). Die toscanischen Angelegenheiten schienen Ludwig die Rückehr nach Rom unräthlich zu machen, und nachdem sie auch in Pisa, wohin sie sich zunächst (im Sept. 1328) wendeten, noch zus 1328 sammen verhandelt hatten, sührte Pietro seine Flotte unverrichsteter Sache nach Sicilien zurück.

Balb nachber, am 9ten November 1328, farb Roberts . einziger Gobn, Bergog Rarl von Calabrien, an einem Rieber, bas er fich auf ber Jagb in sumpfiger Gegenb jugezogen batte. Es war als mare Roberts Energie burch biefen Tobesfall gebrochen worben: weber er noch Friedrich festen ben Rampf mit bem bisberigen Gifer fort, und fowohl ber Ronig von Aragonien als ber Papft thaten alles Mogliche einen vollftans bigen Frieden berguftellen und Friedrich ju folden Schritten gu bewegen, welche ibn in ben Schoos ber Rirche gurudfab. ren konnten. Dies nun gelang zwar nicht, boch verfloffen bie nachften Jahre ohne ausgezeichnete Rriegsvorfalle, und Ros bert genoß burch bas Fehlichlagen ber Unternehmung Bubmigs einer entschiebenen Achtung burch gang Italien. In ber That benahm er fich auch vorzugsweise in italienischem Intereffe, trat ber Berbinbung gegen ben Ronig von Bobmen bei unb machte Schwierigfeiten, ben Cobn Rarl Martelle, bes Ronis ges von Ungarn, in Befit bes Furftenthumes von Galerno und anderer Berrichaften, auf welche biefer Unfpruche batte. Auffer ber ungarischen Linie waren noch zwei Lie nien bes neapolitanifc angiovinifchen Baufes von Bebeutung: bie eine ward reprafentirt burch bie Gobne von Roberts verftorbenem Bruber Bilippo, Furften von Karent, von benen ber eine Lobovico, ber andere aber gleich bem Bater Filippo

<sup>1)</sup> Specialis l. c. lib. VIII. csp. 1, p. 1075.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. V. p. 168.

hieß und die Ansprüche auf das lateinische Kaiserreich geerbt batte; die zweite bestand aus Giovanni, Fürsten von Achaja, dem Bruder Roberts, und seinen drei Sohnen Karl, Ludwig und Roberto. Um nun die Erbsolge in Neapel allen Streitigkeiten zu entziehen, wurden die beiden Sohne König Karls von Ungarn, die Enkel Karl Martells, Ludwig und Andreas, mit den beiden hinterlassenen Prinzessinnen des Herzogs Karl von Calabrien, Maria und Giovanna, verlobt; im Jahre 1332 1332. Andreas, der damals erst sieden Jahre alt war, ward im solgenden Jahre von seinem Vater selbst nach Neapel gebracht und Robert zur Erziehung übergeben; er sollte dereinst

Nachfolger und der Prinzessin Giovanna Gemahl werden 1).
Inzwischen nahte sich der Papst Johannes seinem Ende; nicht lange vor seinem Tode hob er noch das früher über Sizilien verhängte Interdict und den Bann der auf Friedrich ruhte auf, und sein Nachfolger Benedict XII. würde ohne Zweisel noch mehr sür Friedrich gethan haben, wäre er nicht ganz in des französischen und neapolitanischen Hoses Gewalt gewesen. Die Feindschaft zweier der angesehnsten sicilianischen Familien sachte dann das Kriegsseuer zwischen Friedrich und

Robert von neuem an.

Francesco Ventimiglia, Graf von Gerace, war verheirasthet mit einer Schwester des Grafen Giovanni Chiaramonte oder de' Chiaramonti, schied sich aber von ihr aus dem Grunde der Unfruchtbarkeit<sup>2</sup>) und erzürnte dadurch ihren Bruder auf

1) Giannone a. a. D. S. 213.

<sup>2)</sup> Specialis l. c. lib. VIII. cap. 6. p. 1081. — "Dum Franciscus de Vintimilio Comes Giracii Constantiam sororem jam dicti Johannis de Claromonte comitis haberet in conjugem, turba filiorum, ques idem Franciscus ex concubina susceperat, tamquam novellae olivarum ante patris oculos adolebant, ipsique genitori sublato moderamine rationis plus debito spectabiles videbantur, ut est illud: "Atque oculos idem qui decipit incitat error." Unde actum est, quod in ea parte pudoris gravitate deposita, Franciscus ipse jactaret se in hac numerosa prole felicem, abjectaque omni spe omnique desiderio suscipiendae prolis ex conjuge, fecit illam de suo cubiculo alienam, illosque filios, quos legitimus thorus non edidit, successores et heredes suos relinquere meditatus est. Quocirca dato conjugi libello repudii" etc.

das draste. Dieser war von Ludwig dem Baier zum Vicar in Cesena angeordnet gewesen 1), verließ nun aber Italien und kam nach Sicilien zurück, wo sich bald aller Abel der Infel für ober wider ben Grafen von Gerace parteite. Fried= rich suchte die Familienseindschaft zu vertragen, doch waren seine Bemühungen umsonst, und Chiaramonte, ber von seinen beutschen Soldnern umgeben war, machte in ben Straffen von Palermo selbst einen Mordanfall auf Ventimiglia. Chiaramonte war mit Pietro erzogen, hatte eine naturliche Tochter Fried= richs zur Gemahlin und schien auf diese nahen Verhaltnisse zum königlichen Hause zu troten; allein Friedrich achtete ihn trot dem und confiscirte sein Vermogen. Der Verhaftung war Chiaramonte nur dadurch entgangen, daß er sich schleu= nigst auf seine Burgen zurückzog; nun musste er bas Reich verlassen. Kaiser Ludwig nahm sich seiner an; behauptete, in feiner Eigenschaft als kaiserlicher Basall konne Chiaramonte nur vor einem kaiserlichen Gerichtshofe gerichtet werden; ber König von Sicilien nahm aber auf alle diese Einreden keine Rücksicht, indem er mit Recht dabei stehen blieb, die Übelthat musse ihre Strafe haben. Chiaramonte trat endlich in Roberts Dienste; und bieser stellte ihn und ben Sangineto Grafen von Corigliano (1335) an die Spite einer neuen Flotte, die er ge- 1335 gen Sicilien auslaufen ließ. Die Ruften von Girgenti bis Trapani wurden wieder verheert, aber die Berbindungen auf der Insel, auf welche Robert und Chiaramonte gerechnet hat= ten, führten zu Nichts, nirgends erfolgte, wie man boch ge= hofft hatte, ein Aufstand, und Chiaramonte wagte nachber gar nicht wieder am neapolitanischen Hofe zu erscheinen?). Gerade jenes rucksichtelos gerechte Verfahren, wie es Friedrich gegen seinen Schwiegersohn gezeigt hatte, gewann ihm übers all die Herzen der Unterthanen, und Sicilien, wo die Einrich= tungen Friedrichs II., durch die späteren ständischen Zugeständ= nisse gemildert, nicht sowohl der Form als dem eigentlichen

<sup>1)</sup> S. oben S. 478.

<sup>2)</sup> Specialis l. c. p. 1084. "Johannes vero quamprimum ad Neapolitana litora declinavit, a Roberto rege, hospite insalutato, discessit, atque ad imperiales partes conversus est.

Leo Geschichte Italiens IV.

Sinne nach aufrecht erhalten wurden, gehörte zu ben am bei sten verwalteten Reichen ber damaligen Zeit. Weniger war es möglich strenge Gerechtigkeit zu üben in den entferntern Besitzungen Friedrichs, z. B. auf der Insel Zerbi, die zu sehr als militairischer Punct betrachtet werden musste, als daß man den Statthaltern durch ängstliche Rücksicht auf die ohnehu ungläubigen Unterthanen die Hände zu sehr hätte binden dur sen; indessen gingen die Bedrückungen doch zu weit: es kam dahin, daß Reichthum allein ein Verbrechen wurde, welche den Untergang zum Besten des sicilianischen Gouverneus brachte. Im I. 1336 brach eine Empörung aus, die in des

1336 brachte. Im J. 1336 brach eine Empdrung aus, die in das Castell slüchtenden Christen wurden mit Hülfe der Tunesen belagert, und da eine neapolitanische Flotte die Unterstützung derselben hinderte, musste sich auch das Castell ergeben. Die Insel war für Sicilien verloren 1), und ehe Friedrich noch die nothigen Anstalten zu deren Wiedereroberung treffen konnte,

1337 starb er in der Nacht vom 24sten auf den 25sten Junius 1337. Er gehört unter die tüchtigsten, einsichtigsten Regenten des Wittelalters, und war in seiner Haltung wie in seinem ganzen Wesen seinem Großvater Manfred und Urgroßvater Friedrich II. durchaus ähnlich, ein ächtes Glied der hohenstausischen Familie, deren Abler noch sein Panner zierten.

Pietro, welcher in Sicilien auf Friedrich folgte, war in den Händen der adeligen Familie der Palizzi, welche, bishen durch Francesco Ventimiglia, den Günstling Friedrichs, in Schranken gehalten, nun drauf ausging die Familie Ventimiglia ihres Einflusses zu berauben. Friedrich hatte sich immen in einer gewissen Höhe über diesen Intriguen und Familierseindschaften des Adels gehalten; Pietro war zu schwach dazu Aber auch die Neapolitaner schöpften neue Hoffnungen; Rebert verlangte von Pietro und vom Papst die Ausschung der Friedens von Castronuovo, die aber dadurch, daß inzwischen die Aragonier Sicilien erobert hatten und vom Papst damit belehnt worden waren, doppelten Schwierigkeiten unterlag; Siovanni de' Chiaramonti knüpste nahe Verhältnisse mit der

<sup>1)</sup> und balb hernach auch bie Insel Kerkeri.

Palizzi an, und man musste ben wildesten Verwirrungen auf der Insel entgegensehen.

Damiano de' Palizzi war Großkanzler von Sicilien gesworden; sein Einstuß auf Pietro machte Francesco zittern, und dieser erschien zuerst gar nicht auf einem Reichstage in Cataznia, dann als er erscheinen musste, entfernte er sich so schnell, daß seine Abreise einer Flucht ähnlich sah; auch an den Hofnach Messina kam er nicht troß des freien Geleites, welches ihm der König bot. Von diesem Betragen nahm man Anslaß einen seiner vornehmsten Diener zu soltern, welcher unter den Martern ein Einverständniß seines Herrn mit König Rosbert eingestand und Mitwisser nannte. Auf einem Hoftage zu Nicosia ward Ventimiglia mit seinen Freunden des Hochsverrathes schuldig erklärt, ihre Güter wurden consissirt, und Siovanni de' Chiaramonti ward wieder zu Gnaden angenommen.

Der bedrohete Theil des Adels wendete sich nun wirklich an Robert und bot ihm eine Unzahl fester Plate auf der Insel an. Che Robert den Aufrührern zu Hulfe kommen konnte, zog Pietro gegen sie; die Einwohner von Gerace öffneten ihm die Thore, und Francesco Ventimiglia ward getöbtet, als er aus der Stadt fliehen wollte; seine noch übrigen Unhanger erhielten dann freien Abzug und verliessen die Insel. kurz vorher hatte Nobert eine Flotte unter Beltramo be' Balzi Grafen von Montescaglioso gegen Sicilien auslaufen lassen; diese nahm Termini ein, vermochte dann aber keine weiteren Erwerbungen zu machen. Als die vertriebenen Sicilianer in Neapel ankgmen, rustete der Konig eine zweite Flotte, welche er den Befehlen seines natürlichen Bruders Galeazzo übergab. Die Landungstruppen auf berfelben commandirten Graf Hen= rico Sanseverino da Marsico und Graf Giovanni Sangineto von Corigliano. Diese zweite Flotte bemachtigte sich Roccel= las und Cefalus; viele kleinere Plage und zuletzt auch Melazzo kamen in der Neapolitaner Hande; im I. 1338. Zu gleicher 1338 Zeit sprach der Papst bas Konigreich Sicilien dem aragonischen Hause ab und erklarte es kraft früherer Verträge, welche es Friedrich nur auf Lebenszeit zugestanden hatten, für heimges fallen und vom papstlichen Stuhle bem Könige Robert überlassen; zwar ließ man Pietro noch Zeit seine Rechte vor einem

papstlichen Gericht zu vertheibigen, doch verschmähte er dies 1339 natürlich, und so fand die Verurtheilung am 6ten Upril 1339 Die Sicilianer machten inzwischen wieder bedeutenbe Fortschritte gegen bie eingedrungenen Feinde: Galeazzo musste nach Neapel eilen, um Verstärkung zu holen; Melazzo warb von der neapolitanischen Partei auf das tapferste vertheidigt. Eine neue Flotte unter Godofredo da Marzano, Grafen von Squillace, verließ die neapolitanischen Ruften, um den Krieg gegen Sicilien fortzusetzen; ihr begegnete die sicilianische unter Pietros naturlichem Bruder Orlando von Aragonien und unter Giovanni de' Chiaramonti. Die Neapolitaner blieben Sie ger, eroberten Lipari und verproviantirten Melazzo, worauf sie nach Hause zurücksegelten. Längere Zeit musste nun aber König Robert seine Unhänger in Sicilien ohne bedeutende Unterstützung lassen; endlich fand der energischeste und ange sehnste unter ihnen, Friedrich von Antiochien, welcher die Bertheidigung Melazzos leitete, seinen Tob, und die Stadt 1341 musste sich an Pietro ergeben (im J. 1341), ehe der Konig von Neapel im Stande war, wie er beabsichtigte, eine Flotte

zu ihrer Sulfe auszusenben.

Damiano be' Palizzi und sein Bruder Matteo bemächtigten sich unterdeß des Königes täglich mehr, und da sie de sürchteten, Pietros Bruder Giovanni möge ihren Einfluß schwächen, wusten sie ihn dadurch, daß sie den König glauben machten, er stehe mit den Aufrührern in Verbindung, vom Hofe zu entsernen. Nur eine Zeit lang gelang es ihnen ein persönliches Zusammentreffen der beiden Brüder zu hindern; als sie aber sogar einen Versuch machten den König zu hinerichtung seines Bruders zu veranlassen, ward dieser empört über den Gedanken und übersah bald ihre Interessen. Sie zogen sich vom Hose zurück; Giovanniz vereinigte sich wieder mit Pietro, und das Volk, ohnehin ergrimmt über die Palizi, drang in deren Häuser ein; nur die Fürbitten der Königin retteten sie. Ramondo Peralta ward Großkanzler; die Palizigingen auf genuesischen Schissen nach Visa.

Konig Roberts Flotte war zu spät gekommen, Melazzo zu retten, aber sie eroberte den Ort von neuem. Noch war er in der Neapolitaner Händen, als König Pietro auf einer

Reise burch die Insel erkrankte und am 8ten August 1342 1342 Von seinen brei Sohnen, Lodovico, Giovanni, Feberigo, folgte ihm der erste, wenig über vier Sahre alt. tros Bruder Giovanni, Herzog von Randazzo, führte mit den Ständen des Reiches die vormundschaftliche Regierung. Wah= rend einer kurzen Krankheit Giovannis in Syracus erhoben sich die Anhänger der Palizzi in Messina, ermordeten den Stratiko ber Stadt, Feberigo Cagliari, ernannten einen ande= ren von der palizzischen Partei und pflanzten in der Citadelle Roberts Fahne auf. Bald führten sie auch eine neapolitani= sche Besatzung in die Stadt ein. Sobald Giovanni soweit hergestellt war, brach er auf, ruckte gegen Messina vor, brang ohne Wiberstand in die Stadt ein, seine Gegner flüchteten alle in die Citabelle. Er sette Corrado Doria als Stratiko ein, nachdem er alle Theilnehmer der Empdrung, die ihm in die Sande fielen, gestraft und die Vertheidiger und Insassen ber Citabelle, die er eroberte, hatte niederhauen lassen.

Robert von Neapel war kurz nachdem er die Nachricht von der Empörung zu seinen Gunsten in Messina erhalten hatte, gestorben am 16ten Januar 1343, in einem Alter von 1343 fast 80 Jahren.

Wir haben von den inneren Verhaltnissen des Königreis ches Neapel bisher absichtlich geschwiegen, indem sie leichter als ein Zustand aufgefasst, als aus einer Reihe kleiner, an sich bedeutungsloser und nur durch das Resultat der Zusam= menstellung interessanter Thatsachen ersehen werden. Der Bestand ber staatsrechtlichen Bestimmungen anderte sich namlich auch unter Roberts langer Regierung fast gar nicht; allein des Konigs oftere Abwesenheit in Frankreich und im oberen Ita= lien, die Nothwendigkeit, zum Kampfe gegen Sicilien, gegen die Ghibellinen in Italien den guten Willen des Abels und der bedeutenderen Städte für sich zu haben, stellte eben diese untergeordneten Kreise von Jahr zu Jahr freier und ließ sie in sich selbst in Gegensage zerfallen. Noch bestand bem Na= men und den Titeln nach die Beamtetenhierarchie des neapo= litanischen Reiches wie unter ben letten Hohenstaufen; aber der Abel, ber fich mehr und mehr in Posses ber hoheren Um= ter gesetzt hatte, hatte kein anderes Interesse als das des übri=

gen nicht in Amtern stehenden Adels, und selbst wenn die Gestichtshöse und Justitiarien geneigt waren einem Geringeren gegen einen Mächtigen zu seinem Recht zu verhelsen, wagte jener nicht seine Sache zu verfolgen, theils weil er selbst die nachfolgende Rache surchtete, theils weil ein gleiches Gesühl alle anderen abhielt als Zeugen aufzutreten 1).

Der Abel hielt sowohl unter bem Vorwand, es seien bienende Begleiter, als zum Schutz seiner Burgen ganze Haus fen Gesindel, die von seinen Winken abhingen, mit denen er feine Fehden aussocht, unter welche jeder Verbrecher flüchtete 1339 und Schutz fand. Im J. 1339 ergingen papstliche Schreiben gegen dieses Unwesen, und alle Edelleute welche Verbrecher schützten wurden mit der Ercommunication bedroht, boch war bas alles umsonft. Am weitesten behnten sich die Wirkungen der Fehde zweier in Barletta angesessener adeliger Familien, der della Marra und der des Grafen Giovan Pipino da Minorbino 2) aus; boch auch Aquila, Sulmona, Gaeta und Sas lerno wurden durch Factionen zerrissen. Der innere Zustand war bemnach gegen das Ende ber Regierung Roberts nicht beffer, als der des Kirchenstaates in fehr verwirrten Zeiten zu sein pflegte. Eben so ausgelassen aber als sich die Großen bes Reiches in den Provinzen ihren Leidenschaften hingaben, maren auch die Sitten des Hofes, und List und Gewalt regier= ten Alles.

3. Bis zum Tode des Königes Andreas, 1345.

Nach Roberts Tobe steigerte sich das Unwesen in Neapel das durch, daß die Glieder der königlichen Familie, dis dahin durch das Ansehn des Königes in Schranken gehalten, sich nun mit einem Male frei sühlten. Die sechzehnjährige Königin Gio-

<sup>1)</sup> Giannone a. a. D. S. 221. Lebret Geschichte von Stalien Bb. IV. S. 76. 77.

<sup>2)</sup> Seine Brüber waren Pietro Graf von Vico und Lodovico Graf von Potenza. — über diese Fehde der della Marra und des Grafen von Minordino vergl. Dominici de Gravina chronicon ap. Murat. vol. XII. p. 551 sq.

vanna und ihr ungarischer, auch in Neapel in magyarischer Umgebung und bei magnarischer Roheit verbliebener Gemahl Andreas waren ohne Achtung, und das vormundschaftliche Collegium, welches der Königin bis zu ihrem 25sten Jahre zur Seite stehen sollte, hatte kein größeres Unsehn. Die Folge dieses Zustandes war bald eine ähnliche Parteiung in der ko= niglichen Familie selbst, wie fie schon überall in Stabten und unter dem Adel stattsand. Die aussere Veranlassung gab das Begehren des Herzogs Andreas von Calabrien, feierlich ge= kront und daburch neben seiner Gemahlin Konig zu werden. Er hoffte so ein hoheres Gewicht zu erhalten neben seis ner Gemahlin, welche ber Absicht ihres Baters gemäß allein Königin sein sollte; fast alle anderen Glieder des königlichen Hauses aber waren ihm entgegen. Er fand am papstlichen Hofe Unterstützung; beinahe überall in ben Provinzen und Städten des Reiches wo Factionen mit einander kampften, suchte sich die eine an Andreas, die andere an seine Gegner anzuschliessen. Der Graf von Minorbino war noch nebst sei= nen Brüdern von König Robert gedemuthigt und gefangen, seine Besitzungen waren confiscirt worden; die della Marra hatten sie gekauft. Undreas setzte die Gefangenen in Freiheit, um durch sie und ihre Anhanger seine Partei zu ver= stärken.

Wie in den Zeiten der französischen Bürgerkriege zu Unsfange des 15ten Jahrhunderts der französische Hof, so war auch damals der neapolitanisch=angiovinische eben so sehr in ausgeslassene Wollust versunken als Parteileidenschaften hingegeben 1).

<sup>1)</sup> Gravina l. c. p. 554. "Hi juvenes Dux et Regina juvenilibus ludis et solatiis insistentes, aliique regales praefati splendidis vestibus adornati, alternatim prodeuntes, alternatim equitantes per splendidam urbem Neapolitanam, jocundi de nullo curantes semper incedebant. Et inter hunc eorum jocundum concursum consiliarii pessimi, magnates praefati, semper visi fuerunt derelictum Regis Roberti magnum usurpare thesaurum. Imperatrix vero praefata semper satagebat, diabolico spiritu inspirata, praedictum conjugium dictae Reginae et Ducis morte praedicti Ducis dividere et eam uni filiorum suorum tradere in uxorem, quod in factum operante diabolo obtinuit, unde regni hujus destructio est sequuta." etc. etc.

Ein Bettelmonch, ber Pater Robert, welcher bes Berzogs In dreas Lehrer gewesen, hatte sich in den Mittelpunct aller Hosin: triguen zu stellen und sich baburch gewissermaßen zum wirkt chen Regenten des Reiches zu machen gewustt. Sein Einfluf bei ber Königin machte ihn ber neapolitanischen Partei werth; weil Andreas hoffte burch ihn den Papst zu vermögen auf die Kronung zu bringen, galt er auch ber ungarischen Partei nicht wenig. Die beiden Factionen aber fanden so gegen ein anter, daß selbst die unbedeutendsten Gegenstände der Eti quette und ber aufferen Erscheinung zu weitläufigen Deutup gen und Berathungen zu führen pflegten. Auf kurze Zeit ver schaffte die Anwesenheit der Mutter des Andreas, ber Konigin Elisabeth von Ungarn, welche mit reichen Schatzen kam, ihm Sohn zu besuchen und durch ihre Einwirkung ber jungen Sie nigin, die fich fast ganz ben Feinden des Andreas hingegeben hatte, wenigstens Rucksichten aufzulegen, ber ungarischen Dar tei das Übergewicht: sie setzte es durch, daß eine Gesandtschaft an ben papstlichen Hof nach Avignon abgeordnet wurde, und veranlasste dadurch eine von neapolitanischen Interessen völlig unabhängige Entschliessung, der zu Folge das Testament Roberts, weil das Königreich Neapel papstliches Lehen sei, sur nichtig und jede Regierungshandlung seit Roberts Tobe für ungultig erklart wurde, weil dem papstlichen Stuhle mahrend der Minderjährigkeit Giovannas die vormundschaftliche Regie rung allein zustehe. Die ungarische Partei ging auf bie Ansichten des Papstes ein, ja hoffte sogar das Recht ber altern Linie, das Andreas für sich hatte, gegen Giovanna geltend zu machen; während viele ber mächtigsten Glieder der neapolitanischen Faction den Hof verliessen und auf ihren Burgen den Augenblick abwarteten, wo sich das Verhaltniß ber beiben Parteien wieder umkehren würde. Der Krieg mit Sicilien ward durch diesen Zustand des Königreiches ganz unterbrochen, und ein Plunderungszug bes Grafen von Squillace mar die einzige bedeutende Unternehmung die während mehrerer Jahn statthätte.

Andreas selbst war so unverständig und roh, daß er die Vortheile welche ihm seine Mutter verschafft hatte, weder zu nuten noch zu behaupten vermochte. Der Cardinallegat des

Papstes, welcher die vormundschaftliche Regierung übernehmen sollte, ward wenig beachtet; die Stelleute, auf welche Siozvanna, wenn sie sich Andreas zum Trotz behaupten wollte, am meisten musste rechnen können, erhielten Reichsamter und Sezneralcapitanate; Roberts hinterlassene Schätze wurden an sie sowie zu Fortsührung des ausgelassenen Hossebens verschwendet.).

Früher, zu berselben Zeit wo die Berlobung bes Her= zogs Andreas mit Giovanna stattgefunden hatte, war auch eine Verbindung der jungeren Tochter des verstorbenen Her= zogs von Calabrien, Maria, mit bem alteren Bruder des Uns breas besprochen worden; noch aber hatte die Vermählung nicht stattgefunden, und die neapolitanische Partei that alles Mög= liche sie zu hindern, weil sie der ungarischen einen neuen Halt verschafft haben wurde. Prinz Karl von Durazzo, der Sohn bes Fürsten Giovanni von Achaja (also Meffe bes Königes Ro= bert) ward von ber neapolitanischen Partei zum Gemahl ber Prinzessin Maria ausersehen. Karls Mutterbruder, ber Carbinal Tallenrand be Perigord, wirkte zu bieser Beirath insgeheim die Dispensation des Papstes aus?), und erst als die Che vollzogen mar, erhielt die Königin selbst Rachricht davon. Dieser Schritt brachte neue Nuancen in die Parteiung; die Königin selbst und die tarentische Linie des königlichen Hauses waren erbittert über benselben, und bachten sogar barauf ben Prinzen Karl bei einer am Hofe zu veranstaltenben affentli= chen Hochzeitsfeier gefangen zu nehmen und umbringen zu lassen; zeitig genug ward er noch gewarnt, lehnte die Einla= dung ab und gab das Fest in seinem Palast. Die Konigin ließ Jeden der dabei erscheinen wurde für einen Verräther erklaren; dennoch wohnten einige der Angesehnsten vom Adel der Feier bei 3), und Andreas suchte eben so sehr von dieser

<sup>1)</sup> Gravina l. c. p. 555. "Sicque infra modicum tempus turris una sita in castro vocata Bonna, maximo repleta thesauro cumulata per regem Robertum praedictum, evacuata totaliter ex acceptione dicti Caroli Artus et aliorum suorum sequacium, dividentium infra se ipsos tantum thesaurum."

<sup>2)</sup> Gravina l. c. p. 556,

<sup>3)</sup> Gravina l. c. p. 557.

Beit an den Prinzen Karl als dieser ihn. Karls Bruder, Prinz Ludwig von Durazzo, heirathete bald hernach ein Fraulein aus dem gräflichen Hause der Sanseverini, und die ungarische Partei verstärkte sich wieder zusehends.

Inzwischen hatte sich ber Papst in einem Consistorio am 1344 19ten Januar 1344 Unbreas unter gewissen Bedingungen als König von Neapel anzuerkennen entschlossen. Auch Giovanna, die, wie es scheint nur von Leibenschaften bewegt, balb auf der einen bald auf der anderen Seite nachgab, erkannte des Papstes Unsicht und Versahren an, und erhielt ebenfalls die Zusicherung der Kröznung mit ihrem Gemahl zugleich. Hierauf ward der Cardinallegat abgerusen, jedoch verließ er Neapel nicht ohne noch zuvor im Namen des Papstes alle Schenkungen und Vergabungen der verschwenderischen Giovanna für nichtig erklärt zu haben; welche Erklärung im folgenden Jahre von Clemens dahin gesteigert ward, daß er als Oberlehnsherr alle seit Roberts Tode im Königreiche gemachte Veräussern wieder mit dem Kroneigensthum verband.

Nachbem die Neapolitaner ermahnt worden waren durch einen formlichen Waffenstillstand etwaigen weiteren Feindseligkeiten mit ben Sicilianern zuvorzukommen, ward auch bas Interdict das die Sicilianer noch brückte zurückgenommen. Einer der Prinzen von Tarent, Roberto, nahm die Plane zu Berstellung bes lateinischen Reiches wieder auf und führte zahlreiche Schaaren ber neapolitanischen Ritterschaft nach Griechenland hinüber, wo er langere Zeit glücklich kampfte, bis ihn die Angelegenheiten seines Baterlandes nach Italien zu= Dieses Roberts Mutter, die Kaiserin (so nannte fie sich) Katharina, die schon lange absichtlich Giovanna und ihre Umgebung von einer Willkurlichkeit und von einer Ausschweifung zur anberen verleitet hatte, wusste klug indessen die Berwirrung zu steigern; und Andreas ertrug ruhig Alles, in ber Absicht, nach erlangter Kronung von seiner ganzen könig= lichen Gewalt selbst gegen seine Gemahlin Gebrauch zu machen. Auch die Ermahnungen ber papstlichen Botschafter fruch: teten bei Giovanna Nichts; Fehden und Plunderungen dauerten in den Provinzen fort.

Ein unvorsichtiges Emblem kostete endlich Andreas doch

noch bas Leben, ehe er seine Absichten erreichte: so gebulbig er Alles ertragen hatte in Erwartung der Kronung, so unverståndig gab er seine bloß abwartenden Gesinnungen zu erken= nen durch die Bilder von Block und Beil, die er in seiner Fahne bei dem königlichen Wappen anbrachte. Alle die Gros Ben welche ihn zu fürchten hatten, verschworen sich nun zu feinem Untergange; man bewog ihn eine Partie in die Gegend von Aversa zu machen, und hier ward er am 20sten Aus gust 1345 in einem Schlosse ') in der Nahe der Stadt erdrosselt. Schwerlich hatte Giovanna unmittelbaren Antheil durch Mitwissenschaft der That, doch unternahm sie, obgleich sie in der Nahe war, nicht das Mindeste dieselbe zu hindern, und nachher ging von ihr selbst eben so wenig Etwas aus, dieselbe zu strafen 2). Der Grimm ber am andern Tage nach Aversa eis lenden Prinzen bes Hauses Durazzo und ihrer Unhänger hatte gar keine Folgen; Giovanna kam ganz in die Gewalt der Rai= ferin Ratharina, welche eine Beirath berfelben mit ihrem Sohn Lodovico von Tarent beabsichtigte. Dieser bemächtigte sich des größten Theiles des durch Undreas Tod erledigten Herzog= thums Calabrien, auf welches auch Karl von Durazzo Uns

- 1) Damals war bas Gebäube ein Schloß; nachher ward es in ein Kloster verwandelt. Siannone a. a. D. S. 277.
- 2) Beltramo be' Balzi, Graf von Montescaglioso und Anbria, welcher Großjustitiar bes Reiches war und zu ben Anhangern bes Berzogs Unbreas gehort hatte, orbnete eine fehr firenge Untersuchung an. Er bemächtigte sich ber Personen zweier Theilnehmer bes Morbes; als biese aber auf ber Folter ben Busammenhang eröffnen wollten, brang ber Graf von Terlizzo in den Rreis ber Gerichtsperfonen und schnitt bem welcher reben wollte die Zunge entzwei; ber zweite Gefangene nannte ihn nun als Haupt ber Verschworung. Beltramo ließ Beibe schleifen und hangen, und bemachtigte sich bann zur Nachtzeit bes Grafen und einiger ber beruch= tigtsten Frauen aus Giovannas Umgebung; man brachte sie auf eine Galeere, ließ sie bann an Mastbaume binden und foltern. Die Konigin verlangte beren Freilassung, sofort ward aber behauptet, eben biese Boten ber Konigin seien von den Gefolterten als Mitschuldige genannt worden; wirklich scheinen mehr ober weniger alle biese Gefangenen schuldig ge= wesen zu sein, ober hatten boch wenigstens bas Schicksal welches sie traf in hohem Make verdient. Sie wurden sammtlich durch das Feuer hingerichtet, nachdem man sie vorher mit glubenden Bangen gezwickt.

sprüche machte, mit Gewalt, und überall lagen die durazzische ungarische und die tarentische Partei mit einander in offinm Streite.

## Drittes Capitel.

Bis zum Aussterben des alteren angiovinischen Hauses in Neapel mit Giovanna II.

1. Bis zum Tode Lodovicos von Tarent, 1362.

Giovanna, welcher ber Papst untersagt hatte ohne seine Ein willigung zu einer neuen Heirath zu schreiten, und welche wenn sie sich ihrem Wunsche gemäß mit Lobovico von Tarent vermählen wollte, überdies besonderer Dispensation bedurfte, gebar noch gegen Enbe bes Jahres 1345 einen Prinzen, welcher ben Namen Karl erhielt und bei welchem ber Papst De thenstelle vertrat. Auch dies Creigniß vermochte jedoch bei den bekannten ausgelassenen Lebenswandel der Königin das Bolk nicht für sie zu gewinnen; die Emporung über ihr Benehmen nach Ermordung ihres Gemahles machte die durazzische Par tei, welche gewissermaßen die Blutrache übernommen hatte und babei von dem Papste unterstützt wurde, täglich mehr ju ber stärkeren. Prinz Lodovico von Tarent nahm Soldnerban: den in seine Dienste; dem Prinzen von Durazzo diente jenn Fra Moriale, welcher uns schon in der toscanischen und in der romischen Geschichte begegnet ist. Mls Lodovicos Truppen eine Nieberlage erlitten, brachte seine Mutter, die Kaiserin Kathari: na, einen zweiten Heerhaufen zusammen, bemachtigte sich mit Lift Sa. Agatas und großer in dieser Beste aufgehäufter Schäte 1). In den Abruzzen kampften beide Parteien ebenfalls, und Kail von Durazzo hatte überdies Boten nach Ungarn gesandt, Ri nig Ludwig zur Beschleunigung ber Rache für seinen Bruder av Dieser hatte zuerst durch Abschliessung von Unter zutreiben.

<sup>1)</sup> Gravina l. c. p. 569.

handlungen mit deutschen Fürsten sein Reich von dieser Seite sicher stellen und Zara gegen Benedig schützen wollen!); so= balb bazu wenigstens Versuche gemacht worden waren, nahm er das Königreich für seinen Neffen Karl in Anspruch, der in Ungarn erzogen, beffen Mutter aber vom Regiment in Rea= pel entfernt werden muffe. Gegen alle Glieder ber neapolita= nischen Linie des angiovinischen Hauses, selbst gegen Karl von Durazzo, bessen (durch die Gemahlin gegebene) Anspruche er für den Todesfall des königlichen Prinzen Karl fürchtete, er= klarte er sich. Anmuthungen von diesem Umfange lehnte der Papst nothwendig ab, boch zeigte er sich den Absichten König Ludwigs, inwiefern dieser auf strengere Ahndung ber durch Giovannas Leichtsinn herbeigeführten Frevel drang, auch nicht ganz abgeneigt. Alle Schritte welche Clemens indeß in die sem Sinne that, blieben unbeachtet; seine Legaten in Neapel waren ohne allen Einfluß. Die Folge war, daß Alles was das angiovinische Haus im oberen Italien noch befessen hatte, verloren ging, und daß auch die Sicilianer sich ben Buftand des Nachbarreiches zu Nute machten und nun ihrerseits Uns ariffe versuchten. Endlich emporte sich Aquila gegen Giovanna und erklarte sich für König Ludwig; ein Feldhauptmann bes Prinzen von Tarent ließ sich von den Emporern 2) schlagen, und beren Fortschritte brachten bei ber zweideutigen Haltung Karls von Durazzo die Konigin so in Verlegenheit, daß sie, um nur ben Letzteren nicht auch gegen sich zu haben, ihm bas Herzogthum Calabrien versprach 3). Er zog mit einem Heere gegen Aquila, ohne Etwas auszurichten; während Giovanna, die durch seine Abwesenheit ganz der tarentischen Familie hin= gegeben war, ihr Wort brach, ihm bas Herzogthum Calabrien

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 78.

<sup>2)</sup> Welche von Ungarn aus durch den Bischof von Fünstirchen, dien unachten Bruder des Königs Ludwig, der im Kirchenstaate besonders mit Hülfe der Malatesten und Trinci Truppen geworden, unterstügt wurden.
— Herzog Werner von Urslingen war unter den Condettieren dieses unsgarischen Heeres. Vergl. Bronner abenteuerliche Geschichte Perzog Werners von Urslingen S. 55.

<sup>3)</sup> Gravina l. c. p. 572.

nicht, aber dem Prinzen Lodovico von Tarent ihre Hand gab, 1347 am 20sten August 1347 1).

Als Giovanna diese Verdindung dem König Ludwig met bete, beschuldigte er sie in der Antwort geradezu der Theilt nahme an der Ermordung seines Bruders und erschien num endlich selbst in Italien. Wir übergehen hier seine Verhält nisse zu den Nächten des oberen und mittleren Italiens, weil von diesen schon in den früheren Büchern mehrfach die Rebegewesen ist. Über Udine und Verona kam er nach der Remagna, von wo er sich langsam dem Königreiche näherte und gegen Ende des Iahres 1347 (am 24sten December) in Aquila eintras?). Auch der Graf von Fondi hatte sich inzwischen sür ihn erklärt.

Giovanna in ihrer Bebrangniß suchte nun wenigstens eine Berbindung der Ungarn mit den Sicilianern zu verhindem und bot den Letzteren einen Waffenstillstand. Der Regent der Infel, Berzog Giovanni von Randazzo wollte einen Baffen fillstand unter biesen Umständen nicht, wohl aber einen best nitiven Frieden annehmen, und in der Noth entschloß sich der Hof von Reapel auch bazu, die aragonesische Dynastie auf ber Insel als legitim anzuerkennen, im November 1347. So nig Luigi von Sicilien sollte jahrlich Namens der Konigin Sie vanna 3000 oncie d'oro an den papstlichen Stuhl als le hensgelber zahlen, und dem Königreiche Neapel die lebensübliche Kriegshülfe mit 15 Galeeren leiften, falls es angegriffen wurde; dagegen sollte Sicilien von Neapel völlig unabhan: gig sein, und Giovanna entsagte allen ihren Unsprüchen. Nichtanerkennung dieses Wertrages durch den Papst brachte zunächst kein Hinderniß, ba ihn beide Theile trot dem für gultig hielten.

Ludwig von Ungarn fand seinerseits fast gar keine Schwie rigkeiten bei weiterem Vordringen von Aquila aus; leicht unterwarfen sich ihm die Nachbargegenden, auch die Valva mit Sulmona, ja die Ungarn besetzten schon Venafro und Teans,

<sup>1)</sup> Villani lib. XII. cap. 98.

<sup>2)</sup> Villani l. c. cap. 110.

<sup>8)</sup> Gravina l. c. p. 573.

während der Graf von Fondi nach S. Germano vordrang. Giovanna, Lodovico und ihr Feldhauptmann Niccold de' Aczciajuoli 1) sammelten in Neapel ein Heer und gingen ihren Feinden nach Capua entgegen; Lodovico ward aber in der Nähe von Capua geschlagen 2) und eilte mit seiner königlichen Gezmahlin nach Neapel zurück; es ward Alles in Bereitschaft gezsetzt, daß Giovanna mit ihren noch übrigen Schähen aus Neapel entsliehen könnte; inzwischen rief sie vor ihrer Abreise noch die Stände des Reiches, soweit es nicht schon in den Händen der Ungarn war, zusammen, und nachdem sie dieselben von ihrem Entschluß das Königreich verlassen zu wollen benachrichztigt hatte, schisste sie sich am 15ten Januar 1348 nach der 1348 Provence ein.

Ludwig war inzwischen nach Benevent vorgerückt; Capua war von seinen Leuten besetzt worden; Prinz Karl von Duzrazzo, der es (weil er sich vorher von Giovanna gegen Aquila hatte brauchen lassen) nicht gewagt hatte auf Ludwigs Unterphandlungen, die dieser von Benevent aus freundlich anbot, einzugehen, hatte bald keine andere Wahl als ihn an der Spitze der Barone und Behörden in Neapel zu empfangen, oder ihm entgegenzugehen und seine Dienste anzubieten. Er wählte das Letztere und ging nebst Noberto von Tarent dem Ungarkönige dis Aversa entgegen is, hieher beschied Ludwig auch die beiden anderen Prinzen des Hauses Durazzo, Robert Fürst

<sup>1)</sup> Niccolò de' Acciajuoli war in seinem 18ten Jahre nach Neapel gekommen, um die Geschäfte einer Handlung zu sühren, welche sein Vater mit anderen vornehmen Florentinern daselbst hatte. Er war der Kaiserin Katharina bekannt und dalb deren Factotum. Cf. Palmerii vita Nicolai Acciajoli ap. Murat. XIII. p. 1205. 1206. Er hatte dann vorzüglich kodovicos Verheirathung mit Giovanna betrieben. idid. p. 1208. "Nicolaus igitur Aciajolus per hunc modum adolescentis matri carissimus factus et reginae maritoque acceptissimus, universum regnum suo sere jure regedat. Nam uti est hominum natura et maxime principum proclivis ad voluptatem, ambo deliciis domesticis dediti jucunde viventes, delectationem tantum animi atque corporis perquiredant; omnem vero gubernandi curam tanquam voluptatis nocumento datam, Nicolao demandabant."

<sup>2)</sup> Gravina l. c. p. 577.

<sup>3)</sup> Gravina l. c. p. 579.

von Achaja und Ludwig Graf von Gravina, Karls von Du razzo Brüder, sowie die nachsten Verwandten Robertos von Tarent. Karl ward mehrfach gewarnt, Konig Ludwig steht ihm nach bem Leben; er glaubte es nicht, bis Alles zu Ausführung reif war, die anderen Prinzen bei Tafel mit ihm gefangen wurden, und Ludwig ihm vorhielt, daß er die Ark nung bes Andreas durch ben Cardinal Talleprand verzöget und baburch seine Ermorbung möglich gemacht, baß er ibm (bem Könige Ludwig) seine Braut Maria geraubt, baß er sich endlich, nachdem er ihm schon Zusagen gemacht, mit Giovame gegen ihn verbündet und Aquila angegriffen habe. Karl wart an berselben Statte enthauptet, wo Andreas ermordet worden war 1); die anderen Prinzen wurden gefangen nach Ungam abgeführt. Auch des Andreas und der Giovanna Sohn ward nach Ungarn gesandt, um bort erzogen zu werden, starb aba balb hernach. Maria, Karls Gemahlin, floh mit ihren Toch: tern nach ber Provence 2); Ludwig hielt balb nachher, nach 26: lehnung aller Empfangsfeierlichkeiten, seinen Ginzug in ber Hauptstadt gewaffnet und nahm im Castello nuovo Residen. Eine Menge Menschen wurden theils weil sie wirklich mit bet Mordern des Andreas in Verbindung gewesen, theils auch m unter diesem Vorwande auf das grausamste hingerichtet.

Wir übergehen hier die Schicksale ber Königin während ihrer Anwesenheit in der Provence, deren Stände Besorgust trugen, sie möge, wie ihnen Ludwig von Ungarn glaublich ge macht hatte, die Landschaft gegen eine andere Herrschaft m Frankreich austauschen, sast ganz, als mit der Geschichte Respels nicht zusammenhängend; nachdem sie einige Zeit von ihren Ständen streng bewacht und im Gewahrsam gehalten worden war, kam sie im März nach Avignon, wo damals der Papst residirte. Lodovico, ihr Gemahl, hatte etwas später als sie Neapel verlassen und war mit Acciajuoli auf dessen Gütn nach Toscana gegangen, von wo aus er Unterhandlungen vor bereitete mit dem Papste 3), der inzwischen durch des Königs

<sup>1)</sup> Gravina l. c. p. 583.

<sup>2)</sup> Gravina l. c. p. 584.

<sup>3)</sup> Bei ben Unterhandlungen mit bem Papste leistete ber Bischof von

von Ungarn Foderung, Giovanna als einer Mitschuldigen am Tobe ihres Gemahles ben Proces machen zu lassen, und burch andere Anmuthungen von der ungarischen Partei mehr abge= wendet worden war. Auch Lodovico kam bann nach Avignon, und seine Che mit Giovanna ward nicht nur für gultig er= klart, sondern er am papstlichen Sofe auch mit ber größten Auszeichnung behandelt 1). Ludwig von Ungarn nahm das Königreich Neapel nichtsbestoweniger in Besitz, stattete viele Ungarn mit Amtern und Gutern aus, sette ben Fürsten Ste= phan von Siebenburgen, bem er die Besitzungen bes burazzis schen Hauses übergab, als Statthalter ein, und reiste bann Ende Mais 1348 von Barletta nach Ungarn zurud, mahrend der Fürst Stephan sowohl als die anderen Ungarn (ohne 3meis fel in dem Gefühl, daß ihre Herrschaft in Neapel ohnehin nicht von langer Dauer sein durfte) durch Erpressungen sowohl als durch strenge Polizei?) Alles von sich abwendig machten. Bald kamen Boten nach ber Provence, Die Konigin moge zurückkehren 3); Alles werde ihr zufallen. Der Papst hatte sie inzwis schen feierlich für unschuldig an ben ihr von Ludwig zur Last gelegten Dingen erklart. Um Gelb zur Ruckfehr zu erhalten, verkaufte sie dem Papste Avignon für 80,000 Goldfl. Junius 1348) und veräusserte einen Theil ihres Schmuckes; die Stande von Provence gaben ihr freiwillige Beden, und mit 10 genuesischen Galeeren und einem im oberen Stalien und in der Provence zusammengebrachten Heere kam sie mit Lodovico Ende August 1348 von Marseille wieder nach Neas pel, dessen Castelle noch in ben Händen der Ungarn waren 1). Acciajuoli war vorausgeeilt und hatte die früher von Ludwig von Ungarn entlassenen beutschen Soldner, welche Werner von Urslingen in ein heer vereinigte 5), in Gold genommen.

÷

Florenz, Angelo be' Acciajuoli, welcher Lodovico ebenfalls nach Avignon begleitete, die wichtigsten Dienste. Palmerius l. c. p. 1210.

<sup>1)</sup> Villani l. c. cap. 114.

<sup>2)</sup> Diese letztere besserz Seite bes ungarischen Regimentes in Reapel sindet sich besonders hervorgehoben bei M. Villani lib. I. cap. 16.

<sup>3)</sup> Siannone a. a. D. E. 283.

<sup>4)</sup> Commandant berfelben war ein beutscher Ritter Ulrich Wolfart.

<sup>5)</sup> Bronner abenteuerliche Gesch. Werners von Urslingen S. 66. Leo Geschichte Italiens IV. 43

Latinois latte und une feine Lineie und die Preise mt 10st Javies Beweichung der Muchisten Bere um Jes hen agenonner unt e irak di fene Senais is 3-11. VIII großmithige Zugehaldniffe de vonantione & wie weier jang für fich zu geminnen auch die Cafelle m Theory. Die mir boë Guidella monne- ausser buit mader endet un dés aufic caid des de dans faces des Printing perman werder. Towns Kanner welk manuels Mairer inner water mae Susannat Sa installer und Deut eines Azepes. Des unes beites Sie lek nur von Ennbertenen, zum geößten Die istenbei bei Listinger, dies Persenguer um Ibnauer und und bie Ceter inch Leucide gewirt wurde und unfer geleichen Berger und gesänderes Suiver unte Deckeningen wie weier ist: a K me i unbedeuweie unt inne mende bester Bescheibeiter, als et in Income der derenden Sie verlenvelent lat. die abstätlich in die Länge que gieben m his zu bereichern. Den Fellmarumung se un likaren, fint marriseleit en Bene is i beier Leististebers im Cokelle mure, entrener. m S un kurns Beliat; de Legen ninden zwe de nie France il Bene, ide che unte dei Linis innia ber juri sen dem ableite, immer sen Schauten merikabe ten, til er fich mit Korrich intgebeim verfichtungen, und fi Stephen kifte, ber ungeriche Stembalter vom Messel m Akrit sen Siebeniteren, ben Lomat nachmieffe mit mer nichen Truppen umerkingte: bann lief fic Berner von Bie fort gefangen retmen und trat wieder in marifice Diede! 1349 Im Eratjahr 1349 war faft bas ganze Kenigreich wieder i ten Banten ber ungariden Partei.

Nit Huise ter Barone seiner Panei, besonders des Gas sen von Minordino, brachte König Ledovice ein saft gang is lienisches Heer zusammen; nur wenige Deursche, wie der Ind von Asperg, waren noch auf Giovannas Seize; aber der Urgarn Schähe waren balb erschöpft, die Plünderungen und Bowusstungen der Stätte und bes Landes hatten alle Hüssequella

<sup>1)</sup> M. Villani lib. I. cap. 42.

ruinirt, die deutschen Ritter foberten auf das ungestümste Sold für sich und ihre Leute. In dieser Lage ber Dinge griff ber Papst durch einen Cardinallegaten Annibale da Ceccano ein, und gegen 120,000 Floren übergaben die Deutschen Alles was sie in Terra di Lavoro und in dem Principato besetzt hatten dem Cardinal, im Januar 1350. Herzog Werner von Urs= 1350 lingen, Graf Konrad von Landau, Hans von Horneck und die anderen Führer ber Deutschen auf der ungarischen Partei theilten bann ihre Beute aus dem Kriege, und zogen theils in einzelnen Haufen nach Deutschland zurud, theils fanden sie im mittleren und oberen Italien bei Dynasten und Stabten neuen Soldbienst, nur wenige wie Konrad Wolfart fochten weiter unter ungarischen Fahnen. Auch diese aber waren, nicht einmal nachdem König Ludwig aus Ungarn zurückgekehrt und bei Manfredonia an's Land gestiegen war, in Ordnung zu halten; sie sahen den Krieg bloß an als ein Mittel sich zu bereichern. Ludwig machte allerdings wieder bedeutende Fort= schritte, und Lodovico glaubte ein Auskunftsmittel in einem Zweikampfe zu finden, den er dem Ungarkönige vorschlug!) und welcher von diesem nicht unbedingt von der Hand gewiesen wurde; doch ließ sich Ludwig dadurch nicht in seinen Eroberungen aufhalten, und bald waren Giovanna und ihr Gemahl wieder fast allein auf Neapel beschränkt. Der Großabmiral Rinaldo be' Balzi kam endlich noch zu rethter Zeit mit zehn Galeeren aus ber Provence zuruck, auf beren zweien sich König und Konigin nach Gaeta retteten.

Inzwischen hatten die Unterhandlungen, welche der Papst fortwährend ihit dem Könige von Ungarn wegen des Besisses von Neapel geführt hatte, nun eine solche Wendung genommen, daß die Belehnung für ihn oder Giovanna abhängig sein sollte von nochmaliger Untersuchung ihrer Strafbarkeit oder Unschuld in Beziehung auf den Tod des Königes Andreas. Sin durch papstliche Bevollmächtigte vermittelter Wassenstillsstand bis zum April 1351 ließ nun beide um das Reich streis 1351 tende Theile im Besit dessen, was sie noch inne hatten; und bis Siovanna auf ihre Behauptung hin, Alles was man ihr

<sup>1)</sup> Gravina l. c. p. 706.

jur Laft lege, sei bie Folge einer Bezauberung geweien,

R

D

eb

m

C

V

fü

ur

be

C

m

6

Ł

Q!

DI

Q

ð

u

gesprochen warb, hatte Acciajuoli bei ben Malateften und ranen ein neues heer geworben; Lobovico war nach An zurückgekehrt und hatte mit Sulfe ber neuen Goldner mi niger Barone ben Krieg nicht ganz unglücklich geführt: ter Ungarkonig baburch bewogen warb eben ba noch in i Frieden zu willigen, wo bes Konigs von Jerusalem Suffen len burch die gemachten Anstrengungen soweit erschöpft u daß er an langere Fortsetzung bes Kampfes taum met b ten konnte. Für 300,000 Golbgulben übergab König kin der Königin Giovanna in Folge bes Friedens, welchen 1352 Papft 1352 zu Stande brachte, alle noch von seinen Ung besetzten Plate; nachher konnte bas Gelb nicht einmal kut werben, und Ludwig muffte fich mit ber für seinen Bi genommenen Rache als Resultat seiner Feldzüge begrigen Konig Lobovico von Jerusalem erhielt am Pfingstfest bie In von Neapel. Der innere Zustand bes Reiches blieb um in trog ber Entfernung ber Ungarn, trog bem bag auch In Wolfart gegen ein Abfindungsquantum ben Reft beutsch Soldner aus bem ganbe führte?), ein bochft gerriffener i Weber ber Konig noch die Königin gent ohne Ordnung. einigen Unsehns; bie Barone, an große Selbständigkeit in ta nachst vorangehenden Zeiten gewöhnt, blieben in bieser, beide ten ihre bewaffneten Saufen bei und führten ihre Febben fr nach wie vor. Um nur die Lehensbienste und die bergebrad ten Abgaben von den Bafallen und aus deren Herrschaften & leistet zu erhalten, nahm endlich Lodovico den Malatesten w

<sup>1)</sup> Palmerius I. c. p. 1215. "Huic ergo Clemens VI. Perfex Romanus, discussis singulis objectionibus, Avenione in qua to urbe morabatur, pacem firmavit. In qua id procul dubio memoralit, quod, quum Ludovicus Hungariae rex recipere constitutis temporis a Ludovico Tarentino ex pacto deberet tercenta aurei nummi misso ob damnorum refectionem, facta pace Legati, Regis auctoritatem bito publicantes, eam omnem pecuniam rejecere (b. h. wohl num: fertiessen bito Eumme) asserentes, eorum regem non quaestus sed jestitiae gratia bellum gessisse.

<sup>2)</sup> Palmerius l. c. p. 1216.

Rimini mit einer Anzahl Reiter in seine Dienste 1), ber bie Ordnung einigermaßen herstellte. Fra Moriale, welcher hoffte ebenso wie Konrad Wolfart für ben Abzug Geld zu erhalten, ward nun soweit gedemuthigt, daß er mit einer fehr geringen Summe und mit freiem Abzug zufrieden war 2). Aber neue Berwirrungen fanben fatt, als die gefangen nach Ungarn ge= führten Prinzen bes königlichen Hauses 1353 zurückkehrten, 1353 und die Prinzen aus bem Hause Durazzo ihre Bettern aus dem Hause Tarent bevorzugt saben; als Maria, der Konigin Schwester, ihren zweiten Gemahl, Roberto de' Balzi 3), ermorben ließ '). Prinz Ludwig von Durazzo (er war zugleich Graf von Gravina) und der Graf von Minorbino, welcher Bari unter sich gebracht und ben Titel eines Fürsten von Bari angenommen hatte, erhoben endlich 1354 die Waffen gegen 1354 den Hof; sie luben den Grafen von Landau mit der großen Compagnie ein, und König Lodovico konnte diese nur burch Versprechung von Geldzahlungen von den Grenzen abhalten, und auch als die Meapolitaner in einem neuen Kriege gegen Sicilien Beschäftigung fanden, borte ber einheimische Kriegs= auftand teinesweges auf.

Als der im Jahre 1347 zuerst verabredete, 1348 definistiv angenommene Friedensvertrag zu Stande kam, war König Luigi von Sicilien noch minderjährig; Giovanni von Randazzo, sein Oheim, welcher die Regierung führte, starb bald nachher im April 1348. Die Königin Mutter berief sofort den Matteo de' Palizzi aus Pisa zurück, wo derselbe seit seiner Ents

- 1) Palmerius ibidem.
- 2) Mat. Villani lib. III. cap. 40.
- 3) Als sich Codovico und Siovanna, wie oben erzählt worden ist, auf zweien der Sakceren Rinaldos de' Balzi von Neapel nach Saeta retteten, machte sich Rinaldo die Unabhängigkeit, in welcher er sich durch die Möglichkeit zur ungarischen Partei übertreten zu können sah, zu Nuce und zwang der Prinzessin Maria seinen Sohn Roberto als Gemahl auf. Unvorsichtiger Weise kam Rinaldo mit seinen Schissen in die Nähe Gaetas; Lodovico kam zu ihm an Bord und stieß ihm mit eigner Hand den Dolch in die Brust. Lebret Geschichte von Italien Bd. IV. S. 619.
  - . 4) Mat. Villani lib. III. cap. 70.

fernung aus Sicilien gelebt hatte; bie Regentschaft aber hatte Belasco von Alagona erhalten, welcher dem Matteo sofort den Eintritt in Messina verweigerte und allen sicilianischen Stat ten bessen Aufnahme verbot. Dennoch kam Matteo nach Palermo, dessen Einwohner ihm und der ihm nahe verwandten Familie Chiaramonti anhingen und beren Feinde morderisch ver folgten; eine Reihe anderer Städte, Trapani, Girgenti, Mar zara u. s. w. folgten bem Beispiel, und ganz Sicilien trennt sich in zwei Parteien; die Partei Chiaramonti 1) bemächtigk sich auch Messinas, und die Königin ernannte Matteo zum Reichsregenten, während sich Belasco in Catania zum Wider stand rüstete. Es kam bann zwar zu einem Vergleiche, web cher Velasco im Besitz bes Großjustitiariates und ber vormund schaftlichen Regentschaft ließ, die Chiaramonti und den Palizie in ihren Herrschaften fast zu unabhängigen Herren für die Zeit der Minderjährigkeit machte; allein der Vergleich ward nicht gehalten, und eine Reihe von Neckereien und Feindseligkeiten folgten, deren Detail wir hier übergehen, so arger Unfug auch dabei geubt wurde, benn Stadte wurden belagert und geplum bert, und Palermo ging mehrfach aus der Gewalt der einen Partei in die der anderen über. Go standen die Verhaltnisse noch, als König Luigi endlich im I. 1353 bie Regierung selbst übernehmen und einen Ständetag nach Messina ausschreiben Da er in den Händen der Palizzi war, erklärte Be lasco an der Spige der Gegner der Palizzi, die Stände wurden nicht eher glauben ber erfoderlichen Sicherheit zu genießen, als bis der König Matteo de' Palizzi von sich entfernt haben werde. Eine britte Partei hatte sich inzwischen vorzüglich aus solchen Baronen gebildet, welche ehemals ebenfalls auf Matteos Seite gestanden hatten, aber ihre Interessen nicht länger mit bem feinigen vereinigen konnten; an ihrer Spige stand Graf Simone de' Chiaramonti. Diese britte Partei traf nicht, wie die Velascos, der Vorwurf aragonesisch zu sein, und doch drückte sie auch nicht ber Haß welcher auf Matteo ruhte, wegen harter Steuersoberungen, zu denen er die Veranlassung wurde,

<sup>1)</sup> Zu ihr gehörten ausser ben Palizzi auch noch die Grafen Benti: miglia und Uberti. Matteo Villani lib. I. l. c. 31.

um den Kampf gegen Belasco fortsetzen zu können. Gin Pos belaufstand in Messina gegen Matteo kostete biesem, trot ber Unwesenheit des Königes, das Leben 1), und Luigi warf sich nun der Partei Belascos in die Arme. Die chiaramontische Partei verweigerte von dem an den Gehorsam, und der Konig erklarte ihre Glieber für Rebellen; Simone trat hierauf mit bem neapolitanischen Hof in Verbindung, und Luigi gerieth dadurch so in Furcht, daß er versprach wieder den Titel eis nes Königes von Trinacria zu führen und die Insel von Neas pel zu Lehen zu nehmen; aber auch biese Anerbietungen führ= ten zu keinem Frieden, da es im Interesse der Chiaramontistag ihn zu verhindern. Niccolò de' Acciajuoli, der Großsen= , neschall von Neapel, führte 1354 ein kleines Heer ben Geg= 1354 nern Luigis zu Hulfe; Melazzo, Palermo waren bald in der Gewalt der Neapolitaner 2), fast alle Städte der Insel empor= ten sich, und der König von Sicilien kam in Messina in die ausserste Bedrangniß. Raum schien sich bas Gluck wieder ei= nigermaßen für ihn zu entscheiben, sodaß er die Emporer in entscheibenderen Treffen besiegte und Spracus wieder in seine Gewalt brachte, als er und vier Tage nach ihm Belasco im October 1355 starb. **1355** 

Unterbessen stieg aber auch im Königreiche Neapel die Verswirrung: denn als der Graf von Landau sah, daß er von dem versprochenen Gelde Nichts ausgezahlt erhielt, kam er wirkz lich den Grasen von Gravina und Minordino zu Hülse; plünzdernd und verwüssend, ohne daß Lodovico irgend etwas Bedeuztendes gegen ihn gethan hätte, zog Landau im Frühjahr 1355 mit seinen Heerhausen im offnen Lande umher, dis ihm 120,000 Goldgulden sür die Entsernung von Neapel versprochen wurzden. Der Papst ward endlich so entrüstet über den leichtsinznigen König, daß er gegen ihn und seine Gemahlin den Bannsstrahl schleuderte. Das Reich, in welchem sich alle Stände, Städte und Parteien der zügellosesten Unordnung überliessen, ward mit dem Interdict belegt; doch ward dieses wieder auss

<sup>1)</sup> Siannone a. a. D. S. 287. Matteo Villani lib. III. cap. 77.

<sup>2)</sup> Palmerius l. c. p. 1217.

gehoben, als Lodovico ben rückftändigen Lehenszins gezahlt hatte.

Um bie erste Terminzahlung von 35,000 Soldgusten an die landauische Compagnie leisten zu können, musste der Aknig von Reapel zu ausserordentlichen Steuern seine Zustucht nehmen'); viele von Landaus Leuten traten überdies in die Dienste des Grasen von Minordino, und um nur endlich über alle ihm Widerstrebenden Herr zu werden, nahm der König der Grasen Landau selbst gegen sie in Sold und Dienst?); nun sied der Gras von Minordino, auf allen Seiten geschlagen, das gesangen in die Hände des einen von Lodovicos Brüdern, der ihn hängen ließ?). Der Gras von Gravina war zu schwach den Kamps allein in disheriger Weise sortzusetzen; endlich sühnte Landau seine Compagnie wieder aus dem Reiche.

In Sicilien war inzwischen auf Luigi beffen jüngerer Bruk ber Federigo gefolgt, und seine Schwester Eufemia war zur Reichsregentin erklart worden; die Parteiung und Verwirrung

1356 ward dadurch um nichts geringer, und Acciajuoli kam 1356 von neuem mit neapolitanischen Hulfstruppen nach der Insel. Am Weihnachtsabend desselben Jahres hielten Lodovico und Giovanna ihren Einzug in Messina, das sie als Könige begrüßte.

1357 Nun hielt sich Federigo nur noch in Catania; im Mai 1357 ward er hier belagert, die Belagerung ward aber bald aufge hoben, und Acciajuoli erlitt bei dem Abzuge noch bedeutenden Berlust. Nur Acciajuolis Sohn blied dann als neapolitanischer Statthalter auf der Insel, der Hof kehrte im August nach dem Festlande zurück, wo bald darauf eine völlige Aussschnung mit dem Grasen von Gravina stattsand.

Aber auch in Sicilien versöhnten sich die Chiaramonti mit Federigo, welcher 1359 wieder in Besitz von Messina kam

<sup>1)</sup> M. Villani lib. V. cap. 76.

<sup>2)</sup> M. Villani lib. VI. cap. 38.

<sup>3)</sup> Einer von des Grasen von Minordino Brüdern (er war Gres von Potenza und Troja) ward von einem seiner eignen Leute ermordet; der britte Bruder (Graf von Vico und Lucera) verschwand. Lebret Bd. IV. S. 635.

<sup>4)</sup> Palmerius I. c. p. 1222.

und ben größten Theil ber Insel, mit Ausnahme der Nordstüsse, wieder unter seine Botmäßigkeit brachte 1). Lodovico that Nichts seine Partei in Sicilien nachdrücklicher zu untersstücken 2). Zwistigkeiter mit dem Papst, welcher Neapel wes gen Unterlassung der Lehenszinszahlungen nochmals mit dem Interdict belegte und dann wieder besreite; erneuerte Fehden mit dem Grasen von Gravina, welcher die bongardischen Truppen 3) zu seiner Hülfe ries; und Andachtsübungen, mit welschen er die Sünden seiner Jugend abzubüßen gedachte, machen nebst den immersortwährenden Fehden der Barone und Städte unter sich den Inhalt der letzten Regierungsjahre Lodovicos aus; er starb am 26sten Mai 1362, erst 42 Jahre alt. Im 1362 folgenden Monat starb auch der Graf von Gravina, welcher gesangen und im eastello dell' uovo verwahrt worden war 1).

## 2. Bis zum Tobe Giovanna ber I., 1382.

Die neapolitanischen Großen brangen in Giovanna, sie moge sich bald wieder vermählen; sie hofften so am sichersten bem Einfluß ber Prinzen aus dem tarentinischen Hause ein Ende machen zu können. Die Königin gab ihren Wünschen nach, wählte aber nicht, wie ihr der Papst vorschlug, einen französsischen Prinzen, sondern einen spanischen, den Titularkönig Jastob von Malorca, welcher diese Verbindung als ein unerwartetes Glück betrachten musste, aber weder den Titel eines Köstetes Glück betrachten musste, aber weder den Titel eines Köstetes

- 2) Nach feinem Tobe unterwarf fich bie gange Infel wieber Feberigo.
- 5) G. oben G. 534. Unmert, S. Palmerius I, c. p. 1223.
- 4) So finde ich die Angabe bei Cebret, bagegen bezeichnen die Giornali Napolitani ap. Murat. vol. XXI. p. 1038. als Tobestag bes Grafen ben 19ten October 1976. Die Giornali find in ben Angaben aus ben ersten Jahren die sie berühren, teineswegs zuverlässig.

<sup>1)</sup> Feberigo heirathete im Februar 1360 die aragonesische Prinzessin Constantia; diese Verbindung war von der aragonesischen oder catalonisschen Partei auf der Inset, an deren Spize, seit Velascos Lode, Urstalo von Alagona stand, betrieben worden, und um sie vollziehen zu können, musste der König der italienischen Partei am Pose, welche eine Peisrath mit einer neapolitanischen Prinzessin wünschte, förmlich entstiehen und sich unter Artalos Schutz begeben.

niges von Reapel und Sicilien noch irgend einen Ginfluß auf bie Regierung erhielt. Der Beirathscontract tam noch im De cember 1362 ju Ctanbe, und Jatob lebte bann eine Beit lag am neapolitanischen Sofe, vergeblich bemubt fich boch einen boheren Einfluß zu verschaffen. Ungelegenheiten ber pyrena: fchen Salbinfel, bei benen er intereffirt mar, bielten ibn lan:

1367 gere Beit auffer bem Reiche, bis er 1367 fur Ronig Peter ven Caftilien fechtend bas Unglud hatte von Beinrich Grafen von Traftamare gefangen zu werben; seine Gemablin gabite bas Lossageld, und eine Beit lang lebte er wieder am neapolitanis fchen Bofe; von neuem burch Unternehmungen nach Spanien

1374 gezogen, farb er bier 1374.

Das leben am Sofe in Reapel hatte inzwischen einen minber leidenschaftlichen Charafter angenommen, wovon auffer bem boberen Alter ber Konigin auch ber Tob Bieler Urface war, bie ehemals Alles mit Unruhe erfullt hatten. Brubern aus bem tarentinischen Saufe war balb nur noch Kilippe, auf welchen ber lateinische Raisertitel erbte, übrig; auch tie Shwester ber Konigin, Maria, ftarb. Das Land mar fo friedlich, als es in einem Reiche mit Gitten und Berfassung wie die neapolitanischen waren nur der Fall sein konnte, und nur die Angriffe von auffen die es erlitt, bilben eine Bet lang ben merkwurdigeren Stoff, ben bie Geschichte von Rea-

1367 pel behandelt. Im Jahre 1367 magte es Umbrogio be' Dife conti mit einer Freibeutercompagnie bas Ronigreich anzufallen, Giovannas Felbhauptmann Malatacca schlug ihn und nabm ibn fe.bft gefangen '). Die Gorge für bie provengalifden Angelegenheiten rief bann Giovanna auf furze Beit nach Dom

1368 im Jahre 1368, wo, wie wir früher gefehen haben, für eine

furge Zwischenzeit wieder bie papftliche Resideng war-

Der Ronigin eigne Kinber waren alle geftorben; von ibrer Schwester Maria lebten noch brei Tichter; Filippo von Tarent war ebenfalls ohne Rinber: fo fcbienen bie nachften In-

<sup>1)</sup> Die Giornali Napoletani (ap. Murat. vol. XXI. p. 1035) fegen biefen Unfall in bas Jahr 1370. - 3dy folge in ten dyreneieg. fchen Ungaben fowie in bem wefentlichen Bange ber Begebenbeiten be biefem Theile ber italienischen Befchichte Lebret.

spruche auf ben Thron nach ber Königin Tobe von einer ber Tochter Marias erhoben werden zu können, und Giovanna bestimmte zu ihrer Nachsolgerin die Prinzessin Margareta, welche sie mit Karl von Durazzo, dem Sohne des verstorbes nen Grasen von Gravina, verlobte, mit dem einzigen jüngeren Prinzen der neapolitanischen Linien des Hauses Anjou. Karl von Durazzo hatte seine militairische Bildung im ungarischen Heere erhalten; er kam zur Hochzeitsseier nach Neapel!), kehrte dann aber zu dem Könige von Ungarn zurück; 1370.

1370

Schon langere Beit mar an einem enblichen Frieben mit Sicilien unterhanbelt worden; man fam julegt 1372 überein, 1372 daß bas Reich Neapel unter bem Titel eines Konigreiches von Sicilien, bas Reich Sicilien unter bem eines Ronigreiches Arinacrien furber unabhangig von einander bis auf folgende Puncte bestehen follten: 1) bie Konige von Trinacrien haben benen von Sicilien bie Lehenshulbigung zu leiften; 2) die Ros nige von Tringerien zahlen von ben an ben beiligen Stuhl zu entrichtenben Lebensgelbern 15,000 Goldgulden burch ben ficilischen Sof, und leiften in gewiffen Fallen eine Lebenshulfe mit 100 Reitern und 10 Galeeren auf brei Monate. Papft bestätigte biefen Frieden am 27ften August, bob alle neuerdings wieder verhängten Censuren auf, verlangte aber auch feinerseits bie Lebenshulbigung bes Koniges von Trina= crien, und ichlog uneheliche Rachkommen burch ein Gucceffions: gefet von ber Machfolge aus. Die Untheilbarkeit bes Meiches, ber Termin ber Majorennitat ber Konige u. bergl. wurde bei biefer Gelegenheit ebenfalls bestimmt, und bie Freiheiten und Rechte ber Geiftlichkeit in beiben Reichen in jeder hinsicht gewahrt. Ein papfilicher Legat, ber Bischof Jean Reveillon von Sarlat nahm am 31sten Marg 1373 ber Konigin Gio- 1373 vanna und am 17ten Januar 1374 bem Konige Federigo ben 1374 Lebenseib ab, und fo endlich konnte man ben langen 3wift ber Nachbarreiche als ausgeglichen betrachten. Der innere Buftand Siciliens, ber Trot und bie Unabhangigkeitelliebe ber Barone und Stabte murbe übrigens burd biefe Musgleichung nicht geandert, und Federigo überlebte fie nicht lange; er farb

<sup>1)</sup> Die Giornali Napolitani geben bas Jahr 1368.

1377 om 27ften Julius 1377, und ihm folgte feine unmundige

Tochter Maria.

Dalb nach 1372 war inzwischen auch Fitippo von Tarem, ber lehte bieses Hauses, gestorben; alle seine Titel, Winden und Güter erbte seiner Schwester Margareta Sohn, den se mit Francesco de' Balzi, Herzog von Andria, erzeugt haus, Jacopo de' Balzi. Eine Reihe Fehden folgte aus dieser Erbschaft, weil Jacopo alle an andere Barone gekommenen Pretinenzien des Fürstenthumes Tarent erobern wollte!); aus als Giovanna ihn ermahnen ließ so ungesestiches Versahm nicht weiter fortzusetzen, achtete er nicht darauf, ward als Kedell behandelt und von der Königin Feldhamptmann Malatana, der den Baronen zu Hülse kam, auf allen Seiten geschlagen. Zwar führte Jacopo aus der Provence ein neues Freibeuter heer herbei, um sich troß der Königin zu behaupten, ward aber durch seinen Oheim, den Großkämmerer Ramondo de' Balzi

1374 jum Aufgeben feiner Plane bewogen; er ging 1374 nach ber Provence gurud; ben Abzug feiner Leute muffte Giovann

mit 60,000 Goldfloren erkaufen.

Neue Ansprüche welche ber König von Ungarn an Govanna machte, und das nahe Berhältniß in welchem Kal von Durazzo zu dem Könige von Ungarn stand, machten wie es scheint die Königin von Neapel beforgt. Sie entschloß sch

1376 noch im I. 1376 wieder zu einer Heirath und wählte den Prinzen Otto von Braunschweig, welchem wir bereits in der Geschichte Monserrats begegnet sind?). Otto erhielt nun das Fürstenthum Tarent?), welches Jacopo abgesprochen worden war. Abgerechnet die Berdrießlichkeit Karls von Durazzo über diese Ehe, die überdies seinen Ansprüchen durchaus nicht zu nahe treten sollte, verslossen die nächsten Jahre ohne denkwürdige Begebenheiten, dis Papst Urban den Prinzen Karl von Durazzo veranlasste von dem Könige von Ungarn unterstützt 330 gegen Giovanna, die er zu Ansange 1380 für des Thrones

<sup>1)</sup> Gine Reihe von Einzelnheiten aus ber Gefchichte biefer Febbe fin ben fich in den Giornali Napoletani I. c. p. 1036 sq.

<sup>2)</sup> G. Abtheil. III. G. 571.

<sup>8)</sup> Giornali Napoletani l. c. p. 1038,

verlustig erklarte, zu ziehen und bie Krone von Meapel für

fich in Unspruch gu nehmen 1).

Giovanna batte namlich 1379 ben Gegenvapft Clemene VII, 1379 in Reapel ehrenvoll aufgenommen; und trot bem bag nach einigen Tagen ber Pobel Unruben anfing und feine Anbanglichfeit fur Urban fo gewaltsam aussprach, bag Clemens es für gerathen hielt nach ber Provence gu geben 2), war bie Roni= gin boch ihm treu geblieben und batte ben Pobel, ber von Raubgefindel unterftutt ben argften Unfug getrieben batte, auf bas nachbrudlichfte zur Drbnung zurudgebracht. Urban fprach bann ben Bann gegen fie aus, und Karl von Duraggo, ber bei einigen vorhergebenden Ginladungen bes Papftes Schwies rigkeiten gezeigt batte, folgte jest rasch bem ihm gewordenen In diefer Bebrangniß glaubte fich Giovanna nur baburch belfen zu konnen, baß fie einen auswärtigen, machtigen Fürsten für sich intereffire, und ihre Babl fiel auf einen frans absischen Pringen, ben Bergog Louis von Unjou, ben fie abops tirte, am 29ften Junius 1380, und jum Erben einfegte. Der 1380 Dapft fagte bie aufferorbentlichften Unterftugungen gu, allein Louis warb burch frangofische Angelegenheiten fo lange von einem Buge nach Meapel abgehalten, daß Karl von Durazzo bier inzwischen obsiegte.

Sobald Karl in Rom ankam, belehnte ihn Urban unter ähnlichen Bedingungen mit Neapel, wie sie früher Karl I. ershalten hatte, als er auf die Eroberung auszog; ausserdem musste er dem Nessen des Papstes (Francesco Prignani) und dessen Erben eine Reihe von Herrschaften und fürstlichen Leshen im Königreiche imvoraus zusagen, und erhielt dann nicht nur die Krone, sondern auch eine Geldunterstützung von 80,000 Goldsoren, welche der Papst durch Beräusserung von Kirchens

<sup>1)</sup> S. oben S. 548. Anmerk. 1. — Urban hatte in ber That eben so ungeschickt und grob wie gegen Alle auch gegen Giovanna und beren Gemahl gehandelt: hatte bavon gesprochen, wie eine Frau unmöglich ein Reich gut regieren könne; er wolle anders sorgen; sie solle in's Rlosser u. s. w. Es war natürlich, daß sich der neapolitanische Sol von ihm ab, und sobald ein Gegenpapst ausgestellt war, zu diesem wendete. Les bret Gesch. v. Italien Bb. V. S. 18 ff.

<sup>2)</sup> Giornali Napoletani I, c. p. 1040.

eigenétum miradia. Son einen amidaliden kennen m einen parillen Feldansummn. den Großen Them d Kainan derlene, niche Lat und Namonamide ein n 1351 Friezis 1351.

Die Eigenstein Aucht. ein angemenschen Preus unt in Abrigneite geberer zu kein, verdaffe unm dei febr wie Einfen einen emfähltenen Korzug von dem Gemadi de Ünant, der im Angenbud die Bernedigung des Kendels reie, und vor knuik von Anjer, welcher der Anniers Andrik ger werden felle i. Biele grober ju mit über, leide trag er bis in die Ride von Recrei ver: des End in der Son warf Giovannas Fairen nicher: Karl, welcher von der Stat Enes kager gegenüber gegandert batte, wart bunch bie Andricht von dem Belfsankant zu reidem Lagriff auf bie Statt leibst beneigen; an demfelben Tage noch. ben Iften Juni 1381, Radmittage, sog Karl in Neuvel ein , matreit Die mur bie letzen Baufen von besten herre wiedertenen lein, aber tie Einnahme ber Statt nicht vertindern franze. Gie vanna ward im Cafiello musoo belagent; sie baue so ricke von ihren Anhängern erlaubt fich in das Cases que Siiten, tag tie Lebensmittel nur auf wenige Bochen ausreichten: Rarl rermiet langere Zeit ein Treffen mit Ding, wir biefe tonnte mit allen Keinen Gefetten tie er verfactte Richt u seiner Gemablin Remung ibun, setaf tiefe iden wegen ter Übergabe mit Karl unterhandeln ließ, bie Die am 25ffen August bas Ausserste verluchte?) bas Schlof von neuen u verdroviantiren. Seine verschliche Imferteit führte ibn gu weit in bas Hantgemenge; er wart gefangen; seine Leute wer ben geschlagen; tie Königin ergab fich am folgenten Tage Bu spat führte ter Graf von Caferta auf 10 Galeeren am Isten September Giovanna Unterstützung aus ter Provence ju; sie war bereits in ihres Feindes hinten, ber sie mit Ads tung behandelt hatee, bis fie ihn tauschte und unter ter Bor spiegelung, sie wolle bie provengalischen Anführer zu überreben

<sup>1)</sup> Man sindet bie vornehmsten Anhänger beider Parteien aufgezühlt in ten Giornali Napoletani l. er p. 10±2.

<sup>2)</sup> Giornali Napoletani I. c. p. 1013.

suchen ihn als ihren Heren anzuerkennen, diese allein sprach und ihnen auftrug Louis von Anjou zur Rache aufzusodern; nur ihn allein erkenne sie als ihren Erben, selbst wenn ihr Karl Urkunden abbringe, die das Gegentheil enthielten.

Karl ward fast allgemein als König anerkannt; er sandte Giovannas Solbner aus bem Reiche, besetzte bie Staatsamter größtentheils neu und trat die Regierung mit vieler Energie Die Bedingungen zu Gunsten bes papftlichen Nipoten hielt er nicht, weil sie, wenn er fle auch beschworen, dem Reiche nachtheilig und deshalb unhaltbar seien. Um 11ten November kam Karls Gemahlin Margareta nach Neapel und erhielt bald hernach ebenfalls die Krone. Die Anhänger Giovannas schienen ganz unterbrückt; sie felbst murbe im Castell von Muro gefangen gehalten. Als aber ber Graf von Mon= torio aus dem in Aquila machtigen Geschlechte der Lalli sich, nachdem Karl von seinen Standen ganz ungewöhnliche Sums men gefobert hatte, für Louis erklarte; bie Grafen von Lecce und Conversano baffelbe thaten; die Rückfunft Jacopos be' Balzi, des lateinischen Titularkaisers, und dessen Verheirathung mit Agnes von Durazzo, der Schwester der Königin Margareta, die Sanseverini, seine alten Feinde, beforgt machte 1), sodaß auch sie zu Louis Partei traten, und ber Papst Urban wenigstens, wenn auch nicht Louis, sich diese feindlichen Ele= mente zu Nute machen konnte, musste Karl vorzüglich an bem Tobe Giovannas gelegen fein, weil sie, wenn sie befreit wurde, für ihn jetzt die allergefährlichste Gegnerin war. Er ließ sie also burch ungarische Mordenechte am 22sten Mai 1382 er= 1382 drosseln oder unter Federbetten ersticken 2).

<sup>1)</sup> Giornali Napoletani l. c. p. 1045.

<sup>2)</sup> Doch ist Beibes sowie die Art ihres Todes nicht ausgemachte Thatsache. Die Annahme, daß sie ermordet worden sei, war allgemein, und leidet wohl auch den Berhaltnissen und der Zeit, auch der Art ihres Berschwindens nach keinen Zweisel, doch sind fast alle Nebenumstande von Verschiedenen verschieden angegeben. — Die Giornali, die freilich auch sonst manches Wunderliche berichten, erzählen, der Leichnam der Königin sei nach Neapel gebracht und zur Schau ausgestellt worden, "in abbahdon, e li stette sette di, che ognuno lo vedesse e con tutto ciò erano molti, che non credevano che sosse morta."

## 8. Bis zum Tobe Giovanna ber II., 1435.

Che noch in Frankreich die Nachricht vom Tobe der Giovanna angelangt war, zog Louis endlich aus, sie zu befreien; sein Deer verdreifachte sich auf dem Zuge durch das obere und mittlere Italien; Karl vermochte ihm, selbst mit den Truppen Hawkwoods und des Grafen von Barbiano, die er damals zu seiner Disposition hatte, nicht ein halb so starkes entgegenzustellen; fast ungehindert tam der frangosische Pring, dem viele neapolitanische Barone entgegeneilten, bis Caserta. Karl vermied eine Schlacht und wollte bas feindliche Heer durch bas Klima und burch sich selbst aufreiben lassen, indem er nur ben Anführer besselben immer burch Ausfoberungen zum Zweikampf 1383 u. bergl. hinhielt, bann als bas I. 1383 herangekommen war, ihm auf das geschickteste die Zufuhr zu erschweren und ihn durch eine Art Husarenkrieg in eine Reihe von Verlegenheiten zu verwickeln wusste, aus benen ihn nur beutsche Goldner, bie bem franzosischen Heere aus bem Kirchenstaate zuzogen, retteten. Nachbem im Laufe ber Zeit beibe Heere einander mehr gleich geworden waren, entspann sich ein unausgesetzter Kampf, ber fast ganz in Ereignissen bes s. g. kleinen Krieges geführt wurde und bessen Detail wir hier ganz übergehen mussen, selbst die wenigen größeren Treffen bieten nichts Interessantes 1384 bar. Louis starb in Folge einer Erkältung im October 1384 zu Biseglio, und Karl ward badurch von biesem Hauptgegner befreit. Die unglückliche Wendung welche das Verhaltniß Papst Urbans zu dem Konige von Neapel nahm, ist bereits oben ') erwähnt. Sobald das franzosische Heer theils zurück: gekehrt war, theils sich in einzelne Goldnerhaufen wieder aufgelöst und in Italien zerstreut hatte 2), sobalb auch ber Papst das Königreich verließ und nach Genua floh, war Karl

unbestritten im Besitz der königlichen Gewalt und konnte nun

<sup>1)</sup> S. oben S. 549.

<sup>2)</sup> Zwar erkannte bie angiovinische Partei Louis Sohn, den sie Louis II. nannte, als König an und setzte einen Regentschaftsrath ein, auch hielten sich noch längere Zeit mehrere Grenzpläze gegen Karl; doch blieben alle diese Anstrengungen ohne glücklichen Erfolg.

daran benken seine Ansprüche auf den inzwischen erledigten unga= rischen Thron geltend zu machen. Sobald Karl bei Zeng lan= dete, fand er eine nach König Ludwigs Tobe in Ungarn zu= ruckgesetzte Partei zu seiner Unterstützung bereit; aber Ludwigs Wittwe, die Reichsverweserin Elisabeth, vermählte sofort ihre Tochter Maria mit Markgraf Sigismund von Brandenburg, und gewann so den entschiedenen Beistand auch der benachbarten Böhmen, konnte aber doch nicht hindern, daß Karl erst zum Gubernator von Ungarn gemacht und dann auf den Thron erhoben wurde; sie lud ihn zu einer Berathung in ihr Schloß, wo ihn ihr Mundschenk auf ihre Veranlassung mit bem Streit= hammer toblich verwundete, am 7ten Februar 1386; sodaß 1386 er 17 Tage nachher starb.

Die Königin Margareta war in Neapel zurückgeblieben, als ihr Gemahl nach Ungarn ging. Sie ließ nun nach seinem Tobe ihren minderjährigen Sohn Labislaus als Konig von Meapel ausrufen und führte als bessen Vormunderin die Regierung fort. Die Provence kam inzwischen fast ganz in die Hande der Angiovinen, an deren Spite die Wittme des im Meapolitanischen verstorbenen Louis, die Mutter Louis's II., Maria von Blois stand; sie fasste sogar den Gedanken, auch Neapel für ihren Sohn erobern zu wollen; lange fehlte es ba= zu an dem nothigen Gelbe, und lange bedachte sich auch Ma= ria, als diese Schwierigkeit zum Theil gehoben war, den aus feiner früheren Gefangenschaft in Neapel burch Zufall befrei= ten Prinzen Otto von Braunschweig, der ihr zu diesem Ende porgeschlagen wurde, an die Spige des Unternehmens zu stel-Endlich im October 1387 brach Otto aus der Provence, 1387 wo er sich zulett aufgehalten hatte, nach bem Königreiche auf.

Margaretas Regierung hatte inzwischen fast überall Mis= vergnügen erregt, wo sie bie Unterthanen unmittelbar traf, benn die Königin war Lieblingen hingegeben und im hochsten Grabe gelbgierig; ein Gluck war es für sie, baß ber größte Theil des Landes, durch Barone und Stifter regiert, nur sehr mittelbar durch dieses Unwesen gedrückt und vielfach durch Privilegien geschützt war. Es gelang der angiovinischen Partei, sobald Otto im Königreiche angekommen war, bis ganz in die Nahe der Hauptstadt vorzudringen, und hier gerade Leo Geschichte Italiens IV.

war es wo die Unzufriedenheit mit Margareta am lautesten

sich unter bem Volke aussprach 1). Nach wenigen Tagen musste bie Königin mit ihren Kindern nach Gaeta fliehen, die Ungiovinen bemächtigten sich Neapels. Es war übrigens voraus: zusehen, daß das Wolk von Neapel um nichts ruhiger sich bei einer zweiten Belagerung ber Stadt, wenn sie burch Margas retas Partei unternommen werben follte, benehmen murbe, und auf einem Tage, ben die angiovinischen Stande hielten, ward eine Gesandtschaft an König Louis II. und an ben Papst in Avignon beschlossen, um sie zu schleuniger Unterstützung zu Nicht lange nachdem in Folge bavon eine bedeutende Geldsendung aus Avignon angekommen war, kehrte 1388 Margareta selbst 1388 nach Neapel, wo sich noch das Castell bell' Uovo für sie hielt, zurück, und mit vier Galeeren und einigen kleineren Fahrzeugen erschwerte sie die Zufuhr zur Stadt so, daß nur die Thatigkeit der Anführer der Angiovinen und bas Benehmen bes Papstes Urban, ber ben haß gegen Karl nun auch auf bessen Sohn Ladislaus ausdehnte und Neapel als heimgefallenes Lehen mit dem Kirchenstaate zu vereinigen wünschte, Margaretas weitere Erwerbungen hinderten. ban VI. erhielt in dieser Zeit ein Mittel in Neapel nachbruck-

<sup>1)</sup> Eine Einrichtung, welche bie Neapolitaner nicht lange nach bem Tobe Karls zu ihrem Shupe gegen Margareta trafen, will ich hier mit ben Worten der Giornali Napolitani (l. c. p. 1053. 1054.) beschreiben: "In questi tempi se fece in Napoli il Governo, quale loro chiamavano il Bono Stato, contro la volontà de la Regina; ed a li 8 de Novembre foro creati otto Governatori quali governassero la città. De Capuana Messer Martucciello dell' Aversana. Di Nido Andrea Carafa. De Porta nova Messer Giuliano de Costanzo. De la Montagna Messer Paolo Boccatorta, e Messer Tucillo de Tora. De Puorto Messer Giovanne de Dura. De lo Puopolo Messer Otho Pisano e Stefano Marzato. E poi se fecero li Capitanei de le piazze. La Regina vedendo questo, mandò un Fiorentino suo servitore a li Governatori, a dimandarli la causa de tale novità, e a reprendergli, che nol dovevano fare. Li Governatori risposero, che essi sono Vasalli de lo figlio Re Lanzilao, e che essa non era se non tutrice, doveva essere obedita come tutrice e non come Signora." -Rauberwesen und die Unordnung in den kleineren Kreisen, in Stabten wie auf bem Lanbe, muß bamals in Reapel entseglich gewesen sein.

licher seine Plane zu verfolgen durch die Verhaltnisse Siciliens. Hier hatte die Zerrissenheit nach wie vor fortgebauert: die Prin= zessin Maria war als Nachfolgerin Konig Feberigos anerkannt, und die vormundschaftliche Regentschaft sollte Artalo von Ala= gona führen; allein dieser selbst war in Parteiinteressen ver= wickelt, und 1382 war ihm sogar von Ramondo de Moncada 1382 die Prinzessin entführt worden. Die Aragonesen mischten sich in die Angelegenheit, und Maria, von Moncada ihnen überge= ben, kam so nach Sardinien und nach der pyrenaischen Halb= König Peter von Aragonien, der Bater von Marias Mutter, hatte nie Marias Erbrecht anerkannt; er hatte 1380 feine Ansprüche auf Sicilien an seinen zweiten Sohn, Martin, abgetreten, und als Peter 1387 starb, blieben diese abge= 1387 tretenen Rechte dem Sohne Martins, welcher ebenfalls Martin hieß und mit der Prinzessin Maria von Sicilien vermablt Von den Aragonesen, sowie von den Saracenen, die ben zerrütteten Zustand der Insel zu benutzen suchten, ange= griffen, wandten sich die Stände Siciliens 1388 endlich an 1388 Urban, welcher auch biese Insel als Eigenthum ber romischen Rirche in Unspruch nahm, aber ben sicilianischen Großabmiral Manfrebo be' Chiaramonti, welcher ben Saracenen wieber bie Inseln Zerbi und Kerkeri entriß, mit ihnen als mit einer ei= genen Herrschaft belehnte. Urban verlangte nun die früher von Sicilien der Königin Giovanna und deren Nachfolgern in Meapel zugesicherte Lehenshülfe für sich, um seine Plane zu verfolgen, und war eifrig mit diesen beschäftigt, als ihn per= sönlich ein Unfall nach bem andern traf und er im October 1389 starb. 1389

Die Königin Maria (von Neapel) hatte inzwischen im= mer noch die Eifersucht und das Mistrauen gegen Otto von' Braunschweig, bei dem sie eigennützige Zwecke argwöhnte, nicht überwinden können, und sandte endlich gegen Ausgang b. 3. 1389 ben Clement de Montjoye als Vicekonig und Generalcapitain nach Neapel. Tommaso von Sanseverino, der bis dahin das er= stere Umt für die angiovinische Familie auf das erfolgreichste verwaltet hatte, zog sich, dadurch beleidigt, zurück; Otto that daffelbe, ging aber bald noch einen Schritt weiter und er= klarte sich für Margareta. Mangel an Gelb aber, welcher

Schuld war daß die Söldner der durazzischen Partei sich zersstreuten, ließ die Königin auch aus so günstigen Verhältnissen keine Vortheile ziehen; nur Capua und Aversa und die Casstelle von Neapel hielten sich ausser Gaeta noch für sie, als sie den Gedanken fasste, durch eine Verheirathung ihres Sohnes Ladislaus mit der Tochter des reichen Großadmirals von Sicilien 1), des Manfredo de' Chiaramonti, sich aus der dringendsten Verlegenheit zu retten.

Wirklich wendete sich, seitdem die Verheirathung des Las dislaus mit Manfreds Tochter seierlich in Gaeta vollzogen worden war (nur die Beiwohnung blieb wegen des Königs Jugend noch aufgeschoben), das Glück eine Zeit lang auffalsend zu Gunsten der durazzischen Partei. Bonisacius IX., der in dieser Zeit auf Urban VI. folgte, erklärte sich entschieden sier Ladislaus, hob alle Censuren, die gegen ihn und seiner Anhänger ausgesprochen waren, auf und ließ ihn durch einen

- Meapel; der Krieg belebte sich wieder, ohne eigentlich großartig entscheidende Ereignisse herbeizusühren; man suchte einander einzelne Puncte abzugewinnen, einander aufzureiben; dann traten wieder längere Zwischenräume der Erschöpfung ein; endlich kam Ladislaus sogar von neuem in große Gefahr, als die Schätz, die ihm seine sicilianische Gemahlin zugeführt, ausgegeben waren; als Manfredo de' Chiaramonti starb, und der
- 1392 aragonesische Prinz Martin (seit dem Frühjahr 1392) Palermo und den größten Theil von Sicilien eroberte; ohne Bosnisacius wäre er sicher verloren gewesen; dieser aber, als er kein anderes Mittel sah, Sicilien dem Anhänger seines avignonischen Gegners zu entreissen, theilte die Insel in vier Tetrarchien, welche unmittelbar unter dem papstlichen Stuhle stehen, und von denen die eine dem Andrea de' Chiaramonti, die zweite dem Manfred von Alagona, die dritte dem Antos

<sup>1)</sup> Er besaß, ausser ben für den Handel nach den africanischen Ki: sten wichtigen Inseln Zerbi und Kerkeri, auch den größten Theil von Sicilien, der ihm entweder unmittelbar gehörte oder von ihm während der inneren Unruhen besetzt worden war.

nio von Bentimiglia, die vierte endlich dem Guglielmo von Peralta gehoren sollte. Daß Prinz Martin in unerlaubtem Umgange mit Manfredos de' Chiaramonti Wittwe stehe, ward zum Vorwand genommen, um Ladislaus wieder von deren Tochter zu scheiden 1), und papstliche Hulfstruppen, welche einer von des Papstes Brudern aus bem Kirchenstaate zuführte, fetten im Frühjahr 1393 den jungen König in ben Stand, 1393 ausser mehrern kleineren Stabten auch bas mächtige Aquila zu erobern. Vierzigtausend Goldgulden Brandschatzungsgel= ber, welche die Stadt entrichtete, Ladislaus befähigten seine Erwerbungen rasch weiter auszudehnen, und er erlangte eben so große Achtung, als Louis II. durch seine Unthätigkeit in Meapel sich Berachtung zuzog. Auf einem Zuge ben er hierauf unmittelbar gegen die Stadt Reapel unternehmen wollte, erkrankte Ladislaus in Capua; auch diese Unterbrechung von des jungen Königs Thatigkeit benutzte Louis nicht anders als zu Unterhandlungen, und bie Belagerung von Aversa, welche seine Unhänger unternahmen, zog sich bis zum Winter hin, wo sie aufgehoben werden musste. Ladislaus verschaffte sich theils durch papstliche Unterstützung, theils durch Beräusserun= gen die erfoderlichen Geldmittel, um im April 1395 Neapel 1395 selbst angreifen zu konnen?). Die Sanseverini und sechs pro= vengalische Galeeren nothigten aber nach fünf Wochen die Bela= gerung wieder aufzuheben Bald hernach wendete sich der ganze Kriegssturm gegen die Besitzungen Jacopos de' Marzani, bes Herzogs von Suessa, dessen Tochter sich König Louis, um ihn von Ladislaus abzuziehen, verlobt hatte; für oder wider Sa= copo wurde von beiden Seiten während der Jahre 1396 und 1396

<sup>1)</sup> Giornali Napoletani l. c. p. 1062. "In questo tempo re Lanzilao intese, che la socera sua era amica del Duca di Monblanco, e per questo cacciò la regina Costanza, e la fe' stare poveramente in una casa separata con una donna sua maestra e due altre donzelle, che se haveva portato da Sicilia. E la regina (b. h. bis Rònigin Mutter) determinò mandare re Lanzilao al Papa per la dispenza da spartirsene. A 30 de Maggio re Lanzilao andaje con 4 galere a Roma a trovare Papa Bonifacio, e domandò la dispenza e la ottenne."—

<sup>2)</sup> Giornali Napoletani l. c. p. 1064.

1397 1397 in Unterhandlungen und in Kämpfen Alles aufgeboten, 1398 und bis in das Jahr 1398 dauerte diese Lage der Dinge, die sich im Mai des zuleht genannten Jahres der Herzog von Suessa und ein Theil des disher angiovinischen Adels, sowie König Ladislaus zu einem Compromiß auf den Papst vereinigten, und nur ein kleiner Theil von Louis's Anhang ihm ganz entschieden treu blied. Eine papstliche Entscheidung vom Isten Junius sührte die Partei des Compromisses dem König Ladislaus gegen allerhand Zugeständnisse als Unterthanen zu. Von dem an suchten auch die noch zu Louis haltenden Barone einer nach dem anderen Vertrag mit König Ladislaus; Louis zog gegen den Grasen von Lecce und ward von diesem in Tarent

1400 eingeschlossen. Labislaus ließ nun im J. 1400 ber Stadt Neapel von der Seeseite die Zusuhr abschneiden, Graf Alberico von Barbiano belagerte die Stadt von der Landseite; bald wurde das Volk unruhig, und es kam ein Übergabevertrag zu Stande, in Folge dessen Ladislaus endlich in die Residenz zu: ruckkehrte. Louis ward dadurch so entmuthigt, daß er beschloß das Reich zu verlassen, sich einschiffte, im Vorüberfahren seinem Bruber, dem Grafen von Maine, der sich mit den Provengalen in eines der Castelle Neapels geworfen hatte, freien Abzug verschaffte 1) und seine letten Unhänger ohne weitere Hulfe dem König Ladislaus gegenüber ließ. Sogar die Sanseverinen suchten nun die Gnade des Ladislaus, der dann die Wenigen die, wie der Graf von Fondi und der Graf von Catanzaro, treu zu ber angiovinischen Partei hielten, von ibren Gutern vertrieb. Um hartesten traf die Rache des Koniges die Marzani.

Eine unzufriedene Partei in Ungarn, welche Ladislauß gegen Sigismund als ihren König ausrief, veranlasste dann 1403 1403 den jungen König von Neapel zu einer Reise nach 3a-ra²), wo er durch den Cardinal Angelo de' Acciajuoli, den

<sup>1)</sup> Giornali Napoletani l. c. p. 1067.

<sup>2)</sup> Ladislaus hatte 1402 durch fünf Galeeren, die er nach der dals matischen Küste sandte, Zara, Spalatro, Trau, Sebenigo u. a. D. eins nehmen lassen, und fand Zara also schon in seiner Gewalt, als er 1403 dort ankam. Sismondi vol. VIII. p. 161. Später verkaufte er dann Zara und was ihm sonst in Dalmatien noch geblieben war wieder an die

Bonifacius bahin gefandt hatte, die Krone von Ungarn erhielt, und von wo aus er den Tommaso de' Sanseverini als seinen Wicekonig absandte, um an die Spite seiner Partei zu treten; allein während er noch diese Plane in Ungarn verfolgte, em= porte sich im Neapolitanischen von neuem eine angiovinische Partei, in beren Verschwörung viele Sanseverini verwickelt waren; er kehrte also sofort nach seinem italienischen Reiche zuruck, und bald waren alle seine Gegner zerstreut ober in feiner Gewalt. Die Familie der Sanfeverini, sogar der bei dieser Emporung ganz unbetheiligte Vicekonig Tommaso, war der besondere Gegenstand der Rache des Königes, wie früher die Marzani, und die Gefahr welche Ladislaus bedroht hatte, diente nur dazu ihn um so fester auf dem Throne zu stellen, da ihn die Guter der gestürzten Familien in den Stand setz= ten seine Anhänger reich zu belohnen. Nur in Tarent hielt sich noch ein kleiner Rest ber angiovinischen Partei des Abels unter Bernabos be' Sanseperini Unführung. Erst 1406 kam Ladislaus dadurch in Besitz dieser Beste, daß er die Wittwe des letten Fürsten von Tarent Ramondo degli Orfini heira= thete; doch behandelte er sie nur drei Tage als seine Gemah= lin und hielt sie bann mehr als seine Gefangene. Die Ba= rone, welche in Tarent noch eine Zuflucht gehabt, hatten freien Abzug nach Ortschaften hin erhalten, welche die Macht des Ladislaus nicht erreichte.

Noch vor seiner Reise nach Zara hatte sich Ladislaus mit einer Tochter des Königes Jacques de Lusignan von Cypern, Maria, vermählt; hatte sie aber bald nach seiner Rückehr durch den Tod wieder verloren. Die Beziehungen, in welche er seit dem Jahre 1405 zu den Päpsten, zu dem Kirchenstaate und 1405 zu Toscana trat, und welche von da an dis zu seinem Tode im Jahre 1414 das Hauptinteresse seiner Geschichte bilden 1414 und auch den nochmaligen Kampf der angiovinischen Partei gegen ihn motiviren, sind bereits in der Geschichte Toscanas und des Kirchenstaates dargestellt.

Benetianer. — Die Abwesenheit bes Koniges Ladislaus aus seinem italienischen Reiche dauerte vom 16ten Julius 1403 bis zum 7ten Rovember. Cf. de Raimo stor. Napol. ap. Murat. scrr. vol. XXIII. p. 224. In Sicilien hatte während dieser ganzen Zeit die ärgle Zerrissenheit stattzefunden. Der eine der Tetrarchen, Andre de' Chiaramonti, war vermocht worden sich mit Martin zu vergleichen und ihm Palermo zu übergeben; die Aragonesen aber und ihre Partei, welche sich auf der Insel bereichem wollten, rissen Andrea ins Verderben, indem sie ihn zum Nistrauen gegen Martin verleiteten und ihn bewogen heimlich mit Wassen versehen in den Palast zu kommen, während sie 1392 den König Martin (welcher im Mai 1392 in Palermo die

1392 den König Martin (welcher im Mai 1392, in Palermo die Krone erhalten hatte) glauben machten, Undrea wolle ihn ermorden. Die Hinrichtung Undreas und die Ernennung seines Verräthers, Vernardo da Caprera, zum Großadmiral im

1393 J. 1393 brachte den übrigen sicilianischen Abel zum entschloßfensten Widerstand, wobei ein kaher Verwandter des einen der Tetrarchen, Artalo von Alagona, die Edelleute sührte, und der Papst Bonifacius sie durch Geld, Kreuzpredigten, 38chenten der Geistlichen, und wie er nur vermochte, unterstützte. Eine Zeit lang war König Martin wieder auf den

1399 Besitz der Hauptstädte des Landes beschränkt, und erst 1399 kam es zu einem allgemeineren Friedenszustande. Die Könis

1398 gin Maria hatte 1398 einen Sohn geboren, Federigo, der 1400 aber schon 1400 in Folge eines Unfalles den Tod sand, und

ihm folgte die Mutter und eigentliche Erbin Siciliens im Mai

1402 1402 in den Tod. Ihr Testament ernannte ihren Gemahl zum Erben des Königreiches, der sich auch in dem Besitz des

1409 selben behauptete bis zum 25sten Julius 1409, an welchem Tage er, nachdem er Sardinien, das sich gegen die aragonessische Herrschaft emport hatte, wieder unterworfen, zu Cagliari starb und interimistisch, die sein Vater anders darüber verstügt haben würde, die Regierung Siciliens seiner Wittwe Bianca, einer navarresischen Prinzessin, die er 1403 geheirathet hatte, überließ. Der Vater selbst, Martin von Aragonien, trat dann als Erbe Siciliens auf und überließ die Führung des Gouvernements der Insel der Bianca, starb aber 1410 auch sehen 1410 und benangteste der Kiefen Verschleiben Verschlessen.

1410 auch schon 1410 und veranlasste durch seinen Tod die größ: ten Unruhen auf der Insel, da Niemand mit entschiedenem Erbrecht auftreten konnte, Ladislaus aber ebensowohl als Louis II. hofften Sicilien unter diesen Umständen für sich gewinnen zu können, während Caprera der Königin Bianca, obwohl verzgeblich, den Vorschlag machte, sie möchte sich ihm vermählen, und Alles that, sich selbst zum Könige zu machen. Endlich schlossen sich die Sicilianer den übrigen aragonesischen Herrschaften an, und erkannten den Schweskersohn des zuletzt verzstorbenen Königes Martin, den Sohn Juans von Castilien, Verdinand, welcher die Krone Aragoniens erhielt, auch als ihzen König an 1). Auf ihn folgte 1416 sein Sohn Alsons V. 1416

Un demfelben Tage an welchem Ladislaus von Neavel gestorben war, ward seine Schwester, Giovanna II., damals bereits 44 Jahre alt, zur Konigin ausgerufen. Der Haupt= gegner des neapolitanischen Konigshauses, Louis II., starb bald hernach, und das Reich genoß im Allgemeinen eines friedlichen Bustandes, da die zunächst vorangegangenen Parteikampfe über die machtigsten Familien des Adels entsetzliches Ungluck gebracht, viele Edelleute aus ihrem Vaterlande vertrieben, die letten Unternehmungen aber in des Königs Händen eine bebeutende Rriegsmacht gesammelt hatten. Giovanna war früher an Herzog Wilhelm von Ofterreich vermählt gewesen, und nach bef= fen Tode hatte sie in Neapel ein lustiges Wittwenleben geführt; noch während ihres Bruders Lebzeiten hatte sich zwischen ihr und einem gemissen Pandolf Alopo ein Liebesverhältniß ent= sponnen, welches fortbauerte, auch als sie ben Thron bestiegen hatte, und der Grund war, aus welchem Pandolf die Wurde eines Großkammerers erhielt2). Dieser vermochte Alles, und

<sup>1)</sup> Ferbinand übernahm Sicilien in einem höchft zerrütteten Zustande. Caprera, über Biancas Weigerung auf seine Plane einzügehen erbittert, führte offenen Krieg mit ihr und suchte ihr die Reichsregierung zu entzwinden. Er übersiel sie so unvermuthet einmal in Palermo, daß sie sich kaum auf eine Galeere im Hafen zu retten vermochte. Ihm gegenüber trat als Feldhauptmann für Bianca der Graf von Abrani, Antonio Moncada; er nahm Caprera gefangen und sandte ihn nach Catalonien. Im J. 1415 verließ Bianca die Insel und ging nach Navarra zurück; an ihre Stelle trat Ferdinands zweiter Sohn Don Juan von Pennasiel; auch er verzließ 1416 die Insel, heirathete Bianca und erhielt Navarra. An seine Stelle trat Dominico Rani, der Bischof von Lerida. Alsons V. kam zuerst im Februar 1420 nach der Insel.

<sup>2)</sup> Giornali Napolet. l. c. p. 1076.

da er wusste, wie sehr sie von sinnlichen Eindrücken abhing, beobachtete er sie in dieser Hinsicht auf das eifersüchtigste. Sforza, der damals nach Neapel kam, um mit der Konigin über eine Condotta zu handeln, ihr aber so zu gefallen schien, daß ber Günstling anfing zu fürchten, ward auf bessen Anordnung und mit Giovannas Bewilligung im Castello nuovo arretirt 1); als Vorwand biente, daß er mit den Angiovinen in Berbindung sei und damit umgehe eine neue Emporung im Neapolitanischen zu organisiren. Die Vorstellungen der angesehnsten Hofleute traten nun Alopos Ginfluß entgegen; und um öffentlich nicht ganz sinnlos bazustehen, ward bie rechtliche Untersuchung von Sforzas Schuld angeordnet. Wäh rend bessen musste aber die Konigin den bringenden Bitten ihrer Rathe nachgeben und, so sehr ber Großkammerer dies auch fürchtete, sich von neuem vermählen. Sie wählte ben Grafen de la Marche, Jacques de Bourbon, welchem Alopo vor dem Prinzen Juan von Aragonien, den die anderen Rathe wollten, um von Sicilien aus gegen Feinde des Reiches unterstützt werden zu konnen, den Vorzug gab, weil er, obgleich als tapferer Ritter bekannt, doch nicht so viele Mittel zu haben schien sich selbst gegen seinen Willen zu behaupten. sich zu gleicher Zeit gegen seine Gegner am Sofe eine feste Stute zu bereiten, sohnte sich ber Großkammerer mit Sforza, den er im Gefängniß besuchte, aus und gewann ihn ganz für Sforza sollte die Freiheit und eine Condotta mit jahr= lich 8000 Ducaten, sowie die Würde des Großconnetables ha= ben, wenn er Alopos Schwester Katharina heirathen wollte?). Sforza willigte ein und erhielt von der Königin noch überdies reiche Geschenke an Ländereien.

Jacques sollte durch die Vermählung nicht König, sons bern nur Gemahl der Königin und Fürst von Tarent werden; Alopo hoffte ihn in Einverständniß mit Sforza in einer unstergeordneten Stellung zu erhalten; Jacques aber erwarb sich sosort bei seiner Ankunft im Reiche einen Freund an dem

<sup>1)</sup> Im Movember 1414. de Raimo storia Napol. l. c. p. 225.

<sup>2)</sup> Die Hochzeit war bann am 16ten Julius 1415. Cf. Sismondi vol. VIII. p. 259. not. 2.

1415

Grafen Giulio Cesare von Capua aus der Familie Hauteville (Altavilla), welcher an der Spike einer Partei des Adels stand; diese Partei behandelte ihn als König; Sforza, welchen ihm Giovanna entgegensandte, nur als Grafen. Es kam in Folge dieses Benehmens zu Vorwürsen des Grafen de la Marche, zu trokigen Worten Sforzas; Beide zogen im Schlosse von Benevent das Schwerdt gegen einander, und der Graf von Troja ließ Beide, in seiner Eigenschaft als Großsenneschall, deshalb sessen. Giovanna ward aber dadurch bewogen Jaczques als König zu ehren, und so hielt er ihrem Besehl gezmäß seinen Einzug in Neapel, empfing mit ihr den priesterzlichen Segen und von ihr die königlichen Attribute im Sepztember 1415.

Sforza ward inzwischen in Ketten nach Neapel gebracht; Pacques trat mit der größten Energie auf und ließ Alopo in bem Castell dell' Uovo foltern und bann öffentlich enthaupten 1); die Königin, so sehr sie auch ihre Nachgiebigkeit bereuen mochte, musste sich Allem fügen; ihre bisherige Umgebung ward vom Hofe entfernt und Franzosen traten an beren Stelle. ihm nun aber das Auftreten gegen den tyrannischen Gunstling ben Beifall bes neapolitanischen Abels erworben, so verlor Jaques diesen wieder ganz durch die Art wie er seine Landsleute vorzog, und dem Sforza erzwangen seine Leute leidlicheren Gewahrsam. Giulio Cesare von Hauteville, unzufrieden sich gar nicht belohnt zu sehen für das Pertrauen, mit welchem er dem Ros nige entgegengekommen war, fand Mittel heimlich zu Giovanna zu gelangen; so eingeschüchtert war diese nun aber schon, daß sie nicht wagte sich ihm anzuvertrauen und ihn ihrem Gemahl preisgab, der ihn hinrichten ließ?). Giovanna er= hielt hierauf größere Freiheit; als sie eines Abends ein hochzeit= liches Fest, bei welchem sie zugegen gewesen war, verlassen wollte, erklarten ihr die anwesenden Edelleute, an deren Spige Ottino de' Caraccioli, daß sie entschlossen waren sie ganz von der Tyrannei ihres Gemahls zu befreien, und führten sie in das capuanische Castell; Jacques warf sich in das Castell bell'

<sup>1)</sup> Giornali Napoletani l. c. p. 1077.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. VIII. p. 264.

Rach einigen Unterhandlungen kam ein Wertrag zu Stande, welcher Giovanna wieder allein mit der königlichen Gewalt bekleidete und ihrem Gemahl nur den königlichen Titel und das Fürstenthum Tarent ließ. Sforza, aus dem Ker: ker befreit, erhielt wieder das Amt eines Großconnetables!); auch bie anderen Reichswürden wurden den Franzosen wieder entzogen und an Italiener gegeben, und Giovanni de' Caraccioli ward der Königin Gunstling 2). Er suchte die bei der letten Revolution besonders wichtigen Manner durch Gesandt schaften ober sonst auf eine ehrenvolle Weise zu entfernen,

1417 und Sforza unternahm damals (1417) jene Expedition nach dem Kirchenstaate, von welcher bereits oben bie Rede gewes sen ist 3).

Während Sforzas Abwesenheit entfernten sich König und Königin so weit von einander, daß jener nochmals gefangen gehalten und unterbessen alle seine französischen Begleiter aus bem Reiche verwiesen wurden. Giovanni (Gianni) gewann mit den Vortheilen, deren bis jett diese Verwiesenen genos= fen hatten, einen Theil bes Abels; bas Volk von Reapel gewann er durch Gorge für Lebensmittel, und in jeder Weise zeigte er sich als verständigen, einsichtsvollen Mann. Sforza allein schien, wenn er zurückkehrte, seinen Ginfluß zu bedrohen, und als der Erfolg diese Ansicht bestätigte, that Carac cipli, der sogar eine Zeit lang den Hof verlassen musste, aber burch die Verhaltnisse zum Papst neue Wichtigkeit erhielt, Alles, den Großconnetable zu stürzen. Die Wendung, welche dies Verhaltniß zwischen Sforza und Gianni für die Schickfale Neapels überhaupt nahm, und wie dadurch endlich Sforza dem Papst zugeführt wurde, ist bereits oben in der Geschichte des Kirchenstaates erwähnt worden 4). Jacques hatte inzwi-1419 schen 1419 seine Freiheit wieder erhalten, mar aber bes Les bens am neapolitanischen Hofe so überdrüffig, daß er insge-

beim mit einem genuesischen Schiffseapitain Bergbrebungen zur

<sup>1)</sup> Giornali Napolet. l. c. p. 1079.

<sup>2)</sup> und Großsenneschall; ebenbaselbst.

<sup>3)</sup> S. oben S. 568.

<sup>4)</sup> S. oben S. 570. 571.

Flucht treffen ließ und sich plötlich nach einem Ritt durch die Stadt zu Schiffe begab 1); er besuchte Tarent, in der Hoffsnung hier eine Partei gegen seine Gemahlin vereinigen zu könsnen; als diese Hoffnung sehlschlug, verließ er das Königreich und starb später 1438 als Franciscaner.

Seine Entfernung hatte eine schwierige Unterhandlung am neapolitanischen Hofe unnöthig gemacht: Giovanna sollte burch einen Cardinallegaten die Krone feierlich erhalten, und es war die Frage, ob auch ihr Gemahl mitgekrönt werden solle. Nun verstand sich von selbst, daß sie allein feierlich gekrönt ward, am 28sten October 1419. Wie sich bas Verhaltniß zu Papst Martin zu gleicher Beit mit bem zu Sforza umgestaltete, ift an der bereits angeführten Stelle ebenfalls erzählt worden ; die Folge bavon aber war, daß, durch Martin und Sforza uns terstütt, Louis III. von Anjou, der Sohn des verstorbenen Louis II., wieder eine machtige Partei erhielt, die um so mehr anwuchs, je unerträglicher nun Caracciolis Übergewicht am Hofe nach Sforzas Sturz wurde. Um 4ten December 1420 1420 erklarte Martin, ohngeachtet er Giovanna mit dem Konigreiche belehnt habe, Louis III. und bessen Nachkommen für den Fall, daß Giovanna ohne Leibeserben sterben follte, als rechtma= Bige Erben des Konigreiches. Louis trat sofort als Praten= bent auf, ernannte Sforza zu seinem Statthalter und ließ Meapel durch ihn bedrängen; der Papst verweigerte der Konis gin alle Hulfe. Da in berselben Zeit ber Papst bem Konige Alfons V. von Aragonien bei der von diesem beabsichtigten Eroberung Corsicas 2) zu Gunsten ber Genueser in den Weg trat, wandte sich Giovannas Botschafter am papstlichen Sofe, Untonio Caraffa, an diesen, und sobald Alfons sich, trot des Abrathens seiner Umgebung, zu ber Unternehmung bereit ge= zeigt hatte, adoptirte ihn Giovanna und setzte ihn als ben Er= ben ihrer Wahl bem Ungiovinen entgegen.

- Auch eine Flotte des Königes Louis kam nun Sforza zu Hülfe, ehe Alfons Etwas thun konnte; endlich erschien dieser

<sup>1)</sup> Giornali Napol. l. c. p. 1083.

<sup>2)</sup> Von dieser Eroberung s. Sismondi l. c. p. 317. und oben Abtheitung III. S. 529.

mit sechzehn Galeeren, und Braccio ward dem Sforza entgezgengesetzt). Wir übergehen hier die Details eines Krieges, der beiden berühmten Condottieren im Verlaufe seiner manznichfachen Wechsel den Tod brachte<sup>2</sup>). Ulfons hatte am 7ten

- 1421 Julius 1421 seinen Einzug in Neapel gehalten und durch seine schöne Persönlichkeit sofort Caracciolis Eisersucht rege gemacht; parallel mit den nichts entscheidenden Unternehmungen der verschiedenen Soldnerhäuptlinge lief also eine Reihe Unterhandlungen und Intriguen am Hofe, wo Caraccioli sortwährend Alsons und Braccio entgegenarbeitete, ohne sich ihnen offen feindlich zu zeigen. Während eines Waffenstillstandes,
- 1422 welchen 1422 ber Papst zwischen Louis und Alfons vermittelte, eroberte der Letztere die dem Ersteren zugefallene Seekliste von Castellamare dis Sorrent; die meisten Barone der angiovinisschen Partei suchten Versöhnung mit dem Hose, und da sie diese am leichtesten durch Alsons glaubten erlangen zu können, wandten sie sich an ihn und hoben ihn so, daß selbst die Kösnigin im Vergleich mit ihm in den Hintergrund trat; Ssorza hatte durch den Wassenstillstand den ungestörten Besitz von Benevent, das ihm seit 1418 ertheilt war 3), wieder erhalten; auch er versöhnte sich mit Giovanna und hielt zu Alsons, gegen welchen Caraccioli zuletzt alle Arten von Intriguen verssuchte, die der kluge Aragonese ihm noch zu rechter Zeit zus such er bis der kluge Aragonese ihm noch zu rechter Zeit zus
- er ihm gegeben, gefangen nehmen ließ. Die Königin schloß sich, da auch sie ihren Aboptivsohn fürchtete, im capuanischen Castell ein, wo sie Alsons belagerte, die Sforza aus Benevent herbeizog und sie befreite. Sie beraubte Alsons aller seiner Ansprüche auf Neapel, adoptirte Louis III. von Anzou am 2ten Junius 1423 und ernannte ihn zum Herzog von Calabrien, unter der Bedingung, daß Louis nach Vertreibung der Aragonesen die zum Tode der Königin nie ohne ihre Genehe

<sup>1)</sup> über Braccios Verhältniß zu Alfons und Giovanna in dieser Zeit s. Sismondi vol. VIII. p. 302.

<sup>2)</sup> S. oben S. 571.

<sup>3)</sup> S. oben S. 568. Anmerk. 3.

<sup>4)</sup> Sismondi l. c. p. 336.

migung nach Stalien kommen und das Herzogthum Cala= brien bloß durch Beamtete verwalten lasse wolle. Der Papst bestätigte später diese Anordnung. Alfons aber ethielt Bers farkung burch eine Flotte, und Giovanna musste unter Sfor= 3as Schutz nach Nola flüchten; Braccio trat in Alfonsos Dienste, und nachdem dieser noch Ischia erobert hatte 1), hinterließ er feinen Bruder Pedro als Generalvicar und kehrte, durch ans dere Angelegenheiten abgerufen, nach Aragonien zurück 2); ber Condottiere Jacopo Caldora, mit 1200 Reitern und 10,000 Mann zu Fuß, blieb als aragonesischer Gouverneur in Neapel. Nun folgten eben die Begebenheiten, bei benen Sforza und Braccio ihren Untergang fanden; Louis brang inzwischen wie= der bis vor Neapel vor; Caldora ward von ihm gewonnen, und am 11ten Upril 1424 fiel die Hauptstadt wieder in die 1424 Hande der Angiovinen bis auf bas neue Castell, bas sich für Alfons hielt, auch als Don Pedro das Königreich ganz ver= ließ und in den genuesischen Parteiungen Beschäftigung fand, indem er ben Fregosen von Sarzana unterstütte.

Nach des Königs Alfons Entfernung zeigte Caraccioli eine gleiche Eifersucht, wie früher gegen diesen, gegen Louis III., und konnte sich um so leichter behaupten, je weniger Schwies rigkeit es hatte sofort wieder die Aragonesen zu heben; wenn er wollte, und den Angiovinen entgegenzustellen. Er vermählte eine seiner Tochter mit Jacopo Caldoras Sohne Antonio 3), und verfuhr hierauf in seiner Sicherheit so willkürlich, daß er einen großen Theil bes Abels gegen sich einnahm. Im Jahre 1429 endlich suchte Caraccioli wieder Annäherung zu Alfons; 1429 Giovanna kam in Sahre, die bei ihrem früheren Lebenswanbel einen balbigen Tobesfall nicht unwahrscheinlich machten, und Caraccioli hatte in diesem Falle von Louis wenig, bagegen wenn er Alfons wieder unterstützte, wie er glaubte viel zu hoffen, und im Jahre 1430 kam durch des Gunstlings Vermittelung 1430 ein Vertrag zwischen Alfons und Giovanna zu Stanbe; welcher weitere Unterhandlungen auch mit dem papstlichen Hofe

<sup>1)</sup> Giornali Napol. l. c. p. 1089.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 340.

<sup>3)</sup> Giornali Napol. l. c. p. 1098.

aur Folge hatte; mit gespannter Erwartung fah man ber Rit kehr Alfonsos nach Italien entgegen. Der Bechsel auf der papftlichen Stuhl, welcher burch bie baburch veranlasste Ba folgung ber im Konigreiche und im Rirchenstaate machtige Colonnas manche Berwickelung herbeiführte, verzögerte ent scheibenbe Schritte; inzwischen ward Caraccioli ber Königin zur Last, sie schlug ihm seine Bitte um bas Fürstenthum Ge lerno und das Herzogthum Amalfi, die er wünschte, ab, m ihre Vertraute, die Herzogin Covella Ruffa von Suessa, nahnte ben Widerwillen gegen Caraccioli bis zum Sag 1); ber Gunf: ling ward um so übermuthiger, mishandelte Giovanna ima körperlich, und diese ließ nun der Herzogin freie Hand gegen ben ehemaligen Liebling. Die Feinde Caracciolis fürchteim, bei einem gerichtlichen Sange ber Untersuchung gegen ihn migt er Mittel finden die Konigin wieder für fich zu gewinnen, und zogen es vor ihn ermorden zu lassen. Unter der Leitung Ottinos de' Caraccivli, der früher sich um Giovanna Berdienste erworben und bann, burch seinen Better Giovanni verbrangt, keinen Dank gearntet, aber eben beshalb gegen Giovanni eis nen toblichen Haß in sich erzeugt hatte, ward dieser in ber 1432 Nacht vom 17ten auf den 18ten August 1432 in feinem Schlaf: zimmer niedergestoßen. Des Ermordeten nachste Verwandte und Anhänger wurden gefangen gesetzt; die Königin weinte Anfangs um ihren einstigen Liebling; seine Ermordung hatte sie nicht gewollt; doch that sie Nichts ihn zu rächen und bald batte sie ihn vergessen. Die Herzogin von Suessa und Gio: Janni Cicinello, welcher an Caracciolis Stelle trat, hatten von ber Zeit an die Königin in ihren Händen. Anfangs waren auch sie für Alfons; als dieser aber in Ischia, wohin er wit der kam, die Unklugheit beging, auch mit dem von seiner Ge mahlin fürchterlich gehassten Herzog von Suessa zu unterham

veln, verlor er allen Anhalt am Hofe und kehrte ohne Etwas

ausgerichtet zu haben nach Sicilien zurück?). Louis III. stad

<sup>1)</sup> Sismondi vol. IX. p. 51.

<sup>2)</sup> Nur ein Waffenstillstand auf 10 Jahre war noch zwischen ihn und Giovanna abgeschlossen worden, durch den er sich anheischig macht, so lange die Königin lebe, nicht wieder nach Neapel zurückzukehren.

von am 24sten November 1434 zu Cosenza an einem Fieber 1434 das ihn befallen hatte, und hinterließ seine Unsprüche auf Neapel seinem Bruder René (Renatus), dem Herzoge von Bar und Lothringen. Die Königin folgte ihm bald nach; sie starb ebenfalls am Fieder am 2ten Februar 1435, nachdem auch sie 1435 in ihrem Testamente Réné zum Erben des Königreiches erstlärt hatte 1). Sine Regentschaft von 16 Räthen übernahm nach ihrem Tode die Regierung des Königreiches, dis René angekommen sein würde.

## Biertes Capitel.

Geschichte des Königreiches Neapel und Siz cilien bis zu dem I. 1492.

1. Regierung des Königes Alfons bis 1458.

Der Tob der Königin Giovanna hatte nur gefehlt, um die früher schon vorhandenen Parteien im Konigreiche frei heraus= treten zu lassen; für ben Aragonesen erklarte sich ein Theil bes Abels, an dessen Spige ber Herzog von Suessa und ber Fürst von Tarent, Letterer aus dem orsinischen Sause; René war in Dijon gefangen, in Folge bes Kampfes um Lothringen mit Anton von Baudemont, und seine Gemahlin Isabella betriet ein Bundniß mit Mailand gegen Alfons; im Königreiche konnte sie auf die Anhänglichkeit des Volkes an die Angiovinen rech-Alfons eilte ben Vertheibigungsanstalten ber Regent= nen. schafterathe zuvorzukommen; der Herzog von Suessa nahm Ca= pua; Jacopo Caldora im Sold der Regentschaft zog gegen und der Krieg im Reiche begann. Zu gleicher Zeit veranlasste der Herzog von Mailand die Genueser eine Flotte gegen Alfons, der inzwischen zu Suessa die Huldigung der

<sup>1)</sup> Giornali Napol. l. c. p. 1098. Leo Geschichte Italiens IV.

Barone seiner Partei angenommen hatte, auszunüssen. In Alsons brachte eine größere Flotte zusammen und betwing Gaeta, die Genueser kamen dieser Stadt zu Hülfe, und a 1435 4ten August 1435 kam es zu einer Seeschlacht in der Au derselben, deren Resultat und nächste Folgen bereits in de

mailandischen Geschichte 1) bargestellt worden find.

Sobald René in Dijon erfuhr, daß sein Gegner bei Garz gefangen worben sei, ertheilte er seiner Gemablin Bolinek als Statthalterin im Königreiche Reapel; sie reiste mit ihm Sohne Louis im September von Marseille nach Geets & und zog am 18ten October als Königin in Reapel ein. De auch Alfons erhielt vom Herzog von Mailand, der nen si seine Seite trat, die Freiheit wieder, und als sein Bruder Den Petro auf dem Wege nach Porto Benere, wo er ihn absola wollte, zu Beihnachten 1435 bei Gaeta vorübersegelte, geleng es ihm sich ber Stadt zu bemächtigen. Papft Eugenis that nun alles Mögliche um René ebenfalls die Freiheit zu wr schaffen, machte dem Berzoge von Burgund bie bringentin Vorstellungen und sandte ben Patriarchen von Alexandia, Bitelleschi, ber Königin Isabella mit einem Hulfsheen ju Mur kurze Zeit vertrugen sich Vitelleschi und Calbora; bam entzweite sie die Foderung des Ersteren alle eroberten Plaze im Namen bes Papstes zu besetzen 2), und Alfons gelang es eine Reihe von Vortheilen über seine Segner zu erwerben; endlich schloß Vitelleschi einen zweimonatlichen Waffenftillfand und schien sich ganz aus dem Neapolitanischen hinwegziehen zu wollen; bann brach er ben Baffenstillstand wieder (ju

1437 Weihnachten 1437), vermochte sich aber auch da nicht zu halten und ging nach Ferrara. Nun-hielten sich die Parteien einander ziemlich das Gleichgewicht, die Réné, seiner Hast le

1438 dig, im April 1438 nach dem von Mailand wieder besteiten Genua kam und von den Genuesern im Mai nach Respel 3) geleitet ward. Trot der großen Freude, welche seine

<sup>1)</sup> S. Abtheilung III. S. 374.

<sup>2)</sup> Giornali Napolet. l. c. p. 1106,

<sup>3)</sup> Am 19ten Mai kam er in Reapel an. de Raimo hist. Napol. l. c. p. 228. Giornali Napoletani l. c. p. 1108.

Erscheinung bei seiner Partei erregte, kam diese von da an doch täglich mehr in Nachtheil. Wir übergehen die Details eines Krieges, der sich, wie fast alle inneren Fehden des Ronigreiches, in einer Anzahl unbedeutender Unternehmungen hin= zieht, während Réné fast immer in Neapel, Alfons in Gaeta Residenz hielt, und von da aus die Bewegung der Parteien Don Pedro fiel bei einer vergeblich versuchten Belagerung Neapels 1); sogar bas Castello nuovo, das sich nun so lange für die Aragonesen gehalten, siel in die Hande Rénés, und nur der Tod Jacopo Caldoras, welcher durch einen Schlags. fluß im November 1439 erfolgte, konnte biese Verluste eini= 1439 germaßen aufwiegen. Jacopos Sohn, Anton, vermochte in keiner Weise der angiovinischen Partei zu sein, was der Ba= ter gewesen war; Réné kam immer mehr in Nachtheil und verließ im December 1440 Neapel wieder 2); zunächst um in 1440 ben ihm ergebenen Provinzen bas Geld aufzubringen, welches Anton Caldora foderte, um den Krieg fortzuseten. Überall gewann René die Herzen, überall ward er unterstütt, aber auch bas nun übersandte Gelb vermochte den Großconnetable Calbora nicht zum Handeln zu bringen, und der größte Theil des Jahres 1441 verstrich ungenütt; endlich foderte Réné von 1441 Alfons einen Zweikampf ober eine formliche Schlacht; Alfons aber spottete seiner: "es sei thoricht ein Reich in einer Schlacht auf's Spiel zu setzen, das man ohnehin schon fast ganz be= site." Ein Treffen, das Réné erzwang, ging burch Caldos ras Condottierenpolitik verloren, und bald schien der Wider= stand, den Reapel fortwährend den Aragonesen leistete, ein verzweifelter; boch fanden die Einwohner an den Genuesern und an Eugenius IV. helfende Freunde, und die Bewohner der Abruzzen hielten sich trot ber verratherischen Gesinnung des Großconnetables, ber in diesen Gegenden befehligte, für René. Endlich entbeckte ein Maurer'), Unello, bem Konig

<sup>1)</sup> Giornali Napolet. l. c. p. 1111.

<sup>2)</sup> Die Giornali geben den Januar an, p. 1115.

<sup>3)</sup> Die Giornali nennen zwei Maurermeister (l. c. p. 1128.) und erzählen, man sei in Neapel recht wohl auf das Eindringen durch die Wasserleitung gefasst gewesen und habe deren Ausgänge nicht bloß be-

(\*:

(

Alfons, wie sich leicht eine Zahl von seinen Genten durch die Wasserleitung am cappanischen Thore nach Neapel hereinschleischen und das Thor S. Sosia besetzen könnten; schon war dieser Anschlag, weil Alsons durch eine Verzögerung eingesschüchtert sich zurückgezogen hatte, fast fehlgeschlagen, als er noch zu rechter Zeit zurücksehrte und das Ahor von S. Gensnaro, das von 300 Genuesern in der Verwirrung, welche der Überfall des anderen Thores gebracht hatte, verlassen worden

1442 mar, einnahm; am 2ten Innius 1442. Auch Francesco Sforza, welcher Kóné zu Hülfe hatte kommen wollen, vermochte nicht in das Neapolitanische vorzudringen, und Roné, von allen diesen Unglücksfällen getroffen, verließ bald nachher das Ca-

stello nuovo, in welches er sich gestüchtet hatte, auf genuesischen Galeeren, um nach dem oberen Italien und nach Franksreich zurückzukehren. Als der Papst die angiovinische Partei

im Königreiche so gänzlich unterliegen sah, schloß auch er Fries

1443 den mit Alfons, am 14ten Julius 1443. Die Hauptbedins gung war ausschliessliche Anerkennung von beiden Seiten und Belehnung des Königes durch den Papst; undedeutendere Bestimmungen über einzelne Besitzungen, Zahlungen und Leisstungen schlossen sich an. Wie hierauf Alsons in die allgemeinen italienischen Angelegenheiten, insbesondere aber in die des Kirchenstaates, in den nachsten Jahren eingegriffen, ist der reits in der mailandischen und venetianischen Geschichte, sowie in der Toscanas und des Kirchenstaates erzählt worden.

Die innere Geschichte Neapels dreht sich nun wieder eine Zeit lang um Ausstattung derjenigen spanischen und neapolistanischen Soelleute, welche Alfons treu gedient hatten, auf Kosten der Anhänger der Gegenpartel, und per Posintriguen. Eine Tochter der Schwester des Fürsten von Lavent, der Gräsin 1444 von Copertino, vermählte Alsons 1444 mit seinem natürlichen Sohne Kerdinand, dem Herzoge von Calabrien: dem Sohne

Sohne Ferdinand, dem Herzoge von Calabrien; dem Sohne des Herzogs von Suessa, Marino de Marzani, gab er seine

wacht, sondern auch den Durchgang durch Korkehrungen zu hindern gesucht; aber ein Soldner, Sacchetiello, habe die mit der Bewachung Beauftragten durch seine Berichte sicher gemacht und dann dem Könige
den rechten Zeitpunct des Unternehmens angegeben.

natürliche Tochter Eleonore zur Che und das Fürstenthum Rossano zur Ausstattung '). In den späteren Jahren gewann bei Alfons der Hang zur Wollust, der ihn immer mächtig bes wegt hatte, noch mehr das Übergewicht, und der neapolitani= sche Hof war einer der ausgelassensten in Italien. Kränklichkeit bei vorgerückterem Alter und ein wahrscheinlich beschleunigter Tod waren die Folgen bavon für Alfons, welchen in der lets ten Zeit seines Lebens, da er keinen ehelichen Sohn hatte, be= sonders die Sorge beschäftigt hatte, seinem naturlichen Sohne Ferdinand das Königreich Neapel sicher zu hinterlassen. Alfons starb am 27sten Junius 1458 im Castello dell' Uovo, wohin 1458 er sich ganz kurz vor seinem Tobe hatte bringen lassen, weil er der catalonischen Besatzung des Castello nuovo nicht ganz traute und befürchtete, fie mochte sich nach feinem Ende für ben spa= nischen Prinzen Karl von Viana, ber eben in Reapel mar, jum Nachtheil Ferdinands erklaren.

# 2. Die Regierung des Königes Ferdinand von Neapel bis 1492.

Verbinand, Alfonsos natürlicher Sohn, folgte ihm seinem Testamente gemäß in dem Königreiche Neapel; in Sicilien, Sardinien und den anderen aragonischen Reichen folgte ihm sein Bruder Juan; die Bemühungen Karls von Viana scheizterten, und er und alle nicht mit Gütern im Neapolitanischen ausgestatteten spanischen Svelleute verliessen hierauf das Reich. Der Papst sprach Ferdinand die Succession ab, dieser aber der rief einen Reichstag nach Capua, nahm den königlichen Titel auch ohne papstliche Genehmigung an und appellirte gegen das Persahren des heil. Vaters an ein künstiges Concilium. Bald nachher besreite der Tod Ferdinand von diesem Gegner, welchem auf dem apostolischen Stuhle Pius II. folgte. Ein völlig versöhntes Verhältniß stellte sich in kurzem her, und

<sup>1)</sup> Lebret Geschichte Italiens Bb. VI. S. 262. Ich will hier überhaupt bemerkt haben, daß ich bei Ausarbeitung des letten Theiles dieser neapolitanisch= sicilianischen Geschichte vorzüglich Lebrets Darstellung zu Grunde gelegt habe.

Ferbinand erhielt nun vollständige Anerkennung 1). Es hatte fich inzwischen im Reiche selbst eine unzufriedene Partei gebilbet, an beren Spite Giovan Antonio degli Orfini, der Fürst von Tarent, trat; sie erklärte sich für die Angiovinen und wendete sich an Rénés Gohn Jean. König Juan von Aragonien ward durch Angelegenheiten auf der pyrenaischen Halbinsel abgehalten sich ebenfalls in diesen Kampf, der nun in 1464 Reapel begann und bis 1464 bauerte, zu mischen, und so ward es ein reinitalienischer Krieg, ben wir bereits in der Geschichte des Kirchenstaates beschrieben haben 2). Die Angiovinen unterlagen auch diesmal ganzlich. Ebenso find die hauptsächlichften Begebenheiten der nachstfolgenden Jahre, z. B. die Er-1465 morbung Piccininos 3) 1465, die Schritte zu Robertos de' 1469 Malatesti Schut ') 1469 u. s. w. gelegentlich schon in ben früheren Abschnitten berichtet worden. Auch des Krieges in 1478 welchen Ferdinand seit 1478 mit ben Florentinern verwidelt wurde, sowie ber Unterhandlungen welche ben Frieden herbei-1480 führten im Marz 1480, ist bereits 5) mit genügender Beitlaus figkeit gedacht; ber Angriff ber Turken auf Otranto im Som= mer 1480%), und ber Antheil Ferbinands an bem ferrarest 482-84 schen Kriege von 1482 bis 1484 7) erwähnt worden. 1485 die Emporung Aquilas und der Krieg welcher 1485 und 1486 1486 daraus folgte, ist schon bargestellt, somie die spätere feind= selige Richtung des Papstes Innocenz VIII. gegen Ferdinand 489.92 im J. 1489 \*), die mit einem neuen Frieden 1492 enbigte:

<sup>1)</sup> S. oben S. 597. Die Krönung erfolgte am 9ten Febr. 1459. in Barletta durch den Cardinal Orsini. Cf., de Raimo stor, Napol. l. c. p. 232.

<sup>2)</sup> S. oben S. 598 ff.

<sup>3)</sup> S. Abtheil. IV. S. 407.

<sup>4)</sup> S. oben S. 603. Anmert. 3.

<sup>5)</sup> S. oben S. 393-400. 606.

<sup>6)</sup> G. Abtheil. III. S. 188.

<sup>7)</sup> S. Abtheil. III. S. 184—191. und oben S. 608. Auch von dem Zusammenhang der cypriotischen Verhältnisse mit der neapolitanisschen Politik in den Jahren 1473—1478 ist schon gesprochen. S. Abstheilung III. S. 179—181.

<sup>8)</sup> S. oben S. 617.

so daß wir also hier nur noch einen Ruchblick auf die Geschichte Neapels vom Fall ber Hohenstaufen bis an's Ende
bes Mittelalters zu werfen haben.

Wir haben auf bem Konigsthrone von Neapel in biefem Beitraume bas angiovinische und bas aragonesische Saus, von jenem wieder verschiedene Linien und aufferdem ein jungeres angiovinisches Geschlecht als Pratendenten gesehen; eine unabsehbare Reihe von Interessen, Fehben und Intriguen ist nicht sowohl an unferm Blide vorübergegangen, als von uns nur als neben ben anderen Begebenheiten herlaufend angebeutet worben, kurg bas buntefte, an inbividueller Regung reichste Leben ift uns in Meapel und Sicilien entgegengetreten. lein bas Berhaltnig biefes Reichthums bes Lebens, wie er und im Guben Italiens erscheint, ju bem bes mittleren und norb= licheren Staliens lafft fich am besten vergleichen bem Berhaltniß des mailandischen Dombaues zu unseren besseren beutschen gothischen Baumerken: wahrend wir bei biefen mit bei weitem einfacheren Mitteln irgend eine Ibee architektonisch symbolisirt und so bem Gebaude entschwebend noch einen hoberen Ge= banken erblicken, ber fich mit unferer Geele von ber aufferften Spige bes bedeutungsvollen Thurmgewindes gen himmel fdwingt, bewundern wir bei jenem ben Reichthum bes Materials, bie Bartheit ber Formen, ben beiteren Ernft ber inneren Bolbungen und schauen in die bunte Belt ber Giebel einen Augenblid lang wie in einen elfenbeinernen Feengarten, beffen Scharfe Umriffe, beffen Gestaltenreichthum uns in Borftellungen einführt, zu benen wir in unferer beimifchen Umgebung nicht kommen konnten; bann aber feben wir die Willfur ber Bauheren Rebenpartieen, beren Charafter gu bem Gangen nicht pafft, hinzufügen, und fo lieblich und gracios auch die Spindeln bes Daches und Thurmes uns in bie Lufte ju beben suchen, nirgends begleitet une gu ihnen eine Uhnung über das Irbische unbebingt hinausstrebenden Geiftes, benn gerade wo nun die Seele fich frei und machtig erheben mochte, werben wir durch eine tanbelnde Zauberin am Boben gehal= ten, und in ungahlige kleine Endpuncte lauft bie fraftige Uns lage bes Gangen aus.

Und fo ift ber Ginbrud, welchen Reapel und Gicilien

auf die Seele des sie in ihrer Geschichte Betrachtenden mathen mussen mussen. Ein unendlicher Wechsel, ein unendlicher Reichten mitsisch verständiger, klister; blitsschneller Wenschen; — aber aller Wechsel ist nur ein sommeller, er schliesst keine Entwickelung neuer Notive ein; es ist dasselbe Schauspiel, das sich kumer und immer wieder seit Jahrhunderten, nur mit andern Verschenen, in andern Kleidern zeigt; — und aller Verstand und alle Kühnheit, wie sie auf diesem Boden gedeihen, haben nur in die Trümmer des alten Bauwertes der Rotzmannen und Hohenstausen des alten Bauwertes der Rotzmannen und Hohenstausen bequeme Wohnungen für den Sinzyelnen bineinzubrechen und auszudauen gesucht und gewusst, aber nichts auch nur entsernt ihm Vergleichbares neu erschaffen.

Mit einer Art historischen Etels wendet man seine Blide von diesem Schwindel erzeugenden Schauspiel, dei welchen jede Form und jede Personlichkeit nur die Bedeutung der einzelnen Woge des Wassenfalles hat, herabzustürzen, um einer ganz gleichen Plat zu machen, die ganz demselben Schissel

entgegeneilt,

## Verbesserungen und Zusätze zum vierten Bande.

#### Seite 24. Unmerkung 2.

Ich habe mich durch Neumann verführen lassen die frati godenti für einen mit dem Dominicanerorden verwandten Orden zu halten und deshalb die beiden Podestaten Dominicaner genannt. Bei Savioli (Annal. Bologn. vol. III. part. I. p. 849 sq.) habe ich über die frati godenti die genaueste Auskunft gefunden, und ich theile, da Saviolis Werk nur in wenigen Händen ist, zur Berichtigung meines früheren Irrthums folgende Stelle wortlich mit:

" — agli ordini militari, che la religione e la sete delle conquiste propagarono per tutta Europa e per l'Asia uno se n'aggiunse in Bologna. Divisollo siccome narrano Loderengo degli Andalò. Gli s'accompagnarono Istitutori Gruamonte Cazzanemici, Guglielmo degli Adelardi Modenese e Scianca Liazari Reggiano, ed a questi in brieve s'aggiunsero Pellegrino da Castello, Ugolino Capriccio de' Lambertini, Catalano di Guido d'Ostia, Egidio e Bernardo entrambi da Sesso, Fizaimone de Baratti di Parma e molt' altri militi di principali famiglie. Si proposero per primo obietto la protezione di vedove e di pupilli ed il sopimento delle contese civili. Protetti dall' eletto Ottaviano congregaronsi la prima volta col Marzo (1261) nel Borgo detto dell' Argento alla chiesa sacra a Maria, ch' oggi è conosciuta col titolo di S. Bernardo e abitaronvi da principio. Si divisero infra di loro in due Classi. La prima si denominò de' conventuali; la seconda de' conjugati. Abbisognavano d'una sanzione, e poichè Alessandro s'astenne dall' accordarla fosse renuenza o lo prevenisse la morte, ebbero ricorso ad Urbano per Oratori, e pregaronlo, che imponesse loro una regola. Intercedeva per essi Rufino Gorgo dell' ordine de' Minori Penitenziero Apostolico. Ne tornaron vani gli uffici. Ebbero la cura d'ordirla tre Cardinali, Giovanni Vescovo di Porto, Ottone Vescovo di Tuscolo e Ricciardo Diacono di S. Angelo. Dicembre promulgolla Urbano in Viterbo.

Furon queste le prescrizioni. Osservasserò i postulanti l'istessa del Consessore Agostino. Que' fra di loro, che liberi da impedimento Leo Geschichte Italiens IV.

aspirassero ad esercitarla nel chiostro s'astringessero co' voti unti di religione, vivessero in comunanza, nè rinunziassero all' Instituto se non fosse per abbracciarne un più rigido. Dimorasser gli altri nelle loro Case, e godessero de' beni proprij serbando la castità conjugale, e obbedendo a' loro prelati, indi a piacimento si ritraessero al chiostro, o per vedovanza, o perchè le mogli fossero disposte a velarsi, o perchè assentissero coll' inoltrarsi degli anni. E gli uni e gli altri impugnasser l'armi sia per la fede o per l'ecclesiastica libertà. Adoperassero a solo ajute d'entrambe l'armi offensive, ma ne' tumulti, e nel caso di metter pace fra cittadini si presentassero inermi con una verga alla mano. Non accettassero pretura o uffizio qualunque da terra alcuna, non comparissero nelle credenze e consigli, se non se mossi da causa dell' Istituto o all' obietto di raccompor le querele. Non giurassero sotto Rettore veruno, non si meschiassero nelle fazioni, s'astenessero da torniamenti, danze e conviti, evitassero gl' istrioni e il gioco, nè camminassero per la città sconpagnati. Al maggiorato dell' ordine non s'elegesser, che i soli Conventuali col voto d'ambe le classi. Li confermasse il Pontefice, e governassero a vita. A Candidati non adorni ancora del Cingolo militare, ma nobili per ragion Paterna e Materna, lo conferisse il Priore nella rispettiva sua Classe prima d'ammettergli all' ordine. Portavano bianca la veste disotto, bigia la tonaca superiore, bigi il mantello e il capuccio, nè indossa van pelli fuor dalle sole agnelline. Evitavano ogni ornamento. Schiette eran l'arme, senz' oro il fremo e gli sproni, bianco il cimiere, bianco l'arnese de' lor destrieri, bianche finalmente le insegne. Caricava queste nel loro pieno una Croce vermiglia, che accantonavon negli angoli superiori due stelle d'ugual colore l'una a destra, l'altra a sinistra e la ripetevano i militi sui loro panni fosse nel petto, o sugli omeri. Così di bianco e di bigio vestivano le loro mogli con bende non colorate e vivevano in protezione dell' ordine. Intitolaronsi a prescrizione d'Urbano Frati dell' ordine militare della Beata Maria Vergine Gloriosa, o eziandio Frati di Madonna, e li dissero più communemente Godenti in ragione per quanto appare delle essenzioni e dovizie che procacciaronsi. L'onore del maggiorato ricadde nell' Istituto Loderengo. Quell' ordine propagossi in breve per tutta l'Italia, più poi nella Lombardia, Toscana, Marca Trivigiana e Romagna, e si tenne in fiore finche nel decimoquinto secolo decadde, se n'incommendarono le possidenze e rimase poco meno che spento.

#### Seite 55. Anmert. 2.

Eine Unzahl kleinerer Orte liegen noch im mittleren und süblichen Italien, welche ben Namen Massa mit ober ohne Beisat führen. Die Massa Tribaria ober Trabaria war, was ich hier um Misverständnisse zu vermeiben noch bemerken will, nicht eine einzelne Ortschaft, sondern eine Massa im alten Sinn, eine ausgebehnte Landbesitzung, deren Haupt: ort Urbania war, und welche sich nach Mercatello herauf und über die

Wasserscheiben bes Appennins ausbehnte. Die bedeutenderen Ortschaften bes Namens Massa im Königreiche Neapel sind in der bezeichneten Unsmerfung nicht mit aufgezählt.

S. 95. 3. 20. 1. Altopafcio f. Altopofcio

S. 298. 3. 2. in ber Anmert. I. Dennhaufen f. Dannhaufen

G. 350. 3. 2. in ber Unmert. I. Brancacci f. Brancecci

G. 362. 3. 11. I. 14ten f. 15ten

C. 862, 3. 20, 1. Sanbel f. Banbe.

G. 363. 3. 26. 1. ftatt biefe f. ftatt biefer

S. 363. 3. 27. ift nach bem Borte Streitigfeiten einzuschieben aufzugeben

6. 366. 3. 11. u. 12. f. bie Stabt f. baffelbe

G. 401. 3. 17. in ber Unmert. I. belegt für gelegt

8. 448. 3. 12. 1. Norcia f. Forcia



|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

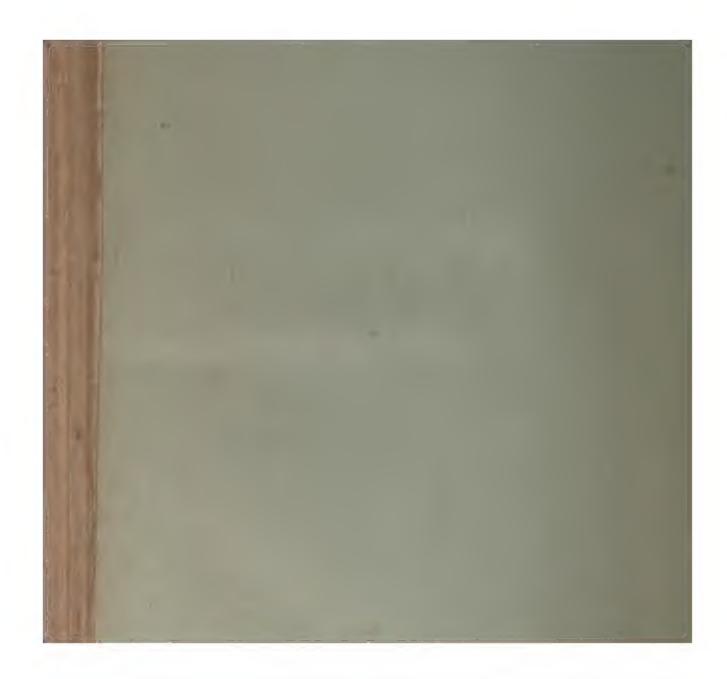



### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

STANFORD I IRRININGS

OC 1986

L.L.L.

